BIBLIOTEKA W. S. H.M. - Sopot

60287

0107 Jahres Bericht

der

Buckerfabrikation.

XXXVI. Jahrg. 1896.



Braunschweig, Kriedr, Dieweg u. Hohn.



### Pahres-Bericht

über die

Untersuchungen und Fortschritte

auf

dem Gefammtgebiete

der

Buckerfabrikation

# Pahres-Peridit

über bie

### Untersuchungen und Fortschritte

auf

dem Gesammtgebiete

ber

## Zuckerfabrikation

begründet von

#### Dr. K. Stammer

Berausgegeben von Dr. Joh. Bock

36. Jahrgang

1896

Mit 45 eingedructen Abbildungen

Braunschweig Druck und Berlag von Friedrich Bieweg und Sohn 1897



Alle Rechte, namentlich dasjenige der Uebersetzung in fremde Sprachen, vorbehalten.



#### Inhaltsverzeichniß.

#### I. Sandwirthschaftliches.

| 1. Boden, Dunger, Muven, Muventuapunve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | eite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1    |
| Kalidungungen (Hollrung, Hellriegel, Bibrans)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1    |
| Berhalten von Superphosphat und Thomasschlackenmehl im Boden (Smorawski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    |
| und Jacobson)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    |
| Phosphorfäuredungung (Gerland)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5    |
| Düngungsversuche mit phosphorsaurem Kali (Scheibe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5    |
| Ursachen des Stickstoffverlustes in faulenden organischen Stoffen, insbesondere im<br>Stallmist und in der Jauche (Stutzer und Burri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6    |
| Phosphorfaurewirfung der Knochenmehle (Märker)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7    |
| Kopfdungung mit Chilifalpeter (Gerland)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7    |
| Wirkung des Chilijalpeters (Schulke)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8    |
| Beobachtung des Rübenbaues (Riehl)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9    |
| Ausgezeichnete Erfolge mit den Culturversuchen von Beta maritima (v. Pros-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| famah imp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10   |
| toweg jun.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10   |
| Einfluß der Osmoje auf die Lebensbedingungen der Rüben (Maquenne)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10   |
| On the control of the | 10   |
| Osmoje beim Wachsthum und bei der Anhäufung des Zuders in der Rübe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11   |
| (Stift)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11   |
| Entstehung des Zuders in der Rube (Strohmer)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13   |
| Das Rahrstoffbedürfnig der Zuderrüben (Sellriegel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15   |
| Beziehungen der Blätter der Buderrübe jum Budergehalte derfelben (Weftermeier)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| Eigenthümliche Erfrankung der Mutterrüben (Geschwindt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19   |
| Behandlung von Rübenfamen (Tetrev)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19   |
| Braparation von Rübensamen (Jensen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20   |
| Die "Wiener Normen" für Zuckerrübensamen im Bergleiche zu den Magdeburger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| Normen und anderen Normen (Weinzierl)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25   |
| Die Streitfrage über die Rormen im Zuderrübensamenhandel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30   |
| Gin einfacher und billiger Reimanparat zur Rübensamencontrole (Pfeifer)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30   |
| Die zwedmäßigste Art ber Rübeneinmietung bei der Fabrit (Godet, Matoufet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| Engst und Safet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31   |
| Beranderungen ber Auferriben bei beren Aufbewahrung (Fogelberg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32   |
| Ginfluß der Warme, des Regens und der Bodenfeuchtigkeit auf das Gewicht und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| Den Ruckergehalt her Wilhe möhrend des Ernteighres 1895 (Kunke)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32   |
| Wirkung des Wetters auf die Entwidelung der Zuderrübe und beren Ernte-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| ertrag (Rimpau)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34   |
| Einfluß bes Wetters auf den Rübenertrag (Lubansti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 35   |
| Shädlichkeit der Ribenblätter als Kütterungsmittel (Zung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |

| VI                                                        | urabergermine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seite       |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 36        |
| mur (Yutter au trocknen (Bung) .                          | olätter und Rübentöpfe (Briem)<br>niter als Futtermittel (Schulze)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 37        |
| Tubenbluttet gu teburth der Rübent                        | lätter und Rübenköpfe (Briem)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 38        |
| Der gentige Runtung der Kübenbli                          | natter und Andentopte (Schulze)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 39        |
| Reichlichere austrugung Der Rübenichnikel                 | (Betermann)<br>(Petermann)<br>olten eingesäuerten Rübenschnigeln (Bel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Haltbarteit getrouneter seine Monate                      | alten, eingesäuerten Rübenschnigeln (Bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10=         |
| Zusammensegung von seine                                  | alten, eingestateten meiste).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40          |
| houbet).                                                  | delasse (Schulze und Weiske).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40          |
| Stidstoffhaltige Berbinbungen bet 2                       | mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40          |
| Witterungsverluche mit Ochalen fora                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 41        |
| Restimmung des Gettes im Metalle                          | maraffetarffutters (Will                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | er) 41      |
| Reftinimung des Jucters Dezid. Mistu                      | County (Triberichien)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 42          |
| Futtermittel aus Blut, Metale und                         | ngsmitteln der pflanglichen Parafiten .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 42          |
| Bufat von Melaffe zu ben Bertitgu                         | ugammen oet filme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| 2. %                                                      | übenfchäblinge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| / XX'                                                     | Schildtafer ber Rüben (Cassida nebule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | osa)        |
| Magregeln gegen den (nebligen)                            | Schäligungen (Hollrung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 42          |
| (Serant)                                                  | /5 - T[water it]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IA          |
| Sourch Milheritannetting between                          | and the state of t |             |
| Gier Distiracionalio 40.                                  | Day Schiminter 40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2010        |
| Der Mastater 44. — Det oil                                | Die Mithennematoden 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1           |
| Sonteulen = Raupen 46 Die                                 | Blattlaufe 47. — Die Ruben Withen 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . —         |
| Der folide Dehlthau ber Rut                               | Blattläuse 47. — Die Rubenken 49 is 48. — Die Rothfäul: der Nüben 49 Murzestropf der Rübe 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Der faliche Mehligan ber Rut<br>Der Rübenschorf 49. — Der | Burgelfropt der Icube 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 51          |
| Parhalten ber Riibennematoden ge                          | gen Austrocknung und Wasser (Banha)<br>gen Austrocknung und Wasser (Banha)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 51          |
| Die Wiche Fanapflanzenmethe                               | gen Austrocknung und Wufte (California), de zur Nematodenvertilgung (Postelt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 52        |
| mit minne ber Ribenfrantheiten                            | und Rübenschöftlinge (Stift)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 53          |
| mar S. YES or (Cleonus Duncti                             | und Rübenschablinge (Strift) ventris Germar) (Hibift) in" (Stift)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 53          |
| Rubenruffeltalet (Oleonas P                               | ventris Germar) (515/14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 53          |
| Erfolge von angewandten "oters                            | (Groß)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 54          |
| Vertilgung des Kubentussertrossen                         | in" (Stift)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 54          |
| Wartitche mil 2.Dulluntouttion                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Rofamhtung der Deis und Zer                               | I)loimug und Tyle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | nchus       |
| Wichamamatahen Del Guttung                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|                                                           | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | , , , , , , |
| Abhandlung über Heterodera is                             | dicicola (Stotlaja)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 58          |
| Gelbfärbung der Zuderrubenbian                            | er (Troude)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|                                                           | Rechanisches.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| 74 " 15                                                   | e für Zuderfabrikation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60          |
| Buhanichmemmen (Gerbch)                                   | (Emil Karlson)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 61          |
| Masamaiche Snitem Raude"                                  | (Emil Rarlfon)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 62          |
| Mubenibulge Sylven gar                                    | (Emil Rarijon)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 62          |
| Mellettaten für Saniuche mit Klufel                       | mus)<br>nann'ichen Schnigelpressen (Andlewsti<br>Rerareen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 63          |
| angenente Setjung historichnikel (                        | mann'iden Schnigenteffen (at gette bergreen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 63          |
| Conuspiese states (Stainer und                            | herčít                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 64          |
| Saimeggeluße (Sterner und Ri                              | Bergreen)<br>gerčít)<br>hrwert<br>Buderiait (Rnoop)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 66          |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Saturationsgelus lut getatien                             | Zudersaft (Knood)<br>itan arbeitender Saturateur (Dureau)<br>una des Saturationsgases, Kohsensäu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | no poor     |
| Gin ununtervenutt and monte                               | ~ instingation & Mobileniau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | If noer     |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| ichweftiger Saute (Guetter                                | The Review hei ber Saturation (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | donner      |
| Borrichtung jum auffungen bes                             | Saftes onne Serrale der die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 69          |
| und Mesz)                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |

| Inhaltsverzeichniß.                                                                                                                                      | VI         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                          | Seite      |
| Apparat zur continuirlichen Entnahme von Saftproben 2c. (Schaper)                                                                                        | 71         |
| Ginführung von ftaubförmigen Materialien in Fluffigkeiten (Ber Bengfton                                                                                  |            |
| Barje                                                                                                                                                    |            |
| Kalfmildmage (Huber)                                                                                                                                     | 73         |
| Reuerung an Oberflächenverdampfern (Schwager)                                                                                                            | 74         |
| Reuerung für Oberflächencondensatoren mit Berdunftungsfühlung (Sähnlein)                                                                                 | 75         |
| Berlufte durch Mitreißen von Buder in den Brudendampfen (Declun) Doppeltwirfender Berdampfförper für Fluffigfeiten (Fenste)                              | 75         |
| Verdampfapparat (Shulze)                                                                                                                                 | 77<br>78   |
| Selbstthätige Umlaufberieselung (Hallström)                                                                                                              | 79         |
| Dichtigkeitsmesser (Bolquark)                                                                                                                            | 80         |
| Automatifcher Röhrenreiniger für Berbampfapparate (Lagrelle und Chan-                                                                                    | , 00       |
| trelle)                                                                                                                                                  | 82         |
| Meuerung an Borwärmern oder Kühlern (Spkora)                                                                                                             | 85         |
| Beichloffene Bormarmer mit ichneller Safteireulation (Sanus)                                                                                             | 86         |
| Circulationsvorrichtung für Röhrenvorwärmer (Boos)                                                                                                       | 87         |
| Continuirliche Centrifuge (Szczeniowski und Piontkowski)                                                                                                 | 88         |
| Anordnung für die Gewichtsbestimmung der Fullmaffe bei Sudmaischenarbeit                                                                                 |            |
| (Qumann)                                                                                                                                                 | 89         |
| Borrichtung jum Trennen der Abläufe bei dem Schleudern und Deden von                                                                                     |            |
| Zuckerfüllmassen (Raubet)                                                                                                                                | 90         |
| Selbstthätiger Reinigungsapparat für rotirende Zudersiebe (Behrends)<br>Mechanische Filtration von Grünsprup (Bride und Lachaume)                        | 91         |
| Borreinigung des Rohzuders durch Abwaschen des anhaftenden Sprups durch                                                                                  | 91         |
| Waschflüssigligkeiten von steigender Reinheit (Beinzierl)                                                                                                | 92         |
| Füllkörper für Osmoserahmen (Kondl)                                                                                                                      | 94         |
| Neuerung an Potten zur Herstellung von Candiszuder (Tichernitichet)                                                                                      | 95         |
|                                                                                                                                                          |            |
| 2. Laboratorium gegenstände.                                                                                                                             |            |
| Spinbel mit Correctionsicala (Bolquarty)                                                                                                                 | 96         |
| Eine neue Muffel (Gawalowski)                                                                                                                            | 96         |
| Reuerung am Polarisationsinftrumente für die Zwecke der Auslese von Glite                                                                                | 30         |
| rüben (v. Rümter)                                                                                                                                        | 97         |
| Construirung eines praktischen Abbarates (Le Docte)                                                                                                      | 98         |
| apparat zur raschen Ausführung einer großen Anzahl Rübengnglusen (Ermger)                                                                                | 99         |
| ein praktischer Apparat zum raschen Trodnen von Kullmassen und anderen                                                                                   |            |
| Stoffen (Gernn)                                                                                                                                          | 100        |
| apparat zur Menung verschiedener Osmojenaniere (Meik)                                                                                                    | 101        |
| apputat zur Bestimmung der Riscofität (Kallemant)                                                                                                        | 103        |
| Erzeugung von Formalbehnd für Desinfectionszwecke                                                                                                        | 104        |
|                                                                                                                                                          |            |
| III. Chemisches.                                                                                                                                         |            |
|                                                                                                                                                          | 100        |
| Bestimmung der Phosphorsäure in Phosphaten und Thomasschlacken (Molinari)<br>Bestimmungsmethode des Salpeterstickstoffs in den vegetabilischen Producten | 106        |
| Bereinfachung her Muterinchung han Welengton (6)                                                                                                         | 107        |
| Ermittelung des Zudergehaltes der Rüben (Raifer)                                                                                                         | 107<br>108 |
| Untersuchung der Rübenproben (E. Zeffer)                                                                                                                 | 109        |
| Zuderbestimmung in der Rübe mittelft Alfohol und Wasserdigestion (Becker) .                                                                              | 110        |
| Betrachtungen über den Aschengehalt der Rübensäfte (Ernotte)                                                                                             | 110        |
| Antiseptica zur Conservirung von Softproben (H. Resset)                                                                                                  | 110        |

Chromomikro-jaccharometrijche Analyje (Pellet und Giesbers) . . . . . . 124 Gute Uebereinstimmung von Sandelsanalpfen (Gachs) . . . . . . . . . . . 124 Blei als Rlärmittel zu Polarijationszwecken (Herles und Reumann) . . . 125 Rethode der gleichzeitigen Anwendung bes bafifchen Bleiacetats und der ichmefelfauren Thonerde gur Rlarung ber Buderlofungen (Reumann) . . . . . . Ginfluß der Zubereitung und Concentration Des Bleieffigs (Bellet) . . . . . Berhalten des bafifcheffigfauren Bleioryds ju Buderlöfungen (Swoboda) . . Die Unficht, daß Bleieffig, in Folge feiner ftart altalifden Gigenfchaften, Buderarten zerfetzen tann (be Brugn und ban Cfenftein) . . . . . . . . . Bestimmung ber Blucoje durch Bermendung bes Rupfertaliumdoppelcyanurs 

Berfahren jur Bermeibung des Rupferorndulniederichlages (Cauffe) . . . . Trennung von Galactoje und Arabinoje mittelft ber Benghydragidverbindung 

Formalbehnd und Methylenderivate ber Gluconfaure und ber Buderfaure 

Sydrazone ber Buderarten (van Ctenftein und de Brugn) . . . . . .

Die d. Mannoje in fryftallinijdem Buftande (van Ctenftein) . . . . . .

Raffinoje durch Die loslichen Engyme (Baut und Bogel; G. Fifcher und 

Studien über Bentofen und Bentofane (Tollens) . . . . . . . . . . . . . . . Berhalten anderer Buderarten gegen Phloroglucin und Salgfaure (Tollens) . Bestimmung und Erforschung ber Eigenschaften des Holzgummis (Tollens) . Darftellung ber Ammoniatderivate der Mannoje, Sorboje und Galactoje und Festiftellung ihrer Eigenschaften (de Brugn und van Leent) . . . . . Reue Methode zur Unterscheidung verschiedener Buder (Bielliers und Fanolle) Entstehung verschiedener organischer Sauren bei der Oxydation des Zuders Weitere Erfenntnig über einige stidftoffhaltige Bestandtheile aus Rubenfaften Fabritmäßige Bahrung ber Rubenfafte in Brennereien (Gibersty) . . . . 145 Das Dunkelwerden gewiffer Pflangenfafte, wie des Saftes der Buderribe 

|                           | a v va                              |       |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|
| VIII                      | Inhaltsverzeichniß.                                                  | Seite |
|                           |                                                                      | Cene  |
| Maximais und Restimm      | ung geringer Mengen von Magnesia im Kalkstein                        | 711   |
|                           |                                                                      | 111   |
| (Bringens Sections        | (De Paepe) Mbicheidungen ber Rüben-                                  | 113   |
|                           |                                                                      |       |
| Uriprung der atteletjunte | er die Löslichfeit des Kalfilicats und der Riefelfaure               | 11.00 |
| Buderfabriten und no      | ei 3berg)                                                            | 113   |
| in Buderlojungen (201     | eisberg)<br>.n'ichen Kalfofen mit directer Generatorfeuerung (Stein) | 115   |
| Arbeit mit dem Reuman     | einer 10 procentigen Buderlöjung (Bellet)                            | 116   |
|                           |                                                                      |       |
| Bestimmung des Raltes     | ig des Kalfgehaltes (Rydlewski)                                      | 118   |
| Methode jur Beftimmun     | g des kaltgehattes (st. gotte to 200)                                | 118   |
|                           |                                                                      |       |
| Dichtebeftimmung der &    | Werdampforperit und Stean und Escande)                               | 120   |
| Beftimmung des Buders     | bezw. Melasiegehaltes des Melassetorf-Futters (Miller)               |       |
|                           |                                                                      |       |
| fäften (Undrlif) .        | ig der reductienden James in der Ennertauderbestimmung               |       |
| Methode der Titration     | n des Rupferoryduls bei der Invertzuderbestimmung                    | 194   |
| (Striegler)               | n des gempferoggonis det der Sierengen (Berbiefe)                    | 194   |
|                           |                                                                      |       |
| Sunte Louinigen bon P     | Jerry Pratis (Rellet und Giesbers)                                   | 124   |

132

133

133

133

133

136

| Inhaltsverzeichniß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IX         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Inversion durch schweslige Säure (Stiepel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Seite      |
| Berwendung der ichwestigen Säure in der Auckerindustrie (Enhraim)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 150        |
| Bersuche mit schwesliger Säure (Grundmann)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 151        |
| Steffen's Schwesligfäure-Verfahren (Lindet; Baumann)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 151        |
| Zuderlöjungen (Aulard)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 152        |
| Invertzuckergehalt von Diffussions und Rübensästen (Edel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 152<br>153 |
| Structur des Zuders, durch welchen Rontgen-Strahlen hindurchgehen (Wied)=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 199        |
| mann)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 154        |
| Beschlüsse der im Dienste der Zuckerindustrie thätigen österreichisch-ungarischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| öffentlichen Chemiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 155        |
| Berfahren zur Gewinnung von Reinstärke aus Rohstärke (Witt und Siemens<br>u. Galske; Maumené)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 159        |
| Frojchlaichpilz (Leuconostoc) der Zuckersabriken in absoluter Reinheit (Liesen=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100        |
| berg und 3opf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 159        |
| Gallertartige Ausscheidung von Rübensäften (Glafer)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 160        |
| In dem Waffer vorhandene Mengen von Kalf, Magnefia oder Gpps (Reichard)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 161        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| IV. Technologisches.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| 1. Technologische Untersuchungen, Erfindungen, neue Ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| fahrungsweifen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Probenahme der frischen Schnigel und des Diffusionssaftes zur Bestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100        |
| der Berluste bei der Diffusiongarbeit (Clagifen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 163        |
| Brenzen der zulässigen Diffusionsverluste (Rarlfon)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 168        |
| Benutzung von Saturationsjaft zum Vorherauslaugen der frischen Rübenschnitzel (Grundmann)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100        |
| Erodnen der Schnigel (Rydlewsky)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 168<br>169 |
| icielelguhr als Filtermittel für die mechanische Klärung von Auckersäften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100        |
| (Derafeld)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 175        |
| polywolle bei Berwendung jur Filtration von Zuderfäften (Herzfelb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 175        |
| Sisenorydhydrat zur Rübensaftreinigung (Wackernil)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 177        |
| Dauptursache der schlechten Filtrirbarteit der Saturationssäfte durch die Schlamm-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 178        |
| pressen (Serleg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 178        |
| anungenegmes Beikaeben des Schwetelotens (Goodens)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 179        |
| enwendung der Elektricität zur Reiniaung der Producte der Auckerschrikation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11         |
| (Battut) . Das Schollmener und Huber'sche Berfahren der Elektrolyse zur Reinigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 179        |
| oct amiliaite (520 ii y t p)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 184        |
| The state of the second of the state of the | 185        |
| The sung of the the open working the mit walf open Bornt (Sangur (Ballais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 186        |
| THE THE PULL SHIP INTERNATION INTERNATIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 186        |
| Injight, daß hei Manian's Reviehren nicht des Romannianten (Ranjon).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 186        |
| wirft, sondern allein der beim Berfalle deffelben entstehende Barpt (Du Beaufret)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| Beaufret)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 187        |
| Rittheilungen über bas Kaltsteinmaterial ber beutschen Zudersabriten (Herzfeld)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 188        |
| irt des Kalkzujages bei der Scheidung (Beaudet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 190        |
| andrigen bei bet Scheibnud (Beandet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 191        |

|                                                                                                                                               | CEILE      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Höhere Temperatur beim Kochen von Sprupen und Dicffiften im Saftraume (Jelinet)                                                               | 192        |
| Temperatur der Dampfe und der Zuderfafte in den Bacuumapparaten (Curin)                                                                       | 192        |
| Beseitigung des Ammoniats aus den Bruden der Berdampfftation (Sigta                                                                           |            |
| und Hudec)                                                                                                                                    | 192        |
| Rlagen über die umftändliche Arbeit mit Schlammpreffen, über den schlechten                                                                   |            |
| Lauf der Safte und über den weichen Schlamm (Rarlit)                                                                                          | 193        |
| Berfochen von Zuderfaften im Bacuum (Claagen)                                                                                                 | 193        |
| Füllmasse (Mittelstädt)                                                                                                                       | 195        |
| Methoden der Fullmaffenverarbeitung (Claaken)                                                                                                 | 196        |
| Eine einfache Methode, um die Menge der Arnftalle in einer Fullmaffe ju be-                                                                   | 10-1       |
| stimmen (Cottrait)                                                                                                                            | 199        |
| Bujammenhang der Verdampfung mit der Biscosität der Säfte (Claaken) .                                                                         | 200        |
| Bedeutung des Biscofitätsgrades der Safte (Zagleniczny)                                                                                       | 202        |
| Ansichten über Kornbildung im Bacuum (Bibrans)                                                                                                | 202<br>203 |
| Berhalten des glucin: und apoglucinfauren Gifenoryd und soryduls bei der                                                                      | 200        |
| Saturation mit Rohlenfäure ober schwefliger Saure (Bergfeld)                                                                                  | 203        |
| Controle der Temperaturen bei der Trodenscheidung (Bergfeld)                                                                                  | 205        |
| Dunkelfärbung der Säfte (Drenkmann)                                                                                                           | 212        |
| Ursachen der starten Ruckgange der Nohzuckerqualität bei längerem Lagern                                                                      |            |
| (v. Lippmann)                                                                                                                                 | 213        |
| Rudgang der Bolarisation der Rohzuder während der Lagerung (Maxwell) . Berfahren zum Rochen und Arnstallisten von Nachproducten in Ruben- und | 216        |
| Rohrzuderfabriten (Sachs)                                                                                                                     | 216        |
| Blanklochen der Nachproducte (Sachs)                                                                                                          | 217        |
| Berfahren zur Förderung der Arpstallisation von Zudermassen (Degener und Greiner)                                                             | 218        |
| Ausbeuteberechnung (Mittelstädt)                                                                                                              | 220        |
| Ausbeuteberechnung und Werth des Rendement (Mittelftadt)                                                                                      | 227        |
| Unnäherungsverfahren gur Berechnung der mahren Reinheit von Buderproducten                                                                    |            |
| (Pellet)                                                                                                                                      | 228        |
| Berechnung der wirklichen aus Rüben gewonnenen Füllmaffe erften Productes                                                                     | 000        |
| (Mittelftädt)                                                                                                                                 | 229        |
| unter Wiedergewinnung deffelben aus den entstehenden Rebenproducten                                                                           |            |
| (Langen)                                                                                                                                      | 231        |
| Bleisacharats (Wohl)                                                                                                                          | 235        |
| Entzuderung zuderhaltiger Fluffigkeiten mittelst Bleioxyd (Kagner)                                                                            | 244        |
| Abscheidungen aus osmosirten Melassen (Komers)                                                                                                | 246        |
| Sauptuntoften des Osmofeverfahrens (Grundmann)                                                                                                | 246        |
| Reinigung und Entfärbung von Zuckerfäften                                                                                                     | 251        |
| Berwerthung resp. Berwendung der Melasse (Seganer)                                                                                            | 251        |
| Die befte und billigste Melasseverwerthung (Szyfer)                                                                                           | 252        |
| Berfahren zur Ueberführung flüchtiger organischer Stickstoffverbindungen in<br>Ammoniak mittelft Aluminatcontactmassen (Matthiessen)          | 253        |
| Chemischer Reinigungseffect der Abwässerreinigungsanlage (Prostowet)                                                                          | 254        |
| Wärmeverlufte in den Dampfmaschinen der Zukerfabriken (La Baume)                                                                              | 255        |
| Berfahren zur herstellung von frystallisationsfähiger Traubenzuckerlösung                                                                     | -50        |
| (Bondonneau)                                                                                                                                  | 255        |

| A. W. W. A. V.                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Inhaltsverzeichniß.                                                                                                                                                                                                                                              | XI                       |
| 9 M. K                                                                                                                                                                                                                                                           | Seite                    |
| 2. Rohrzuder.                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Cultur des Zuderrohres (Komers). Diffusion und Mühlenarbeit bei der Berarbeitung von Zuderrohr (Pohlmann) Reinigung des Preßsaftes (Pohlmann). Reinigungsversahren für Rohrsäfte (Cambrah). Bestimmung des Rohrzuders neben "Glycose" in Rohrsäften und Melassen | 256<br>257<br>259<br>259 |
| Bestimmung des Rohrzuckers neben "Glycose" in Rohrsäften und Melassen                                                                                                                                                                                            | 0.40                     |
| (Pellet)                                                                                                                                                                                                                                                         | 259<br>260               |
| ueber die im Zuckerrohr befindlichen Zuckerarten (Winter und Wilen:                                                                                                                                                                                              | 200                      |
| Prinfen-Geerligs)                                                                                                                                                                                                                                                | 260                      |
| TY 04 ( / 0/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| V. Vatentrechtsverhälfnisse der Zuckerindustrie.                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| A. Beftand an noch rechtsgültigen Patenten Anfang 1897                                                                                                                                                                                                           | 262                      |
| B. Patent=Ertheilungen                                                                                                                                                                                                                                           | 273                      |
| C. Patent - Grloichungen und - Bernichtungen                                                                                                                                                                                                                     | 293                      |
| TIT CL.CGCC ACCC                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| VI. Statistisches, Gesetzebung.                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Statistisches.                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Deutsches Reich                                                                                                                                                                                                                                                  | 305                      |
| Buder : Gewinnung und :Besteuerung im beutichen Zollgebiet mahrend bes                                                                                                                                                                                           |                          |
| Betriebsjahres (1. August bis 31. Juli) 1895/96                                                                                                                                                                                                                  | 305<br>339               |
| auftralien                                                                                                                                                                                                                                                       | 342                      |
| Vanemarf                                                                                                                                                                                                                                                         | 347                      |
| Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                       | 348                      |
| Britisa Oftindien                                                                                                                                                                                                                                                | 360<br>360               |
| Ceperreid = Ungarn                                                                                                                                                                                                                                               | 362                      |
| Bernen und der Perniche Golf                                                                                                                                                                                                                                     | 380                      |
| Philippinen                                                                                                                                                                                                                                                      | 380                      |
| Rumänien                                                                                                                                                                                                                                                         | 381                      |
| Schweden                                                                                                                                                                                                                                                         | 381<br>383               |
| Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                          | 384                      |
| uruguan                                                                                                                                                                                                                                                          | 385                      |
| Bereinigte Staaten von Nord-Amerika                                                                                                                                                                                                                              | 385                      |
| Gefeggebung.                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Deutiches Reich                                                                                                                                                                                                                                                  | 389                      |
| Belgien                                                                                                                                                                                                                                                          | 466                      |
| stokoritannien                                                                                                                                                                                                                                                   | 468                      |
| Scherreim : Ungarn                                                                                                                                                                                                                                               | 470                      |
| Lottunii                                                                                                                                                                                                                                                         | 4771                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | 472                      |
| Rußland<br>Schweden = Norwegen                                                                                                                                                                                                                                   | 472<br>472               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | 114                      |

#### Landwirthschaftliches.

#### Boden, Dünger, Rüben, Rübenradftande.

Ueber die Frage, wann und in welcher Form ift die Ralizufuhr für unfere Rübenäcker, namentlich in Sinsicht auf den Afchengehalt der Rübe, angezeigt. berichtete Hollrung 1) auf ber Versammlung bes Halleschen Zweigvereins

etwa Folgendes:

Db die Zuderrübe des Ralis unbedingt bedarf, ift von hellriegel in eracter Weise beantwortet worden. Dieser setzte befanntlich zu einem von Haus aus gang ober boch nahezu volltommen nährstofffreien Sand außer genügenden Mengen von Phosphorsaure und Sticktoff auch noch Rali in verschieden ftarken Quantitäten hinzu. Als Ralifalz wählte er Chlorkalium. Die auf berartig Bubereitetem Sand gebauten Buderruben liegen erkennen, daß ohne Rali ein Bachsthum der Rübe unmöglich ift. Mit Recht konnte deshalb aus den Hell= riegel'schen Bersuchen gefolgert werden: Wo kein Kali, da keine Rübe, dort fein Buder. Indessen murbe es einen großen Irrthum bedeuten, wollte man bie von Hellriegel mit Sandculturen gewonnenen Ergebnisse ohne Weiteres verallgemeinern, denn die Mehrzahl unserer Rübenböden enthält ja Kali in größeren ober geringeren Beträgen. Da aber eine Methode zur Feststellung derjenigen Mengen von Kali, welche ein Boben in der für die Rübe nothwendigen, leicht affimilirbaren Form enthält, une nicht zur Berfügung fteht, bleibt uns zur Beantwortung der Frage: "Bedarf ein Nübenboden der Kali-zufuhr oder nicht?" nur der exacte Düngungsversuch. Von dessen Aussall wird es abhängig zu machen sein, ob eine Kalizusuhr für einen bestimmten Boden nothwendig und rentabel ist. Die bisher von einwandsfreier Seite ausgeführten Düngungsversuche mit Kali zu Rübe haben ergeben, daß eine Steigerung des Erntequantums fast regelmäßig die Folge einer solchen bildete, und hinsichtlich des Zudergehaltes sind mancherlei Schwankungen in den Ergeb-nissen zu verzeichnen. Für die Ausbringbarkeit des Zuders, welche hier in Frage steht, kommt vor Allem aber der Nichtzudergehalt in Betracht.
In welcher Weise hat bei den dis jest vorliegenden Versuchen das Kalisials dies bei den dis jest vorliegenden Versuchen das Kalis

falz diefen beeinflußt?

<sup>1)</sup> Zeitschr. 1896, S. 309; Centralbt. 1896, 4. Jahrg., S. 658; Deutsche Zudersindustrie 1896, S. 777; Desterr.-Ungar. Wochenschr. 1896, S. 329.

Stammer, Jahresbericht zc. 1896.

1. Sandbodenversuche, welche Märker vornahm, wurden einerseits mit einer Grunddüngung von 10 Etr. Kalk, 2 Etr. Chilifalpeter und 36 Pfd. löslicher Phosphorfäure, andererseits mit der nämlichen Grunddüngung und 4 Etr. Kainit Zudüngung ausgeführt. Hierbei stellte sich heraus, daß die Kalirüben durchschnittlich nichtzuckerreicher waren, und zwar

die Klein-Wanzlebener Sorten um . . 0,23 Proc., die Bilmorin-Sorten um . . . . 0,32 "

2. Lehmboben. Ein größerer Düngungsversuch von Märcker auf nematodenführendem Rübenboden ergab für die erste Woche vor der Bestellung mit 4 Etr. Kainit und sechs Wochen darauf mit 3 Etr. Kainit bedüngtem Boden eine Nichtzuckervermehrung

bei den Klein-Wanzlebener Sorten um 0,30 Proc., bei den Bilmorin-Sorten um . . . 0,24 "

In Kaltenmark wurde bei 4 Ctr. Kainit zur Bestellung, 2 Ctr. zur ersten und 2 Ctr. zur zweiten Hacke ein Mehr von Nichtzucker erzielt

bei den Klein-Banglebener Sorten um 0,27 Proc., bei den Bilmorin-Sorten um . . . 0,17 "

Bersuche, welche Hollrung 1893 und 1894 anftellte, ergaben folgende Zahlen:

| Für<br>Nichtzucker |  | Chlorfalium<br>1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> Ctr.<br>pro Morgen | Chlornatrium<br>1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> Ctr.<br>pro Morgen | Kainit<br>7½ Ctr.<br>pro Morgen | Carnallit<br>10 Ctr.<br>pro Morgen   |
|--------------------|--|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1893<br>1894       |  | . + 0.17<br>. + 0.18                                            | +0,07 + 0,10                                                     | + 0,04<br>+ 0,05                | + 0,53 Broc. N.=3.<br>+ 0,20 , N.=3. |

Die Birksamkeit bes Kalisalzes auf Thonboden ist von Petermann untersucht worden; auch wurde von ihm hierbei Rücksicht auf die Zeit der Kalisdüngung genommen, insofern, als er erstens zur Vorfrucht, zweitens im Herbst, drittens im Frühjahr das Kali aufbrachte. Leider giebt Petermann nicht an, wie der Nichtzuckergehalt beschaffen war. Hinsichtlich des Zuckergehaltes stellte sich bei seinen Versuchen eine Verminderung des Zuckergehaltes durch eine Chlorkaliumdüngung, eine Zuckergehaltserhöhung bei reinem schweselsauren Kaliberaus. Die günstigsten Resultate erzielte er mit phosphorsaurem Kali.

Die vorerwähnten Düngungsversuche mit Kalisalzen haben also für Lehmund Sandböden eine Erhöhung des Nichtzuckergehaltes ergeben. An und für sich würde diese keinerlei Bedenken zu erregen brauchen, denn das Mehr an Nichtzucker bewegt sich innerhalb von Grenzen, welche in Jahren mit ungünstiger Witterung weit überschritten werden; das Misliche dieser durch Kalidüngung erzielten Nichtzuckererhöhung liegt vielmehr in der Beschaffenheit des Nichtzuckers. Soweit solche Richtzucker untersucht worden sind, hat sich nämlich die eigenthümliche Thatsache ergeben, daß dieselben reicher an Thor und Kali sind.

Betermann fand im Nichtzuder:

1885 1886 1885 1886 Chlor Chlorfalium . . . . 0,13 Proc. 0,01 Proc. 3,19 Proc. 1,94 Proc. mit Chlorfalium gedüngt . 0,53 " 0,08 " 3,49 " 2,43 " und Bichene's Berfuche ergaben:

3uder Nichtzuder Ajche 1 Etr. Chlorkali, 1 Etr. Phosphat, 16,1 Proc. bei 2,97 Proc., 4,52 Proc. 1 Etr. Chlorkali, 2 Etr. Kainit, 15,7 , , 4,57 , 4,78 ,

In der Afche befanden fich :

ohne Kainit . . . 0,78 Proc. Kali, 0,05 Proc. Chlor mit Kainit gedüngt . 0,85 " " 0,11 " "

Auf diese Analysen die Nichtzuckeranalysen gestützt, macht Zicheye den Mehrgehalt an Kali, Petermann den erhöhten Chlorgehalt für die in einer geringeren Ausdringbarkeit des Zuckers bestehende Werthverminderung der Rübe verantwortlich. Zicheye stützt sich dabei auf Untersuchungen von Marschall, welchen zu entnehmen ist, daß eine Kalisalz enthaltende Zuckerlösung schwerer auskryftallisiert, wie reiner Zuckersaft. Thatsächlich konnten in den Melassen einer mit Kali und einer ohne Kali arbeitenden Fabrikswirthschaft wesentliche Unterschiede constatirt werden.

Melasse aus Rüben mit Kali hatte 53,2 Proc. und 10,77 Proc. """"ohne """48,6 ""—8,52 "

Die Asche enthielt:

Rüben mit Kali 6,82 Proc. K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, 1,62 Proc. ClK, 0,68 Proc. K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>
" ohne " 5,03 " " 0,60 " " 0,40 " "

Aehnliches Verhalten zeigten die Zucker einer Anhaltinischen Fabrik, welche getrennt ihre mit Kali gedüngten Rüben von den kalifreien verarbeitet. Es fanden sich im

ohne Kali mit Kali 1. Product . . . 0,8 Proc. Salze, 1,95 Proc. Salze 3. " . . . 2,8 " " 3,8 " "

Ans dem Borstelsenden sind folgende Schlüsse zu ziehen: Für Sandboden ist die Zusührung von Kalisalzen beim Rübendau unentbehrlich. Auf lehmigen und thonigen Rübendöden kann nur der specielle Versuch entscheiden, ob in Summa ein Ersolg zu verzeichnen ist. Da hierbei eine Erhöhung des Nichtzuckergehaltes eintritt, die an und für sich belanglos ist, durch ihre Beschaffenheit aber die Ausbringdarkeit des Zuckers erschwert und diesen selbst salzeicher gestaltet, ist die Forderung berechtigt, daß bei der Frage, ob in einem speciellen Valle eine Kalidungung angebracht ist, auch erwogen wird, ob der einerseits durch den Mehrertrag an Gewicht und eventuell an Zucker erzielte Nutzessericht andererseits vielleicht durch die schwierigere Ausbringbarkeit und Salzelösung in den Zuckern illusorisch gemacht wird.

Bezüglich der Zeit, in welcher Kalifalze zu Rüben verabreicht werden sollen, ist bei chlorhaltigen Salzen, wie Kainit, Chlorkalium, Carnallit, ein

möglichst frühzeitiges Aufbringen derfelben anzurathen.

Hellriegel hat seiner Zeit durch höchst interessante Bersuche nachgewiesen, daß die Nematoden nicht nur den Zuckergehalt herabbrücken, sondern auch die Phosphorsäure und besonders den Kaligehalt vermindern. Bibrans!) ist nun, unabhängig von den Untersuchungen Hellriegel's, zu demselben Resultate auf anderem Wege gekommen. Das Ergebniß von Düngungsversuchen, bezüglich welcher auf das Original verwiesen werden muß, kann man dahin zusammenkassen, daß die Zuderrüben die Einwirkung von Nematoden überstehen, wenn ihnen das Kali in einer leicht asstimilirbaren Form gegeben wird, und erscheint das kohlensaure Kali, wie dies z. B. in der Schlempekohle gegeben wird, eine geeignete Berbindung zu sein, wenn zugleich eine Beigabe von leicht löslicher Phosphorsäure nicht fehlt. Vibrans will aber durch seine Mittheilung nicht das kohlensaure Kali als Universalmittel und als einzig richtige Kaliquelle für Zuderrüben hinstellen, sondern die Resultate sollen zur Anregung dienen, weitere Bersuche in dieser Richtung hin zu unternehmen.

Smorawski und Jacobson2) haben das Verhalten von Super=

phosphat und Thomasichladenmehl im Boden unterfucht.

Die Düngewirkung der Thomasphosphorfäure und jene der Phosphorsfäure ber Superphosphate ist dieselbe; die Phosphorsäuren beider Dünger treten als citratlösliche Phosphorsäure den Rüben gegenüber in Action und ist dies auch aus nachstehendem Düngungsversuche zu ersehen.

| 1,5 Ctr. Chilifalpeter      |                      |                                               |                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 Ctr. Thomasmehl im Herbst |                      |                                               |                                                                       | 2 Ctr. Superphosphat<br>im Frühjahr                                                                       |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 Ctr. Thomasmehl<br>im Frühjahr                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Br.                         | 3.                   | Mz.                                           | Quot.                                                                 | Br.                                                                                                       | 3.                                                                                                                                                        | Nz.                                                                                                                                                                                                                                         | Quot.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Br.                                                                                                                                                                                                                                 | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18,2                        | 15,79                | 2,41                                          | 86,7                                                                  | 19,7                                                                                                      | 17,29                                                                                                                                                     | 2,41                                                                                                                                                                                                                                        | 87,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20,2                                                                                                                                                                                                                                | 17,57                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 87,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 19,6                        | 17,18                | 2,42                                          | 87,6                                                                  | 19,9                                                                                                      | 17,78                                                                                                                                                     | 2,12                                                                                                                                                                                                                                        | 89,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20,2                                                                                                                                                                                                                                | 18,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 89,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 19,5                        | 16,92                | 2,58                                          | 86,8                                                                  | 19,5                                                                                                      | 16,99                                                                                                                                                     | 2,51                                                                                                                                                                                                                                        | 87,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20,2                                                                                                                                                                                                                                | 17,91                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 88,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 19,7                        | 17,40                | 2,30                                          | 88,3                                                                  | 19,7                                                                                                      | 17,15                                                                                                                                                     | 2,55                                                                                                                                                                                                                                        | 87,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19,3                                                                                                                                                                                                                                | 17,07                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 88,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                             | 18,2<br>19,6<br>19,5 | im § Br. 3.  18,2 15,79 19,6 17,18 19,5 16,92 | im Serbst Br. 3. N3.  18,2 15,79 2,41 19,6 17,18 2,42 19,5 16,92 2,58 | 2 Ctr. Thomasmehl im Herbst. 3. N3. Quot.  18,2 15,79 2,41 86,7 19,6 17,18 2,42 87,6 19,5 16,92 2,58 86,8 | 2 Ctr. Thomasmehl im herbft     2 Ctr.       Br. 3. N3. Quot.     Br.       18,2 15,79 2,41 86,7 19,7 19,6 17,18 2,42 87,6 19,9 19,5 16,92 2,58 86,8 19,5 | 2 Ctr. Thomasmehl im Herbit     2 Ctr. Surim Fr       Br.     3.     N3.     Quot.     Br.     3.       18,2 15,79 2,41     86,7     19,7 17,29       19,6 17,18 2,42     87,6     19,9 17,78       19,5 16,92 2,58     86,8     19,5 16,99 | 2 Ctr. Thomasmehl im Herbft       2 Ctr. Superphotic fix Frühjah         Br.       3.       N3.       Quot.       Br.       3.       N3.         18,2 15,79 2,41       86,7       19,7 17,29 2,41       19,6 17,18 2,42       87,6 19,9 17,78 2,12       19,5 16,92 2,58 86,8       19,5 16,99 2,51 | 2 Ctr. Thomasmehl im Herbft       2 Ctr. Superphosphat im Frühjahr         Br. 3. N3. Quot.       Bg. 3. N3. Quot.         18,2 15,79 2,41 86,7 19,7 17,29 2,41 87,7 19,6 17,18 2,42 87,6 19,9 17,78 2,12 89,4 19,5 16,99 2,51 87,2 | 2 Ctr. Thomasmehl im Herbft       2 Ctr. Superphosphat im Frühjahr       2 Ctr. Superphosphat im Frühjahr         Br. 3. N3. Quot. Br. 3. N3. Quot. Br.         18,2 15,79 2,41 86,7 19,7 17,29 2,41 87,7 20,2 19,6 17,18 2,42 87,6 19,9 17,78 2,12 89,4 20,2 19,5 16,92 2,58 86,8 19,5 16,99 2,51 87,2 20,2 | 2 Ctr. Thomasmehl im Herbft       2 Ctr. Superphosphat im Frühjahr       2 Ctr. Thomasmehl im Frühjahr       3.         Br. 3. Nz. Quot. Br. 3.       Nz. Quot. Br. 3.       Nz. Quot. Br. 3.       3.         18,2 15,79 2,41 86,7 19,7 17,29 2,41 87,7 20,2 17,57 19,6 17,18 2,42 87,6 19,9 17,78 2,12 89,4 20,2 18,00 19,5 16,92 2,58 86,8 19,5 16,99 2,51 87,2 20,2 17,91 | 2 Ctr. Thomasmehl im Herbft       2 Ctr. Superphosphat im Frühjahr       2 Ctr. Thomasinehl im Frühjahr       2 Ctr. Thomasinehl im Frühjahr         Br. 3. N3. Quot. Br. 3. N3. Quot. Br. 3. N3.       N3. Quot. Br. 3. N3.         18,2 15,79 2,41 86,7 19,7 17,29 2,41 87,7 20,2 17,57 2,63 19,6 17,18 2,42 87,6 19,9 17,78 2,12 89,4 20,2 18,00 2,20 19,5 16,92 2,58 86,8 19,5 16,99 2,51 87,2 20,2 17,91 2,29 |

Die Resultate dieser Untersuchungen sind kurz zusammengefaßt somit folgende:

1. Die wasserlösliche Phosphorsäure der Superphosphate geht im Boben in allerkürzester Frist in die citratlösliche Form über.

2. Die Menge der in verdünnter Citronenfaure löslichen Phosphorfaure bleibt unverändert.

3. Minerassuperphosphate und Knochenmehlsuperphosphate sind bei gleichem Gehalt an Phosphorsäure im Düngewerth völlig gleich, daher der höhere Preis des animalischen Superphosphates nicht gerechtfertigt. Um so mehr werden jetzt gute Minerassuperphosphate in einem Zustande geliesert, daß auch das Streuen keine Schwierigkeit macht.

<sup>1)</sup> Deutsche Zuderindustrie 1896, S. 1891; Desterr.-Ungar. Wochenschr. 1896, S. 744.

<sup>2)</sup> Blätter für Zuderrübenbau 1896, S. 193; Desterr.-Ungar. Zeitichr. 1896, S. 898; Centralblatt 1896, 4. Jahrg., S. 658; Deutsche Zuderindustrie 1896, S. 805; Sucr. indigene 1896, Bb. 47, S. 602.

4. Eine geringere Düngewirkung der Thomasphosphorfäure gegenüber der Superphosphatphosphorfäure läßt sich nach der heutigen Anschauung nicht begründen, nachdem nachgewiesen worden ift, daß die wasserlöstliche Phosphorsfäure, bevor sie im Boden in Wirksamkeit tritt, ebenfalls in die eitratlöstliche Form übergeht.

In Bezug auf die Phosphorfäuredüngung ichlägt Gerland 1) vor, bei alten Rübenculturböben von dem Ueberschuß der früheren Jahre an diesem Düngemittel zu zehren, und für dassenige Land, welches erst in letzter Zeit zum Rübenbau und dem entsprechender Phosphorfäuredüngung herangezogen wurde, nur einen ganz kleinen Theil wasserlöslicher Phosphorfäure im Frühjahr zu geben, hingegen den Hauptantheil im vorhergehenden Jahre in Form von Thomasmehl.

Düngung sversuche mit phosphorsaurem Kali wurden von Scheibe 2) auf neun neben einander liegenden Bersuchsselbern à 2 Morgen mit ganz gleichem, gutem, schwarzem Boden, der eine Lehmunterlage hatte, durchzesibrt. Die Vorfrucht war Weizen, der mit Mist gedüngt war. Die Art und Menge des zur Verwendung gelangten Düngers, sowie die damit erzielten Ergebnisse sind aus nachstehender Tabelle zu ersehen:

|               | Gedü                        | ngt pro                                                            | Morge | n mit                | ен                                | lidje<br>on                          | mt.                          | g<br>na                  |        |
|---------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------|
| Feld = Rummer | phosphor-<br>faurem<br>Kali | Rafi  18 proc. Chili  18 proc. Almnoniat  18 proc. Phosphore faure |       | Ertrag<br>pro Morgen | Durchschnittliche<br>Polarisation | Geld-Gejammt<br>extrag<br>pro Morgen | Düngungskosten<br>pro Morgen | Neinertrag<br>pro Morgen |        |
|               |                             | (                                                                  | Centn | er                   |                                   | Proc.                                |                              | Meter                    |        |
| 0             | _                           | _                                                                  | _     |                      | 157,75                            | 13,6                                 | 151,44                       | _                        | 151,44 |
| 1             | 1,50                        | -                                                                  | _     | _                    | 175,00                            | 13,7                                 | 169,75                       | 30,00                    | 139,75 |
| 2             | 1,50                        | _                                                                  | _     | 2,00                 | 196,00                            | 13,6                                 | 187,16                       | 37,20                    | 149,96 |
| 3             | 1,50                        | 1,00                                                               | _     | 1,00                 | 202,25                            | 14,1                                 | 204,27                       | 42,60                    | 159,67 |
| 4             | 1,50                        | 2,00                                                               | _     | _                    | 207,60                            | 14,2                                 | 209,75                       | 48,00                    | 161,75 |
| 5             | 1,50                        | 1,00                                                               | 0,75  | -                    | 196,00                            | 14,1                                 | 197,96                       | 48,38                    | 149,58 |
| 6             | 1,50                        | -                                                                  | 1,50  | _                    | 194,00                            | 14,3                                 | 199,82                       | 48,75                    | 151,07 |
| 7             | 0,75                        | 1,25                                                               | 0,75  | 2,00                 | 210,60                            | 13,5                                 | 200,07                       | 42,83                    | 157,24 |
| 8             | -                           | 1,25                                                               | 0,75  | 2,00                 | 203,50                            | 13,8                                 | 199,43                       | 27,83                    | 171,60 |

Die Bearbeitung der Felder war überall während des ganzen Sommers dieselbe. Die einzelnen Parcellen blieben sich gleich die zum Roben, nur Parcelle 7 sah stets frischer und kräftiger aus, während die ungedüngte Parcelle immer mehr hinter den anderen zurücklieb.

Aus den angeführten Zahlen geht hervor, daß, sobald die Phosphorfäure und das Rali in der oben erwähnten Berbindung zu ihren Normalpreisen auf den Markt kommen, sie einen ausgezeichneten Ertrag liefern könnten, während,

<sup>1)</sup> Blätter für Zuckerrübenbau 1896, S. 73. 2) Deutsche landwirthichaftliche Presse 1896, S. 168; Cesterr.-Ungar. Zeitschr. 1896, S. 314.

so lange dies nicht geschieht, und das wird wohl vorläufig der Fall sein, der Chilisalpeter und die Phosphorsäure in den hauptsächlich ribenproducivenden Gegenden in nächster Zeit noch ihren Rang innehalten werden. Zu erwähnen wäre noch die hohe Reinertragsstellung der ungedüngten Parcelle, auf der sich jedoch die Unterlassung der Düngung bei der folgenden Frucht in einer sehr nachtheiligen Weise geltend machen dürfte.

Ueber die Ursachen des Stickstoffverlustes in faulenden organischen Stoffen, insbesondere im Stallmist und in der Jauche, sind
von Stutzer und Burri<sup>1</sup>) eingehende Untersuchungen angestellt, deren Ergebnisse im Folgenden mitgetheilt werden. Das beim Ausbewahren des Mistes
entstehende Ammoniak wird durch die Einwirkung von Bacterien auf die stickstoffhaltigen Bestandtheile des Düngers erzeugt, und wird die Thätigkeit dieser
Bacterien durch die Gegenwart von Gyps oder Präcipitat nicht beeinslust; in
erheblichem Maße wird bereits durch Kainit die Ammoniakbildung verzögert; am
allerwirksamsten jedoch durch saure Stoffe, als wie freie Schwefelsäure, Superphosphat und Superphosphatgyps, welche letzteren Mittel sich am besten zur
Conservirung des Stallmistes eignen.

Mit der Umwandlung in Ammoniak ist aber der Stickstoffgehalt des Düngers für die Pflanzen noch nicht aufnahmefähig; es muß durch weitere Bacterienwirkung die Oxydation zuerst in salpetrige Säure (Nitrit) und dann durch andere Mikroorganismen in Salpetersäure (Nitrat) umgewandelt werden. Stutzer und Burri fanden, daß zu letzteren Borgängen ebenfalls eine alka-lische Reaction sehr günftig ist, und bestätigten einschlägige theoretische Versuche, daß auch stets fast die gesammte Stickstoffmenge durch die Bacterien (die in möglichster Reincultur gezüchtet wurden) in Salpeter umgewandelt wurde.

Die weiteren Untersuchungen oben genannter Forscher führten nun aber auch zu ber Erfenntniß, daß es leider weit verbreitete gahlreiche Bacterien giebt, welche den Salpeter wieder vernichten und den darin enthaltenen Stickstoff im freien luftförmigen Zustande an die Atmosphäre abgeben, und sind thatsächlich die Berlufte, welche die Braris durch die den Salpeter zerstörenden Bacterien erleidet, beträchtlich groß. Die Salpeterbilbung und die barauf folgende Salpeterzerstörung findet schon beim Lagern des Miftes auf dem Hofe statt, namentlich bei lockerer Lagerung, da dann der atmosphärische Sauerstoff auch noch zerftorend auf ben Dunger einwirten tann. Roch größere Berlufte treten ein, wenn man mit frifdem Mift und Salpeter gleichzeitig bungt. aber gludlicher Beife diefe falpeterzerftorenden Bacterien nach den eingehenden Untersuchungen von Stuber und Burri gegen faure Reaction fehr empfindlich, fo daß ichon eine ichwach faure Beschaffenheit des Düngers genügt, um deren Thätigkeit vollkommen aufzuheben. Run wird, wie oben angegeben, durch Säure auch schon die Salpeterbilbung auf der Dungstätte einerseits vermieben, bann aber auch die Zerftorung etwa doch vorhandenen Salpeters aufgehoben, fo daß mithin diese bacteriologischen Arbeiten sowohl betreffs der Ammoniat= verlufte, wie auch der Berlufte an freiem Stickstoff auf den ausgedehnten Gebrauch folder Stoffe hinweisen, die entschieden faure Eigenschaften haben.

<sup>1)</sup> Landwirthichaftlicher Jahresbericht 1895, S. 279; Defter. Ungar. Zeitichr. 1896, S. 507.

Aus diesen Ursachen erklärt sich auch die vielsach geringe Wirkung des Stickstoffgehaltes des Stalldüngers, namentlich wenn derselbe schon längere Zeit gelagert hat. Die Wahrscheinlichkeit, daß Salpeter fressende Bacillen die Ursache der oft eintretenden schlechten Wirkung des Stalldüngers sind, wird noch dadurch erhöht, daß, wenn man den Dünger mit Conservirungsmitteln behandelt, so daß in demselben eine saure Reaction eintritt, dann der Dünger entsprechend seinem Stickstoffgehalt wirkt.

Ueber die Bhosphorfäurewirkung der Anochenmehle wurden zahlereiche Begetationsversuche angestellt, die nach dem Bericht von Märcker 1) etwa folgende Ergebnisse lieferten:

Die Phosphorfäure der Knochenmehle, und zwar gleichgültig, ob letztere unentleimt, entleimt oder gedämpft sind, übt keine andere Wirkung, als diejenige

von Rohphosphaten mineralischen Ursprungs.

Um überhaupt den Phosphorfäuregehalt der Knochenmehle zur Wirkung zu bringen, muß man dieselben in zerkleinertem Zustande mit ca. 20 Proc. Schwefelsäure behandeln, dadurch wird die Phosphorfäure vollkommen citratslöslich; ein bedeutender Theil sogar wasserlöslich, und dadurch entsprechend wirksam. Ohne die vorhergehende Behandlung mit Schwefelsäure sind und bleiben die Knochenmehle unwirksam.

Ueber die Ropfdungung mit Chilifalpeter veröffentlicht Gerland 2) einige Zahlen aus eigener Wirthschaft. Wenn er auch von vornherein zugiebt, daß eine ftarte Chilifopfdungung eine überreiche Ernährung der Rübe und badurch Nachtheile für die Berarbeitung berartiger Rüben hervorrufen kann, so zieht er dann den Schluß, daß derartig nachtheilige Folgen doch nicht unter allen Umständen eintreten muffen, und baber die Ropfdungung nicht ganglich zu verwerfen fei. Gerland außerte aber felbft, daß bei ftarter Chilitopfdungung die Rüben, je langer sie bei der bis Ende November sich hinausziehenden Ernte in der Erde verblieben, um fo beffer auch im Buder wurden, fo daß fie alfo gur eigentlichen Erntezeit noch nicht reif waren. (Der verzögerte Reifezustand ift ja eben der Hauptvorwurf, der der Chilifopfdungung so mit Recht gemacht wird [Red.].) Gerland fagt auch, man muffe den Chilifalpeter als Ropfdungung geben, da sonst bei der leichten Löslichkeit dieses Dungemittels und der badurch bedingten erleichterten Auswaschbarkeit dieser theure Stickstoff bei nur etwas fenchtem Wetter ungenutt in den Untergrund oder gar in das Drainwaffer verschwinde. (Die Ropfdungung folle man nach Gerland stets dann anwenden, wenn fich deren Nothwendigkeit ergebe; das wird wohl dann ledes Jahr der Fall sein, wenn es in das freie Belieben der Rübenlieferanten gestellt ift. Red.) Gerland betont auch den Bortheil des Chilisalpeters gegenüber dem ichwefelfauren Ammoniat, da der Stidftoff des letteren doch erft in Salpeterfäure im Boden umgesetzt werden muffe und fich biefer Borgang unserer Einwirkung vollständig entzieht. Es könnte bei gewöhnlicher Dilngung, alfo ohne Kopfdungung, ein leberfchuß an Salpeterfaure vorhanden

<sup>1)</sup> Jahresber, der agriculturchem. Bersuchsstation Halle a. S. 1895.
S. 659 Blätter für Zuckerrübenbau 1896, S. 68; Centralblatt 1896, 4. Jahrg.,

fein, zu einer Zeit, wenn die Pflanze diefelbe nicht nöthig habe, und bann ebenjo leicht auch bas umgefehrte Berhältniß eintreten, ba bie ungenutte Salpeterfaure refp. beren Salze dann meggewaschen worden feien. Daß die Berarbeitung berartig gedüngter Rüben erhebliche Schwierigkeiten mit fich bringt, glaubt Gerland ichlagend dadurch zu widerlegen, daß die betreffende Fabrit erhebliche

Mengen über ihre eigentliche Ginrichtung hinaus fertig bekam.

Welche Auffassung aber Gerland von den Untersuchungen und bem Geschäftsbetriebe einer Zuckerfabrik hat, geht aus folgenden, faum glaublichen Meugerungen hervor: "Die Rüben werden nach ihrem Budergehalt bezahlt und an die Buderfabrif X geliefert; es ift anzunehmen, daß ber bezahlte Buder auch wirklich gewonnen worden ift, zumal es bei genannter Fabrit gebräuchlich ift. etwaige Differenzen zwischen Bolarisation und Ausbeute in den nächsten Untersuchungen möglichft auszugleichen."

Riehl 1) halt auf Grund fiebenjähriger eingehender Berfuche feine frühere 2) Behauptung aufrecht, daß Chilifalpeterkopfdungung, in mäßiger Menge und in getheilten Gaben dargeboten, den heutigen hoch geguichteten Rüben nütlich ift.

Die Wirkung des Chilifalpeters, als Ropfdungung gegeben, auf die Qualität ber Zuderrüben wurde von Schulte 3) namentlich im hinblid auf die früheren Berhandlungen über denfelben Gegenftand 4) einer ctwas ab= fprechenden Kritik unterzogen. Es wurde als febr leicht möglich hingestellt, daß wohl nicht die Chilikopfdungung, fondern nur die Fabrikarbeit die Schuld an der geringeren Ausbeute in diesem Falle trage, und folle eben die Bobe ber Stickstoffdungung überhaupt den einzelnen Rübenbauern überlaffen bleiben. Eine fehr treffende Erwiderung darauf veröffentlichte dann Bodenbender

im Folgenden:

Unmöglich fonnen die Fabrifleiter aus principieller Opposition, ohne jeden Grund, gegen die Anwendung des Chilifalpeters in der Form der fogenannten Kopfdungung sich aussprechen, vielmehr muffen sie durch Erscheinungen bes Fabrikbetriebes zu ihrer Ansicht berechtigt sein. Daß sie hierbei vielleicht etwas ftreng confervativ zu Werke geben, wird man ihnen bei der großen Berantwort= lichkeit, welche sie tragen, als durchaus gerechtfertigt, ja vielmehr als Borzug zuerkennen muffen. Für den Leiter einer Buderfabrif, und damit für die Inhaber berfelben, ift bas Refultat bes Fabritbetriebes in erster Linie bas maggebende, erft in zweiter fteht das fummarifche Ergebnig, b. h. ber Ertrag pro Morgen; benn den Ertrag pro Morgen fett fich ber Landwirth ale fein Berdienst auf das eigene Conto, mahrend für die Ergebniffe ber Fabrit beren Leiter verantwortlich ift. Wenn auch da, wo bie zur Berarbeitung gelangenden Rüben fammtlich von den Inhabern der Fabrit gebaut werden, die Summe beider Arbeiten — des landwirthschaftlichen und fabrikativen Betriebes — als Ertrag der Arbeit entscheidend erscheint, fo wird man es boch durchaus gerecht=

<sup>1)</sup> Blätter für Zuderrübenbau 1896, S. 97; Chem. Rtg., Rep. 1896, S. 157.

<sup>2)</sup> Jahresber. 1894, S. 15. 3) Blätter für Zuderrübenbau 1896, S. 117. 4) Jahresber. 1895, G. 11.

<sup>5)</sup> Braunschweig. landwirthich. Zeitung durch Blätter für Zuckerrübenbau 1896, G. 127.

fertigt finden, daß die Fabritleitung bestrebt ift, fabritativ gut zu arbeiten; das

ift fie fich und den Inhabern der Fabrit schuldig.

Bon diesem Gesichtspuntte aus ift es Beren Dr. Pfeiffer=Bendeffen nur als ein Berdienst anzurechnen, wenn er die im Bergleich zu ben Nachbarfabrifen ungunftigen Resultate der Campagne 1894/95 und 1895/96 der Deffent= lichkeit übergeben hat, um fo mehr, ale es für keinen Fabrikleiter angenehm ift, Betriebsresultate, welche wenig erfreulich find, bekannt zu geben . . . .

Dag eine zu hohe Stickftoffdungung nachtheilig für die Qualität der Rüben werben tann, barüber find wohl Alle einig; es frage fich nur, wann ist eine Stidstoffdungung so boch, daß fie nachtheilig auf die Qualität der Buderrüben zu wirken anfängt. Diefer Ausspruch ift wohl voll und gang gu unterschreiben, und da es so äußerft schwierig ift, das "Wann" zu bestimmen, 10 ift die größte Borficht in der Bemeffung der Stickstoffgabe geboten. Bodenbefchaffenheit an und für fich, Culturzuftand des Bodens, Sohenlage, Witterungsverhältniffe, damit verbunden Entwickelung ber Ruben, find Factoren, Die hierbei in Betracht kommen. Bon besonderer Bedeutung fei die Intensität der Entwidelung ber Ruben; schreitet diese in gleichem Tempo fort, so wird, abgefehen von allzu großen Stidftoffgaben, der Stidftoff zum Aufbau der Bflanze gleichmäßig verwandt, die Bilbung des Rohrzuders tritt, als eines Refervestoffes, zur rechten Zeit ein, erleidet auch teine Berringerung; ift bagegen bas Bachsthum durch Baufen unterbrochen und tritt es hervorragend in den Herbst= monaten ein, fo ift in Folge der anregenden Wirkung des Stickftoffs das Ausreifen der Rübe unmöglich. Diese Befürchtung ift besonders für schwere, kalte, both gelegene Boden begrundet, weniger für warme, in hoher Cultur befindliche. Bon Bedeutung für diese Frage ift auch der Umftand, daß Zuckerrüben, welche in einem comparativen Bersuche gleiche Mengen Chilisalpeter (11/2 Ctr. pro Morgen neben 2 Ctr. Superphosphat) erhalten hatten, um 0,8 Proc. im Budergehalt in den Mieten für Diejenigen Ruben mehr gurudgegangen waren, welche einen Theil des Düngers (1 Etr. Superphosphat und 1 Etr. Chilisalpeter) in zwei Raten als Ropfdunger, als für die übrigen, die ihn nur als Grunddunger erhalten hatten. Diese geringere Haltbarkeit, eine Folge des unreifen Zustandes, ift aber nicht zu unterschätzen; fie zwingt zu einer geringeren Berthbemeffung folder Rüben.

Wenn es nun zweifellos ift, daß eine zu große Stickstoffdungung nachtheilig wirken fann und es schwer zu ermeffen ift, wann diefelbe fo hoch ift, um nachtheilig zu wirken, fo gebietet die Borficht, die Menge eher zu klein als du groß zu mählen. Die Verwendung als Kopfdunger, mag diese auch unter gewiffen Boraussetzungen rationell sein, schließt aber, da schwer controlirbar, die Gefahr des lleberschreitens der richtigen Grenze mehr ein, als die der Grund-

blingung; aus diefem Grunde wird fie nicht allfeitig beliebt.

Diese Marlegung der Gründe, welche für den Zuderfabrikanten die Chilikopfs dungung als mindestens gefährlich erweisen, ist doch so überzeugend, daß wohl auch fernerhin diese Düngungsart von den meisten Fabriken verboten bleiben wird.

Aus etwa zehnjährigen Aufzeichnungen und Vergleichszahlen zur Beobachtung des Rübenbaues zieht Riehl 1) folgende Schlüffe:

1. Der Rlee ift eine fehr gute Borfrucht für Zuderrübe. 2. Die Ber=

<sup>1)</sup> Blätter für Zuckerrübenbau 1896, S. 43; Chem.-3tg., Rep. 1896, S. 101.

wendung von Schafdunger zu Zuderrüben ist unbedenklich. 3. Eine möglichst enge Reihenweite und eine Entfernung der Riiben in der Reihe von 15 bis 18 cm ift anzustreben. 4. Die Untoften des Dampfpflügens zu Buderrüben werden nahezu vollständig bereits durch den Mehrertrag der ersten Ernte gebectt. Es burfte fich wohl empfehlen, über bie beiden erften Schluffolgerungen noch zahlreichere Beobachtungen, auch auf anderen Bodenarten, anzustellen. Bisher ift Klee als Vorfrucht noch immer gefürchtet und bei vielen Rübencontracten ausgeschloffen.

Die ausgezeichneten Erfolge mit den Culturverfuchen von Beta maritima aus dem Jahre 1895 und das Studium der verschiedenen Beränderung, welche die Pflanzen durch Standortsveränderungen annehmen, hat v. Prostowet jun. 1) wiederum 2) veröffentlicht. Der Culturfortschritt im Zudergehalt war beutlich; Zudergehalte von 14 Proc. und barüber wurden conftatirt. Aeußerst intereffante Abbildungen der verschiedenen Wurzelformen find der Abhandlung beigegeben; die fehr knappe Form der Erläuterungen gestattet leider keine auszugsweise Wiedergabe, und muß daher auf das Drigingl verwiesen werden.

Ueber die Urfache des Schoffens von Buderrüben hat Thaufing Untersuchungen angestellt und geht baraus nach einem Referate von Briem 3) Folgendes hervor:

1. Directe Urfache beim Aufschießen ber Buckerrübe im ersten Jahre ift

die innere, ererbte Unlage.

2. Indirecte Urfache ift jede Forderung bezw. Beeinträchtigung in der Begetation der Pflanze.

3. Die Schofrüben weichen in Qualität und Quantität fehr von den

Normalrüben ab.

4. Die Schofrüben find gewöhnlich verholzter als die Normalrüben und zeigen gegen diefe meiftens einen Ausfall an Rohrzuder.

5. Treten Schofrüben vereinzelt auf bei Rüben für die Buderfabritation.

fo find die Nachtheile weniger fühlbar.

- 6. Das beste Mittel gegen das Aufschießen liegt in richtig gezüchtetem Samen.
- 7. Um durch Kehler beim Anbau und in der Cultur die Bildung von Schoffen möglichst zu vermeiden, ist zu beachten: a) richtige Auswahl bes Samens für den betreffenden Boden; b) nicht zu früher Anbau, der Zeitpunkt hierfür richtet fich nach dem Rlima des jeweiligen Standortes; c) flache Saat: d) nicht allzu fruhes Vereinzeln; e) Sintanhaltung jeder Beeinträchtigung oder Förderung der Begetation, wie zu schweres Walzen nach dem Auflaufen oder Ropfdungung mit Chilifalpeter 2c.

Maguenne4) veröffentlichte einige Studien über ben Ginfluß ber D8= moje auf die Lebensbedingungen der Rüben; er erläutert eingange bas

<sup>1)</sup> Desterr.=Ungar. Zeitschr. 1896, S. 711; Chem.=3tg. 1896, Rep. S. 308; Centralbl. 1896, 5. Jahrg., S. 170.
2) Jahresber. 1895, S. 18.
3) Defterr.-Ungar. Zeitschr. 1896, S. 900.

<sup>4)</sup> Sucrerie indigene 1896, 31. Heft, S. 315 u. 346; Zeitschr. 1896, S. 293; Centralbl. 1896, 4. Jahrg., S. 912.

Wesen der Osmose in Bezug auf die Beförderung der Zellenbestandtheile unter einander, und berechnet die bedeutende Krast, welche bei der osmotischen Wirtung zur Aeußerung gelangt. Er fand auf Grund seiner Berechnungen, daß der Oruck in den Rübenwurzeln etwa 13,5 Atm. beträgt, hingegen in den Blättern etwas weniger, nur etwa 12,8 Atm.; dieser scheindar geringere Oruck wird aber durch die höhere Temperatur, welcher die Blätter ausgesetzt sind, mehr als ausgeglichen, so daß in Wirklichkeit in letzteren der höhere osmotische Oruck vorhanden sei. Dies ist nach Maquenne auch die Ursache, daß der Zucker hauptsächlich in den Wurzeln der Kübe ausgespeichert sei, und so viel weniger in den Blättern.

Stift') führt weiter von den Versuchen Maquenne's über die Osmose beim Wachsthum und bei der Anhäufung des Zuckers in der Rübe an, daß der Zucker in der Rübe in freiem Zustande vorhanden ist und nicht in Verbindung mit irgend einem anderen Stoffe. Es nuß daher die Osmose neben der Diffusion einer der Hauptfactoren der Pflanzenphysik sein. Das Geset, auf welchem das Princip des osmotischen Oruckes beruht, läßt sich dahin zusammenfassen:

Jeder lösliche Körper kann sich an einem Punkte des lebenden Organismus anhäufen, wenn seine Bildung von diesem Punkte zu einer Erniedrigung des osmotischen Oruckes Veranlassung giebt.

Dies ift der Fall bei ber Reife ber Stärketorner und bei ber Uffimilirung

bes Jods durch die Geepflangen.

Auf der Generalversammlung des Defterr.-Ungar. Centralvereins für Rübenzuckerinduftrie zu Budapest hielt Strohmer 2) einen höchst intereffanten Bortrag über die Entstehung des Zuders in der Rübe. Die moderne Forschung hat gezeigt, daß die Pflanze zu ihrer volltommenen Ernährung und Ausbilbung ber Bufuhr vorgebildeter organischer Stoffe vollständig entbehren tann; ferner hat sie gelehrt, daß die Fähigkeit der Pflanzenwelt, die ihren Organismus aufbauende organische Substanz aus Rohlenfäure und Waffer unter gleichzeitiger Sauerstoffausscheidung zu produciren, ausschließlich an die chlorophyllhaltige Belle, also vornehmlich der Blätter, gebunden, und daß die Kraftquelle für die bei der Zersetzung der Kohlenfäure und des Wassers nothwendige Arbeit im Sonnenlichte zu suchen ift. Ueber ben Berlauf der Synthese des erften Assimilationsproductes der Pflanze aus Kohlenfäure und Waffer, fei diefes nun Stärke ober Buder selbst, herrscht gegenwärtig noch keine klare Borstellung, doch hat die meisten Unhänger die Ansicht von Baener gewonnen, welcher annimmt, daß sich die Kohlenfäure zunächst in Kohlenornd und frei entweichenden Sauerstoff spaltet, wobei ersteres an das Chlorophyll gebunden wird, um dort weiterer Reduction zu unterliegen. Nach Baeper ist dann als erstes Reductionsproduct ber Formaldehyd zu betrachten, bessen Condensation  $[6\,({
m C\,H_2\,O})={
m C_6\,H_{12}\,O_6}]$ unmittelbar zu Körpern von der Zusammensetzung der Tranbenzudergruppe gelangen läßt. Bositivere Resultate, als die Forschungen über die synthetische

<sup>1)</sup> Oefterr. : Ungar. Zeitschr. 1896, S. 490. Desterr. : Ungar. Zeitschr. 1896, S. 589; Chem.: Ztg. 1896, Nr. 57, S. 554; Desterr. : Ungar. Wochenschr. 1896, S. 512; Deutsche Zuckerindustrie 1896, S. 1610.

Entstehung des Zuders ergeben haben, wurden dagegen in Bezug auf den Ort des Verlaufes derselben gewonnen. Nach den Untersuchungen Schacht's hat das Rübenblatt zwei Stadien zu durchlausen, indem es im ersten zunächst für seine eigene Ausdildung und das Wachsthum der mit ihm direct zusammen-hängenden Theile der Pflanzen sorgt, im zweiten Stadium aber, als ausgewachsenes Blatt, die von ihm weiter aufzunehmenden Nahrungsstoffe zur Bildung von Zuder verwendet. Die Arbeiten anderer Forscher haben gelehrt, daß das Bildungsmaterial des Zuders nicht aus dem Boden durch die Wurzel, sondern aus der Utmosphäre, und zwar ausschließlich mit Hülse der obereirdischen Theile entnommen werden nunß. Corenwinder und Contamine zogen aus ihren Bersuchen den Schluß, daß die Menge Kohlenstoff, welcher in Form von Zuder in der Pflanze niedergelegt wird, in einem bestimmten Bershältnisse zu der Größe der Blätter steht; je größer ihre Oberfläche ist, desto mehr Zuder enthält die Rübe. In der That hat auch die Zuderrübe von allen

unferen heimischen Culturpflanzen die größte Blattoberfläche.

Strohmer hat gelegentlich feiner Berfuche über den Berlauf der Rahr= stoffaufnahme und die Stoffbildung der Buderrube im ersten Bachethumsjahre im Jahre 1887, und zwar unabhängig von Girard, beffen Berfuche noch nicht befannt waren, gefunden, daß ber Rohrzuckergehalt ber Blätter in einer circa einen Monat alten Rübenpflanze 0,3 Broc. war; berfelbe erreichte am 5. Juli das Maximum von 1,2 Broc., worauf derfelbe am 19. Juli wieber auf 0,7 Broc. herabging, um fich dann bis jum Schluß des Berfuches am 27. September ziemlich auf der gleichen Bohe zu erhalten. Der Behalt an reducirendem Buder mar bagegen ein allmälig ansteigender und betrug am 27. September bas Bierfache von jenem am 7. Juni. In ben gu den unterfuchten Blättern gehörigen Rüben konnte man in der einen Monat alten Rübe nur reducirende Buder nachweisen. Diese Erscheinungen sind daher im Bufammenhange mit ber Thatfache, daß die Burgel nicht befähigt ift, Rohlenfaure zu affimiliren, ein unwiderleglicher Beweis dafür, daß der Buder im Rübenblatte producirt wird, und zwar zunächst als reducirender Buder birect ober als Umwandlungsproduct der Stärke ober eines anderen Rohlenhydrates, um in diefer Form durch die Befage des Blattstieles in die Rübenwurzel geleitet zu werben, wo er bann als Rohrzuder aufgespeichert wird. Durch die pflanzen= physiologische Forschung ift zur Evidenz bewiesen, daß das Licht ber Sonne Diejenige Rraft ift, welche die zu dem Processe der Erzeugung von organischer Substang nothwendige Arbeit leiftet. - Reuere Arbeiten über die Frage, welche Strahlengattung bei der Production organischer Substanz in erfter Linie betheiligt ift, führten zu ber Erkenntniß, daß die chemischen, alfo die blauen, violetten und ultravioletten Strahlen nur in fehr geringem Dage die Rahigfeit besiten, die chemische Arbeit der Production von organischer Substang aus Rohlenfaure und Waffer zu vollziehen, ja daß fie für diefen Proceg völlig ent= behrlich find. Es find vielmehr die Strahlen mittlerer Brechbarkeit, alfo jene bes gelben Lichtes, welche hierbei die erfte Rolle fpielen.

Mit Rücksicht auf den Umstand, daß bei der Zuckerrübencultur nicht allein die Erzielung der größtmöglichen Production an organischer Substanz ansgestrebt, sondern daß hier auch eine möglichst vollkommene Umwandlung der Assimilationsproducte in eine bestimmte chemische Substanz, den Rohrzucker, herbeizusühren gesucht wird, wurden durch die Versuchsstation des Centralvereins

in dieser Richtung hin Versuche unternommen. Aus der Untersuchung der Rüben hat sich ergeben, daß auch bei der Zuckerrübe für die Production der Gesammtmenge der organischen Substanz die Strahlen mittlerer Wellenlänge, also das gelbe Licht, das Ausschlaggebende sind, daß aber dem blauen Lichte, den sogenannten chemischen Strahlen, bei der Umwandlung der Assimilationsproducte in Zucker, also bei der Vildung des ersteren, eine hervorragende Rolle Juzukommen scheint.

Die Buderbildung beginnt schon im Jugendstadium des Rübenblattes, ebenso wird auch frühzeitig mit der Zufuhr des so gebildeten Zuders in die Burgel begonnen. Girard hat bei feinen Begetationsversuchen barauf aufmerkfam gemacht, daß die Summe vom Waffer- und Budergehalt in der Rübenwurzel von Anfang Juli an stets eine constante, der Ziffer 94 nahekommende ist, und dies war auch bei den Feldversuchen Strohmer's im Jahre 1887 der Fall. Diese Erscheinung ist im Zusammenhange mit der Thatsache, daß der Zuckergehalt der Gesammtwurzel bis zum Absterben der Blätter eine allmälige Steigerung erfährt, ein Beweis dafür, daß der in der Wurzel einmal angefammelte Bucker auch diefer erhalten bleibt, und nicht, wie heute noch oft behauptet wird, als Baumaterial für Neubildungen bei einem durch äußere Berhältniffe angeregten, etwas lebhafteren Wachsthum zu Ende der Begetations= periode verbraucht wird. Erst bei der Erde entnommenen und ihres Blätterschmuckes durch natürliche Bedingungen oder fünftliche Eingriffe beraubten Rüben dient der in der Wurzel angehäufte Buder als Athmungsmaterial zur Erhaltung des Lebens der Pflanze, aber bann auch gleichzeitig ber langfamen Borbereitung für das Wachsthum im zweiten Begetationsjahre, wobei ein Theil bes Zuckers in Nichtzucker umgewandelt und daher wiederum labil wird.

Die grundlegenden Arbeiten Bellriegel's 1) über das Dahrstoff= bedürfniß der Zuderrüben waren naturgemäß Topfversuche. Es wurde nun in vielfähriger Arbeit von Schneidewind und Muller 2) untersucht, in wieweit die Hellriegel'schen Ergebniffe mit den durch Feldversuche auf verichiedenen Gulturboden erzielten Resultaten übereinstimmen. Dabei konnten nun bie Bodenanalnsen tein ausschlaggebendes Moment bilden, fondern einzig und allein die Untersuchungen der geernteten Nüben und vornehmlich deren Afchenanalyfen. Es war zu untersuchen, welchen Ginfluß auf diese Busammenfetzung extrem hohe Gaben der einzelnen Rährstoffe: Rali, Stidftoff und Phosphorfaure, außerten, ob und in welcher Weise badurch ber Zudergehalt ber Rüben beeinflußt murde. Es versteht sich von selbst, daß Probenahme der zur Untersuchung verwandten Rüben, Bertheilung des Dungers :c. mit allergrößter Sorgfalt ausgeführt worden find. Die Düngung mit ftarken Gaben von Rainit läßt nun eine erheblich gesteigerte Kaliaufnahme in der Wurzel erkennen; es Beigt sich jedoch, daß dadurch der Zuckergehalt, wenn die Kalivermehrung nicht on beträchtlich ift, ebenfalls eher erhöht wird, während doch fonst eine Steigerung bes Afchengehaltes eine Verringerung bes Zuders mit fich bringt. Ein idealer

<sup>1)</sup> Jahresber. 1893, S. 1 ff.
1896, 4 Beitschr. 1896, S. 369; Journ. f. Landwirthschaft 1896, S. 1; Centralbl. 1896, S. Jahrg., S. 792; Cepterr.-Ungar. Zeitschr. 1896, S. 307; Chem.-Itg., Rep. 1896, S. 157.

Fall wäre bennach hinsichtlich des Zuckergehaltes ein niedriger Aschengehalt mit hohem Kaligehalt. Ein hoher Gehalt der Asche an Kalk scheint die Zuckerproduction ungünstig zu beeinflussen. Ein Ersatz des Kalis durch Natron sindet in geringem Naße statt; doch häuft sich das Natron mehr in den Blättern an; das Gleiche gilt von einer starken Salpeterdüngung; es ist wahrscheinlich, da zur Stickstoffdüngung gewöhnlich Natronsalpeter gebraucht wird, daß dadurch das lleberwiegen des Natrons in den Blättern verursacht wird.

Eine Zunahme der Asche an Magnesia war nicht zu bemerken, naturgemäß unter der Boraussetzung, daß der betreffende Boden auch ohne Magnesiabingung an diesem Stoff keinen ausgesprochenen Mangel gelitten hat. Bei der Phosphorsäure ist die Aufnahme durch die Pslanzen eine sehr verschiedene, da dieselbe durch die verschiedenen Bodenarten in mehr oder weniger leicht assimiliebare Form übergeht. Die Versasser geben am Schluß eine kurze Ueberssicht über die Ergebnisse; wegen der ausstührlichen Tabellen, Analysen ze. sei

auf das Driginal 1) verwiesen:

1. Der Aschengehalt der Rübenwurzeln ift durch die Züchtung zurückgegangen, da man zur Züchtung Rüben nitt einem hohen Zuckergehalt, der einem niedrigen Aschengehalt entspricht, aussuchte. Während der Aschengehalt bei unseren Versuchen oft nicht viel mehr als die Hälfte der Wolff'schen Mittelzahlen beträgt, ist der Aschengehalt der Blätter durch die Züchtung nicht beeinsluft worden; derselbe beträgt im Mittel nach Wolff sowohl wie nach unseren Versuchen rund 15,0 Proc. der Trockensubstanz. Ein hoher Aschensgehalt der Blätter bedingt durchaus nicht einen solchen bei den Wurzeln.

2. Der Afchen= und ber Stickstoffgehalt der Burgeln steht im um= gekehrten Berhältniß zum Zuckergehalt berfelben; in zweiter Linie spielt auch

hierbei die Zusammensetzung der Asche eine Rolle.

3. Durch eine Düngung mit Kalisalzen wird der procentische Gehalt der Wurzeln und Blätter und ebenso die Gesammtaufnahme an Kali wesentlich gesteigert; in derselben Weise erfolgt eine Steigerung der Natriumaufnahme durch eine Düngung mit Natronsalpeter. Eine Kainitdüngung steigert die Kaliaufnahme, nicht die Natrons und Magnesiaaufnahme; es liegt daher durch die Kainitdüngung die Gesahr einer schädlichen Erhöhung der Salze im Ausgemeinen nicht vor.

4. Durch eine Kalkbungung wird die Kalkaufnahme durch die Pflanzen gesteigert, Kali- und Natronsalze, sowie der Kainit deprimiren die Kalkaufnahme.

5. Die Phosphorsäureentnahme kann durch die Kainitdungung erhöht werden, ohne daß hierdurch ein Nuten für die Zuckerproduction eingetreten wäre; eine Depression der Phosphorsäureaufnahme in Folge der Kainitdungung ist im Algemeinen nicht beobachtet worden.

6. Durch die Kainitdungung erfolgt eine erhöhte Chloraufnahme, jedoch bleibt das Chlor vorzugsweise in den Blättern aufgespeichert. Ein Chlorgehalt bis zu einer gewissen Grenze scheint für die Rübe vortheilhaft zu sein, da in Folge einer Mehraufnahme von Chlor die Pflanzensäuren deprimirt werden.

7. Eine zu späte Stickstoffabgabe ist nicht zu empfehlen, da aus ders selben die Wurzeln einen Bortheil nicht mehr zu ziehen vermögen; dagegen ist möglichst früh ein üppiger Blattwuchs anzustreben. Dies soll jedoch gegen

<sup>1)</sup> Journ. f. Landwirthichaft 1896, S. 1 ff.

eine verständige frühe Kopfdungung, durch welche der Salpeter beffer als durch Die Babe vor der Bestellung ausgenutt wird, nichts fagen. Der Natron= falpeter wirkt schneller als der Ralisalpeter; es scheint diese schnellere Wirkung Burudauführen zu fein auf die leichtere Löslichkeit und größere Diffufibilität des falpeterfauren Natrons.

Unter gewissen Umftänden bleibt die Rübenwurzel der jetzigen Zuchtungen felbft bei ber ftartften Stidftoffdungung ftidftoffarm und zugleich zuckerreich, ba ber Stickstoff in diefem Falle vorzugsweife in den Blättern aufgespeichert ift.

Die Stickstoffentnahme durch die Rübe ift eine außerordentlich hohe, und es ift auf die rationelle Berforgung der Rüben mit Stickftoff ganz besonderes

Gewicht zu legen.

8. Die gegenseitige Beeinfluffung ber einzelnen Nährstoffe fpielt im Bflanzenleben eine große Rolle; biefelbe ift unter verschiedenen Berhaltniffen auf verschiedenen Bodenarten zu erforschen und bei allen Dungungsfragen für die Butunft zu beachten.

Die Beziehungen der Blätter der Buderrube zum Budergehalte derfelben waren bisher das Ziel der angestellten Untersuchungen. Die Urtheile über den Sinfluß der Blättergestalt auf das Assimilationsproduct gehen jedoch in mancher Sinsicht aus einander.

Weftermeier 1) veröffentlicht feine Beobachtungen an den Blättern ein= Belner Rüben namentlich in Bezug auf das Liegen und das Stehen der Blätter, um fo die gesetmäßigen Beziehungen der Blätter zu den Burgeln aufstellen

zu können.

Bur eingehenden Beobachtung der Blätter auf ihrem Lebenswege wurden im Frühjahr und Sommer 1895 mehrere Rüben von ihrem Aufgange an ausgewählt, ihre Blätter einzeln, wie fie entstanden, mit fortlaufenden Rummern bezeichnet und über die Entstehung, das Wachsthum, etwaige Beschädigungen und über das Aufhören der Lebensthätigkeit genau Buch geführt, was an einer Beine's Alein-Wanzlebener Rube die beigefügte Tabelle I veranschaulicht.

Leider war neben dem oberirdischen Wachsthum nicht gleichzeitig die Bucker= und Wurzelzunahme an derfelben Rübe zu verfolgen, da eine Ber-wundung der Wurzel behufs Probeentnahme für die ungeftörte Blattbildung du bedenklich erschien. Eine benachbarte, aus Samen derfelben Staude hervorgegangene Bflanze ergab ein Wurzelgewicht von 94 g, 31 Blätter im Gesammtgewicht von 193 g; die Wurzel war etwa 12 cm lang und hatte am Burgelhalse einen Durchmesser von 35 bis 40 mm; die wässerige Digestion ergab 8,8 Proc. Zuder.

Was die Mage in Tabelle I anbelangt, so find es die der ausgebildeten Blätter. Die Größe wurde beim Gelbwerden ermittelt, da dann das Wachs-

thum beendet war.

lleber ben Formenwandel ber Blätter giebt Fig. 1 (S. 18) Aufschluß. Das Bachsthum ber Blätter ift verschieden, namentlich in Bezug auf die Schnelligkeit.

Beobachtungen, welche an einer zweiten Wanzlebener Rube, auf Gartenboben gemachsen, gemacht murben, ergaben, daß sich die ersten Blätter dieser

<sup>1)</sup> Defterr.-Ungar. Zeitschr. 1896, S. 387.

Tabelle I. Beine's Rlein=Wanzlebener.

| nmer                           | Entstehung<br>Blätter | der                                    | ı beim                | Abm<br>in M          | ressunç<br>illinte | gen<br>tern    | Länge                              | nhalt<br>ite der<br>refte                        |                                              |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Laufende Rummer<br>ber Blätter | Lag                   | Anzahl der<br>Eage nach der<br>Ausfaat | in Tagen<br>Absterben | Länge bes<br>Stieles | Länge              | Breite         | Berhältniß der Länge<br>gur Breite | Flächeninhalt<br>d. Oberseite de<br>Blattiprette |                                              |
| Ban                            |                       | un<br>Eage                             | Alter                 | San                  | der L<br>ipr       | 3latt=<br>eite | Berh                               | qcm                                              |                                              |
| 1                              | 16. Mai               | 12                                     | 33                    | 12                   | 35                 | 11             | 3,18:1                             | 2,5<br>3                                         | 17.10                                        |
| 2 3                            | 16. "<br>20. "        | 12<br>16                               | 36<br>36              | 12<br>35             | 35<br>70           | 11<br>35       | 3,18:1                             | 15                                               | 1                                            |
| 4                              | 20. "                 | 16                                     | 36                    | 35                   | 70                 | 35             | 2.00:1                             | 15,5                                             |                                              |
| 5                              | 24. "                 | 20                                     | 42                    | 45                   | 99                 | 53             | 1,86:1                             | 28                                               | The state of                                 |
| 6 7                            | 25. "<br>25. "        | 21<br>21                               | 46                    | 45<br>48             | 100<br>115         | 53<br>67       | 1,88:1<br>1,71:1                   | 29,5<br>47,5                                     | 7                                            |
| 8                              | 26. "                 | 22                                     | 55                    | 61                   | 130                | 83             | 1,56:1                             | 71                                               |                                              |
| 9                              | .27. "                | 23                                     | 49                    | 95                   | 135                | 100            | 1,35:1                             | 98                                               | 00011                                        |
| 10                             | 28. "                 | 24<br>26                               | 55<br>58              |                      | -                  |                | _                                  | 1                                                | Bom Winde                                    |
| 11<br>12                       | 30. "<br>1. Juni      | 28                                     | 60                    |                      | 180                | 130            | 1,30:1                             | 149                                              | ) gerrillen.                                 |
| 13                             | 3. "                  | 30                                     | 57                    | _                    | 150                | 125            | 1,20:1                             | 124                                              |                                              |
| 14                             | 4. ,,                 | 31                                     | 68                    | -                    | 1770               |                |                                    | 145                                              | Verkümmert.                                  |
| 15<br>16                       | 6. "<br>8. "          | 33<br>35                               | 72<br>83              | 155                  | 170<br>170         | 140<br>190     | 1,21 : 1<br>0,89 : 1               | 147<br>227                                       | 11-19 1 2 2                                  |
| 17                             | 9. "                  | 36                                     | 79                    | 130                  | 170                | 145            | 1,17:1                             | 161                                              |                                              |
| 18                             | 11. "                 | 38                                     | 80                    | 150                  | 190                | 155            | 1,22:1                             | 208                                              |                                              |
| 19                             | 13. "                 | 40                                     | 85                    | 160                  | _                  | -              |                                    | -                                                | (Spreite ver=<br>  west.                     |
| 20                             | 16. "                 | 43                                     | 75                    | 180                  | 180                | 165            | 1,09:1                             | 214                                              | (~                                           |
| 21                             | 17. "                 | 44                                     | 82                    | 150                  | -                  | -              | _                                  | -                                                | Spreite ver-<br>trocknet.                    |
| 22                             | 19. "                 | 46                                     | 89                    | 180                  | 185                | 155            | 1,19:1                             | 224                                              |                                              |
| 23<br>24                       | 21. "                 | 48<br>49                               | 87<br>96              | 155<br>165           | 160<br>170         | 140<br>145     | 1,14:1<br>1,17:1                   | 158<br>183                                       |                                              |
| 25                             | 24. "                 | 51                                     | 94                    | 180                  | 160                | 118            | 1,35:1                             | 156                                              |                                              |
| 26                             | 26. "                 | 53                                     | 102                   | 180                  | 150                | 150            | 1,00:1                             | 169                                              |                                              |
| 27                             | 27. "                 | 54                                     | 91                    | 140                  | 145                | 110            | 1,31:1                             | 125                                              |                                              |
| 28<br>29                       | 29.<br>1. Juli        | 56<br>58                               | 115<br>77             | 150<br>150           | 170                | 102<br>110     | 1,32 : 1<br>1,54 : 1               | 88<br>143                                        | 1                                            |
| 30                             | 3. "                  | 60                                     | 111                   | 160                  | 140                | 120            | 1,17:1                             | 118                                              |                                              |
| 31                             | 6. "                  | 63                                     | 106                   | 150                  | 105                | 92             | 1,14:1                             | _                                                | Vertrocknet.                                 |
| 32                             | 8. "                  | 65                                     | 106                   | 127<br>158           | 125<br>133         | 96             | 1,30:1                             | 99                                               |                                              |
| 33<br>34                       | 12. "                 | 69<br>72                               | 102<br>99             | 140                  | 135                | 106<br>126     | 1,25 : 1<br>1,07 : 1               | 101<br>139                                       |                                              |
| 35                             | 18. "                 | 75                                     | 96                    | 140                  | 115                | 115            | 1,00:1                             | 100                                              | 100 200 1                                    |
| 36                             | 20. "                 | 77                                     | _                     | 150                  | 140                | 111            | 1,26:1                             | 125                                              | Bei der Ernte<br>noch nicht                  |
| 37                             | 21. "                 | 78                                     | 89                    | 170                  | 125                | 115            | 1,08:1                             | 126                                              | abgeftorben.                                 |
| 38                             | 24. "                 | 81                                     |                       | 130                  | 120                | 105            | 1,14:1                             | 108                                              | (Bei der Ernte<br>noch nicht<br>abgestorben. |
| 39<br>40                       | 24. "<br>24. "        | 81<br>81                               | 90<br>90              | 125<br>130           | 110<br>135         | 95<br>125      | 1,15:1<br>1,08:1                   | 65<br>132,5                                      |                                              |
|                                |                       |                                        |                       |                      |                    |                | WITH THE RE                        |                                                  |                                              |

Tabelle I. (Fortsetzung.)

| _                              |                  |                                      |                             |                     |            |             | 81                                 |                                                   |                        |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|
| 13                             | Entstehung       | der                                  | beim                        | Abm                 | effung     | en          | Verhaltniß der Länge<br>zur Breite | Flächeninhalt<br>d. Oberseite der<br>Blattspreite |                        |
| Laufende Rummer<br>der Blätter | Blätter          |                                      |                             | in M                | illimet    | ern         | æ<br>ä                             | nth<br>ite                                        |                        |
| fende Rum<br>der Blätter       | runtind J        | er<br>der                            | Alter in Tagen<br>Absterben | . +                 | 01         | a)          | iß der L<br>Breite                 | rie                                               |                        |
| 916                            |                  | ber<br>of be                         | Er la                       | or or               | Länge      | Breile      | 8 b                                | id)                                               |                        |
| r S                            | Tag              | ad                                   | u<br>tot                    | eles                | Sä         | 33          | iffni                              | 500                                               |                        |
| Z Pe                           | zug              | 300                                  | i 2,                        | 8.5                 |            |             | 100                                |                                                   |                        |
| Sai                            |                  | Anzahl der<br>Tage nach d<br>Ausfaat | Ite                         | Länge bei<br>Sieles | der L      | latt=       | erf                                | qcm                                               |                        |
|                                |                  | test .                               | <b>#</b>                    |                     | fpri       | rite        | <b>E</b> ?                         |                                                   |                        |
| 41 ¹)                          | 27. Juli         | 84                                   |                             | 95                  | 117        | 81          |                                    |                                                   | Satte zwei             |
|                                |                  | 7                                    |                             |                     |            |             |                                    |                                                   | ) Stiele.              |
| 42<br>43                       | 27. n<br>30      | 84                                   |                             | 100<br>105          | 125<br>131 | 97<br>96    | _                                  |                                                   |                        |
| 44                             | 00               | 87                                   |                             | 110                 | 118        | 78          | _                                  |                                                   |                        |
| 45                             | 20               | 87                                   |                             | 96                  | 125        | 90          |                                    |                                                   |                        |
| 46                             | "                | 88                                   |                             | 100                 | 116        | 80          |                                    |                                                   |                        |
| 47                             | 31.<br>1. Aug.   | 88                                   |                             | 85                  | 105        | 70          |                                    |                                                   |                        |
| 48                             | 3, "             | 91                                   | _                           | 100                 | 98         | 81          | _                                  |                                                   |                        |
| 49                             | 4. "             | 92                                   | _                           | 65                  | 83         | 55          | =                                  | _                                                 |                        |
| 50                             | 6. "             | 94                                   | _                           | 65                  | 80         | 47          | _                                  | _                                                 |                        |
| 51<br>52                       | 8. "             | 96<br>102                            |                             | 50<br>60            | 66<br>63   | 45<br>40    | _                                  |                                                   |                        |
| 53                             | 15 "             | 102                                  |                             | 60                  | 60         | 40          | _                                  |                                                   |                        |
| 54                             | 16 "             | 104                                  |                             | 80                  | 70         | 49          |                                    |                                                   |                        |
| 55                             | 18. "            | 106                                  | _                           | 60                  | 77         | 46          |                                    |                                                   |                        |
| 56                             | 20. "            | 108                                  | _                           | 60                  | 59         | 39          | =                                  | _                                                 |                        |
| 57                             | 24. "            | 112                                  |                             | 50                  | 73         | 45          | _                                  | _                                                 |                        |
| 58                             | 26. ,,           | 114                                  |                             | 70                  | 53         | 35          | <u> </u>                           | -                                                 |                        |
| 59<br>60                       | 30.<br>1. Sept.  | 118                                  | _                           | 45<br>45            | 46<br>57   | 30<br>37    |                                    | _                                                 |                        |
| 61                             | 1. Sept.<br>3. " | 120<br>122                           | _                           | 35                  | 53         | 33          |                                    |                                                   |                        |
| 62                             | 6 "              | 125                                  | _                           | 33                  | 38         | 26          |                                    |                                                   |                        |
| 63                             | 0 "              | 128                                  | _                           | 25                  | 42         | 27          | _                                  | =                                                 |                        |
| 64                             | 14. "            | 133                                  | _                           | 20                  | 37         | 23          | _                                  | _                                                 |                        |
| 65                             | 16. "            | 135                                  | _                           | 20                  | 35         | 20          | _                                  | -                                                 |                        |
| 66                             | 18. "            | 137                                  | _                           | 17                  | 29         | 21          | _                                  |                                                   |                        |
| 67<br>68                       | 20. "            | 139                                  |                             | 10                  | 25         | 16          | _                                  |                                                   | . ~ "                  |
| 69                             | 22. "            | 141                                  | _                           | 12                  | 18         | 13          | _                                  | -                                                 | Erst zum               |
| 70                             | 25. "<br>28. "   | 144<br>147                           | _                           | 10                  | 21<br>21   | 14<br>13    |                                    | _                                                 | Theil auf=<br>gerollt. |
| 71                             | 20 "             | 149                                  |                             | 3                   | 13         | 8           |                                    |                                                   | gerbut.                |
| 72                             | 1. Oct.          | 150                                  | _                           | 3                   | 13         | 6           |                                    |                                                   | 1                      |
| 73                             | 3. "             | 152                                  | <u> </u>                    | 4                   | 11         | 6<br>5,5    |                                    | -                                                 | Noch ein=              |
| 74                             | 7. ,,            | 156                                  | _                           | 3 2                 | 10         | 4           | _                                  |                                                   | gerollte               |
| 75<br>76                       | 9. "             | 158                                  | _                           | 2                   | 10         | 3           |                                    | -                                                 | Rnospen=               |
| 77                             | 14. "            | 163                                  | _                           | 1,5                 | 8          | 2           | _                                  |                                                   | blätter.               |
| 78                             | 16. "<br>19. "   | 165<br>168                           |                             | 1 0                 | 8 6        | 2<br>2<br>2 |                                    | _                                                 |                        |
|                                | 19. "            | 100                                  | _                           | 0                   | О          | 2           |                                    |                                                   |                        |
|                                |                  |                                      | II                          |                     |            | 1           |                                    | 11                                                |                        |

Am 22. October, dem 171. Tage nach der Aussaat, wurde diese Rübe ("A") geerntet.

<sup>1)</sup> Bom 41. Blatt an waren sammtliche Blätter erft in der Entwicksung begriffen, weshalb bas Berhäliniß zwischen Länge und Breite und die Aache ber Spreite nicht ermittelt wurden.

Stammer, Jahresbericht 2c. 1896.



Nübe früher entwickel= ten, als bei der zuerft angeführten, was auf Einquellen des Ca= mens, ben Gartenboden, den größeren Standraum und die günstigere Lufttemperatur zurück= zuführen ift. gleicher Weise wurde das Blätterwachsthum bei drei Bilmorinrüben (Seine's Vilmorin blanche améliorée) be= obachtet. Diese waren am 4. Mai gefäet wor= den, waren am 16. Mai aufgelaufen und wur= ben am 21. October Die Wurzel gerodet. mag dann 22 cm Länge, wog ohne Ropf 407 g, der Ropf 57 g. Der Durchmesser vom Wur= zelhalse betrug 82 und 70 mm, die mäfferige Digestion ergab 17,2 Broc. Buder. 42 Blat= ter bildeten die bekannte Bilmorinrofette, b. h. waren flach auf die Erde gedrückt und regelmäßig angeordnet. Diefe Lage der Blätter wurde von Mitte September wahrgenommen.

Beim Bergleiche ber Blätterproduction der Klein = Wanzlebener Ribe und der Vilmorinrübe hatte die Vilmorinrübe nach 1,77 Tagen ein Blatt, die Klein-Wanzlebener nach zwei Tagen ein Blatt hervorgebracht. Auch finden sich Abweichungen beiber Rübenarten in Bezug auf das Durchschnittsalter der Blätter, die Länge des Stieles, die Größe und das Wachsthum der Spreiten. Bei der Ernte ergab sich, daß die Vilmorinzübe mehr Blätter hatte, als die KleinzWanzlebener. Lettere zeigte in einem Falle die Bildung von zwei Blattstielen, die im weiteren Wachsthumsverlauf bestehen blieb.

Un Gartenpflanzen wurde festgestellt, daß die Spreite sich rafcher aus=

breitet, als sich ber Stiel in die Länge streckt.

Geschwindt<sup>1</sup>) berichtet über eine eigenthümliche Erkrankung der Mutterrüben, durch welche im Inneren der Wurzel anfangs fahlgelbe, später braune dis schwärzliche Flecken entstehen, die aber allmälig wieder verschwinden. Es macht sich diese Krankheit äußerlich an den Blättern bemerkdar, von denen ein Theil vorzeitig gelb wird. Geschwindt unterwarf die gelben und grünen Blätter einer vergleichenden Analyse, welche folgendes Resultat ergab:

| Kranke gelbe Blätter<br>Normale grüne Blätter | Wasser<br>932,20<br>932,10 | Troden-<br>jubstanz<br>67,80<br>67,90 | Міфе<br>17,50<br>14,98 | čstoss<br>Salpeter<br>0,097<br>0,075 |
|-----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| gome comme                                    |                            | Phosphor=<br>jäure                    | Schwef<br>jaure        |                                      |
| Kranke gelbe Blätter<br>Normale grüne Blätter | 2,98<br>3,20               | 1,08<br>1,106                         | 0,634                  |                                      |

Einen hervorragenden Unterschied weisen nur die Zahlen über den Stidsstoffgehalt in beiden Formen, Asche und Kali, auf; die anderen Zahlen ergeben eine normale Uebereinstimmung. Die franken Blätter haben mehr Sticksoff als die gesunden, obgleich gerade das Aeußere derselben das Gegentheil vermuthen lassen sollte; ebenso verhält es sich mit den Aschenbestandtheilen. Geschwindt sucht nun für dieses unerwartete Resultat darin eine Erklärung, daß in den ersten Wachsthumszeiten die Wurzel die Blätter mit den genügenden, normalen Mengen von Mineralbestandtheilen und Stickstoff versorgt, von dem Moment aber, in welchem die Erkrankung eintritt, hört die Athmung des Blattes und dadurch die Bildung von Kohlenstoffverbindungen auf, oder wird mindestens so start reducirt, daß der Verluft an diesen Verbindungen nicht aufgehoben wird. Dadurch verliert das Blatt an Gewicht; die ursprüngliche Menge von Sticksoff und mineralischen Bestandtheilen bleibt aber die gleiche, daher die procentuale Steigerung.

Das Verfahren von Tetrev zur Behandlung von Nübensamen 2), um denselben vor schädlichen Beeinflussungen zu schlitzen und zugleich mit dünsgenden Stoffen zu versetzen, besteht auch wieder, wie die ähnlichen früheren berartigen Bestrebungen, darin, den Nübensamen mit einer Lösung von Chilissalpeter zu waschen, um dadurch sowohl Spalipilze und Sporen zu entsernen als gleichzeitig auch etwas düngende Substanz an die Nübenserne zu bringen. Darauf sollen dieselben dann noch mit einer Metallsalzösung (Kupfers oder

<sup>1)</sup> Sucrerie indigène 1896, 31. Jahrg., S. 322. 1) Defterr.-Ungar. Zeitjdyr. 1896, S. 807; Defter.-Ungar. Pat. Nr. 46/2578; Tentralbl. 1896, 5. Jahrg., S. 169.

Eisenvitriol) imprägnirt werden, um fo eine für Nematoden 2c. giftige Dber=

fläche zu erhalten.

Es wird eine derartige Behandlung ebenso wenig Erfolg haben, wie das Drucker'sche Rübenschutzulver, von dem Hollrung 1) auf Grund eingehender Berssuche berichtete: "Es nügt nichts, es schadet nichts." Außerdem sei hiermit nochmals auf die Bersuche von Riehn verwiesen, welche leider ebenfalls ergebnistos blieben, trozdem nach diesem Bersahren viel eher ein Schutz des Rübensamens gegen Rematoden zu erwarten gewesen wäre.

Die Praparation von Rübensamen nach der Jensen'schen Warmwassermethode wurde von Sollrung?) einer fritischen Untersuchung unterzogen, und es fei im Folgenden das Hauptfächlichste aus diefer Arbeit hiernach mit= getheilt. Das Jenfen'iche Berfahren ift turz folgendes: Die zu praparirenden Rübenkerne werden vorerst feche Stunden in Waffer eingequellt, berart, daß diefes die Knäuel vollständig und beständig umspült. Alsdann ift das überschießende Waffer zu entfernen und die feuchte Rübenfamenmaffe an einem nicht zu trodenen Orte 10 bis 12 Stunden lang fich felbst zu überlaffen. Rach Ablauf diefer Zeit ist das Saatgut in heißes Wasser von der Temperatur 531/20 C. fünf Minuten lang in der Beife einzutauchen, daß die Rnäuel nach 10 bis 15 Secunden langem erstmaligen Berbleiben in dem heißen Baffer berausgehoben und erft nach einer mehrere Secunden währenden Baufe wieder ein= getaucht werden u. f. f. Die aus dem Warmwafferbade fommende Maffe ift rafch mit kaltem Baffer abzukühlen und dann in dunner Schicht jum Trodnen auszubreiten. Go einfach die Methode an und für fich erscheint, fo gewährt ihre genaue Ausführung doch nicht unbedeutende Schwierigkeiten. Namentlich bietet die eigentliche Warmwafferbeize deren recht viele. Aus den bisher mit= getheilten Bersuchen Jensen's wird nicht ersichtlich, ob die Borquellung ober Die eigentliche Beikwasserbeize das wesentliche Moment an der Methode ist und ob nicht vielleicht die Behandlung mit heißem Waffer relativ schädlich auf den Rübenfamen wirkt. Um über diese Buntte Aufflarung ju finden, ftellte Boll= rung eine Reihe von Untersuchungen mit einer größeren Angahl von Rübensamenproben verschiedenster Herkunft an. Jede derfelben wurde in drei Loofe getheilt. Das erfte blieb unpräparirt, das zweite wurde zunächst ebenfo wie Loos 3 praparirt, also in Wasser eingetaucht und zum Nachquellen ausgelegt, im weiteren Berlauf aber nicht in warmes Waffer gebracht, fondern ohne weitere Behandlung zum Trodnen ausgebreitet, bas dritte erhielt die Brapara= tion nach Senfen. Auf diese Weise wurden erftens unpraparirte, zweitens nur mit faltem Waffer und brittens vollfommen nach Jenfen'icher Boridrift praparirte Samen erhalten. Durch die mit diefem Rubensamen angestellten Reimversuche follten folgende Fragen beantwortet werden:

1. Erhalt der Rubensamen durch eine Beizung nach Jensen'icher Bor-

schrift thatsachlich bessere Eigenschaften?

2. Lassen sich durch das Einquellen in Wasser allein schon, ohne die nachfolgende umständliche Warmwasserbehandlung, vielleicht ebenfolche Resultate erzielen, wie bei der Warmwasserbeize?

<sup>1)</sup> Jahresber. 1893, S. 48. 2) Zeitschr. 1896, S. 167; Böhmische Zeitschr., 20. Jahrg., S. 334; Desterr.: Ungar. Zeitschr. 1896, S. 418; Centralbl. 1896, 4. Jahrg., S. 658; Desterr.:Ungar. Wochenschr. 1896, S. 328.

- 3. Wie lange halten die etwaigen guten Gigenschaften vor?
- 4. In welcher Weise äußert die Beizung einen Einfluß auf den Burgelsbrand aus?

Für die zur Beantwortung dieser Fragen ersorderlichen Keinwersuche wurden von jedem Loose je 400 Knänel verwendet und zu je 100 in ein Keinbett eingelegt. Selbstredend ersolgte die Abzählung der Knänel ohne jede subjective Auswahl. Die verwendeten Märker'schen Sandseinbetten besaßen sämmtlich gleiche Feuchtigkeit, wurden in gleicher Temperatur gehalten und auch sonst ganz übereinstimmend behandelt. Im Allgemeinen hielten sich die Keimsversuche an die Borschriften des Verbandes der Versuchsstationen. Kleine Absweichungen von denselben können als nebensächlich betrachtet werden, da es sich ja lediglich um die Gewinnung von Zahlenergebnissen handelt, die unter sich vergleichbar sind.

Verfuchsreihe 1. Rübenkerne zwei bis drei Tage nach der Präparation eingekeimt.

Folgende Tabelle I enthält die Zusammenstellung der Mittelzahlen von 48 besonderen Bersuchen.

|                                                                               | Anzahl der Keime                                                                                  |                                                                                                      |                                                            |                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                        | Zahl der ungekeimt ver-<br>bliebenen Knäuel                                   |                                                                                     |                                                                                      |                                                                             |                                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| Nr.                                                                           |                                                                                                   | m 6. Tage<br>deimenergie) am 14. Tage<br>(Gcsammtseim=<br>zisser) am 6. Tage                         |                                                            |                                                                                                | (Befammtfeim= am 6.                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                        |                                                                               |                                                                                     | am 14. Tage                                                                          |                                                                             |                                                                             |  |
|                                                                               | Ungeb.                                                                                            | Rallw.                                                                                               | Barmin.                                                    | Ungeb.                                                                                         | Rallw.                                                                                                | Warmio.                                                                                               | Ungeb.                                                                                 | Raftw.                                                                        | Warmto.                                                                             | Ungeb.                                                                               | Raltw.                                                                      | Barmw.                                                                      |  |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15 | 96<br>90<br>167<br>149<br>115<br>70<br>132<br>128<br>133<br>88<br>102<br>140<br>139<br>136<br>133 | 168<br>130<br>196<br>168<br>143<br>77<br>197<br>155<br>154<br>116<br>140<br>146<br>189<br>173<br>168 | 119 114 203 154 161 87 182 112 167 111 132 158 173 166 176 | 194<br>130<br>219<br>189<br>163<br>115<br>170<br>164<br>182<br>132<br>139<br>171<br>175<br>177 | 218<br>146<br>225<br>190<br>169<br>115<br>209<br>184<br>175<br>130<br>160<br>161<br>198<br>185<br>191 | 170<br>127<br>232<br>172<br>184<br>108<br>201<br>161<br>182<br>120<br>160<br>171<br>179<br>192<br>197 | 48<br>52<br>18<br>28<br>31<br>56<br>32<br>28<br>24<br>47<br>43<br>28<br>27<br>26<br>23 | 16<br>33<br>8<br>16<br>17<br>49<br>4<br>17<br>18<br>34<br>25<br>22<br>9<br>12 | 37<br>33<br>7<br>14<br>12<br>43<br>12<br>27<br>14<br>36<br>27<br>23<br>9<br>14<br>7 | 22<br>34<br>8<br>14<br>16<br>36<br>15<br>18<br>13<br>31<br>26<br>17<br>15<br>12<br>9 | 9<br>29<br>5<br>12<br>12<br>33<br>2<br>8<br>14<br>29<br>18<br>18<br>7<br>10 | 28<br>30<br>5<br>11<br>8<br>36<br>5<br>16<br>12<br>33<br>16<br>20<br>8<br>9 |  |
| Summe                                                                         | 1818                                                                                              | 2320                                                                                                 | 2205                                                       | 2492                                                                                           | 2656                                                                                                  | 2556                                                                                                  | 511                                                                                    | 285                                                                           | 315                                                                                 | 286                                                                                  | 213                                                                         | 242                                                                         |  |
| Durchschnitt                                                                  | 121                                                                                               | 155                                                                                                  | 147                                                        | 166                                                                                            | 177                                                                                                   | 170                                                                                                   | 34                                                                                     | 19                                                                            | 21                                                                                  | 19                                                                                   | 14                                                                          | 16                                                                          |  |

Man erkennt unschwer aus den obigen Zahlen, daß durch die eine wie die andere Präparationsweise der Kerne die Keimenergie ganz wesentlich erhöht wird:

| bei ungebeizt beträgt die Keimenergie im Durchschnitt | 121,                   |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| bei Kaltwasserbeize im Durchschnitt                   |                        |
| bei voller Warmwafferbeize nach Jenfen im Durch       |                        |
| Schnitt                                               | 147. b. i. + 26 Reime. |

Dieses Mehr an Keimen wird nicht nur dadurch hervorgerufen, daß die einzelnen präparirten Knäuel mehr Keime treiben, als unpräparirte, sondern auch dadurch, daß sich bei ersteren mehr Knäuel an der Keimung betheiligen.

Es verblieben am fechsten Tage ungefeimt :

| bei ungebeizt              |  |    | Anäuel, |       |                |      |      |       |
|----------------------------|--|----|---------|-------|----------------|------|------|-------|
| bei Kaltwafferbeize        |  | 19 | 27      | 8. i. | <del> 15</del> | oder | 55,9 | Proc. |
| bei voller Warmwafferbeize |  |    | 27      | 8. i. | <del> 13</del> | 22   | 61,8 | 93    |

Besonders hervorgehoben zu werden verdient die Thatsache, daß die präparirten Knäuel bereits am sechsten Tage die überwiegende Mehrzahl ihrer Keimlinge hervorgetrieben haben, während die unpräparirten Rübensamen hierin ein ganz abweichendes Berhalten zeigen:

|                        |     |      | Reime |      |              | Rein | te   |      |       |
|------------------------|-----|------|-------|------|--------------|------|------|------|-------|
| Ungebeizt hat am       | 6.  | Tage | 121,  |      |              |      |      |      |       |
| n n n                  | 14. | "    | 166,  | aljo | nachgekommen | 45   | oder | 37,2 | Proc. |
| Kaltwafferbeize hat am | 6.  | 27   | 155,  |      |              |      |      |      |       |
| Dieselbe am            | 14. | 77   | 177,  | 22   | 27           | 22   | 77   | 14,2 | 27    |
| Volle Warmmafferbeize  |     |      |       |      |              |      |      |      |       |
| nach Jensen hat am     | 6.  | 77   | 147,  |      |              |      |      |      |       |
| Dieselbe ant           | 14. | 77   | 170,  | 27   | 22           | 23   | 77   | 15,6 | 22    |

Die durch die Präparation herbeigeführte Vermehrung der Keinungsenergie erscheint nach Hollrung der wichtigste, wenn nicht einzige Vortheil der Präparation von Rübenkernen und zugleich eine ausreichende Erklärung für die hier und da beobachteten Erfolge von Anbauversuchen mit gebeizter Rübensfaat zu sein.

Die weitere Frage, ob ein einfaches Eintauchen und Vorquellen der Rübenkerne bereits genügt, dieselbe Verbefferung des Samens zu sichern, wie die Warmwasserbeize, ist an der Hand des mitgetheilten Materials im bejahenden Sinne zu beantworten. Das lästige und auch nicht ganz unschädliche Sintauchen des Rübensamens in heißes Wasser von 53 bis  $53^{1/2}{}^{0}$  C. ist also zur Erzielung eines rascher keimenden Samens gar nicht erforder-lich, es genügt hierzu ein vierstündiges Sintauchen der Kerne in Wasser und anschließendes 10 bis 12 stündiges Nachquellen derselben. Wenn die Ersolge der Kaltwasserväparation auch dann und wann gegenüber denen der Warm-wasserbeize etwas zurückstehen, so hat sich im Durchschnitt aller 15 Versuche erstere doch letzterer überlegen gezeigt:

|                 | Reimenergi |          | Gesammtjumme |           |  |  |
|-----------------|------------|----------|--------------|-----------|--|--|
|                 | Reime u    | ngefeimt | Reime 1      | ıngekeimt |  |  |
| Raltwafferbeize | 155 = +8   | 19 = -2  | 177 = +7     | 14 = -2   |  |  |
| Warmwafferbeize | 147        | 21       | 170          | 16        |  |  |

Die Vortheile der einfachen Kaltwafferbeize find sonach mit Rudficht auf die Reimfähigkeit der Rübensamen größer, als die der Jensen'schen Warm-

wasserbeize. Eine Erklärung der durch die Beize hervorgerusenen "Bermehrung" der Keimungsenergie und Gesammtkeimkraft giebt die Rubrik "ungekeimt verbliebene Knäuel". Diese läßt es nicht zweiselhaft erscheinen, daß die Wirkung des Beizens in einem Lockern der Deckel jedes einzelnen Samenbehälters besteht. Durch das Ausquellen verläßt derselbe seine ursprüngliche Lage und klafft beim Zurücktrocknen, so daß nunmehr der Keimling ohne Zeitverlust und ohne auf Widerstand zu stoßen, aus seinem Behälter hervortreten kann. Eine eigentliche Vermehrung der Keimungsenergie der Saaten sindet also streng genommen nicht statt.

Die nächste Frage ist nunmehr: "Wie lange hält die durch eine Beize dem Rübensamen verliehene bessere Keimfähigkeit vor?" Geht dieselbe rasch auf ihr ursprüngliches Maß zurück, ja schlägt sie vielleicht ganz in das Gegenstheil um, so wird damit der Werth der Beizung zum Theil, wenn nicht gänzlich hinsälig. Mit dem Umstande, daß präparirter Rübensamen längere Zeit liegen muß, ehe er zur Verwendung kommen kann, ist in der Praxis aber

Jederzeit zu rechnen.

Einige weitere Keimversuche haben hierüber Gewißheit gebracht. Zu benselben wurde das Restmaterial von Versuch 1 verwendet, indem dasselbe in dem einen Falle nach zweis bis dreimonatlicher, in einem zweiten Falle nach viers bis sechsmonatlicher Lagerung einer neuen Keimprüfung unterzogen wurde. Im Uebrigen schlossen sich diese neuen Keimversuche vollständig an die früheren an. Sie endeten mit den nachstehenden Ergebnissen:

Berfuchsreihe 2. Rübenterne zwei bis drei Monate nach der

Praparation eingekeimt.

Tabelle II. Eine Zusammenfassung der Mittelzahlen lieferte folgendes Bild:

|              |        | An     | izahl d | er Rei | me                        |         | Zahl der ungekeimt ver-<br>bliebenen Knäuel |        |        |        |        |        |
|--------------|--------|--------|---------|--------|---------------------------|---------|---------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Nr.          |        | 6. To  |         |        | 14. T<br>ammtk<br>ziffer) |         | anı                                         | 6. T   | age    | am     | 14. 9  | Tage   |
|              | Ungeb. | Kaltw. | Marmw.  | Ungeb. | Raftw.                    | Warmto. | Ungeb.                                      | Kaltw. | Warmw. | Ungeb. | Raltw. | Warmw. |
| 2            | 80     | 100    | 98      | 116    | 126                       | 112     | 52                                          | 42     | 43     | 37     | 31     | 35     |
| 4            | 135    | 173    | 196     | 163    | 181                       | 212     | 26                                          | 16     | 12     | 20     | 14     | 10     |
| 8            | 146    | 181    | 147     | 178    | 193                       | 160     | 25                                          | - 18   | 21     | 13     | 15     | 17     |
| 12           | 136    | 159    | 190     | 182    | 178                       | 200     | 30                                          | 22     | 14     | 16     | 18     | 11     |
| 14           | 140    | 177    | 167     | 178    | 192                       | 191     | 23                                          | 10     | 12     | 15     | 8      | 9      |
| 15           | 134    | 180    | 176     | 177    | 199                       | 190     | 26                                          | 10     | 10     | 8      | 7      | 8      |
| Summe        | 771    | 970    | 974     | 994    | 1069                      | 1065    | 182                                         | 118    | 112    | 109    | 93     | 90     |
| Durchjchnitt | 129    | 162    | 162     | 166    | 178                       | 178     | 30                                          | 20     | 19     | 18     | 16     | 15     |

Die vorstehend mitgetheilten Reimversuche lehren, daß die praparirten Bilbenterne die angenommene Befferung ber Keimenergie ze. auch nach zwei=

bis dreimonatlicher Lagerung noch bewahrt haben, und zwar die nach Jensen behandelten anscheinend etwas mehr wie die nur mit kaltem Wassergebeizten. Praktisch ist der zu Tage tretende Unterschied aber ohne jegliche Bedeutung. Dahingegen ist die Thatsache, daß der präparirte Samen sich einige Monate lang "hält", außerordentlich wichtig, denn auf sie gestützt kann man ohne Bedenken lange vor der Bestellzeit schon den Rübensamen präspariren.

Nach etwa fünf Monaten wurden einige Rübensamenproben der Versuchsreihe 1 nochmals einer Keimprüfung unterworfen. Dieselbe lieserte folgende

Refultate :

Tabelle III. Zusammenfaffung ber Mittelzahlen.

| min simily | 30 10  | At              | ızahl d | er Rei    | me                         |        | Zahl der ungekeimt ver-<br>bliebenen Knäuel |        |        |        |        |        |
|------------|--------|-----------------|---------|-----------|----------------------------|--------|---------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Nr.        |        | 6. Ta<br>menerg |         | am<br>(Ge | 14. T<br>jammtl<br>ziffer) |        | am                                          | 6. T   | age    | am     | 14. 🤋  | Eage   |
|            | Ungeb. | Railto.         | Warmw.  | Ungeb.    | Raltw.                     | Warmw. | Ungeb.                                      | Raltw. | Warmw. | Ungeb. | Raltw. | Warmw. |
| 10         | 119    | 116             | 125     | 158       | 143                        | 141    | 32                                          | 31     | 28     | 19     | 27     | 24     |
| 11         | 137    | 142             | 125     | 156       | 153                        | 138    | 25                                          | 21     | 27     | 16     | 17     | 22     |
| 15         | 187    | 193             | 198     | 216       | 207                        | 219    | 7                                           | 6      | 6      | 4      | 4      | 4      |
| 16         | 73     | 91              | 89      | 112       | 114                        | 104    | 56                                          | 45     | 50     | 37     | 38     | 44     |
| Summe      | 516    | 542             | 537     | 642       | 617                        | 602    | 120                                         | 103    | 111    | 76     | 84     | 94     |
| Mittel     | 129    | 136             | 134     | 161       | 154                        | 151    | 30                                          | 26     | 28     | 19     | 21     | 24     |

Nach Ablauf von vier bis sechs Monaten ist sonach die Keimfähigkeit der gebeizten und ungebeizten Nübenkerne nicht mehr wesentlich von einander versichieden; die anfänglich vorhandene, eine Folge der Beizung bildende Steigerung der Keimkraft ist im Laufe genannter Zeit sast vollkommen wieder verloren gegangen, denn die geringen Unterschiede, welche bei den obigen Keimversuchen unter den einzelnen Loosen hervorgetreten sind, liegen innerhalb der für dersartige Bersuche geltenden Fehlergrenze.

Es erlibrigt noch, das Berhalten der gebeizten Rübenknänel im freien Lande zu erörtern. Dasselbe wurde geprüft durch die Aussaat von je 400 Kernen eines jeden Looses in Gartenerde, welche sich in 1 m tief in die Erde einsgelassenen Blechkästen von 0,4 am Obersläche befand. Die fraglichen Kästen enthielten übereinstimmendes Bodenmaterial, waren seit Jahren sämmtlich nicht mit Dünger versehen worden und hatten sämmtlich Vorrichtungen, welche einen gleichmäßigen Feuchtigkeitsgehalt des Erdreiches in allen Kästen herzustellen gestatteten. Größerer Sicherheit halber wurden aber sämmtliche Knänel einer Nummer auch in einem Kasten untergebracht. Etwaige Störungen des Verssuches durch Sperlinge 2c. wurden unmöglich gemacht. Irgend welche Besluches durch Sperlinge 2c. wurden unmöglich gemacht.

arbeitung der Käften fand nicht ftatt, die Kübenknäuel blieben vielmehr vollständig sich selbst überlassen; die erschienenen Pflanzen wurden schließlich vorsichtig ausgehoben, gereinigt, gezählt, im frischen Zustande gewogen, dis zur Gewichtsconstanz getrocknet und nochmals einer Gewichtsbestimmung unterworfen.

Die Resultate dieser Bestimmung finden sich in der nachstehenden Tabelle

(S. 26) vor. Sämmtliche Proben wurden am 29. April eingelegt.

Die Ergebnisse dieser Freilandsversuche weichen ganz wesentlich von densienigen ab, welche Jensen erzielte. Bielleicht sindet dieser Widerspruch seine Erklärung in dem Umstande, daß die Versuchssamen in diesem Falle nicht baldigst nach der Präparation Verwendung gefunden haben, sondern erst 51 dis 90 Tage nach dieser in den Boden gedracht werden konnten. Jedenfalls lehren die mitgetheilten Resultate aber, daß die im Sandseimbett wahrsgenommene Vermehrung der Keimfähigseit präparirter Kübensamen unter den angesührten Umständen nach 50 Tagen im Freilande nicht mehr beobachtet werden konnte. Im Gegentheil, die präparirten Rübensamen erwiesen sich im Durchschnitt weniger leistungsfähig. Daß angeseuchtete Rübensamen, wenn sie bald nach der Vorquellung und während einer passenden Witterungsperiode ausgelegt werden, einen besseren Aufgang liesern können, als gewöhnliche Rübenskäuel, ist längst bekannt, braucht also nicht erst noch bewiesen zu werden.

Hollrung faßt die Ergebniffe wie folgt zusammen:

1. Sowohl die Kaltwasserbeize (4 Stunden Eintauchen, 10 Stunden Nachquellen an der Luft) wie die Jensen'sche Warmwasserbehandlung sind von vortheilhafter Wirkung auf die Keimkraft des Rübensamens. Sie regen die Keimenergie an, erhöhen die Gesammtzahl der binnen 14 Tagen erscheinenden Keime und vermindern die Menge der nicht keimenden Knäuel. Die Kaltswasserbeize wirft besser in dieser hinsicht, als die Warmwasserbehandlung. Erstere ist zudem einsacher und praktikabeler als letztere.

2. Die durch eine ber genannten Präparationsmethoden dem Samen verliehene Förderung der Keimfraft hält nach Bersuchen im Sandfeimbett etwa 90 Tage vor, sie ist nach Ablauf von sechs Monaten vollständig wieder verschwunden.

3. Im Freisand zeigen die Rübensamen 50 Tage nach der Präparation, sowohl was Keimziffer, als Stärke des Wurzelbrandes, als die Wachsthumsstreudigkeit anbesangt, bereits keinerlei Bortheil mehr gegenüber gewöhnlichen Rübenknäuesn.

Die "Wiener Normen" für Zuderrübensamen im Vergleiche zu den Magdeburger Normen und anderen Normen

bespricht Weinzierl 1) folgendermaßen :

Bekanntlich haben die im Handel als "Magdeburger Normen" bezeichneten Bestimmungen über Zuckerrübensamen eine Abänderung ersahren, welche hauptsächlich darin besteht, daß der bisher allgemein übliche Ausdruck für die Keimsähigkeit, nämlich die Anzahl der von 100 Knäueln durch den Versuch constatirten Keime aufgelassen und die Forderung hinsichtlich der Keimfähigkeit lediglich auf

<sup>1)</sup> Zeitschr. 1896, S. 897; Defter.-ungar. Wochenschr. 1896, S. 839.

| 90 cm         IIII         Θ cm         IIII         IIIII         IIII         IIIII         IIIIII         IIIIII         IIIIII         IIIIII         IIIIIII         IIIIIII         IIIIIIIIII         IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII                                                                                                                                                     |        |         | Unzahl         |         | œ.     | Gewicht frisch | ď)      | Ger     | Gewicht troden | fen     |        | 20un     | zelbrand  | Burzelbrandige Pflanzen | пзеп    |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------|---------|--------|----------------|---------|---------|----------------|---------|--------|----------|-----------|-------------------------|---------|-------------|
| 1 98 53 28 71,4 58,8 13,9 5,86 4,73 1,08 9 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mr.    |         | oer<br>PHanzen |         |        | Mramm &        |         |         | Gramm          | 21 1    | abjo   | lute Anz | lýp       | ä                       | Procent | H           |
| 1         98         53         28         71,4         58,8         18,9         5,85         4,73         1,08         9         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —                                                                                                                                                                                                                                                                |        | lingeb. | .attan         | Warmir. | Mngeb. | .artinA        | Narniw. | .dogall | .aitlaA        | Warmin. | Ungeb. | .atilnA  | .ainirall | Mngeb.                  | .adlaR  | .aiminalle. |
| 2         46         48         73         52,2         46,6         33,9         7,32         6,70         5,80         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —                                                                                                                                                                                                                                                                | 1      | 86      | 53             | 28      | 71,4   | 58,8           | 13,9    | 5,85    | 4,73           | 1,08    | 6      | 1        | 1         | ı                       | 1       | 1           |
| 4         283         555         274         115,9         196,9         89,0         9,13         14,26         7,13         277         29         10         9,54         8,16           5         129         152         109         67,0         90,2         48,8         4,04         4,87         2,92         10         7         18         7,75         4,60           6         136         109         67,0         90,2         48,8         4,04         4,87         2,92         10         7         18         7,75         4,60           9         259         121         65         105,0         14,37         4,67         2,77         8         11         3,09         9,99           9         259         121         61,4         72,6         10,81         4,90         6,91         103         71         3,99         3,81         11         8,21         8,21         8,21           4         263         246         52,1         27,6         10,81         4,21         3,89         122         35         37,26         46,39           5         315         326         35,3         48,4         4,04                                                                                                                                                                                                                         | 2      | 46      | 48             | 73      | 52,2   | 46,6           | 33,9    | 7,32    | 02'9           | 5,30    | -      | 1        | 1         |                         | 1       | 1           |
| 5         129         152         169         67,0         90,2         48,8         4,04         4,87         2,92         10         7         18         7,75         4,60           6         336         294         314         79,8         79,3         93,0         6,61         6,17         7,11         73         79         78         21,43         26,86           9         259         121         65         14,37         4,67         2,77         8         11         1         3,09         9,99           0         365         124         52,6         14,37         4,67         2,77         8         11         1         3,09         9,99           1         402         414         276         10,81         4,90         6,91         103         71         3,99         9,99         9,99         9,99         9,99         9,99         9,99         9,99         9,91         9,11         8,21         8,21         8,21         8,21         8,21         8,21         8,21         8,21         8,21         8,21         8,21         8,21         8,21         8,21         8,21         8,21         8,21         8,21         8,                                                                                                                                                                                                | 4      | 283     | 355            | 274     | 115,9  | 196,9          | 0'68    | 9,13    | 14,26          | 7,13    | 27     | 29       | 10        | 9,54                    | 8,16    | 3,65        |
| 6 336 294 314 79,8 79,3 93,0 6,61 6,17 7,11 73 79 78 21,43 26,86<br>9 259 121 65 105,0 41,0 20,8 14,37 4,67 2,77 8 11 1 3,09 9,99<br>1 402 414 276 34,5 29,1 21,6 10,81 4,90 6,91 103 71 91 33,77 28,51<br>4 263 263 144 53,0 52,1 27,5 3,99 3,83 2,30 98 122 35 37,2 46,39<br>5 315 326 310 65,1 59,3 48,4 4,04 4,21 5,36 168 276 224 53,38 84,64<br>2 214 228 196 73,0 71,4 47,4 6,81 5,61 4,02 53 73 47 17,44 21,744 21,744                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | r.     | 129     | 152            | 109     | 0'29   | 90,2           | 48,8    | 4,04    | 4,87           | 26'2    | 10     | 7        | 18        | 21'12                   | 4,60    | 16,51       |
| 9         259         121         65         105,0         41,0         20,8         14,37         4,67         2,77         8         11         1         3,09         9,99           0         365         249         354         69,1         61,4         72,6         10,81         4,90         6,91         103         71         91         33,77         23,51           1         402         414         276         34,5         29,1         21,6         1,93         1,72         1,30         33         34         11         8,21         8,21           4         263         263         26,1         27,5         3,99         3,83         2,30         98         122         35         46,39           5         315         32,0         52,1         27,6         3,99         3,83         2,30         98         122         35,38         84,64           5         315         32,0         46,4         4,04         4,21         5,36         168         276         224         53,38         84,64            214         228         13,0         47,4         4,74         6,81         5,61         4,02 </td <th>9</th> <td>336</td> <td>294</td> <td>314</td> <td>8'62</td> <td>79,3</td> <td>93,0</td> <td>19'9</td> <td>6,17</td> <td>7,11</td> <td>73</td> <td>62</td> <td>78</td> <td>21,43</td> <td>26,86</td> <td>24,84</td> | 9      | 336     | 294            | 314     | 8'62   | 79,3           | 93,0    | 19'9    | 6,17           | 7,11    | 73     | 62       | 78        | 21,43                   | 26,86   | 24,84       |
| 0 305 249 354 89,1 61,4 72,6 10,81 4,90 6,91 103 71 91 33,77 28,51 24,01 4,02 414 276 34,5 29,1 21,6 1,93 1,72 1,30 33 34 12 11 8,21 8,21 8,21 8,21 8,21 8,21 8,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6      | 259     | 121            | 65      | 105,0  | 41,0           | 8'02    | 14,37   | 4,67           | 2,77    | 80     | 11       | 1         | 8,09                    | 66'6    | 1,54        |
| 1         402         414         276         34,5         29,1         21,6         1,93         1,72         1,30         33         31         11         8,21         8,21         8,21           4         263         263         144         55,0         52,1         27,5         3,99         3,83         2,30         98         122         35         37,26         46,39           5         315         326         310         65,1         59,3         48,4         4,04         4,21         3,86         168         276         224         53,38         84,64           7         214         228         196         73,0         71,4         47,4         6,81         5,61         4,02         53         73         47         17,44         21,74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10     | 305     | 249            | 354     | 1,68   | 61,4           | 72,6    | 10,81   | 4,90           | 6,91    | 103    | 7.1      | 16        | 33,77                   | 28,51   | 28,22       |
| 4         263         263         144         55,0         52,1         27,5         3,99         3,83         2,30         98         122         35         37,26         46,39           5         315         326         310         65,1         59,3         48,4         4,04         4,21         3,86         168         276         224         53,38         84,64            214         228         196         73,0         71,4         47,4         6,81         5,61         4,02         53         73         47         17,44         21,74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11     | 405     | 414            | 276     | 34,5   | 1,62           | 21,6    | 1.93    | 1,72           | 1,30    | 33     | 34       | 111       | 8,21                    | 8,21    | 3,98        |
| 5     315     326     310     65,1     59,3     48,4     4,04     4,21     5,36     168     276     224     53,38     84,64        214     228     196     73,0     71,4     47,4     6,81     5,61     4,02     53     73     47     17,44     21,74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14     | 263     | 263            | 144     | 53,0   | 52,1           | 27,5    | 3,99    | 3,83           | 2,30    | 98     | 122      | 35        | 37,26                   | 46,39   | 24,30       |
| 214 228 196 73,0 71,4 47,4 6,81 5,61 4,02 53 73 47 17,44 21,74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15     | 315     | 326            | 310     | 65,1   | 59,3           | 48,4    | 4,04    | 4,21           | 3,36    | 168    | 276      | 224       | 53,33                   | 84,64   | 72,25       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mittel | 214     | 228            | 196     | 73,0   | 71,4           | 47,4    | 18'9    | 5,61           | 4,02    | 53     | 73       | 47        | 17,44                   | 21,74   | 17,53       |

die Angabe der Angahl der Reimpflanzen von einem Kilogramm (bezw. von

einem Gramm) beschränkt wurde.

Diese Aenderung ist jedenfalls der Ueberlegung entsprungen, daß sowohl bei den "Wiener Normen" als auch bei den früheren "Magdeburger Normen" in den aufgenommenen Bedingungen neben der Keimzahl von 100 Knäueln auch eine bestimmte Anzahl von Keimen im Kilogramm verlangt wird — welche Forderung voraussetzt, daß stets eine bestimmte Anzahl von Knäueln im Kilogramm vorhanden sind; denn wenn von 100 Knäueln 150 Keime und gleichzeitig von 1 kg 70000 Keime als Norm aufgestellt werden, so müssen in 1 kg stets 46 600 Knäuel enthalten sein.

Dies trifft nun thatsächlich nicht immer zu, denn bei jedem Nübensamen ist die Größe der Knäuel und dem entsprechend die Anzahl der Knäuel im Kilosgramm eine verschiedene und es bedingt dieser wechselnde Factor allein schon, daß sich einer von den in den Normen sixirten Factoren für die Keimfähigseit ändere; um nun diesem scheinbaren Widerspruch auszuweichen, wurde offenbar in den revidirten "Magdeburger Normen" und auch in den vom Ausschuß für Samenprüsungen des Verbandes der landwirthschaftlichen Versuchsstationen im Deutschen Neiche aufgestellten Normen einer von diesen Factoren aufgelassen, und zwar die sogenannte procentische Keimfähigkeit oder die Anzahl der Keime

bon 100 Anäueln.

Mit diesem Ausdrucke verschwindet aber ein Werthbestimmungsmoment, welches nach unserem Dafürhalten aus mehreren Gründen nicht kurzweg auf-

gelaffen werden darf.

Denn erstens ist dies ein ziffernmäßiger Ausdruck sür die Keimfähigkeit, welchen der Bersuch thatsächlich ergiebt; zweitens ist diese in den Normen bisher angesiihrte Zahl (150 Keime von 100 Knäneln) ein Werth, der sich aus Tausenden von Nübensamenversuchen ergeben und sich im Lause der Jahre immer mehr und mehr befestigt hat; endlich ist dies ein Ausdruck, an den sich die Interessenten gewöhnt haben und mit dem sie auch vertraut sind, weshalb derselbe mit Necht verdient, in den Untersuchungsbesund bezw. in die Normen mit ausgenommen zu werden.

Bei der alleinigen Angabe der Keimfähigkeit nach dem Gewicht liegt aber die Gefahr sehr nahe, daß schlechte oder kleinknäuelige Baaren besser beurtheilt werden und nicht nur die Norm erreichen, sondern sogar überschreiten könnten, da es ganz gut möglich ist, daß ein Rübensamen, welcher 3. B. nur 110 Keime von 100 Knäueln liefert, durch die Rechnung 71500 Keime ergiebt, wenn der Same so kleinknäuelig ist, daß er in 1 g

65 Anäuel enthält.

In der Intention der Samencontrolstation kann es aber nicht gelegen sein, derartigen Nübensamen, welche durch die bisherigen Normen (Grenzwerthe) ausgeschlossen waren, auf diesem Umwege Eingang zu verschaffen. Bedenkt man nun, daß durch die Aufstellung von Normen oder Grenzwerthen nur gewisse Minimalsorderungen sestgeskellt werden, welche wir von einem Zuckerrübensamen mit Necht verlangen können, und daß endlich, wie wir in zahlreichen Publicationen dargethan haben, eine richtige Beurtheilung der Qualität eines Kübensamens unr dann möglich ist, wenn alle disher üblichen Werthbestimmungsmomente herangezogen werden, so müssen wir entgegen den deutschen Versuchsstationen auf unserem Standpunkte verbleiben.

Von dieser Erwägung geseitet, wird daher unsere Station in den von ihr aufgestellten "Wiener Normen" (Grenzwerthen) die Angabe der Keimfähigteit sowohl der Zahl nach (Zählprocente, d. i. Anzahl der Keime von 100 Knäueln) als auch dem Gewichte nach (Anzahl der Keime in 1 kg) auch weiter grundsätlich beibehalten und sauten demnach, mit Berüchsichtigung einiger in jüngster Zeit vorgenommenen Ergänzungen, die nunmehr modificirten "Wiener Normen" für Zuckerrübensamen folgendermaßen:

A. Grenzwerthe, d. f. folde, bei welchen jedes Procent Minder=

merth entsprechend vergütet werden muß:

1. Der Zuderrübensamen barf an Berunreinigungen (Blättern, Stengelsftücken, Erbe, Steinchen 2c.) nicht mehr als 3 Proc. enthalten;

2. der Feuchtigkeitsgehalt soll 15 Broc. nicht übersteigen;

3. der Zuderrübensamen soll in 6 Tagen (vorläufige Mittheilung) wenigstens 125 Reime von 100 (reinen) Knäueln ausgetrieben haben;

4. nach Abschluß des Keimversuches (12 Tage bei intermittirender Erswärmung) soll der Rübensamen von 100 (reinen) Knäueln mindestens 150 fräftig entwickelte Keime ausgetrieben haben;

5. unter 100 (reinen) Rnäueln follen mindestens 80 vollkommen keim=

fähig fein;

- 6. 1 kg reiner und sufttrockener 1) Knäuel soll mindestens 70 000 2) Reime liefern.
- B. Nur bei folden Rübensamen, bei welchen bessere als die oben angeführten Zahlen garantirt worden sind, werden im Falle einer Differenz im Resultate der Nachuntersuchung gegenüber der Garantie folgende Werthe (Latituden) entsprechend eingerechnet:

1. Bei den fremden Bestandtheilen 1 Broc.;

2. bei dem Waffergehalte 2 Broc.;

3. bei der Reimfähigkeit 10 Keime, unter der Boraussetzung, daß dies felbe nicht weniger als 150 Keime beträgt;

4. bei den feimfähigen Knäueln 4 Broc.;

5. bei der Zahl der Keime von 1 kg der reinen Waare 1200 Keime. C. Nicht lieferbar (mit Mücksicht auf die obigen Beurtheilungsmomente) ist ein Nübenfamen:

Wenn er mehr als 4 Broc. Berunreinigungen enthält;
 wenn er mehr als 17 Broc. Feuchtigfeitsgehalt aufweift;

3. wenn 100 (reine) Knäuel nach Abschluß bes Keimbersuches (12 Tage bei intermittirender Erwärmung) weniger als 140 Keime ausgetrieben haben oder wenn 1 kg reiner und lufttrockener Knäuel weniger als 68 800 Keime liefert;

4. wenn von 100 (reinen) Knäueln weniger als 76 feimfähig find.

D. Bergütungsberechnung. Burben z. B. die "Wiener Normen" (siehe A.) bei einem Preise von 42 fl. pro 100 kg Samen garantirt und ergab

2) Berechnet mit Zugrundelegung einer Durchschnittswaare mit 46 600 Knäueln

in 1 kg reiner und lufttrocener Anäuel.

<sup>1)</sup> Als "lufttrocken" betrachten wir einen Kübensamen, welcher nach 24 stüns diger Aufbewahrung in offenen Glaßgefäßen, in einem Locale mit 18° C. Lufts temperatur und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 52 Proc., noch einen Feuchtigkeitssgehalt von 10 Proc. besitzt.

die Nachuntersuchung folgende Werthe: Verunreinigungen (Schmutprocente) 4 Proc., Wassergehalt 15 Proc., Keimfähigkeit 140 Keime (von 100 Knäueln), 68 800 Keime pro 1 kg und 76 keinsfähige Knäuel (von 100 Knäueln), so

wird zunächft:

1. Der Preis berechnet mit Zugrundelegung der Schmutprocente, d. i. 4 Proc.; resp. für  $100-4=96~{
m kg}$  der Waare, d. h. reine, normal ausgebildete Rübensamenknäuel. Nachdem für die garantirten  $97~{
m kg}$  reine Samen  $42~{
m fl.}$  vereinbart waren, so kosten die  $96~{
m kg}$   $\frac{96~\times~42}{97}$ 

= rund 41 fl. 57 fr. ö. W.

2. Wird der Preis der Waare berechnet mit Zugrundelegung der bei der Keimfähigkeits-Nachuntersuchung gefundenen Minderwerthe (Keime 140, Keime in 1 kg 68 800 und keimfähige Knäuel 76).

Nachbem aber eine Waare mit 150 Keimen (von 100 Knäueln) garantirt wurde und demnach hierfür der vorhin berechnete Preis von 41 fl. 57 fr. ö. W. gilt, so berechnet sich für die nur mit 140 Keimen gelieferte Waare der Preis auf  $\frac{140 \times 41,57}{150} =$  rund 38 fl. 79 fr. ö. W. Aehnlich stellt sich die

Rechnung bei den zwei anderen Minderwerthen der Keimfähigkeit und ergiebt sich daher hinsichtlich der pro Kilogramm gelieferten  $68\,800$  Keime ein Preis von  $68\,800 \times 41.57$ 

 $\frac{68\,800\times41,57}{70\,000}=$  rund 40 fl. 86 fr. ö. W. und mit Rüchsicht auf die nur

76 Proc. feimfähigen Knäuel ein folcher von  $\frac{76 \times 41,57}{80}$  =39 fl. 49 fr. ö. W.

Das Mittel aus diesen drei vorhin berechneten Geldbeträgen stellt den wirkslich zu bezahlenden Preis von 39 fl. 71 kr. ö. W. für die nicht garanties gemäß gelieferte Waare dar, respective es beträgt die Vergütigung 42 — 39 fl. 71 kr. = 2 fl. 29 kr. ö. W. pro 100 kg.

Was die anderen Bestimmungen der revidirten Magdeburger Normen anbelangt, so begrüßen wir aufs Freudigste die Thatsache, daß sich die nunsmehrigen Ansätze den von unserer Station aufgestellten Forderungen fast ganz anschließen, und daß endlich die Unterscheidung zwischen groß- und kleinknäueligen Samen aufgelassen wurde; zu gering erscheint uns nur die Forderung von nur

75 feimfähigen Anäueln.

Der Ausschuß ber Samenprüfungen (bes Verbandes landwirthschaftlicher Versuchsstationen im Deutschen Reiche) hat ebenfalls neue Normen vorgeschlagen, die sich im Wesentlichen an die Magdeburger Normen anschließen, und gilt auch von diesen Normen das hier über die Magdeburger Gesagte; entschieden zu gering und darin abweichend von den Magdeburger und unseren Normen ist jedoch die Forberung von nur 50 Keimen pro 1 g.

Bu diesen im Nübensamenhandel üblichen und gebräuchlichen Normen sind im August 1896 noch die sogenannten Prager Usancen gekommen, welche von der Prager Productenbörse für den Handel mit Zuderrübensamen aufgestellt

wurden.

Die in denfelben angegebenen Erfordernisse für einen Normalsamen schließen fich zum größten Theile den Wiener Normen an, ebenso anch die Ansätze, wann ein Albensamen noch als lieferbar anzusehen ist.

Nur mit dem Punkte d) des § 8 der Usancen, der da lautet: Nicht liesers bar ist ein Rübensamen, wenn derselbe nicht aus einem und demselben Wachssthumsjahre stammt, also aus verschiedenen Jahrgängen zusammengemengt ist, dürfte es nach unserem Dafürhalten seine große Schwierigkeit haben, da uns bis jetzt keine Untersuchung bekannt ist, welche uns in den Stand setzt, das eventuelle Wachsthumjahr sessenten.

Die Streitfrage über die Normen im Zuckerrübensamenhandel wurde auf der Generalversammlung des Bereins für Rübenzuckerindustrie im Deutschen Reiche in München besprochen und führte zur Aufstellung folgender Normen 1):

Revidirte Magdeburger Normen für den Zuderrüben=

samenhandel.

Der Rübensamen ift in guter und gefunder Beschaffenheit zu liefern.

1. 1 kg Rübensamen soll in 14 Tagen wenigstens 70 000 Reime liefern; 2. hiervon müssen in 6 Tagen wenigstens 46 000 Reime ausgetrieben sein;

3. von 100 Samenknäueln miffen mindestens 75 gekeimt haben;

4. der Wassergehalt ist bis 14 Broc. einschließlich normal, bis 17 Broc., einschließlich Wassergehalt, bleibt die Waare noch lieferbar, es ist jedoch bei über 14 bis 17 Broc. ein dem Gewichte des Wassers entsprechens der Brocentsatz zu vergüten;

5. fremde Bestandtheile sind bis 3 Proc. einschließlich gestattet, bis 5 Proc., einschließlich fremder Bestandtheile, bleibt die Waare noch lieferbar, es ist aber bei über 3 bis 5 Proc. ein dem Gewichte der fremden Bestandtheile entsprechender Procentsatz zu vergüten;

3. die Berletzung auch nur einer der Normen von 1. bis 5. macht die

Waare zu einer nicht lieferbaren;

7. Differenzen bei Untersuchungen werden endgültig entschieden durch das Mittel zwischen einer neuen Untersuchung seitens derjenigen Station, welche die angegriffene Untersuchung gemacht hat, und einer vom Bereinslaboratorium vorzunehmenden Untersuchung.

Einen einfachen und billigen Reimapparat zur Rübensamen = controle beschreibt uns Pfeifer 2).

Ein gewöhnlicher, nicht zu großer Suppenteller wird in folgender Beife

jum nichtpatentirten Keimbett vorbereitet:

Ans (altem) Centrifugensiehblech wird eine in den Teller passende, kreiserunde Scheibe a mit angelöthetem Füllstutzen b und dem aufstrebenden Tellerrande anliegenden, entsprechend aufgebogenen Rande c angesertigt und auf den Teller, wie Fig. 2 zeigt, aufgelegt. Als Keimungsmedium dient gut gereinigter "sterilisiter" Flußsand seinster Körnung (sogenannter Seesand) und bacterienfreies Wasser von Zimmertemperatur. Der dis zur teigigen Consistenz durchnäßte Sand wird auf obiges Centrifugenblech gebracht und mittelst einer passend geschnittenen Scheibe fest eingedrückt, so daß das Sandniveau und der

<sup>1)</sup> Zeitigtr. 1896, S. 541; Blätter jür Zuderrübenbau 1896, S. 334; Defterr... Ungar. Wochenichr. 1896, S. 744. 2) Defterr...Ungar. Zeitichr. 1896, S. 198.

Endabschnitt des Füllstutzens ziemlich in einer Ebene liegen. Nun werden mittelst vorbereiteter Schabsone nehst Glasstab die 100 "Keimzellen"  $(d\,d\ldots)$  in den Sand entsprechend eingebohrt und das Keimbett ist zur Aufnahme der Knäuel fertig gestellt.

Die Knäuel werden in einen geräumigen Trichter mit kurzer, weiter Ausfluftröhre gebracht. Die Trichteröffnung schließt man mit Daumen ober



Zeigefinger, ben man immer nur so weit lüftet, um ein bis zwei Knäuel herausfallen zu lassen, welche sogleich in die Bertiefungen d gut eingelegt werden, und zwar so lange, bis eben 100 Knäuel eingebettet sind. Nun wird durch den Fillstutzen sterilisirtes Wasser von Zimmertemperatur eingegossen,

bis etwa zur Höhe h, d. h. gerade so weit, daß der Sand genügend seucht erhalten bleibt, ohne überschwemmt zu werden; das Wasser steigt von unten durch das Sied und wird entsprechend dem verdunsteten Onantum nachgesaugt. Dann wird über das ganze Keimbett ein sterisisirter, im Tellerumsange ausseschnittener Fisterschanellssec darüber gelegt und ein zweiter Keimbettteller (zum entsprechenden Beschweren) darauf gestellt, der in derselben Weise behandelt wird und für den nächsten Bersuch dient. Man kann so dis zu drei Teller über einander stellen; den obersten beschwert man am besten durch ein "aussrangirtes" Bacunnschangsas oder derzeleichen.

Die zwedmäßigste Art ber Rübeneinmietung bei ber Fabrik wurde auf der Versammlung des nordböhmischen Zudervereins besprochen, und außerten Hobet 1), Matoufet, Engst und Safet in übereinstimmender Beise, daß die Aufbewahrung in großen Saufen auch für längere Aufbewahrungs= bauer vor den kleinen Mieten den Vorzug erhalten mußte. Bei furzer Dauer brauche man gar keine Bedeckung ber Rüben vorzunehmen, da, namentlich auch bei geringem Froft, die eigene Erwärmung der Ruben im Saufen ftart genug fei, um ein Eindringen der Ralte zu verhindern. Es haben in den großen, uneingebeckten Baufen die Rüben eben vor Allem genligende Durchlüftung, fo daß eine geringe Abweltung und Ausdunftung glatt vor sich gehen kann. Es wurde hervorgehoben, daß die Nüben recht trocken und möglichst rein zur Ein-mietung gelangen sollen 2), da sich sonst leicht an besonders feuchten und erdreichen Stellen Refter bilben, in benen die Rüben ftark auswachsen und sogar faulen. Hinsichtlich der Bedeckung wurde als bestes Material Strohdecken oder Planen aus alten zusammengenähten Preftuchern empfohlen; biefelben find hinlanglich burchlassen für die nothwendige Lufteireulation und Berdunftung, und trogdem gewähren fie genügenden Schutz gegen den Frost. Loses Stroh bedt ju auch recht gut; nur ist dabei der Uebelstand sehr unangenehm, daß das-

<sup>1)</sup> Böhm. Zeitschr. 1896, 20. Jahrg., S. 328; Chem. 3ig., Rep. 1896, S. 87.
2) Jahresbericht 1895, S. 35.

selbe sehr leicht mit in die Schnitzelmaschine kommt, und dadurch zu lästigem Aufenthalt Beranlaffung giebt.

Angeregt durch die Bersuche Claaffens 1) über die Beränderungen der Buderrüben bei deren Aufbewahrung hat Fogelberg 2) ähnliche

Versuche angestellt.

Bei Berfuch I wurde eine Bartie ganz ohne Bedeckung auf den Boden gelegt, eine Partie mit Blättern und zwei andere mit einer dunnen Schicht Erde bedeckt, sonft aber jede Partie für fich auf den Boden gelegt. Um beften haben fich, wie auch zu erwarten war, die erdbedeckten Rüben gehalten, mahrend bei der Dedung mit Blättern große Gewichtsverlufte und eine Depression des Zudergehaltes eintraten. In den ungedeckten Rüben fommt es fogar vor, bag ber Budergehalt icheinbar in die Sohe geht durch die ftarte Austrodnung der Ruben, die den Saft schneller concentrirt, als Zuder zerftort wird. Der Berfuch II erstreckte sich auf Nüben in gewöhnlichen kleinen Mieten und wurde die Miete auch in zwei Fällen auf eine Unterlage von wasserdichter Bappe gelegt. diesen Bersuchen geht hervor, daß die schützende Unterlage keinen merkbaren Einfluß weder auf Zuckergehalt noch Gewichtsabnahme zeigt und daher nutlos ift. Bei Berfuch III wurde das Berhalten der Ruben, die auf dem Fabrithofe zu einem großen Saufen aufgeworfen werben, untersucht. Es zeigte fich nun hier, daß die Zerfetzung des Zuders in der Ribe ziemlich gleichmäßig vor sich zu gehen scheint, obschon die Berlufte, pro Tag gerechnet, doppelt so hoch find, wie in den kleinen Erdmieten. Man darf alfo das bequeme Aufwerfen großer Saufen nicht zu weit treiben, ba eine orbentliche Ginmietung fich in furzer Zeit bezahlt macht. (Bgl. dazu den vorstehenden Artifel.

Heber ben Ginfluß der Wärme, des Regens und der Bodenfeuchtigkeit auf das Gewicht und den Zudergehalt ber Rübe mahrend

bes Erntejahres 1895 theilt Runte 3) Folgendes mit:

Das Erntejahr 1895 war für die Provinz Sachsen und Umgegend eines der unglinftigsten feit langer Zeit. Der Aufgang der Ruben war zwar ein durchweg guter, aber die darauf folgenden trodenen Monate bewirften den geringen Ausfall der Ernte, die sich fehr verzögerte, fo daß aus diesem Grunde und des verminderten Anbaues wegen die Campagne in fast allen Kabrifen erst Anfang October begann. Auch beftätigten fich die von Frant 4) gemachten Beobachtungen über "Berg- und Trodenfäule". Bon vernichtendem Ginfluß war der Befall auf die Rübensamenernte, die, gegen 10 bis 12 Ctr. in normalen Jahren, im Jahr 1895 nicht einmal 5 Etr. Samen pro Morgen ergab. Mus ber Gewichtscurve beiftehender graphischer Darstellung erfieht man zunächst Die Wirkung des anhaltend trodenen Wetters. Bis jum 18. August findet allerdings eine Zunahme des Gewichtes ftatt, aber diefelbe ift fo gering, daß an diefem Tage bas Durchschnittsgewicht erft 160 g beträgt. Die Rüben

1894, S. 17. 4) Zeitschr. 1895, S. 972.

<sup>1)</sup> Jahresbericht 1895, S. 29.

<sup>2)</sup> Centralbl. f. die Zuckerindustrie der Welt 1896, S. 1106; Defterr. = Ungar. Wochenicht. 1896, S. 743; Sucrerie belge 1896, 25. Jahrg., S. 83.

\*3) Zeitigt. 1896, S. 87; Defterr.-Ungar. Zeitigt. 1896, S. 306; Jahresbericht

Dr. Runge=Delitid, Meteorologische Einflüffe auf die Entwidelung der Rüben 1895.

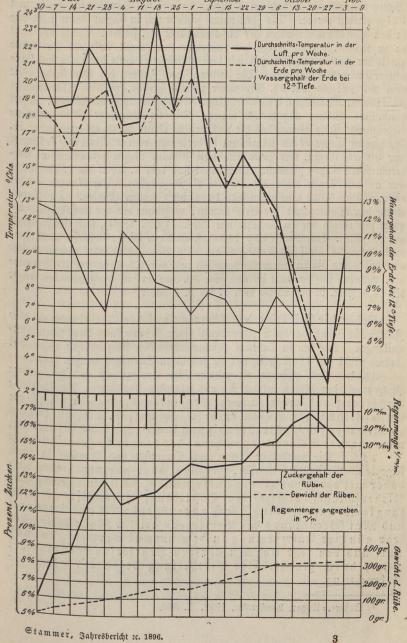

waren vollständig abgestorben, die Blätter lagen verwelkt auf dem Boden und das Gewicht ist nach 14 Tagen, am 1. September, noch dasselbe. Bon da nimmt das Gewicht wieder zu, aber immer fehr langfam, dem überaus trodenen Wetter entsprechend, so daß am 3. November nur ein Durchschnittsgewicht von 324 g erreicht wurde. Die Budercurve schlieft fich in diesem Jahre nicht wie in den Borjahren derjenigen der Lufttemperatur an, fondern beginnt erft recht da zu steigen, wo die Curve der Lufttemperatur schnell finkt und der höchste Bunkt ber Budercurve fällt fast mit bem niedrigsten Bunkte ber Luft= und Erb= temperaturcurve gufammen. Die Bildung des Buders hat eben in der Zeit vom 28. Juli bis zum 22. September ziemlich geruht, weil die Rübenpflanze ebenfalls im Wachsthum keine wesentlichen Fortschritte hat machen konnen, ba faft fämmtliche Blätter abgeftorben waren. Die im Erntejahr 1895 gefallene Regenmenge ist so gering, daß die noch erzielte Ernte überhaupt wunderbar ift. Im gangen Jahre ift als Maximum in der Woche vom 28. Juli bis 4. August nur 30 mm Regen, und zwar find diefe 30 mm Regen zusammen an fechs verschiedenen Tagen gefallen. Ueberhaupt sind vom 1. April bis 1. November nur an acht Tagen mehr als 10 mm Regen gefallen. Im Ganzen find in diesem Jahre 302,1 mm gegen 516,1 mm im Borjahre gefallen. Die Eurve, welche den Waffergehalt der Erde anzeigt, verglichen mit der vorjährigen, beginnt fast ebenso wie im Borjahre mit 12,82 (12,22 1894), faut ebenso schnell auf 6,8 Broc. Ende Juli (6,52 1894), steigt bann wieder in Folge der Negenwoche vom 28. Juli bis 4. August auf 11,3 Proc., sinkt aber nunmehr fast ununterbrochen bis zu einem Waffergehalt von nur 5,5 Broc. am 29. Septem= ber, während im Borjahre dieselbe vom 30. Juli an fast ununterbrochen fteigt, bis 14.8 Proc. in der Woche vom 1. bis 8. October.

Ueber die Wirkung des Wetters auf die Entwickelung der Zuckerrübe und deren Ernteertrag macht Rimpau<sup>1</sup>) interessante Mitztheilungen. Aus den in Tabellen zusammengestellten Aufzeichnungen aus den Jahren 1891 bis 1895 heben wir die jeweiligen Schlußfolgerungen hervor:

1891. Das geringer als mittelmäßige Erntegewicht und der geringe Indergehalt der Rüben erklärt fich aus folgenden Umftänden: Berfpätete Bestellung und daher zu kurze Begetationszeit; sehr langsame Entwickelung der Rüben in dem sehr nassen, viel zu kühlen Juni, daher sehr späte Beendigung des Berziehens (30. Juni); ungenügende Beleuchtung während der ganzen Begetationszeit.

1892. Die vorzügliche Ernte nach Quantität und Qualität ist durch folgende Wettereinstüffe erklärlich, Mäßige, aber gut vertheilte und daher mit der vorhandenen Untergrundsfeuchtigkeit genügende Niederschläge; rechtzeitige Bestellung; anfänglich ziemlich langsame Entwickelung durch ungenügende Wärme im April und Mai (Beendigung des Verziehens am 18. Mai); dann aber sehr günstige Entwickelung in dem normal warmen Juni und Inli und den sehr warmen übrigen Vegetationsmonaten bei guter, durch gleichmäßige Vertheilung besonders günstiger Beleuchtung.

<sup>1)</sup> Defterr. = Ungar. Wochenschr. 1896, S. 880.

1893. Die quantitativ und qualitativ schlechte Ernte ift burch folgende Momente zu erklaren: Trot rechtzeitiger Bestellung, fehr schneller anfänglicher Entwidelung (Beendigung bes Bergiehens am 3. Juni), gunftiger Temperatur und Beleuchtung mahrend ber gangen Bege= tationezeit, ichlechte weitere Entwidelung nur burch ungenugenben Regenfall. Depreffion des Budergehaltes durch ben fpaten Regen anfange October.

Die quantitativ fehr große und qualitativ mittel= 1894. mäßige Ernte ift aus den meteorologischen Beobachtungen nur ichwer zu erklären und fteht die reichliche organische Production mit ber geringen Sonnenscheindauer und ber niedrigen Temperatur

während der drei letten Monate im Widerfpruch.

1895. Die nach Menge und Gute große Rübenernte erflart fich aus folgenden Umftänden: Etwas verfpätete Bestellung (in Folge der langfamen Austrodnung bes Bodens im April), bann aber fehr fchnelle Entwidelung bei feuchtem, warmem, fonnigem Better im Mai. Ununterbrochen fortgefest gunftiges Gedeihen bei fehr gut vertheilten, ansgiebigen Niederichlägen, genügender Temperatur und ausgezeichneter Beleuchtung mahrend ber gangen übrigen Begetationszeit.

Rum Schluffe bemerkt Rimpan, daß wir nie dahin gelangen werben, den Ausfall der Ernte durch eine mathematische Formel aus den meteorologischen Beobachtungszahlen zu berechnen, indem wir a Millimeter Niederschläge, b Grade Barme und c Stunden Sonnenschein zu x Centner Zucker pro Morgen in eine bestimmte Relation zu bringen suchen; benn bagu find "bas Wetter" einerseits und "die organische Production" andererseits viel zu complicirte Sammelbegriffe. Wir konnen aber voraussichtlich durch Bergleich eines großen Beobachtungsmateriales doch zu gewiffen Regeln gelangen, welche eine frühzeitige Ernteprognose ermöglichen.

Den Ginflug des Wetters auf den Rübenertrag hat Lubansfi1) während der Jahre 1891 bis 1895 ebenfalls ftudirt und feine Beobachtungen in Tabellen und einer Karte aufgezeichnet. Dbwohl er fich enthält, aus feinen Beobachtungen Schlüffe bezüglich des Einfluffes des Wetters auf den Rüben= ertrag zu ziehen, fo hebt er doch hervor, daß speciell der Regen resp. die Menge und Bertheilung deffelben in augenfälliger Weife die Bobe der Rübenernte beeinflußt.

Bunt wies früher 2) auf die Schädlichkeit der Rübenblätter als Fütterungsmittel bin, da der große Reichthum der Blätter an Dralfaure jur Knochenbrüchigkeit der Thiere führte. Neuere Untersuchungen 3) desselben Forschers haben jedoch ergeben, daß für gewisse Thiere die Fütterung mit Rilbenblättern nicht gefährlich ist. Zunt fütterte Schafe beinahe ein halbes Jahr mit oxalfäurehaltigem Futter.

<sup>1)</sup> Blätter für den Zuderrübenbau 1896, S. 295.

<sup>3)</sup> Jahresbericht 34, 30 u. 35, 42.
3) Jahresbericht 34, 30 u. 35, 42.
3) 3eitjar. 1896, S. 559; Defterr.-Ungar. Wochenschr. 1896, S. 595; Deutsche Juder-Industrie 1896, S. 1809; Chem.-Itg. 1896, S. 513; Sucrerie indigène 1896,

Sie bewegten sich normal, sie zeigten keine Symptome der Knochenbrüchigkeit. Sie wurden schließlich geschlachtet, und es ergab sich, daß das Skelett der Thiere innerhalb gewisser Schwankungen denselben Kalkgehalt, dasselbe Gewicht im Verhältniß zum Körpergewicht zeigte, wie das der Controls thiere. Es war also offenbar durch irgend ein Moment die Kalkentziehung auf die Dauer doch keine so bedeutende geworden, wie sie sich in den achts die zehntägigen Einzelversuchen, die mit normalen Perioden abwechselten, herauss

gestellt hatte.

Es gelang dann auch bei weiterer Nachforschung, die Urfache diefes Gelbftichutes der Schafe gegen die Schädigung der Dralfaure zu finden. Es zeigte fich, daß bei den dauernd mit Dralfaure gefütterten Thieren fich in dem Bormagen, speciell im Panfen, ein Berfetjungsproceg etablirte, welcher mit großer Energie die Dralfaure zerftorte. Es ergab fich zunächst, als ber Panfeninhalt der geschlachteten Thiere auf seinen Behalt an Dralfaure untersucht wurde, daß berfelbe gang erheblich unter ber berechneten Bahl lag; es war also ein großer Antheil der Dralfaure durch Gahrungsprocesse gerftort worden. Bunt controlirte bann diefen merkwurdigen Befund badurch, daß er bei ben letten Schlachtungen Portionen des Panfeninhaltes der lange mit Dralfaure gefütterten Thiere mit gemeffenen Mengen Dralfaure in Form von oralfaurem Natron verfette und im Brittofen verschiedene Zeit gahren ließ. Es zeigte fich, daß eine Bahrzeit von 24 Stunden genügte, um auch die jugefette Dralfaure fo gut wie vollständig zum Berschwinden zu bringen. Damit war also der Schluffel gewonnen zum Berftandniß ber Refifteng, welche die Schafe gegen Dralfaurefütterung boten. Es hat sich herausgestellt, daß durchaus nicht immer im Panfen diefe energische Zerftorungsfähigteit für Dralfaure besteht, daß fie sich vielmehr mahrscheinlich erst allmälig bei längerer Fütterung mit Dralfäure herausbildet. Es werden offenbar diejenigen Organismen 1) dadurch in ihrer Exifteng begunftigt, welche eben durch ihren Lebensproceg im Stande find, Die Dralfäure zu zerftören.

Nach den Ergebnissen der Stoffwechselversuche kann Zung die Kübenblätter als ein nicht gefährliches, wenigstens nicht in dem Maße, wie man früher glaubte, gefährliches Futter empfehlen. Nach seinen Ersahrungen mit der Fütterung von Kübenblättern empfiehlt er, mit nicht allzu großen Mengen anzusangen, vielleicht schon einige Zeit vor der normalen Ernte den Thieven mäßige Mengen Kübenblätter zu verabreichen, um einen Zustand der Toleranz gegen die Kübenblätter allmälig zu erzeugen, und ferner im Unfang, namentlich bei der Darreichung der Blätter, reichliche Mengen von kohlensaurem Kalk als Neutralisations und Bindungsmittel der Dralfäure zu geben. Später, wenn die Fütterung im Gange ist, wird man den Kalkzusax beschränken, viels

leicht fogar aufgeben können.

In Betreff der Frage: lohnt es sich, die Rübenblätter zu trodnen und dadurch ihren ganzen Gehalt an Nährstoffen zu conserviren, glaubt Zunt

<sup>1)</sup> Anmerkung. Uns scheint die Zersetzung der Oralfäure im Bormagen der Schafe nicht durch Organismen (Bacterien) veranlaßt zu werden, viel wahrscheinlicher scheint durch die länger sortgesetzte Darreichung oralsäurereichen Futters der Pansen selbst veranlaßt zu werden, ein Secret abzusondern, das ein Enzym enthält, welches die genannte Zersetzung veranlaßt.

auf Grund von Werthberechnungen 1), daß die Menge von Nährstoffen, die man gewinnen wird, wenn man die Rübenblätter trodnet, ftatt fie einzumieten, nicht groß genug ift, um die Rosten einer fünstlichen Trocknung zu becken, daß also einfach die Geldfrage das Trodnen verbietet, mahrend gang gewiß das Trodnen der Blätter an der Luft, wie es in fleinem Magstabe in fleinen Wirthschaften ja oft geschieht, sich als eine sehr empfehlenswerthe Maknahme darstellt. Er hat sich überzeugt, daß die Thiere dieses trodene Futter gang außerordentlich gern nahmen, und daß es auch, wenn es nicht in allzu großem Uebermaße gegeben wird, sicher ein sehr bekömmliches Futter ift, dem auch die abführende Wirkung, die ja die frischen Rübenblätter in jo hohem Mage haben, doch wohl nicht in gang dem gleichen Mage zukommt, wie den frischen Blättern, trotbem ja ber Salgehalt natürlich in ben getrodneten Blättern noch annähernd berselbe ift. Insofern haben ja die eingemieteten Blätter noch einen gemiffen Borgug, als gerade die löslichen Salze, die Alfalifalze, bei ihnen in größeren Mengen, allerdings mit einem erheblichen Quantum von werthvollen Rähr= stoffen, verloren gehen und sie deshalb weniger abführend wirken.

In Rücksicht auf den großen chemischen Nährwerth der Rübenblätter und Rübenköpfe empsiehlt Briem<sup>2</sup>) die Verwerthung derselben als Futtermittel lebhaft. Er berechnet den factischen Werth eines Doppelcentners solchen Futters mit 50 Pfg., was pro Sectar 50 Mark repräsentirt. In Betreff der Zung'schen Forschung, daß bei fortgesetzter Gabe oxalsänrehaltigen Futters in dem Bormagen der Thiere ein Zerschungsproceß sich etablirt, welcher mit großer Energie die Dxalsänre zerstört und weiter unschällich macht, hat Briem gesunden, daß dasselbe auch bei dem Gährungsprocesse der eingesänerten oder ensilierten Rübenblätter erreicht wird.

Bur Einfäuerung der Rübenblätter empfichlt Briem folgendes Ber-

fahren:

Man hebt eine Grube aus, die 2 m tief und ebenso breit ist, und deren Länge sich nach der Menge der zum Einsäuern bestimmten Blätter richtet. Bedingung ist, daß die Wände senkrecht sind. Die zusammengesahrenen Blätter werden hineingeworsen und sofort festgetreten und besonders gut in den Ecken der Grube. Haben die Blätter die Höhe der Grube erreicht, so wird noch 1/2 m hoch Blätter aufgepackt und diese sogleich mit einer Erddecke von 1/2 m Höch bedeckt. Die Gährung tritt sehr bald ein, und nun ist darauf zu achten, daß die durch die starte Senkung entstandenen Risse in der Erdbedeckung wieder zugeschlagen werden, um jeglichen Luftzutritt zu verhindern. Wenn kein Einsinsten mehr stattsindet, so kann die Futtermasse versüttert werden oder monatelang unverändert so liegen bleiben. Beim Herausnehmen räumt man die Erdbedeckung theilweise weg und sticht die (grünslichgelbe bis braune) Futtermasse senkunge senkrecht ab. Die Thiere gewöhnen sich bald daran, besonders sür Mastthiere ist das Futter sehr empsehlenswerth, und giebt man pro Kopf Rindvieh 20 bis 25 kg täglich, Schase erhalten pro Kopf 1 bis 11/2 kg, hochträchtigen Kühen giebt man dasselbe nicht gern. Solches Futter hat seinen Dralsäures

<sup>1)</sup> Jahresbericht 1895, S. 45. 2) Blätter f. den Zuderrübenbau 1896, S. 282; Cesterr.-Ungar. Wochenschrift 1896, S. 743.

gehalt beinahe ganz verloren, indem durch die Entwickelung der verschiedensten Bilze die Oxalate zerstört werden.

Mauche Landwirthe stoßen sich anfangs an dem unangenehmen Geruch,

ber durch die entstandene Butterfaure hervorgerufen wird.

Diesem Uebelstande kann aber auf andere Weise abgeholsen werden, wenn nämlich nach Postelt die Kübenblätter nicht eingesäuert werden, sondern wenn man dieselben zur Bereitung von sogenanntem Sußsutter benutzt, und das

geschieht mittelft Enfilage, wie folgt:

Die Rübenblätter läßt man einige Tage am Felde zusammengeworfen liegen und abwelfen, vorerft werden in 2 m tiefe Gruben einige Fuhren Spreu gefahren, bann bringt man am ersten Tage etwa 20 bis 25 Fuhren Blätter in die Grube und lagert dieselben lofe; fchon am zweiten Tage bemerkt man ein Steigen des Controlthermometers, das am dritten Tage ichon bie erforderliche Temperatur von 500 C. zeigt. Rachdem biefe Temperatur erreicht ift, werden nun täglich 10 Fuhren Blatter weiter aufgefett, aber immer loder gelagert, möglichft wenig getreten. In ber unteren Schicht ftieg die Temperatur indessen auf 60° C. Zeigte das Thermometer Morgens eine höhere Temperatur in der Schicht von 1 m, so wurde die Zufuhr beschleunigt, und fo fonnen auch 30 Fuhren Blätter pro Tag barauf gefet werben. Durch bas raich aufgeführte frifche Material werben bie unteren Schichten fester gebrlickt und ber weitere Luftzutritt, welcher die Urfache ber fteigenden Erhitzung bildet, abgeschnitten. Wenn die Maffe die Grubenränder überragt, fo werden noch, durch Latten gehalten, 3 m hoch Rübenblätter aufgeschichtet, jum Schluffe wird Stroh aufgesetzt und dann barauf 1 m hoch Erde geworfen. Etwaige Erdriffe muffen forgfältig verftopft werden.

Solches Futter zeigt fich auch sehr spät gut erhalten, jedes Blatt zeigt noch seine ursprüngliche Structur, der Geruch ift sehr angenehm, an getrocknetes Obst erinnernd. Die Mastochsen nehmen es sofort auf, und der Milchertrag

der Rühe steigert sich.

Much Schulge 1) befürwortet eine reichlichere Ausnutung ber

Rübenblätter als Futtermittel.

Bon großer wirthschaftlicher Bedeutung ist die Frage der Conservirung desjenigen größten Theils der Rübenblatternte, der nicht in frischem Zustande verfüttert werden kann, vielmehr für späteren Verbrauch bestimmt ift.

Die üblichste Art der Aufbewahrung der Blätter ift die Einfäuerung. Es ift nun aber bekannt, daß mit dieser Conservirungsmethode ungeheure Ver-

lufte verbunden find.

Am besten wäre es, die Rübenblätter zu trocknen. Dem steht jedoch der Umstand entgegen, daß im Spätherbst im Freien Trocknen, etwa auf Reutern — selbst wenn die Masse der Blätter solches ermöglichte — nicht mehr stattsindet und die Anwendung künstlicher Wärme, etwa auf Darren, im Berhältniß zu dem Werthobject denn doch viel zu theuer werden würde.

Da bleibt benn nur der Weg, die Blätter möglichst lange im frischen Zustande zu erhalten, und dieses Verfahren wird ja auch bereits vielfach geübt,

<sup>1)</sup> Blätter f. d. Zuckerrübenbau 1896, S. 378; Der Landwirth 1896, S. 523 u. 530; Desterr.-Ungar. Wochenschr. 1896, S. 843; Desterr.-Ungar. Zeitschr. 1896, S. 1152.

jedoch fast ausschließlich vom sogenannten kleinen Mann. Kleingrundbesitzer binden bekanntlich die Rübenblätter in Bündel und hängen sie an Bäumen oder an Zäunen auf, von wo sie während bes ganzen Winters nach Bedarf

hereingeholt und verfüttert werben.

Schulze betheiligte sich an diesem Streben, die Rübenblätter in frischem Zustande zu conserviren, zunächst insosern, als er durch chemische Untersuchung seststellte, inwieweit sich diese Blätter im Laufe der Zeit in ihrer Zusammensseung und ihrem Gehalt an Nährstoffen verändern. Zu diesem Zwecke wurden von Mitte November ab alle 8 bis 10 Tage Proben entnommen und der Untersuchung auf Gehalt und auf die Berdaulichkeit des Proteins (durch künstliche Berdauung) unterworfen, und zwar erstreckte sich die Untersuchung auf:

1. Rübenblätter in fleinen Saufen aufbewahrt.

2. Rübenblätter auf Ernteleitern, Kleereutern, Stangen u.a. ca. 1 m über ber Erde aufbewahrt.

3. Rübenblätter in Bundein auf Baume u. f. w. gehängt.

4. Rübenblätter eingefäuert.

Aus den zahlreich beigegebenen analytischen Belegen ist zu ersehen, daß der Feuchtigkeitsgehalt allmälig abnimmt. Dieser sinkt bei den in Hausen liegenden Blättern von 76 Broc. nach 10 Tagen auf 53 Broc. und ist nach weiteren 8 Tagen ungefähr noch ebenso hoch. — Bei den auf Leitern, Stangen u. s. w. ausbewahrten Blättern sinkt der Wassergehalt von 81,7 Broc. auf 47 Broc., dann weiter auf 41 Broc. und 39,9 Broc. Mitte December ist er dann, wahrscheinlich in Folge von Regenfällen, wieder etwas höher. — Die gebündelsten Blätter sind schnell bis zu einem Wassergehalt von 40 Broc. getrocknet, ein Gehalt, der sich weiterhin bis Mitte December nicht mehr wesentlich ündert, aber im Februar bis auf 18 Proc. herabgegangen ist.

Wenn auch der Gehalt an Nährstoffen der auf die verschiedenen Weisen bereiteten Blätter schwankt, so hat sich doch im Allgemeinen der Gehalt an Protekn und die Verdaulichkeit desselben im Laufe der Zeit nicht wesentlich versändert. Es tritt dies namentlich bei den auf Leitern u. s. w. liegenden und

ben gebündelten Blattern fehr beutlich hervor.

Sehr zurück treten den frisch ausbewahrten Blättern gegenüber die einsgesäuerten. Proteingehalt und Verdaulichkeit sind sehr viel niedriger, nur der Aschengehalt ist stark gestiegen, eine Folge der großen Verluste an organischen

Substanzen.

Ift die hier besprochene Art der Aufbewahrung der Nübenblätter in frischem Zustande auch keineswegs eine ideale, hat sie auch noch viele Mängel, erfordert sie namentlich einen ziemlichen Auswand an Arbeitskräften, so ist sie doch zweisels los ein Fortschritt gegenüber dem Einsäuern, denn es wird ein nährstoffreicheres und besser verdauliches und bekömmliches Futter ohne die enormen Nährstoffsverluste erzielt, als bei dem Einsäuern.

Ueber die Haltbarkeit getrodneter Rübenschnitzel veröffentlicht Betermann 1) die interessante Mittheilung, daß sich getrodnete Rübenschnitzel

<sup>1)</sup> Journ. d. fabricants de sucre 1896, Nr. 46; Blätter für den Zuckerzübenbau 1896, S. 366; Centralbl. V. Jahrg., 1897, S. 350; Deutsche Zuckerzindustrie 1896, S. 2257; Chem. 3tg. Rep. 1896, S. 308.

(nach Büttner=Mener) acht Jahre lang in offenen Gefäßen aufbewahren ließen, ohne die geringste Beränderung in ihrer Zusammensetzung zu erleiden, und erwähnt auch ausdrücklich, daß keinerlei Schimmelpilze sich darauf angestedelt hätten. Wenn man gut getrocknete Rübenschnitzel in lufttrockenen Räumen aufbewahrt, so haben dieselben eine mindestens so lange Haltbarkeit als Heu; also kaft unbegrenzt lange.

Die Zusammensetzung von sechs Monate alten, eingefäuerten Rübenschnitzeln war nach Belohoubek 1) je nach dem Grade der Zersfetzung folgende in Procenten:

| Feuchtigkeit                                    | 92,366 bis | 88,202        |
|-------------------------------------------------|------------|---------------|
| Reinasche                                       | 0000       | 0,556         |
| Sand                                            | 0,105 "    | 0,334         |
| Richtflüchtige Säuren, auf Milchfäure berechnet | 0,119 "    | 0,649         |
| Flüchtige Säuren, auf Effigfäure berechnet .    | 0,212 "    | 2,539         |
| Albuminstickstoff                               | 0,0576 "   | 0,032         |
| Ammoniatstickstoff                              | 0,0163 "   | 0,0591        |
| Amidstickstoff                                  | 0,0322 "   | 0,1130        |
| Rohfett                                         | 0,078 "    | 0,1317        |
| Bell = und Holzstoff                            | 1,915 "    | 2,896         |
| Ptomaine                                        | 0 bis deut | liche Spuren. |

Belohoubek kommt zu dem Schluß, daß nur ganz sorgfältig eingemietete Schnigel, welche nicht mehr als 0,2 Proc. flüchtige Säuren (auf Essigsäure berechnet) enthalten, und frei von Ptomainen sind, zur Verflitterung in mäßigen Mengen geeignet erscheinen.

Die stickstoffhaltigen Verbindungen der Melasse sind nach den Untersuchungen von Schulze und Weiske<sup>2</sup>) nicht als Eiweißsubstanzen, auch nicht als eiweißersparende Amide, sondern als Amidosäuren zu betrachten, und daher als Nährstoffe nicht anzusehen. Man darf mithin die stickstoffhaltigen Substanzen der Melasse keinessalls als Nährstoffe betrachten, und nuß daher den Stickstoffgehalt unbernchsichtigt lassen bei einer Bestimmung des theoretischen Nährwerthes: Einzig und allein kommen dabei die stickstofffreien Extractiostoffe in Betracht.

Ramm<sup>3</sup>) hat während ca. sieben Monaten Fütterung versuche mit Schafen ausgeführt, welche den Zweck hatten, festzustellen, wie viel Melasse man den Schafen in maximo verabreichen kann, und welche Futterwirkungen sich mit Melasse im Bergleiche zu anderen Futterstoffen erzielen lassen. Zur Berwendung kamen einerseits frische Melasse und andererseits Torfmelasse, zum Bergleich wurde einer Partie von Bersuchsthieren Gerstenschrot verabreicht. Die Gesammtergebnisse sind die folgenden: 1. Es konnten an Schafe ohne Nachtheil

<sup>1)</sup> Böhm. landwirthschaftl. Zeitschr. 1896, 1. Jahrg., S. 9; Chem. 23tg. Rep. 1896, S. 87.

<sup>2)</sup> Der Landwirth, 31. Jahrg., Nr. 23 u. 38. 3) Oefterr. : Ungar. Wochenichr. 1896, S. 744.

für die Gesundheit 3,6 kg frische Melasse und 4,5 kg Torfmelasse pro 100 kg Lebendgewicht verabreicht werben; 2. wenn in Form von Gerftenschrot bem Budergehalt der Melaffe entsprechende Mengen verdaulicher Extractfloffe gereicht wurden, jo betrug ber Lebendgewichtezuwache bei ber frifden Melaffe 82 Broc., bei ber Torfmelaffe 72 Broc. von dem mit Gerftenfütterung erzielten Buwachs; 3. die Wollerzeugung belief fich bei Fütterung von frischer Melaffe auf 73 Broc., bei Fütterung von Torfmelaffe auf 56 Broc. von den bei Gerften= fütterung erzielten Mengen; 4. die Rentabilität ber Melafferation war eine fehr viel beffere, als die der Gerstenration, besonders die Ration der frischen Melasse zeichnet sich nach dieser Richtung hin aus; 5. das von der Gerste erzeugte Gett hat einen höheren Schmelzpunkt, als das bei der Melassestiterung gewonnene. Die Gerfte bewirfte einen höheren Gehalt bes Mustelfleifches an atherlöslichen Stoffen, mahrend bie frische Melaffe ein Fleisch von nieberem Trodensubstang und hohem Afchengehalt lieferte.

Bei ber Bestimmung des Fettes im Melaffefutter giebt bie bei den Futtermitteln fonst übliche Methode der Beftimmung des Fettgehaltes in vielen Fallen ungenaue Resultate 1). Die Gründe konnten nach Mittheilungen von Müller2) die fein, dag bas Borhandenfein ber großen Delaffemenge, welche die Boren des Palmternmehles durchdringt, einer Erschöpfung mit Mether hinderlich ift, ober es konnte auch bei der Behandlung des Balmfernmehles mit beifer alfalischer Melaffe eine Berseifung bes Fettes stattfinden. Thatfache war, daß, wie man auch arbeitete, immer nur ein Bruchtheil besjenigen Fettes, welches vorhanden sein mußte, gefunden wurde. Es gelang nun nach folgender Methode zum Ziele zu gelangen: 25 g des gut gemischten Melaffefutters werden bei etwa 60 bis 70° C. etwa drei Stunden vorgetrodnet, nach bem Erfalten gewogen und auf der nicht zu engen Grufon'ichen Mühle durchgemahlen. Bon biefer Maffe werden 2 g in einem nach Gooch beschickten Borcellantiegel eingewogen, ber Tiegel auf die Absaugeflasche gebracht und fleine Mengen Baffer in den Tiegel getropfelt, die dann fofort abgefaugt werben. Auf Dieje Beife entfernt man raich die Melaffe und fieht balb im Tiegel das reine Balmternmehl liegen. Der Tiegel wird bei 100° C. getrodnet, der Inhalt nebst Asbest in die Papierpatrone eingefüllt und 15 Stunden mit Aether extrahirt.

Bei der Bestimmung3) des Zuders= bezw. Malaffegehaltes eines Melaffetorffutters werden nach Müller etwa 25 g Gubftang in 250 com Baffer aufgelöft; von dieser Lösung nimmt man 100 com, giebt Buerft etwas Tannin (0,015 bis 0,02 g), bann 10 cem Bleieffig und barauf 10 cem Maunlösung zu. Das klare Filtrat davon läßt fich leicht polarifiren. Für die Mengenberechnung an Melaffe nimmt man einen Budergehalt von 48 Proc. an.

ichrift 1896, S. 913.

<sup>1)</sup> Jahresbericht 1895, S. 213. ") Berhandlungen landwirthich. Berjuchsstationen im Deutschen Reiche 1895, durch Desterr. - Ungar. Zeitschen 1896, S. 892.

3) Landwirthich. Berjuchsstationen 1896, S. 249, durch Oesterr. - Ungar. Zeitsche 1896, S. 249, durch Oesterr. - Ungar. - Ung

Das nach dem Patent 1) von Friderichsen 2) hergestellte Futtermittel aus Blut, Melaffe und einem Futterftoff jum Auffaugen diefes Bemenges hat nach den Untersuchungen von Marder einen hohen Rährwerth und fehr gute Berdaulichfeit. Es hält fich durch den Melaffezusat das Blut genngend lange ohne Käulniferscheinungen; nur wäre zu beachten 3), daß das perwendete Blut feine Rrantheitsstoffe enthält, die durch das Bermischen mit Melaffe feinesfalls getöbtet würden, und dann schädigend auf die Thiere einwirken fonnten 4).

Sehr zwedmäßig erscheint ber Bufat von Melaffe 5) zu ben Ber= tilaungemitteln ber pflanglichen Parafiten, wie Borbelafer Brühe oder einer Brühe von Schweinfurter Grun 2c. Durch einen Melaffezusat haften diese Lösungen beffer an den bespritten Blattern und ift somit die Birfung berartiger Schutymittel eine intensive, fo daß die geringen Roften bes Melaffezusates mehr wie ausgeglichen werden.

#### Rübenichadlinge. 2.

Frank 6) veröffentlicht Magregeln gegen ben (nebligen) Schild= fäfer der Rüben (Cassida nebulosa). Der bräunliche, schildfrötenähnlich geftaltete Käfer und besonders seine grüne wanzenartige Larve freffen Löcher in die Blätter und zerftoren dieselben badurch.

Das Infect trat Ende Juni biefes Jahres in Brandenburg, ber Neu-

mark, Udermark, Medlenburg, Bommern, Bofen und in Rheinheffen auf.

Bunachst frag die Larve, fpater im Angust auch der Rafer. Der Frag ift nicht jo gefährlich, als er augenblidlich erscheint, ba die Rube die zerftorten Blätter immer wieder erfett. Der Rafer überwintert nahe ber Erdoberfläche und frift auch an Melben. Als Bertilgungsmaßregeln werden tiefes Umpflügen nach Beendigung der Rübenernte und Gintreiben von Sühnern, die jeboch die grünen, an der Unterfeite der Blätter sitenden Larven schwer zu finden scheinen, empfohlen.

Mus demfelben Grunde wirten die ebenfalls empfohlenen Befpritungen

mit Rupfervitriolfaltbrühe oder Amplocarbollöfung wenig.

Auch die Bernichtung der Melbenarten, die in der Rabe von Ruben als Untraut wachsen, versprechen teinen vollen Erfolg.

Ueber bie im Jahre 1896 burch Rübenschäblinge verursachten Schädigungen veröffentlicht Sollrung?) wieder in dem Jahresbericht der Versuchsstation für Nematodenvertilgung Folgendes:

7) Zeitschr. 1896, S. 928 ff.; Blatter für Zuckerrübenbau 1896, S. 177; Centralblatt 1896, 4. Jahrg., S. 747; Defterr.-Ungar. Wochenichr. 1897, E. 92.

<sup>1)</sup> Jahresber. 1895, S. 256 (j. daselbst auch den Patentanspruch). 2) Blätter für Zuderrübenbau 1896, S. 172 u. 213; Defterr. = Ungar. Wochensichtig 1896, S. 58; Zeitigtr. 1896, S. 31; Chem. = Its 1896, S. 957.

3) Centralblatt 1896, S. Jahrg., S. 169.

4) Defterr. = Ungar. Zeitigtr. 1896, S. 941; Chem. = Its 1896, Ar. 61.

5) Journ. d. fabric. d. sucre 1896, Nr. 22.

6) Blätter für Zuderrübenbau 1896, S. 321; Jahresbericht 1893, S. 49;

Defterr. : Ungar. Wochenichr. 1896, G. 843.

#### Der Wurzelbrand

hat nach mehriähriger Paufe wieder einmal Anlag zu lebhaften Rlagen gegeben, welche fich bis in ben Juni hineingezogen haben. Besonders die Rord - und Dftabhange des Barges hatten, wohl zum größten Theil ihrer falten Lage halber, fehr unter ber genannten Rrankheit zu leiden; aber auch Rubenfelder ber Cbene blieben nicht verschont. Wo Kalkarmuth des Bodens vorhanden ift, wird man diese zu beseitigen bestrebt sein müffen. Im llebrigen hat man wiederum mehr= fach beobachtet, daß durch Phosphatdungungen bem Burgelbrand erfolgreich entgegengearbeitet werden konnte 1). Man fteht deshalb auch heute noch auf bem Standpuntte, daß alle die Landwirthe, deren Riben mehr oder weniger regelmäßig von Burgelbrand zu leiden haben, in erster Linie zu untersuchen haben werden, ob ber Kalfgehalt ihres Rübenbodens und die Menge der verabreichten Düngung mit wafferlöslicher Phosphorfaure ausreichend find zur Sicherung eines freudigen Wachsthums ber jungen Rübe bald nach deren Aufgang. Erft wenn trot vermehrter Ralf = und Phosphorfaurezufuhr ber Burgelbrand nicht schwindet, wird an die heranziehung birecter Gegenmittel, wie z. B. die Samenbeize, zu benten fein.

In neuerer Zeit hat Venfen den Bersuch gemacht, das Cerespulver zu diesem Zwecke zu empfehlen. Es wurde der Station die Frage vorgelegt, in welcher Weise durch eine Beizung die Keinfähigkeit des Rübensamens

mit dem fogenannten Cerespulver beeinflußt wird.

Ein darauf hin angestellter Beig= und Keimungsversuch ergab Folgendes:

| em outual you angeles                          | am 6. T | age<br>. Anäuel                                                                    | am 14. T<br>Keime unge | age<br>f. Knäuel                |
|------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Ungebeizt                                      | 209     | 5                                                                                  | $220^{1}/_{2}$         | 4                               |
| 2 Stunden mit Cercspulver-<br>löfung behandelt | 165     | 10                                                                                 | 178                    |                                 |
| 4 Stunden desgl 6                              | 191     | $egin{array}{c} oldsymbol{1} oldsymbol{1} oldsymbol{7} oldsymbol{1}/2 \end{array}$ | $208 \ 214^{1}/_{2}$   | $\frac{8^{1}/_{2}}{6^{1}/_{2}}$ |

Hiernach war eine gunstige Beeinflussung bes Keimvermögens nicht zu bemerken, zu einer Empfehlung bes Cerespulvers lag also kein Anlag vor.

# Der Drahtwurm (Agriotes lineatus u. A.)

scheint nicht unwesentliche Beschäbigungen der heranwachsenden Nüben verursacht zu haben, so am Harz, bei Halle und im Braunschweigischen. Die Thätigkeit des Drahtwurms besteht in dem An- und Durchsressen der jungen, etwa federkieldichen Rübenwurzeln dicht unter der Erdobersläche. Die durchzgefresen Pflanzen besitzen häufig noch die Kraft zum Weiterwachsen, sind aber nicht im Stande, eine regelrechte Pfahlwurzel, sondern nur wallnußgroße Wurzelstummel zu bilden. Derartige Pflanzen fallen leicht um, wenn sie vom Tuße oder von Thierhusen angestoßen werden. Der Drahtwurm bedarf der Feuchtigkeit und zieht sich aus diesem Grunde mit Vorliebe nach nassen Ackersstellen hin. Werden solche durch Kalk, sei es in Form von Aetkalk oder

<sup>1)</sup> Jahresber. 1894, S. 57; Ibid. 1895, S. 59.

Schlammpresse, entfeuchtet, so wird ihnen damit die Eigenschaft einer den Drahtwürmern angenehmen Stellung benommen. Directe Gegenmittel sind das Auslegen von Kartoffelstücken oder vergifteten Köbern.

#### Der Engerling (Melolontha vulgaris L.)

gehört in der Provinz Sachsen gegenwärtig zu den im Allgemeinen wenig Schaden in den Riiben hervorrufenden Infecten. Bereinzelt trat er aber immer= hin noch in solchen Mengen auf, daß er sich fehr fühlbar machte. Leider ver= fagen gegenüber diefem Schabiger alle birecten Begenmittel, fei es, weil ihre Anwendung zu theuer, fei es, weil fie zu umftandlich ift. Gin fehr wirksamer Gegner der Engerlinge ist aber, wie die Untersuchungen von Krähenmagen 1) nachgewiesen haben, die Saatkrabe. 1895 fand man in 30 von 131 Kraben insgesammt 252 Engerlinge und in 25 Krähen 160 Maikafer: 1896 von 193 in 16 Krähen 26 Engerlinge und in 44 Krähen 240 Maifafer. Diefe An= gaben laffen erkennen, daß unfere Rübenfelder in der Saatfrahe einen nicht unwesentlichen Schutz vor Engerlingen besitzen, wie überhaupt die Rraben für den Rübenbau gang ohne Zweifel ausschlieflich nütlich, niemals fchad = lich find. Die wenigen Rüben, welche biefer Bogel beim Berausholen von Engerlingen zum Absterben bringt, konnen als ein von ihm verurfachter Schaden nicht angesehen werden, benn die fraglichen Rüben witrden ohne Singutreten der Krähe durch den Engerlingsfraß ebenfalls zu Grunde gerichtet worden fein. und nicht nur diese einzelnen Pflanzen, fondern noch eine weitere Anzahl aus ihrer Rachbarichaft. 3m Intereffe unferer Rübenfelber ift eine möglichfte Schonung ber Rrähen alfo höchst erwünscht. Weniger flar liegt ber Fall für den Getreidebauer.

### Der Aasfäfer (Silpha opaca, S. obscura)

ift nur gang vereinzelt jum Borfchein gefommen, fo g. B. in ber Nahe von Connern a. d. Saale gegen Ende des Monats Juni und in der Umgebung von Braunschweig. In letterem Falle wurde die Bermuthung ausgesprochen, daß der als Rübendunger verwendete Schafmift das Auftreten der Aaskaferlarven begünstigt haben möge. Dieselbe ift allem Anscheine nach gerechtfertigt, denn es dürfte ein mit dem ftart "hitzenden" Schafdunger versehener Ackerplan eine gewiffe Unziehungstraft für die mit der Ablegung ihrer Gier beschäftigten Maskaferweibchen besitzen. Früher murde das Eintreiben der Hühner als Mittel gur Bertilgung der Masfaferlarven vielfach empfohlen. Der Umftand aber, daß die Buhner die jungen Rübenpflanzen leicht durch Scharren verdeden und gu Grunde richten, hat das Verfahren etwas in Migeredit gebracht und läßt ce nur noch für ben Fall empfehlenswerth ericheinen, dag der Masfafer in Ruben auftritt, welche fich bereits etwas fraftiger be = wurzelt haben. Mle Erfat hat fich in neuerer Zeit das Schweinfurter Grün einen Plat erobert. Bon diesem Gift ift 1/2 kg mit wenig Baffer gu einem fteifen Brei ju verrühren und bann auf 500 Liter Baffer zu vertheilen. Die Anwendung des Gemisches muß möglichst bald nach der Berftellung des=

<sup>1)</sup> hollrung, Siebenter Jahresbericht über die Thätigfeit der Versuchsstation für Rematodenvertilgung und Pflanzenschut zu halle a. S. 1895.

felben erfolgen. Ein Zusatz von 2 bis 5 kg Melaffe 1) foll bagu bienen, bas feiner Schwere und Unlöslichkeit halber allmälig zu Boden finkende Schweinfurter Grun länger suspendirt im Baffer zu erhalten. Das Mittel ift möglichst fein vertheilt auf die befallenen oder bedrohten Rübenpflanzen zu bringen. Brühe von Schweinfurter Grun, welche langere Zeit geftanden hat, wird ben Pflanzen leicht ichablich. Diefer Rachtheil ift aber volltommen ausgeschloffen bei Berwendung folgenden Gemisches:

1. 100 g weißer Arfenit und 100 g Soda find in 1 Liter tochendem Baffer,

2. 1 kg Rupfervitriol in 3 Liter Baffer aufzulöfen,

3. 1 kg guter gebrannter Ralf wird mit 10 Liter Baffer abgelofcht.

3 kg Melaffe werden mit 1 Liter heißem Baffer verdlinnt.

Der Berftellungsverlauf ift folgender: In ein hölzernes ober thonernes Wefäß werden 85 Liter Waffer eingefüllt. Sierzu wird zunächst Lösung 1, sodann 2, 3 und 4 unter beständigem Umrühren geschüttet. Auf Zusatz von Löfung 2 entsteht ein lebhaft grüner, auf Bufat der Kaltmilch ein graugruner, fehr feiner, langfam zu Boden gehender niederschlag. Das jo erhaltene Quantum von 1 hl Arfenikbruhe reicht aus für einen Morgen Rüben, fofern eine feine, sparfame Bertheilung derfelben vermittelft einer Torniftersprite oder einem fahrbaren Instrument 2), wie folches auf S. 389, Jahrg. 1894 ber Zeitschrift abgebildet ift, ftattfindet. Die Brühe muß mahrend der Arbeit auf bem Felde wiederholt durch einander geschüttelt werben.

# Der Rübenfäfer (Otiorhynchus ligustici L.) 3).

3m Frühjahre bildete eine der hervorragendsten Calamitäten in den Luzerne= und Rübenfeldern der Liguster=Lappenrüffeltafer, gemeinhin als Rüben= tafer bezeichnet. Bisher wurde diefer Schabiger hauptfachlich aus der Gegend bon Salle bis nach Gisleben bin gemelbet. In diefem Jahre scheint sich fein Berbreitungsgebiet jedoch nicht unwesentlich vergrößert zu haben. Zwar bilbet die Luzerne des Lappenruglers Lieblingspflanze, da er im Uebrigen aber gang und gar nicht mablerischer Natur ift, so befällt er auch bei paffender Gelegenheit Bierbei tann er feiner eminenten Gefrägigfeit halber und die Buderrübe. angesichts feines zeitigen Erscheinens (April, Mai) für die jungen Ruben eine Broge Gefahr werben. Bei einiger Aufmertsamteit gelingt es aber, berfelben fast vollständig vorzubeugen. Der Lappenrußler pflegt, wenn nur irgend angängig, seine verschiedenen Entwickelungsstadien im Luzerneacker durchzu= machen, überwintert bier theile ale ausgebilbeter Rafer, theile in Buppenform und erscheint zeitig im Frühjahr an der Erdoberfläche. Sofern der fragliche Ader, in welchem er überwinterte, noch Lugerne trägt, bleibt er an Ort und Stelle bei feiner Lieblingenahrung, ift biefelbe aber etwa im Berbft vorher umgebrochen worden, so begiebt er sich sofort nach seinem Bervorbrechen aus ber Erde auf die Suche nach einem Luzernefeld. Da die Natur ihm das Flugvermögen vorenthalten hat, muß er sein Ziel durch Fußwanderungen zu erreichen fuchen. Da er aber nicht nur ohne Flugvermögen, sondern auch dazu ein ver-

<sup>1)</sup> Siehe diesen Jahresbericht S. 42. 2) Jahresber. 1894, S. 56. 3) Siehe auch: Magdeburgische Zeitung 1896, Nr. 275; Oefterr.=Ungar. Zeit= 1drift 1896, S. 901.

hältnigmäßig schlechter Rletterer ift, so gelingt es bereits durch Graben von geringer Tiefe mit steilen Wandungen ihn von der Ginwanderung in die Rübenbezw. Luzernefelder abzuhalten und zudem der Bernichtung entgegen zu führen. Die lettere erfolgt nach dem Aufschaufeln der Rafer von der zu diesem Zwecke geglätteten Furchensohle durch mechanische Einwirkung. Will man dieses Beschäft des Aufschaufelns noch etwas vereinfachen, so kann man das durch Auslegen von Brettstücken, Blechbeckeln zc. auf die Furchensohle. Der Lappenriifler ist lichtscheu, namentlich vor der Sonne begiebt er sich in halbdunkle Schlupf= winkel. Solche bieten ihm die oben genannten Begenstände und er sammelt fich deshalb in großer Menge unter ihnen. Durch Tritte mit dem Fuße ober durch einen am unteren Ende abgeflachten paffenden Holzstampfer laffen fich dann die auf einem Saufen befindlichen Rafer raich zerftoren. Man tann auch Bundel= chen frifcher Lugerne als Mittel zum Beranloden der Rafer an einen bestimmten Fleck verwenden. Werden diese Luzernebundelchen obendrein noch nach amerifanischer Borschrift mit Arsensalz vergiftet, so ist ein mechanisches Vernichten der Kafer nicht einmal erforderlich. Db hierin aber ein wefentlicher Bortheil zu finden ift, welcher die Nachtheile, die das vergiftete Material eventuell doch bringen kann, aufwiegt, erscheint doch fehr zweifelhaft.

Hat sich der Lappenriißler bereits über das ganze Nübenfeld verbreitet, so ift es nur noch möglich, ihm durch das Bergisten der jungen Rübenpflanzen in ähnlicher Weise, wie es gegen die Aaskäferlarven anempsohlen wurde, ent-

gegenzutreten.

#### Der Schildfäfer (Cassida nebulosa, C. viridis).

Unter diesem Schädiger haben namentlich die Riibenfelder in Brandenburg, Medlenburg, Bommern und Westpreugen mahrend des Jahres 1896 ftart au leiden gehabt. Die Urfache diefer Erscheinung ift in der großen, der Ent= wickelung von schädlichen Infecten gunftigen Trodnig einerseits, in der mangelhaften Entfernung der Melde von den Feldern andererfeits zu fuchen. Es wird zwar neuerdings von mancher Seite die Ansicht ausgesprochen, daß der Schild= täfer so lange nicht auf die Zuckerrübe übersiedelt, als ihm Melde, seine Stamm= nährpflanze, zur Berfügung fteht, und wird bem entsprechend angerathen, die Melde unberührt weiter wuchern zu lassen. Diese Meinung ift indessen eine irrige. durch die Erfahrung feineswegs bestätigte Anschanung. 2018 ein schlagender Beweis bafür, daß mit ber Beseitigung ber Melbe auch zugleich ber Schilbfafer ferngehalten wird, fann die Proving Sachsen bienen. Es ereignet fich höchst felten, daß im süblichen Theile berfelben, b. h. also in den alten, melbefreien Rübenbaubezirken, der Schildtafer in auffallender Menge erscheint, mahrend ans der mit Melde reichlich gesegneten Altmark alljährlich gang regelmäßig Rlagen über maffenhaftes Erscheinen von Cassida einlaufen. Bas für Mittel= deutschland zutrifft, wird auch anderwärts Geltung haben und bleibt beshalb meiner Unficht nach ber Rath, dem Schildkafer durch Fernhaltung der Melde die ihm zusagenden Lebensbedingungen zu entziehen, ein durchaus gerechtfertigter.

#### Die Saatenlen=Raupen (Agrotis segetum)

haben sich vielerorts, zunächst allerdings nur vereinzelt, wieder bemerkbar gemacht; so im Anhaltinischen, in der Umgebung von Oschersleben und Habmersleben.

### Die Blattläufe (Aphis spec.)

wurden im zweiten Theile ber Rüben= und Rübenfamen = Wachsthumsperiode Bu einer mahren Calamitat. Bu Sunderten und aber Sunderten hielten bie fleinen, schwarzen Läufe die Blattorgane der Rübe besett, lettere dadurch an ihrer eigentlichen Aufgabe, ber ber Buckerbilbung, verhindernd. Diefer, von den Landwirthen als Befall, Schmög, Schmeig, Reffen bezeichnete Blattlaus-Schaden nimmt allem Anscheine nach feinen Ausgang theils von den Baumen, welche fich in unmittelbarer Rabe der Rübenfelder befinden, theils von den Grasrandern, Bofchungen u. f. w., an welche die Rubenplane grenzen. Baume wie Grasrander bienen vermuthlich den Blattlaufen zum Binteraufenthalt. Im Allgemeinen zieht die Blattlaus andere Gewächse ber Rübenpflanze vor, ift jedoch bie Witterung eine anhaltend trodene, vermindert fich die Saftigkeit der sonft von den Blattläusen bevorzugten Gewächse, fo erfolgt ihre Uebersiedelung auf die felbst bei anhaltender Trocknig noch faftreichen, dem eindringenben Stachel ber Blattläuse feinen ober hochft geringen Widerstand bietenden Rübenblätter. Geht ber Blattlausichaben in ben Rüben von benachbarten Baumen aus, fo läßt fich ihm ohne allzu große Schwierigfeit mit Betroleumoder Quaffiabruhe entgegenarbeiten. Ift als Ausgangspuntt der am Rande vieler Rübenfelder namentlich an Wegen fich hinziehende Grasftreifen zu fürchten, fo wird ein rechtzeitiges Abplaggen deffelben von Ruten werben. Gine in ber Nähe von Magdeburg befindliche Zuderfabrik läßt gang regelmäßig den Graswuchs von den neben ihren Rübenfelbern hinlaufenden Wegen und Rändern entfernen. Der Erfolg war bisher ein fehr befriedigender.

## Die Rübennematoben (Heterodera Schachtii Schm.).

Die Schaben biefes weit verbreiteten Schmaroters haben fich in magigen Grenzen bewegt. Ernsthafte Klagen find nur aus einigen neueren Rubenbaubezirten bes öftlichen und nördlichen Deutschlands bei der Station eingelaufen. Unter anderem war ein von mir besichtigter Fall in Medlenburg von allgemeinem Intereffe. Die fragliche, feit langerer Zeit bereits im Betriebe befindliche Buderfabrif machte im Laufe biefes Jahres die Bemerkung, daß auf einem in unmittelbarer Nachbarschaft eines Anfuhrgeleises und einer Rübenidhwemme belegenen Ackerstück bie Rüben unverhaltnißmäßig ftark im Bach8= thum zurudblieben und fellerieförmige anftatt fchlante Burgeln trieben. Untersuchung ergab die Anwesenheit großer Mengen von Rematoden und forderte auch fehr bald die Grunde für deren Borhandensein zu Tage. Es waren in dem fraglichen Falle die beim Ueberschippen in die Schwemmen abfallenden Rübenerdetheile ohne Beiteres auf das daranftogende Feldstück gebracht und fernerhin "ber bequemen Lage halber" in 20 Jahren etwa 16 mal Zuderbezw. Runkelrüben barauf gebaut worden. Der Fall beweift, daß in der Umgebung der fraglichen Buderfabrit die Rübennematode ichon feit langer Zeit vorhanden ift, aber in Folge eines rationell ausgeübten Ribenbaues bisher im Augemeinen eine Nachtheile in sich schließende Ausbreitung nicht erlangt hat. Undererseits lehrt die angeführte Wahrnehmung, daß jedwedes Forciren des Rübenbaues auch in folden Wegenden, welche von der Rüben= nematode verschont zu sein glauben, die Gefahr der Rübenmüdig= teit heraufbeschwört.

Einen anderen Fall hatte man in der Provinz Bosen zu untersuchen Gelegenheit auf einem Felde, welches überhaupt zum ersten Male Rüben trug. Auch hier befand sich dasselbe verhältnißmäßig nahe bei den Wirthschaftsgebänden und hatte deshalb theils als Leuteland, theils als Krautacker gedient. Die Rüben, welche auf diesem Feldstück erstmalig gewachsen waren, saßen über und über voll Nematoden! Offenbar hatte hier der häusig wiederholte Kohlandau dieses Uebel verschuldet, denn die Kohlgewächse sind neben der Rübe eine der hauptsächlichsten Nährpslanzen der Nematoden. Auch im vorliegenden Falle ist natürlich eine Ansteaung noch gesunder Felder durch Uebertragung zu befürchten und wird es deshald Aufgabe der betressenden Fabrik sein, durch die bei früherer Gelegenheit i) beschriebene Behandlung der Schlammteiche und Abschipperde Vorsorge zu tragen, daß nicht auch anderen Wirthschaften der Träger der Rübenmüdigkeit zugeführt wird.

Die von der Versuchsstation für Nematodenvertilgung ausgeführten Versuche zur Vertilgung der Nematoden vermittelst Schweselkohlenstoff sind im Jahre 1896 fortgesetzt worden. Sie bestanden u. A. in einer Prüfung der im Jahre 1895 mit dem Schweselkohlenstoff ausgeführten Arbeiten auf den Werth ihrer Wirkung durch den Andau von Rüben. Die Ergebnisse diese Versuches sind als ein  $\frac{5}{6}$ -Erfolg zu bezeichnen. Sie haben gelehrt, daß der Schweselkohlenstoff ein vollkommen geeignetes Vertilgungsmittel ist, sossen seglingt, denselben zu einer gleichmäßigen Vertheilung im Ackerdoden zu bringen. In dieser Veziehung bedarf es aber noch weiterer Versuche, bevor eine allgemeine Empsehlung des Mittels angängig ist. Für die Reinigung der Abschipperde von Nematoden kann aber jetzt schon der Schweselkohlenstoff als ein brauchbares Mittel bezeichnet werden. Ich zweise nicht, daß für diesen speciellen Zweck derselbe allgemein Eingang sinden wird, sobald der Preis, der gegenwärtig mit 36 Mk. pro Doppelcentner, gegen 54 Mk. vor etwa 10 Jahren, immer noch ein reichlich hoher ist, noch weiter herabgehen sollte.

Die Zerstörung von Nematoden durch Fangpflanzen haben sich einige Bördewirthschaften angelegen sein lassen und damit, da das Jahr 1895 sich durch eine für den Fangpflanzenbau sehr geeignete Witterung auszeichnete, ganz überraschend gute Erfolge erzielt. Die im Jahre 1896 auf den betreffens den Plänen erzeugten Nüben waren vollkommen nematodenfrei.

Die zur Untersuchung auf Nematoden eingegangenen Proben von Fabrit- Schlammerde waren fämmtlich frei von dem Schmaroger, wohingegen eine Probe Abschipperde als nematodenhaltig befunden wurde. Hiernach muß die Prüfung der Nübenabfallerde, sofern solche nicht in den Schlammteich gebracht wird, als ein wichtiges Erforderniß bezeichnet werden.

Der falsche Mehlthau der Rübe (Peronospora Schachtii Fuck.)

wurde auf verschiedenen Rübenfeldern wahrgenommen. Im Allgemeinen trat diese Krankheit jedoch in so milder Form auf, daß ein Eingreifen nicht er-

<sup>1)</sup> Jahresber. 1892, S. 41.

forderlich war. Die Saupthandhabe zur Riederhaltung des Mehlthaucs befindet fich befanntlich bei benjenigen Landwirthen, welche Rübenfamen bauen, insofern als eine von dieser Seite in genügendem Mage ausgeübte, mit rudfichtslofer Ausmerzung aller kopffranken Stedlinge verbundene Controle ihres Bucht materials dem erften Auftreten der Rrantheit auf ben Samenrüben und bamit dem Uebergreifen auf die Fabritsrüben vorzubeugen geeignet ift.

#### Die Rothfäule der Rüben (Rhizoctonia violacea Tul.)

verurfachte unbedeutenden Schaden im Rreife Bitterfeld, Delitich und im Beimarifchen. Bon einem der Ginfender wurde die Anficht ausgesprochen, daß der eigenthümliche rothviolette Belag auf der Rübenwurzel eine Folge der Frost= wirfung, also eine Fäulnigerscheinung sein könne. Dem gegenüber ift barauf aufmerkfam zu machen, daß die Rothfäule eine regelrechte, durch Unftedung weiter verbreitete, bereits im Laufe des Sommers ihren Git auf der Rübe einnehmende Rrantheit ift, welche dem entsprechend auch nur durch Beseitigung des Unftedungsmittels, das find die im Boden und fonft gurudbleibenden Refte rothfauler Rüben, befämpft werden fann.

#### Der Rübenichorf.

Der Rübenschorf, jene durch eine frebsartige, rindig-forfige Beranderung der zwischen den Burgelrillen gelegenen Theile charafterifirte Rrantheit, ift, fo weit die Beobachtungen reichen, in diesem Jahre innerhalb der Proving Sachsen nicht aufgetreten. Tropbem war, wie hier wiederholt constatirt werden möge, der Bilg Phoma betae, welchen Frank neben Fusarium beticola für die Urfache diefes Rübenschorfes halt, in Unmengen auf abgestorbenen Rübenblättern und slattstielen vorhanden. Es ift also in der Proving Sachsen der Bilg Phoma betae offenbar nicht im Stande, aus feiner Stellung als Schmarober herauszugehen und die von Frank an ihm beobachtete Eigenschaft als Parafit zu erlangen. Gine Erklärung hierfür ift vielleicht in den gunftigen Wachsthumsbedingungen zu fuchen, welche den Rüben hier zu Lande geboten werden konnen. Bollkommen schorfige Rüben erhielt die Station aus ben Provinzen Westpreugen und Schlesien.

Bas die Befämpfung des Rübenschorfes anbelangt, fo ift nach Sollrung's Unsicht der Krankheit nur durch solche Mittel vorzubeugen, welche darauf binwirken, daß dem Boden ein gemisses Dag von Feuchtigkeit, wie es die Rübe dum normalen ungehemmten Wachsthum bedarf, gesichert wird. Dazu gehört vor Allem gutes Zurechtmachen des Rübenackers vor Winter. Je krümeliger der Rübenboden wird, je mehr jedes einzelne Adertheilchen in sich "gegahrt" ift, besto masser haltender (nicht masserhaltiger), also ausdauernder in feinen Fenchtigkeitsverhältniffen wird der Rübenboden. Gleichzeitig wird aber die Lufteireulation um fo ungehemmter. In zweiter Linie ift eine fraftige Miftbiingung geeignet, bem Boden bie den Rüben nothige Feuchtigkeit zu erhalten. Dieser Rath bleibt auch dort in Geltung, wo der direct zur Riibe verabreichte Mift nicht für angebracht erachtet wird. Man wird auch bei den Rüben im dweiten Dlinger noch die erwünschten Wirkungen haben. Als drittes ift eine Kalkbüngung — die Hollrung im Allgemeinen allerdings für fehr nütlich hält - zur Rübe, bort, wo Schorfbildung auftritt, zu meiben. Ein folcher Fall würde z. B. auf einem an und für sich schon sehr trockenen Boben vorliegen. Um ihm die Kalkbüngung nicht ganz zu entziehen, müßte dieselbe zu ben Vorfrüchten der Rübe gegeben werden.

#### Der Burgelfropf der Rübe.

Häusiger wie in anderen Jahren hat sich der Wurzelkropf der Rübe, jene unförmige, bald ei-, bald kindskopfgroße seitliche Auswachsung der Wurzel, bemerkbar gemacht.

Schon Schacht (Zeitschrift 1862 bis 1863, 12. Jahrg., S. 111) berichtet, daß ihm bereits 1859 durch den verstorbenen Dr. Stammer, Roberwit, "eine daselbst gewachsene Rübe mit einem seitlichen Auswuchs, ber, größer als die lettere felbit, eine unregelmäßige Beftalt befaß", übermittelt murbe. Aus den beigefügten Zeichnungen geht unzweifelhaft hervor, daß es fich um eine fogenannte Rropfrübe handelte. Schacht hat in fpateren Jahren wiederholt folche monftrofe Ruben in einzelnen Exemplaren erhalten, fo g. B. aus der Nähe von Staffurt und Roln. Der Auswuchs geht nach feinen Beobach= tungen vom innerften Befäßbündel aus; er glaubt daraus folgern zu durfen, daß der Anlag zur Bildung des Auswuchses in die frühe Jugend der Rübe zu verlegen ift. In ftofflicher Beziehung erwies sich der Kropf wesentlich zucher= ärmer (6,16 Broc.) als die Burgel (12,08 Broc.). Nach allem halt Schacht die gange Erscheinung für die Hupertrophie einer Seitenwurgel, "beren erfte Beranlaffung in die jungfte Entwidelungsepoche ber Rube fällt und bei bem seltenen Borkommen biefer Erscheinung kaum zu ermitteln sein wird". weift dabei auf die wallnufgroßen, knotigen Auswüchse der im Schlamm friechenden Erlenwurzeln hin.

In neuerer Zeit haben Briem, Strohmer und Stift die Wurzelstropfbildungen zum Gegenstande einer eingehenden Untersuchung gemacht, durch welche die Genannten zu der Ansicht gelangten, daß der Wurzelkropf die Folge einer Ueberernährung bildet. Mit Glück erinnert Strohmer an die analogen Kindelbildungen oder Durchwachfungen bei der Kartoffel. Von diesen ist es bekannt, daß sie namentlich dann gern entstehen, wenn die nahezu oder ganz ausgereiste Kartoffel zu nochmaligem energischem Wachsthum angeregt wird. Einflüsse dieser Art sind namentlich starke, in die Neisezeit fallende Regengüsse nach voranfgegangener Trockenperiode.

Die Berbindung des eigentlichen Kropfes mit der Nübe wird ausnahmslos vermittelst einer sehr schmalen Ansatztelle und von der Wurzelrinne aus hergestellt. Der erstere dieser eigenthümlichen Umstände hat wohl in allen Mittheilungen über den Burzelscopf gelegentliche Erwähnung gesunden, sie verdienen jedenfalls aber beide der besonderen Dervorhebung, denn sie sühren im Zusammenhang mit dem Borausgeschickten zu der Ansicht, das wir in dem Nübenfropf lediglich die Ueberernährung einer Nebenwurzel vor uns haben, und daß diese Erscheinung veranlaßt wird durch ein erneutes lebhastes Wachsethum der Nübe bei bereits vorhandener vollständiger Reise des eigentlichen Rübenkörpers. Man hofft, daß bei einer genügenden Berücksichtigung der meteoroslogischen Jahresdaten diese zunächst nur vermuthungsweise ausgesprochene Ansicht zur Gewisheit werden wird.

Auf Grund des Berhaltens der Rübennematoden gegen Aus= trodnung und Baffer hat Banha 1) verschiedene Borfchlage gemacht. Es ift bekannt, daß diefer Schadling feine Austrodnung vertragt und liegt in biefer Eigenschaft ein Mittel zur Betämpfung. Der Schädling erscheint wohl auch in diefer Beziehung durch die Wurzel und den Boden geschütt, allein bis ju einem gemiffen Make ift es boch möglich, durch häufige und zweckmäßige Be= arbeitung des Bodens bei trodener Witterung feine Entwidelung und Bermehrung wesentlich zu beeintrachtigen. Der Bersuch könnte ungefähr in folgender Weise durchgeführt werden: Nach der Ernte der Borfrucht wird der Boden mit einem Rajolyflug bei fehr trockener Witterung gewendet, einige Tage hindurch ber Sonne und dem Winde ausgesetzt und hernach, sobald er troden geworben ift, einige Male hinter einander geeggt. Rad zwei oder drei Tagen wird der Boden mittelft eines mehrscharigen Pfluges ober eines Cultivators feicht gelodert und nach dem Austrocknen wiederum eingeeggt, hernach mit einem Er= ftirpator tief erftirpirt und ausgetrodnet. Sobald der Boden feine Bare erreicht hat (in ca. drei bis vier Wochen), wird der gange Proces von Neuem wiederholt. Gine vollständige Ausrottung läßt fich von diefem Berfahren freilich nicht erwarten; allein wenn diese Operationen mehrmals hinter einander bei trockener Witterung und einige Jahre hindurch wiederholt würden, und wahrend diefer Zeit nur folche Pflanzen zum Anbau famen, welche ben Nematoden keine Rahrung bieten, wie z. B. die Cichorie, der Lein, die Kartoffel oder die Bülfenfrüchte u. dergl., und der Boden stets frei von Unkraut gehalten würde, 10 läßt sich nicht leugnen, daß sich die Zahl ber Nematoben bedeutend verringern und die Rentabilität des Bodens wenigstens fo weit erhöhen ließe, daß es möglich ware, die Buderrube wiederum ju bauen. Es mare jedoch ftets anzurathen, daß auf jenem Grundstücke Zuderrüben ober andere inclinirende Bflanzen nicht früher auf einander angebaut werden, als mindeftens nach fünf Jahren. Gehr gut ließe fich diese Art der Bertilgung mit der von Ruhn empfohlenen Fangpflanzenmethode verbinden.

Ein weiterer Vorschlag liegt gegenüber dem Verhalten der Nübennematoden dum Wasser. Es ift nämlich sehr wahrscheinlich, daß eine mehrtägige Uebersstauung des Bodens, wenn nicht absolut, so doch wenigstens für die jungen Generationen den Nematoden verderblich wäre. Aehnliche Versuche, wie sie in Frankreich mit der Ausrottung der Phylloxora vastatrix durch Uebersschuhung angestellt worden sind, wären auch hier in niedrigen Lagen am Platze, wo das Wasser leicht zu haben und die Uebersluthung nach der Ernte gut und leicht ausstührbar ist. Vanha ist der Ansicht, daß dieselben gewiß von Erfolg bessleitet wären, nachdem er des Desteren bevolachtet hat, daß die jungen Nematoden

im Waffer bereits nach 18 Stunden eingehen.

Seine siebenjährige Ersahrung mit der Rühn'schen Fangpflanzen= methode zur Nematodenvertilgung theilt Postelt2) mit. Als Fangpflanze dient der Rühsen. Der Ersolg der Methode ist abhängig von dem guten Aufgang des Rühsens und vollem Pflanzenstande, die wiederum bedingt werden

<sup>1)</sup> Desterr. : Ungar. Wochenschr. 1896, S. 329. 2) Desterr. : Ungar. Zeitschr. 1896, S. 325; Desterr. : Ungar. Wochenschr. 1896, S. 130.

durch genügende Bodenfeuchtigkeit. Die gunftigfte Zeit zur Bernichtung ift Ende April. Eine fpatere Bernichtung ift schon beshalb nicht zweckmäßig, ba man fo ben Ertrag bes betreffenden Feldes für das gange Jahr einbiift. Der Anbau der Fangpflanzen empfiehlt fich als Zwischenbau, als Bor- oder Nachfrucht einer Ertragspflanze, 3. B. Banf ober Rartoffeln, wohl auch von Roggen und Gerfte. Mehrere Fangpflanzensaaten, die nach ben Beobachtungen Rühn's erforderlich sind, um ein Feld von Rematoden zu fäubern, foll man nicht in einem Jahre auf einander folgen laffen. Bor einem zu frühen Anbau des Rübsens im Frühjahre, bevor fich der Boden gentigend erwärmt hat, ift zu warnen, ebenfo vor einem zu spaten im Berbft, ba in beiden Fällen die Larven nicht in die Rübsenwurzeln einwandern. Bon großer Wichtigkeit ift die Wahl des richtigen Zeitpunktes zum Bernichten der Rübsen. Da immer die zuerst eingewanderten Larven für die Bestimmung der richtigen Zeit maggebend find, fo find nicht einzelne Pflanzen, fondern gange Felder, wenn möglich, mitroftopifch zu beobachten, wodurch das Verfahren für die große Praxis wenig anwendbar wird. Berfaffer nimmt an, daß die theilweisen Digerfolge auf eine zu fpat vorgenommene Bernichtung gurudguführen find.

Welche hohe Bedeutung die Nematodenfrage 1) in der laudwirthschaftlichen Praxis errungen hat, geht aus einem Gerichtsproceß hervor, den ein Pächter gegen den Eigenthümer einer Herrschaft angestrengt hat, deren Böden mit Nematoden derartig verseucht waren, daß die darauf angebauten Nüben sich nur kümmerlich, stellenweise auch gar nicht entwickeln konnten. Auf den Aus-

gang diefes Processes ift man fehr gefpannt.

Ueber eine Organisation gur gemeinsamen Bekampfung ber Rübentrantheiten und Rübenschäblinge fprach Stift 2) auf der Generalverfamm= lung bes öfterr. sungar. Centralvereins für Rubenguderinduftrie gu Budapeft. Bunachft wies er auf die großen Gefahren hin, weldhe dem Rübenbau durch die Ausbreitung und durch das Auftreten der thierischen und parafitären Schadlinge broben. Bas nun die Befampfung felbst anbelangt, so giebt es felbst für eine bestimmte Rübenkrantheit kein allgemein anwendbares Mittel, da hierbei die localen Berhältnisse eine große Rolle spielen. Gine weitere Schwierigfeit ergiebt fich ferner, wenn Rrankheiten auftreten, deren Natur vollständig unbefannt ist. Stift verweist nur auf die Berhältniffe in Deutschland, wo man in der Organisation zur Befämpfung der Pflanzenkrankheiten und der thierischen Schädlinge durch Gründung von pathologischen Auskunftsstellen und der Berfuchsstation für Nematodenvertilgung zu Salle a. G., durch Aussendung von Fragekarten zur ftatistischen Erhebung liber aufgetretene Rrankheiten bereits bedeutende Fortschritte gemacht und auch schon große Erfolge erzielt hat. Stift befpricht fodann den Borfchlag Soraner's, in jeder Proving eine specielle Ausfunftsstation für Pflanzenschut zu gründen, welche in ihrer Existenz durch ftaatliche Mittel sicherzustellen ware. Auch in Defterreich Ungarn nuß das Beftreben barauf gerichtet fein, abnliche Ginrichtungen zu ichaffen. Die Ber-

<sup>1)</sup> Blätter f. Zuderrübenbau 1896, S. 89; Oesterr.-Ungar. Wochenschr. 1896, S. 330; Oesterr.-Ungar. Zeitschr. 1896, S. 324; Centralbs. 1896, 4. Jahrg., S. 637.
2) Oesterr.-Ungar. Zeitschr. 1896, S. 600; Chem.-Ztg. 1896, Kr. 57, S. 554; Oesterr.-Ungar. Wochenschr. 1896, S. 513.

suchsstation bes Centralvereins beschäftigt sich schon einige Jahre mit bem Studium ber verschiedenen Rübenfrantheiten und sichabigern; außerdem werden ähnliche Magnahmen zur Bekampfung ber Rübenschädlinge, wie fie in Deutschland bestehen, vorbereitet.

lleber den Rübenrüffelfafer (Cleonus punctiventris Germar) theilt

Sibidi) bie von Moravet gemachten Beobachtungen, wie folgt, mit.

Der Rafer erscheint zeitig im Frühjahre auf den Rübenfeldern des Borjahres, von wo er auf die diesjährigen Rübenfelder übergeht, und beift dort die eben aus bem Boden hervorkommenden Rübenkeimblatter ab. Bei fchlech= tem Wetter verfriecht er fich, frist aber auch in ruhigen, warmen Rächten. Die Bagrungszeit dauert von Ende April bis Mitte Dai. Die Gier legt der Rafer in ben Boden. Bon Mitte Mai ab schadet der Rafer weniger, ba bann die Riiben ihm entweder unterlegen oder entwachsen find. Die Larven friechen Unfang Juni aus und freffen ahnlich wie die Engerlinge an den Rübenwurzeln. Ende August verpuppen sich bie Larven im Boden. 3m Berbft schlüpfen die Rafer aus, halten fich vorzugsweise im Boden auf, scheinen wie die Larven bon den Wurzeln zu freffen und überwintern im Boben.

Mis Bertilgungsmagregeln empfiehlt Sibsch bas Ginfammeln ber Rafer und Gintreiben von Buhnern auf die Felder, nachdem der Samen auf-

gegangen ift.

Stift2) berichtet über bas mit gutem Erfolge von Rovara3) ange= wendete "Rovarin" (Defterr.-Ungar. Batent), eine 2 proc. Schweinfurtergrun-Emulfion. Das Rovarin wird mittelft einer Rebspritze auf die Blätter gestäubt, wodurch die Ruffelfafer getöbtet, die Rüben aber in ihrem Wachsthume nicht gestört werden. Auch empfichlt Rovara ben Anbau von Fangrüben in dicht gefäeten Streifen am Rande und eventuell auch in der Mitte ber vorführigen Rübenfelder. Die aufgehenden Rüben werden fofort besprengt und fo die aus der Erde hervorkommenden Rafer vergiftet. Ferner befpricht Stift4) die von Lippert empfohlenen Anlodungoftreifen, die fo angelegt werden muffen, bag ber Rafer, bei feiner Borliebe für junge Saaten, namentlich gur Baarungszeit, ftets folche Saaten auffuchen und dort leicht in großen Mengen gesammelt werden fann.

Bur Bertilgung des Rübenruffeltafere ift das Ginfammeln beffelben das probateste Mittel. Groß') hat die Beobachtung gemacht, daß ber Rafer durch Topinamburknollen leicht angelockt werden kann und rottet die Rafer auf folgende Beife aus. Er ließ von Arbeitern zwischen je fünf Rübenreihen in Entfernungen von ca. 10 m über das gange Feld 5 cm tiefe und 15 cm breite Brübchen machen und in jedes berselben ein Stüdchen Topinambur legen.

<sup>1)</sup> Defterr.:Ungar. Zijchr. 1896, S. 11; Blätter f. Zuckerrübenbau 1896, S. 100 und 363; Defterr.:Ungar. Wochenichr. 1896, S. 329.
2) Defterr.:Ungar. Zeitschr. 1896, S. 504.
3) Ebend. 1896, S. 407; Centralbl. 1896, 4. Jahrg., S. 659.

<sup>4)</sup> Desterr. Ungar. Zeitschr. 1896, S. 505. 5) Desterr. Ungar. Wochenschr. 1896, S. 498; Blätter für Zuderrübenbau 1896, S. 136; Centralbl. 1896, 4. Jahrg., S. 792.

Nach fünf Minuten waren die Knollenpartifelchen über und über mit Ruffelfafern bedeckt. Die mit Leichtigkeit von den Kindern abgeklaubt und getödtet wurden. Die Knollen wurden wieder in die Grübchen zurudgelegt und diefe Brocedur fünf= bis fechsmal des Tages wiederholt. Jedes diefer Grübchen war durch eine abgeschälte Weidenruthe von Weitem den Ginfammlern ertennbar. In weiteren drei Tagen war das Feld bis auf einzelne Cremplare von den Rafern gereinigt.

Bersuche, welche dagegen von Stift') mit Tobinamburknollen durchgeführt wurden, haben gegenüber den Beobachtungen Groß' das Resultat ergeben, daß die Ruffeltäfer diefen Röber nicht beachten. Erft nach langerer Hungerzeit, in welcher die Rafer nichts zu freffen hatten, gingen einzelne Exemplare auf die Topinamburknollen, mahrend weitaus die größte Menge vollständig indifferent blieb. Wenn die Rafer die Wahl zwischen jungen Rüben und den Tobinamburknollen hatten, fo gingen sie immer auf die ersteren, so daß daher die Beobachtung von Groß nicht zu verallgemeinern ift.

v. Berg2) verwendet zum Vertilgen der Rüffelfafer das Auslegen von Blättern oder Zweigen von Rogkaftanien oder Weiden und Ablefen der darauf fich befindenden Rafer.

Die Berfuche zur Befämpfung ber Berg= und Trodenfäule ber Buckerrüben wurden von Frant 3) auch in diesem Jahre fortgesett. ausführlichen officiellen Berichte entnehmen wir das Folgende. Trot der reichlichen Niederschläge ist das Auftreten von Phoma betae weit verbreitet gewesen, so daß daher die frühere Theorie, daß die Erkrankung hauptsächlich burch die Trockenheit in den Monaten Juni und Juli hervorgerufen würde, sich nicht bestätigt gefunden hat. Es sind bann auch im verfloffenen Jahre eine ganze Anzahl ber verschiedensten Betämpfungsmittel in Unwendung gelangt; fo querst noch unter ber Boraussetzung ber Schädlichkeit ber Sommertrockniß eine fünstliche Bewässerung und eine besonders tiefe Bodenbearbeitung, aber beides ohne erhofften Erfolg. Es muß eben ein im Boden liegender Factor in gewiffen Feldern vorhanden fein, der gang unabhängig von den Feuchtigkeits= verhältniffen ift, und der den Ausschlag bei Befall der Rüben durch Phoma botae giebt. Man stellte aus diesen Erwägungen heraus Desinfections versuche 4) des Aderbodens an : Eine Aupjerung des Erdbodens, Bufat von Chlornatrium, Schwefelfaure, Formalin haben jedoch feinerlei Erfolg gegeben; ebenfo wenig ein Ginbeigen ber Samen mit den verschiedensten Mitteln, mas ja auch vorauszusehen war, wenn eben die Krankheitssporen schon in dem Aderboden vorhanden find. Starke Düngungen, namentlich mit Chilifalpeter, haben sich eher als schädlich erwiesen; am vortheilhaftesten war noch eine späte Bestellung 5) der Rüben. Die Besorgnif, daß dadurch Ernte= und Zucker-

2) Centralbl. 1897, 5. Jahrg., S. 301. 3) Zeiticht. 1896, S. 901; Blätter für Zuckerrübenbau 1896, S. 341; Cesterr.-Ungar. Wochenicht. 1896, S. 922 u. 1897, S. 91; Chem.-Igg., Rep. 1897, S. 3 u. 46. 4) Blätter für Zuckerrübenbau 1896, S. 2. 5) Ebend. 1896, S. 56.

<sup>1)</sup> Defterr.=Ungar. Zeitichr, 1896, G. 506; Defterr.=Ungar. Wochenichr, 1896, S. 498.

ertrag fehr ungunftig beeinflußt wurden, hat fich gludlicherweise gar nicht bestätigt, fo daß man auf Grund der gahlreichen gunftigen Berfuche in diefer Richtung wohl ein Borbeugungsmittel gegen zu ftarten Befall der Rüben durch Phoma in der fpaten Bestellung hat. Schon in früheren Jahren war auch versucht worden, durch Entfernung der Blätter die Infection burch Phoma dann zu beseitigen, und wurden derartige Bersuche mit überraschendem Erfolge ausgeführt. Die mitgetheilten Ernteergebniffe und der Budergehalt der Rüben (wegen der genaueren Bahlen 2c. fei auf das Driginal verwiesen) haben bewiesen, daß man durch ein vollständiges Abblatten der Rüben im Juli das Auftreten der Berg= und Trockenfäule faft gang verhüten fonnte, wo biefe Rrantheit zu berfelben Zeit und auf demfelben Schlage beim Unterlaffen diefer Magregel zu 25 bis 50 Proc. auftrat. Es ift hiernach zu erwarten, daß diefe Operation, die ja felbstverständlich für gewöhnlich nicht angewendet werden darf, in Sahren mit gefährlicher Trodenheitsperiode im Juni und Juli auf Rübenschlägen, die erfahrungsgemäß an Phoma betae leiden, ihren gunftigen Erfolg erweisen wird, benn ba unter folden Umftanden unter bem Ginflug ber Krantheit die Ernten oft bis auf 50 Ctr. pro Morgen und darunter herabgebrudt werden, fo ist ber unvermeidliche Ausfall, den jene Operation an und für sich mit sich bringt, demjenigen gegenüber gering, den die Krankheit veranlagt. Es verdient noch hervorgehoben zu werben, daß diefe fcutende Wirtung bes Abblattens an vorschriftsmäßig früh bestellten Rüben fich geltend



gemacht hat; es läßt fich also bamit auch die zur Krankheit disponirend wirkende frühe Bestellung unschäblich machen und beibehalten.

Die Art, wie die Ent= blattung gemacht wird, ist nach dem Borangehenden nicht gleichgültig für ben Erfolg. Um beften wird die beiftebende Figur 3 zur Berftändigung dienen. Das eigentliche Röpfen ber Rüben, wo der Schnitt in der Richtung der Linie 2 geführt wird, ift ungunftiger als das bloke Abblatten, wo ber Blätterkopf über dem Bergen in der Richtung der Linie 1 abgeschnitten wird. Durchaus zu ver-

meiden, weil sehr nachtheilig, ist der Schnitt durch das innerste Herz oder die eigentliche Terminalknospe in der Richtung von 3. Der Schnitt in der Lage der Linie 1 ist also der richtige.

Die praktischen Ergebniffe der diesjährigen Bersuche zur Bekämpfung der Berz- und Trockenfäule laffen sich demnach etwa folgendermaßen zusammenfaffen:

Die Versuche, ein Mittel zur Bobendesinfection gegen die Krankheitskeime der Herz- und Trockenfäule zu finden, sind bis jetzt erfolglos geblieben. Auch Tiespflügen des Bodens vermag die Krankheit nicht zu verhüten.

Die vermuthete frankheitshemmende Wirkung von Stickftoffdungungen hat sich nicht bestätigt. Im Gegentheil kann die vom Erbboden ausgehende Infection durch Chilisalpeter nicht vermindert, wohl aber vermehrt werden.

Späte Bestellung der Rüben hat sich als ein der Krankheit mächtig entsgegenwirkendes Mittel bestätigt. Dasselbe verdient, da die Untersuchungen über den Einfluß späterer Bestellung auf die Quantität und Qualität der Rübensernte nicht ungünstige Resultate ausweisen, für diejenigen Gegenden und besonders für diejenigen Felder, welche erfahrungsgemäß am meisten von Phoma besallen zu werden pslegen, Beachtung.

Die Operation des Abblattens der Nüben im Juli bei Eintritt einer den Rüben gefahrdrohenden Trockenheit, bestehend im Abschneiden des ganzen Nübenslaubes etwa handbreit über dem Erdboden, kann einen vorzüglichen Schutz gegen die Krankheit gewähren. Da sich dies auch auf die früh bestellten Nüben bezieht und da gerade diese meist am wenigsten durch diese Operation in ihrem Ertrage vermindert werden, so ist auch diese Methode unter Beibehaltung der frühen Bestellzeit sür alle diesenigen Felder, welche sich dislang am meisten anfällig sür die Krankheit erwiesen haben, höchst beachtenswerth, besonders in solchen Jahren, wo das Wetter im Juni und Juli sich zur Trockenheit zu neigen beginnt oder wenn bereits die ersten Ansänge der Herzschule sich zeigen sollten.

Die in diesem Berichte mitgetheilten Beobachtungen, wonach auf gewiffen Feldern weder fünftliche Bewässerung, die nach Bedarf gegeben wurde, noch auch reichliche Niederschläge das Auftreten der Krankheit verhindern, zeigen, daß es Felber von höchster Anfälligkeit für Phoma betae giebt. Db dies baran liegt, daß auf diefen Feldern der Erdboden ungewöhnlich ftart mit den betreffenden Bilgfeimen verseucht ift, oder daß er eine Eigenschaft besitt, welche diese Bilge in ihrer Entwickelung besonders begünftigt oder welche die Rüben= pflanze in ihrer Widerstandsfähigfeit gegen ben Bilg schwächt, bas find Fragen, welche vorläufig der Wiffenschaft zur Beantwortung überlaffen bleiben. die Praxis geht aber jedenfalls das Eine daraus hervor: das Jahr 1896 hat uns besonders in Schlefien Gelegenheit gegeben, folche Felder tennen zu lernen, welche im höchsten Grade der Berg = und Trodenfäule der Riiben ausgeset find, auf benen die Rrankheit nicht nur in trodenen, sondern auch in den regenreichen Jahren zu erwarten ift. Sollte fich auf folden Feldern auch mit ben foeben bezeichneten Wegenmitteln feine Befferung erzielen laffen, dann durfte es wohl das Richtige fein, auf den fo kenntlich gewordenen Feldern den Rüben= ban gang zu unterlaffen und bann alfo für fie einen anderen Fruchtwechsel einzuführen.

Frank 1) hat bei der Besprechung des Werkes von Stoklasa und Banha, "Die Nübennematoden der Gattung Heterodera, Dorylaimus und Tylenchus 2)" sich geäußert, man möge auch einen directen Beweiß über die

<sup>1)</sup> Deutsche Zuckerindustrie, Mai 1896. 2) Berlin, Verlag von P. Paren.

Parasitische Thätigkeit dieser Nematoden erbringen. Betreffs der Euchytraeiden ist Stoklasa auf Grund vorgenommener Studien schon jetzt in der Lage, die verlangten Beweise zu dieten. Aus den durchgeführten Begetationsversuchen geht nämlich hervor, das die Euchytraeiden in der That in die Kategorie gefährslicher Parasiten der Zuckerrübe gehören 1).

Stoflasa bringt eine Abhandlung?) liber Heterodera radicicola. Diese Heterodera verursacht an der Rübenwurzel, sowohl an der Haupt-



Burgel mit Knöllchen.

als an den Nebenwurzeln. größere oder fleinere Anöll= chen. Stoflafa mag folche von 10 bis 18,5 mm Durchmeffer, aber auch folche von nur 1 bis 9 mm, die Trockensubstang von 100 größeren Anöllchen betrug 7,740 g, von 100 fleinen 0,899 g, burch= ichnittlich wurden in einem großen Knöllchen 300, in einem kleinen bis 10 Weib= chen gefunden. Die wei= teren Meffungen und Unter= fuchungen ergaben, daß fich die Heterodera radicicola im Stadium bes trächtigen Weibchens von der Ritben= nematode (Het. Schachtii) nicht unterscheibet, auch der Organismus des Männchens der entwickel= ten Nematode Heterodera radicicola ift analog ienem ber befannten Rübennema= tode. Die Larven dringen in die Burgel ein, wo fie fich geschlechtlich scheiben; in Folge bes Reizens der Epidermiszellen wird ein schnelles Wachsthum der Rellen bewirft, es bilden sich Knöllchen, welche nach außen anschwellen. diesen findet die Entwide=

5 302

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. Zuckerindustrie in Böhmen, 21. Jahrg., S. 193; Defterr.sUngar. 1896, S. 922; Chem.-Ita., Rep. 1897, S. 3.
2) Böhm. Zeitschr. 1896, 21. Jahrg., S. 92; Centralblatt 1897, 5. Jahrg.,

lung des Weibchens und des Männchens, sowie der Befruchtungsact statt. Durch das Absterben des Weibchens und weitere Entwicklung der Jungen vermehren sich die Wurzelknöllchen je weiter desto mehr. Die Larven, den Mutterkörper verlassend, dringen nicht immer in den Boden, sondern leben entweder in den Intercellularräumen oder in dem Gefäßbündel weiter und bilden in der Nähe neue Knöllchen.

Jedenfalls stört dieser Vorgang die vitalen Processe im Organismus der Zuckerrübe, und die Praxis zeigte auch, daß der Ertrag des mit Heterodera radicicola insicirten Feldes um die Hälfte kleiner war, als des Nachbarselbes, welches normale Nüben lieserte. Man bedenke, daß sich an den Wurzeln mancher Zuckerrüben dis 40 große und 100 kleine Knöllchen besinden; nach obigen Zahlen der Inhaltsmenge ergiebt dies sür eine Wurzel schon allein 13 000 Exemplare. Als eine besondere Erscheinung sei hervorgehoben, daß die Heterodera radicicola die Wurzelknöllchen namentlich im sandigen Boden mit ungewöhnlicher Energie treibt, wogegen sie, wie es scheint, im Thonboden abstirbt.

Nach einer Mittheilung von Troube 1) hat die Gelbfärbung der Zuckerrübenblätter im verslossenen Jahre in gewissen Regionen, namentlich in Nordfrankreich, große Verbreitung gefunden. Bei Beginn der Krankheit beseden sich die Blätter mit unregelmäßigen gelbgrünen Flecken, welche sich allmälig verbreiten und schließlich eine blaßgelbe Farbe annehmen; die Pflanze scheint alsdann wie chlorotisch zu sein. Das Parenchymgewebe der Blätter verfault sodann und die Obersläche bedeckt sich mit Schimmelpilzen. Das Gewebe der Blattstiele zersetzt sich ebenfalls unter Braunfärbung; dieselben verlieren ihre Elasticität und brechen schließlich unter der Schwere der Blätter ab, welche zu Boden fallen. Die Entwickelung der Krankheit ist besonders eine starke und schnelle, wenn auf eine lange Periode der Wärme plötzlich kaltes und seuchtes Wetter solgt. Die Zuckerrüben beginnen zu welken und nehmen nur mehr sehr langsam an Größe zu.

Die von der Krankheit befallenen Rüben erreichen ein geringeres Gewicht und weisen einen kleineren Zuckergehalt und mangelhafte Reinheit auf. Bon Interesse find nun die mehrjährigen Durchschnitte von Analysen, welche die

Bersuchsstation "Aisne" Mitte November durchgeführt hat:

|                        |        | Kranke Rübe        | Gejunde Rübe       |
|------------------------|--------|--------------------|--------------------|
| Dichte des Saftes .    |        |                    | 10,67              |
| Zucker in der Rübe.    |        |                    | 13,10              |
| Reinheitscoöfficient . |        |                    | 85                 |
| Geerntete Menge pro    | Hektar | $18000\mathrm{kg}$ | $27000\mathrm{kg}$ |

Die Production von Zucker pro Hektar beträgt 1944 kg bei den kranken und 3537 kg bei den gefunden Rüben, somit die ersteren einen Fehlbetrag von 1593 kg, entsprechend 45 Proc., ausweisen.

Tronde ist nun während der letten Campagne unter anderem zu folgenden Beobachtungen gelangt: Die Gelbfärbung der Zuderrube erscheint im

<sup>1)</sup> La sucrerie indigène et coloniale 1896, p. 338; Desterr. = Ungar. Wochenschr. 1896, S. 743.

Monat Juni nach längerer und intensiver Trockenheit — wie es z. B. im heurigen Jahre der Fall war — und breitet sich namentlich in sonnigen Gegenden aus, während sie in Gegenden mit sehr feuchtent, maritimem Klima wenig Verbreitung sindet. Die Krankheit tritt am intensivsten auf Thondöden mit undurchlässigem und undrainirtem Untergrunde, sowie auf sehr leichten und wenig tiefgründigen Böden auf, welche mehr als andere zur Trockenheit geneigt sind. Auf denzenigen Rüben, welche sehr große Mengen Stickstoffdünger erhalten und sich demgemäß frühzeitig entwickelt haben, erscheint die Krankheit frühzeitiger; dasselbe ist auch auf sehr mageren, wenig fruchtbaren Böden bei Anwendung geringer Mengen Dünger der Fall. Die von Nematoden befallenen Felder zeigen unter denzleben geologischen Verhältnissen, dei derselben Cultur und demselben Düngungszustande nicht mehr kranke Pflanzen, als dies auf unverseuchten Feldern der Fall ist.

Auf den erkrankten Pflanzen konnte keine Spur von Bilzen nachgewiesen werden; Tronde vermuthet daher, daß die Krankheit das Resultat physioslogischer Beränderungen sei, welche durch äußere Einslüsse auf der normal ents

widelten Bflanze zur Entwidelung gelangen.

## Mechanisches.

## Beräthe für Buderfabrifation.

Um den Rübentransport bequem und billig zu gestalten, schlägt Cernch 1) ein System von transportablen Rübensch wemmen vor, welche ähnlich wie die transportablen Feldbahngeleise zwischen die Mieten gelegt werden, so



bag nach Bedarf fämmtliche Rüben birect zu den Waschmaschinen geschwemmt werden In nebenftehender Zeichnung bedeuten die Buchstaben a1, a2 . . . a10 die Rübenmieten, deren Angahl eine beliebige fein fann, b die permanente Rübenschwemme. c die transportablen Rinnen. Damit bas Wasser das gewünschte Gefälle hat, muß der eine (linke) Theil der vermanenten Rinne erhöht werden; an diesem befinden fich jeweils zwischen zwei benachbarten Mieten Anschlußstuten, an welche bei Bedarf die transportablen Rinnen e angeschraubt wer= Bei c findet fich ein Absperrschieber, durch welchen das Waffer gestaut werden fann. Das Ausflußende der transportablen Rinnen mündet durch ein gebogenes Rinnen= stück g in den tiefer gelegenen Theil der Rübenschwemme b. Die örtlichen Berhält= niffe werden die verschiedenartigste Bufammenstellung der Anlage bestimmen.

Patentanspruch: Eine Einrichtung zum Transportiren ber Rübe von ben Mietenfelbern an den Bestimmungsort, getennzeichnet durch transportable Rinnen e,

welche ähnlich wie die transportablen Feldbahngeleise nach Bedarf in ein System von transportablen Schwemmen zusammengefügt werden badurch, daß sie an

<sup>1)</sup> Defterr. Patent Rr. 46711; Defterr.=Ungar. Zeitschr. 1896, S. 256.

die abschließenden Rohrstutzen d der permanenten Kübenschwemme b beseftigt werden, während sie mit ihren anderen Enden mittelst Eingußrinnenstücken g in den zweiten Arm der um die Mieten  $a^1, a^2 \dots a^{10}$  herumlaufenden permanenten Kübenschwemme münden.



Besonders geeignet zum Zurückhalten aller Fremdförper (wie Gifen, Steine, Holz u. f. m.) soll nach Director Emil Karlson 1) (Guty in Rufland)

<sup>1)</sup> Deutsche Zuderindustrie 1896, S. 2229; Centralbi. 1897, 5. Jahrg., S. 350.

bie Rübenwäsche System "Raube" sein (Fig. 6 a. v. S.). Sie unterscheidet sich von anderen Wäschen hauptsächlich daburch, daß der waschende Theil in ihr nicht horizontal, sondern vertical aufgestellt ist. Sie besteht aus zwei Theilen, der eigentlichen Wäsche, und zweitens aus einer das Waschgut herausbefördernden Schnecke. Diese Wäsche soll sich in der Zuckersabrik Guth ausgezeichnet bewährt haben.

Ragmus 1) conftruirte einen neuen Messerkaften für Schnitzel, welcher sowohl als schmaler Kasten für neue ober bereits vorhandene Schneidsscheiben, wie auch als Ersatz für die seither gebränchlichen breiten Messerkaften gebaut werden kann (f. Fig. 7). Der Messersitz ist unbeweglich, die Messer



werden, je nach dem Grade der Abnutzung, vorgeschoben und durch fräftige Klemmplatten festgehalten. Die winkelförmige Vorlage mit fast horizontaler Obersläche ist vertical verstellbar und wird durch zwei starke, seitlich angeordnete Schrauben besetstigt. Die verticale Verstellbarkeit der Vorlage gestattet die Verwendung aufgebogener Messer, welche auch absenutzt in gleicher Vollgrissseit zum Schnitt gelangen können. Da durch das Vorschieben der nachgeschärften Messer der freie Schnitzelsdurchgang stets unverändert bleibt, und ferner verstärkte Dachrippenmesser mit aufgebogenem arbeitendem Theile zur Verwendung kommen, werden wirklich schnitzel erzeugt.

Ryblewski 2) stellte an Klusemann'schen (nach Büttner und Meyer geänderten) Schnitzelpressen durch Versuche sest, daß, je voller die Presse mit Schnitzeln gefüllt ist, dieselbe desto besser Schnitzel liesert und umgekehrt. Nun ist aber in den meisten Fabriken die Zusuhr der Schnitzel zu den einzelnen Pressen keine gleichmäßige, da denjenigen Pressen, welche dem Schnitzelelevator am nächsten stehen, zwar eine genügende Menge Schnitzel zugeht, die vom Elevator entsernter stehenden jedoch meist nicht voll ausgenutzt werden können. Es wurden nun versuchsweise zwei Pressen mit der der Maschinensabrik von Bendel3) in Magdeburg-Sudenburg patentirten automatischen Regulirung der Presswirkung versehen.

Auf der nebenftehenden Zeichnung (Fig. 8) ift eine Schnitzelpreffe mit

der neuen Vorrichtung versehen dargeftellt.

Die in dem oberen Kumpfe a aufgegebenen ausgelaugten Kübenschnizel der Diffusionsbatterie werden durch die schraubensörmig mit Flügeln besetzte, durchlochte conische Spindel s nach der unteren Deffnung b gepreßt, wobei sie einen starken Druck erleiden und dadurch die mitgesührte Flüssigkeit verlieren, welche durch den gelochten Mantel m nach außen und durch die hohle Spindel s

Centralbl. 1896, 4. Jahrg., S. 319; Oesterr. Ungar. Zeitschr. 1895, S. 843.
 Deutsche Zuderindustrie 1896, S. 1956; Centralbl. 1897, 5. Jahrg., S. 350.
 D. R. B. Rr. 68 425.

nach innen getrieben wird, so daß sie durch die Rohre d, d und e abgeführt werden kann.

Um die Schnitzel stets mit einem gewissen bestimmten Druck durch die Bresse gehen zu lassen, ist eine Borrichtung angebracht, durch welche die Ausstrittsöffnung b selbstthätig vergrößert oder verkleinert wird, je nachdem die Bresse mit voller oder nur theilweiser Füllung arbeitet.

Diese Regulirvorrichtung besteht aus einem kegelförmigen Verschlußstücke, welches auf dem Rohrstück e auf und ab beweglich angeordnet ist und unter der Einwirkung eines Gewichtes g steht, welches



Bergreen 1) beschreibt eine neue sogenante Conuspresse für Rübenschnitzel, die es ermöglicht, die Schnitzel ohne Kalkzusat bis auf ca. 18 Proc. Trockensubstanz abzupressen, dabei jeden nennenswerthen Substanzverlust zu vermeiden und eine sehr bedeutende quantitative Leistung zu erzielen.

Die Saftmeggefäße von Steiner und Herdik<sup>2</sup>), deren Princip aus der folgenden Abbildung (Fig. 9 a. f. S.), hervorgeht, bezweden eine präcise und bequeme Bestimmung der Menge des abgezogenen Diffusionssaftes, wobei dieser Abzug nach Bedarf willkürlich und leicht geändert werden kann.

Gewöhnliche Meggefäße - offene Behalter - werden mittelft eines

<sup>1)</sup> Deutsche Zuderindustrie 1896, S. 911; Chem.-Zig., Rep. 1896, S. 146.
2) Böhm. Zeitschr. 1896, 20. Jahrg., S. 476.

Deckels luftdicht abgedichtet; in den Deckel wird eine Liderung eingelassen, in welcher sich ein Rohr von 100 mm Durchmesser bewegt, welches in seinem Obertheile in ein breiteres Gefäß ausmündet. Dieses Gefäß ist mit einem



Standglase und einem Scalentheile versehen, welcher mit der Scala auf dem unteren Standglase correstondirt.

Die Verschiebung dieser oberen Vorrichtung geschieht entweder mit der Hand oder, wie bei den neuen Constructionen, mittelst einer Schraube. Je tieser das Rohr in das Gefäß eingeschoben wird, desto mehr Saft wird mittelst des Einlaßventils in das Meßgesäß eingelassen, da der Saft schnell in das Nohr und das durch auch in das obere Gefäß dringt, sodald die Saftobersläche den Unterstheil des Rohres berührt.

Das Einlagventil wird entweder mit der Hand oder auch automatisch geschlossen.

Das Meggefäß wird bis zur Hälfte des oberen Glases präcis geaicht und die Scala entweder durch Berechnung oder durch Versuch bestimmt. Die Grade entsprechen den Abzugsprocenten, auf den Rauminhalt des Diffuscurs berechnet.

Während die Differenz von 1 cm Höße bei offenen Gefäßen 15 bis 20 Liter beträgt, erreicht dieselbe bei diefer Vorrichtung kaum 0,8 Liter.

Mit Hülfe der auf dem Meggefäße angebrachten Tabelle kann nach ber mittelft Thermometer festgestellten Safttemperatur der reducirte, dem Bolumen bei der Normaltemperatur von 17,5° C. entsprechende Abzug bestimmt werden.

Ein Saturateur mit Misch und Rührwerk wurde von der Zöptauer und Stefanauer Bergbau- und Eisenhüttengesellschaft construirt. Derselbe ist ein rundes Blechgefäß mit bombirtem Boden. Mit der Welle A, Tig. 10, die mechanischen Antried von einer Transmission aus erhält, rotirt die Rührschausel B, welche hohl ausgebildet ist, und in welche von unten nach der Richstung des Pfeiles C1 die Kohlensäure eingepreßt wird, die dann durch die Löcher LL in die Flüssigigkeit austritt. Bon besonderer Bedeutung ist die Form der Rührschausel; seder der beiden Rührarme in seiner Erstreckung von der Axe bis nahe dem Umfange des Gefäßes besteht aus zwei Elementen, die man als

<sup>1)</sup> Böhm. Zeitichr. 1896, 20. Jahrg., S. 226.

65

sinksgängige und rechtsgängige Schraube bezeichnen kann. Bei der Bewegung ertheilen beibe Elemente Bewegungsimpulse parallel zur Are, jedoch das eine in entgegengeseter Richtung wie das andere. Um die Flüssigfeit im Gefäße



du verhindern, mit annähernd derfelben Geschwindigkeit zu rotiren, wie die Rührschaufeln jelbst, sind oberhalb der Rührschaufeln und unterhalb derselben eine Anzahl sester Wände D und E angebracht. Damit die Flüssseit im Gesäße nur im Bereich der Nührslägel circulire, ist ein Stromleitungsmantel Feingebaut, welcher den ganzen Inhalt des Saturateurs in Bewegung setzt. Das

innere Element eines jeden Rührflügelarmes bewirft ein Abwärtstreiben der Flüssigeit, jedes äußere Element einen Emportried derselben. Zwischen dem Stromleitungsmantel F und der äußeren Saturateurwand kann noch ein grods lochiges Sieb & angedracht werden, um eine nochmalige bessere Bertheilung der Kohlensäure in der Mischung zu bewirsen. Zur Erwärmung der Flüssigskeit im Saturateur ist eine Dampsichlange H angeordnet; daher ist die Erswärmung eine ganz gleichmäßige, sehr schnelle und andauernde, da die Heizsichlange nicht incrustirt, vielmehr durch die Bewegung der schlammigen Flüssigisteit stets rein erhalten wird. Um für jede Fabrit und für jeden Saturateur die zweckmäßige Flüssigsieitshöhe praktisch ermitteln zu können, wird der cylindrische Stromleitungsmantel in der Höhe einstelldar eingerichtet. Die Flüssigsietit soll im Ruhestande ca. 80 mm über dem oberen Kande des Stromleitungsmantels stehen. Durch zu viel Flüssigseit tritt ein Ueberschäumen ein. Ieder alte runde Saturateur läßt sich leicht in einen solchen mit Misch und Kührwerk umbauen.

Um den zerstäubten Zuckersaft möglichst innig mit Kohlensäure zu mischen, schlägt Knoop 1) ein Saturationsgefäß für gekalkten Zuckersaft vor,



Saturationsgefäß für gefalften Zudersaft (Anoop).

bei welchem der Rohlensäurestrom aus trompetenartig geformten Mundstücken aufsteigt, welche unmittelbar unter den Saftzerstäubern angeordnet sind. Der Saft befindet sich so in sein vertheiltem Zustande in einem kegelförmig gestalteten

<sup>1)</sup> Desterr. Ingar. Zeitschr. 1896, S. 271 und 468; Zeitschr. 1896, S. 475; D. N. B. Rr. 86815; Centralbl. 1896, S 746 und 779; Böhm. Zeitschr. 1896, 20. Jahrg., S. 781; Chem. Zig. 1896, S. 536.

Kohlenfäurestrahle, wodurch die Wirkung der Kohlenfäure auf den gekalkten Saft außerordentlich intensiv ist. Die beigefügte Zeichnung erläutert den Apparat.

Der Saturateur besteht aus einem schmiedeeisernen Gefäß A, in welches das Saftzuführungsrohr B eingeführt bezw. innerhalb des Gefäßes in mehrsfache Zweige getheilt ist. Ieder Zweig ist mit einer Anzahl nach oben stehender Zerstäuber C ausgestattet. Wird nun der Sast durch Nohr B unter Druck eingeführt, so zerstäubt er durch sämmtliche Zerstäudungseinrichtungen C in dem Maße, daß sich der Innenrann des Gesäßes mit sein zertheilter Flüssigsteit ansüllt.

Das Gaszusührungsrohr D, welches in Zweigen an den äußeren Langseiten des Gefäßes A geführt ift, hat so viel Stuken, als Zerstäubungsapparate C im Gefäß vorhanden sind, die Stuken i treten in das Gesäß ein und endigen hier unter den Zerstäubern C in trompetenartig gestalteten, nach oben gerichteten Mundstücken h. Durch Rohre D, Zweige d, Stuken i und Mundstück h tritt die Kohlensäure unter Druck ein, welche in kegelsörmigen Strahlen den Sprühregen der Zuckerslüsssigsseht umgieht und durchdringt, und in bekannter Weise, und zwar außerordentlich kräftig, chemisch auf ihn wirkt.

Patentanspruch: Ein Saturationsgefäß zur Ausstührung des durch das Patent Nr.  $80\,392$  geschützten Bersahrens, dadurch gekennzeichnet, daß das Gaseinführungsrohr  $D\,d$  unter den Ausströmungsöffnungen C des Sasteinführungsrohres, aus welchem der Sast zerstäubt austritt, mit trompetenartig gestalteten Düsen h ausgestattet ist, so daß der Kohlensäurestrom den zerstäubt austretenden Sast vollkommen umgiebt und durchdringt  $^1$ ).

Einen ununterbrochen und momentan arbeitenden Saturateur von Mollet-Fontaine u. Co. beschreibt Dureau<sup>2</sup>). In dem Apparate Zerstäubt man die kalkhaltige Flüssigkeit innerhalb der Kohlensäureatmosphäre.

Mit Hilfe von besonderen Zerstänbern, welche ununterbrochen und regelmäßig functioniren, wird ein Nebel von kalkhaltigem Saft erzeugt, der sich in einer geschlossenen Kammer außbreitet, in welcher ebenfalls in ununterbrochener Beise die Kohlensäureatmosphäre in entsprechend regulirtem Verhältnisse erneuert wird. Die Vereinigung des Kalkes mit der Kohlensäure geht augenblicklich vor sich, ist aber, und zwar absichtlich, keine vollständige. Die Saftströpfchen sammeln sich am unteren Thetle des Apparates und fließen durch eine Dessnung in einen Schornstein, in welchem sich in abwechselnd verticaler Bewegung ein aus horizontalen, durchlochten Schaufeln bestehendes Kührwerk bewegt, welches den Zweck hat, das Aufsteigen des Gases zu verlangsamen und die Theilung desselben in verhältnißmäßig kleine Bläschen zu bewirken. In geeigneter Höhe des Schornsteines und außerhalb der Kammer besindet sich eine mit einem hydraulischen Verschluß versehene Dessnung für den Austritt des Saftes, während das noch unausgenutzte Gas weiter in dem Schornsteine emporsteigt, der sich über das Dach der Fadrif hinaus erhebt. In diesem Abzuge setzt sich die Saturation noch weiter fort, da das noch nicht vollständig

bericht 1895, S. 78.

<sup>2)</sup> Journal de fabricants de sucre 1895, Nr. 49; Desterreungar. Zeitschr. 1896, S. 358; Desterreungar. Wochenschr. 1896, S. 128; Jahresber. 1895, S. 78.

erschöpfte Gas und der Saft, welcher nicht vollständig zu Ende saturirt ift,

einige Augenblicke parallel laufen.

Der in der Centralzuckerfabrit Cambrai bei Escaudoenvres aufgestellte Apparat besteht aus einem Cylinder aus Gifenblech, welcher 3 m im Durchmeffer und eine Sohe von 1,20 m besitt. Der Chlinder ift geschloffen und feine beiden Böben find etwas ausgebaucht, fo daß die Befammthohe des Apparates in der Axenrichtung 1,40 m beträgt. Durch den Apparat geht ein Rohr aus Gifenblech, beffen unterer Theil etwas unter ben Boben bes Enlinders reicht, während bas obere Ende mehrere Meter über die Scheidepfanne geht, um fich mit den Gasabzugen der alteren Scheidepfannen vereinigen zu können. In halber Bohe des Saturateurs finden fich außerhalb zwei gugeiferne Rranze, welche die Rohlenfaure und den zu faturirenden gefaltten Saft getrennt guführen. Die Kranze ftehen mit bem Inneren des Saturateurs durch fpit auslaufende 10 Röhren in Berbindung, welche ben Saft in Rebelform bineintreiben, mabrend die Rohlenfäure, die gleichzeitig einströmt, unter conftantem Drud gehalten wird. Unter biefen Bedingungen tritt die Einwirfung ber Rohlenfäure auf den Saft fofort ein; doch ist diese Ginwirkung keine vollftändige, nachdem noch ein Theil des Kalkes zu faturiren bleibt. Die Operation wird von felbst in dem Centralrohr, welches zur gleichzeitigen Wegführung bes ausgenutten Gafes und bes bereits faturirten Saftes bestimmt ift, ju Ende geführt. Der Apparat wirft wie ein Gelterwaffersuphon; die aus Tropfchen gebildete Flüffigfeit, welche fich auf dem Boden bes Saturateurs in der Bohe von einigen Centimetern sammelt, steigt durch den Druck des Gafes in dem Centralrohre bis zur Bohe ber jum Abflug des Saftes beftimmten Mündung. während die durch den letteren mitgeriffenen Basblaschen weiter im Schornfteine in die Sohe fteigen, um dann frei in die Atmosphäre zu gelangen. Mährend diefes Aufsteigens bes Bemifches von bereits faturirtem Saft und abgeschwächtem Bas wird die Saturation bis zu dem beabsichtigten Buntte geführt. Die Bobe des mit Rohlenfaure durchfesten Saftes wird durch diejenige ber Ausgangsmundung für ben faturirten Saft regulirt. Begenwartig beträgt bei einer Berarbeitung von 1000 hl pro Tag die Safthohe im Regulator 2,65 m, was bei ber geringen Dichte ber Fluffigfeit einer Bafferfaule von nur 1,2 bis 1,3 m entspricht. Bei einer Safthohe von 5 m ftellte man einen Drud von 2,10 bis 2,20 m fest. Der Apparat erfordert also Geblafe von geringerer Arbeitsleiftung, außerdem gestattet er die Ausnutung der Rohlenfaure in gewünschtem Maße. Die Temperatur des Saftes ift aber bier von großer Wichtigfeit, benn, wenn man heiß faturirt, ift die Ausnutung der Gaje vollständiger als bei kalter Arbeit. Es ift aber nicht nothwendig, die Ausnutung bes Gafes bis jum Meugerften zu treiben, ba immer ein Ueberichuß der Rohlenfäure, von Coaks herstammend, vorhanden ift. Man fann daher mit dem Apparate in der Ralte arbeiten und alle Bortheile der Arbeitsmeife vereinigen, b. h. eine vollständigere Reinheit erzielen, wodurch reinere Füllmaffen und höhere Ausbeuten erhalten werden. Der Apparat giebt fofort bei Beginn ber Betriebsfetung ben gewünschten Alfalitätsgrad und tommen bei normalem Arbeitsgange nur unwesentliche Schwanfungen vor.

Um eine rasche, vortheilhafte Bertheilung des Saturations = gases, Kohlensäure oder schweflige Säure, durch die ganze Schichthöhe

69

der Flüssigkeit zu bewirken, hat Guerrero 1) einen neuen Apparat conftruirt,

beffen Bau aus beiftehender Zeichnung (Fig. 12) ersichtlich ift.

In jeder Pfanne fann man die Bertheilung bis zu beliebiger Höhe ents sprechend dem Saftstande und dem Kalkgehalte, d. h. verschieden für die Säfte der 1., 2., 3. oder 4. Saturation, einrichten.

Die empfehlenswertheften höhen für Bertheiler würden sein: In den Pfannen der 1. Saturation 3/5 von der Safthöhe

Die unteren Bertheilungsröhrenstiliden haben größere Gasaustrittsöffnungen als die oberen Röhren, d. h. als die, welche sich über der Mitte der die Bertheiler tragenden Bertheilungscolonne befinden. Dieses Bariiren der



Deffnungen kann noch durch ein Bariiren der Zertheilungsöffnungen der Colonne bei den Vertheilungen oder ein Bariiren der Durchmesser der Vertheilungsrohre ersett werden. Der innere Durchmesser der unteren Vertheiler beträgt 50 mm, der der oberen 28 bis 32 mm, und hat sich eine derartige Ansordnung in der Praxis gut bewährt.

Eine Vorrichtung zum Auffangen des Saftes ohne Verlust bei der Saturation von Havelka und Mesz<sup>2</sup>). Die umstehende Zeichnung erläutert die Construction.

2) Desterr.-Ungar. Zeitschr. 1896, S. 830.

ungar. Zeitschr. 1896, S. 550; Desterr.-Ungar. Wochenschr. 1896, S. 327; Chem.319., Rep. 1896, S. 133.

Durch die Knieröhre x ist die größte Menge der sonst überlausenden Säste in den Saturateuren zurückgehalten. Die Röhren  $T^1$   $T^2$  sind stets einigen Saturateuren auf einmal und zwar zu dem Zwecke gemeinsam, um eine solche Abtheilung mittelst Klappen  $k^1k^2$  für sich abschließen zu können, wenn die eine oder die andere der Abtheilungen gereinigt werden soll. Die Röhren  $T^1$   $T^2$  münden in das Gefäß L mittelst der durch Zuschneiden der Kniee  $t^1t^2$  gebildeten Deffnungen  $o^1o^2$ , damit jene Theile der Säste, welche etwa in das Gefäß L mitgerissen wurden, mit den herausströmenden Gasen nicht direct in



Vorrichtung zum Auffangen des Saftes bei der Saturation. (Havelka und Mesz.)

die Hälse rr emporsteigen können, sondern an den Scheiteln  $t^1t^2$  gegen den Boden des Gefäßes L niedergeschlagen werden. In dem Gefäße  $L^1$  besinden sich alternirende Wände  $s^1s^2s^3s^4$ , welche die Gase früher in der Pfeilrichtung passiren mitssen, bevor sie in den Kamin D gelangen, wodurch die etwa noch mitgeführten Sästereste abgesetzt werden würden. Für solche Säste und Niederschläge sind die Wände  $s^1$  und  $s^4$  unten mit Dessungen  $u^1u^2$  versehen, um durch diese zurück in die Hälse re bezw. in das untere Gefäß L sließen zu können. An der tiessten Stelle des Bodens beim Gefäße L besindet sich ein Absulgerohr O, durch welches der mitgerissen und wieder aufgefangene Sast

in ein sämmtlichen Saturateuren gemeinsames Rohr N und von da in den Saturateur, welcher eben gefüllt wird, übergeht. Damit sich jedoch auch die geringste mögliche Ueberfüllung dieses Rohres selbstthätig anmelde, ist außer diesem im Boden des Gefäßes L ein zweites Absurdrugen P befestigt, welches ein wenig (3. B. etwa 2 cm) den Boden dieses Gefäßes überragt, so daß der Saft aus diesem Nohre erst in dem Falle heraussließt, wenn derselbe aus einer besiedigen Ursache durch das Nohr O nicht mehr ablaufen könnte. Durch das Nohr P fließt dann der Saft in ein unter demselben am Ende eines schwinzenden, um seine Axe h sich drehenden Hebels h placittes Gefäß h, und ist dieser Hebel mittelst eines Gewichtes h ausgewogen. Sobald das Gefäß h durch ein noch so geringes Duantum des eingeströmten Gases beschwert wird, sentt sich dasselbe um seine Axe h, wodurch ein elektrischer Contact h0 hergestellt wird. Das Gefäß h dient lediglich nur dazu, den eventuell in das Gefäß h absschenen Saft hierselbst aufzuhalten.

Patentanspruch: 1) Eine Vorrichtung zum Auffangen des Saftes bei der Saturation, bestehend aus einem verschlossenen, allen Saturateuren  $S^1S^2S^3S^4$  gemeinsamen Gefäße L, in welches die Gase aus diesem durch nach abwärts gebogene Kniee  $t^1t^2$  aus den Sammelröhren  $T^1T^2$  2c. und in diese durch Kniee  $x^1x^2x^3x^4$  2c. eintreten, in Verbindung mit einem zweiten Aufsangegefäße  $L^1$ , welches mit dem Aufsangegefäße L mittelst der Häle rr dusammenhängt und mit abwechselnden Wänden  $s^1s^2s^3s^4$  und mit Abslußsöffnungen  $u^1u^2$  versehen ist, so daß die gesammten, von den abziehenden Gasen mitgerissenen Theise der Säste auf den Boden des Gefäßes L und von da durch das Absalvohr O in die allen Saturateuren gemeinsame Köhre N herabssließen, durch welche sie in den eben in der Füllung begriffenen Saturateur

2) Bei der Vorrichtung zum Auffangen des Saftes bei der Saturation ad Anspruch 1, das über dem Boden des Gefäßes L etwas (z. B. etwa 2 cm) emportretende und unten in ein am Ende eines um die Axe b sich drehenden und durch das Gewicht z derart ausgewogenen Hebels p befestigtes Gefäß h mündende Abfallrohr P, daß sich das mit dem Safte aus dem Rohre p gefüllte Gefäß h sense und durch Emporheben des Gewichtes z den elektrischen Cons

tact ko verbinde, wodurch der Strom geschlossen wird.

Apparat zur continuirlichen Entnahme von Saftproben 2c. von Schaper 1). Bei dinnen, reinen Flüssigkeiten kann die Probenahme mittelst eines an der betreffenden Rohrleitung angebrachten kleinen Hahnes ersfolgen; hat man aber mit Dickfäften, mit Ablaufwässern, welche Schnizeltheile mitführen, oder mit Laugen, welche suspendirte Kalktheilchen enthalten, zu thun, so wird die ununterbrochene Entnahme einer gleichmäßigen Probe complicitter, wenn nicht gar zur Unmöglichkeit. Nachdem Schaper mannigsache Versuche mit kleinen Delpumpen, eigenartigen Hähnen und Rohrcombinationen angestellt und die genannten Apparate wieder verworfen hatte, hat er einen recht einfachen Apparat zusammengestellt, welcher niemals versagt und welcher recht empsohlen werden kann.

<sup>\*)</sup> Centralbl. 1896, 5. Jahrg., S. 189.

Aus der die fragliche Flüfsigkeit enthaltenden, möglichst fenkrechten Rohr- leitung wird an einer beliebigen Stelle ein in der nebenstehenden Stizze mit



a - b bezeichnetes Stück ausgeschnitten, auf dem unteren Theil ein Trichter entspre= chender Form angebracht und das Ende des oberen Rohres unter Beibehaltung des Querichnittes platt gedrückt. die abfallende Flüffigkeit hinein ragt ein auf dem Trichter (bei c) in verticaler Richtung drehbarer, mit einer fleinen Regulirspindel d versehener Rundeisenstab e von ca. 10 mm Durchmeffer und wechselnder Länge, an welchem je nach ber Regulirung tropfenweise ober in ununterbrochenem Strahl

die Probefliffigkeit in einen kleinen Trichter f abfließt. Aus der beigefügten

Stizze ift alles Uebrige ersichtlich.

Um Differenzen, welche bei Dicksäften durch Berdunsten entstehen könnten, zu verhindern, empfiehlt er, für concentrirte Flüssigkeiten den Apparat so eins zustellen, daß eine entsprechend größere Menge überfließt.

Bei dem Einführen von staubförmigen Materialien in Flüssigsteiten tritt öfters die Schwierigkeit auf, daß das Material auf der Obersläche der Flüssigkeit trotz größerem specifischem Gewicht schwimmt, dann Klumpen bildet und sich nur schwer in der Flüssigkeit gleichmäßig vertheilen läßt. Ber Bengston Härze ihat dassur einsachen, recht zweckmäßigen Upparat construirt, der diese llebelstände vermeidet. Derselbe besteht aus dem Trichter a (Fig. 15 A), in welchen ein Cylinder b derart eingesetzt ist, daß die unteren Dessungen des Trichters a und des Cylinders b concentrisch in einander liegen. Durch die Scheibe e, welche den Trichter a an seinem oberen Ende verschließt, ist der Cylinder b nach oben geführt. Durch das seitlich vom Trichter a besestigte Nohr e kann vermittelst Pumpe oder derzleichen Flüssigkeit in den Trichter geleitet werden. Im Inneren des Cylinders b besindet sich eine rotivende Welle d, welche in ihrem unteren Ende als Abstreicher c ausgedildet ist, um Theischen der staubsörmigen Materialien, welche sich etwa an den Glieders wänden absezen, adzustreichen.

Die Anwendung des Apparates geschieht auf folgende Beife:

Auf geeignete Art, z.B. wie in der Zeichnung dargestellt, durch Trichter k und eine rotirende Walze h wird das Material in fein vertheiltem Zustande durch Canal f in den Cylinder b eingeführt, während zu gleicher Zeit durch das Nohr e Flüssigkeit in den Trichter a einströmt, welche zur Deffnung des

<sup>1)</sup> D. N.= P. Nr. 87 461; Zeitschr. 1896, S. 613; Desterr. = Ungar. Zeitschr. 1896, S. 833; Chem.=Ig. 1896, S. 711; Böhm. Zeitschr. 1896, 21. Jahrg., S. 62.

Trichters als cylindrischer Strahl austritt und das staubsörmige Material, welches von ihr umschlossen wird, verhindert, beim Auftreffen auf den Flüssigsteitsspiegel sich über die Obersläche der Flüssigseit zu verbreiten, sondern das Material zwingt, unter den Flüssigseitsspiegel zu sinken.



Borrichtung zum Einführen von ftaubförmigen Materialien in Fluffigkeiten, 3. B. von Kaltpulver in Melaffe. Ber Bengfton Sarje.

Sollen zwei oder mehrere Materialien zu gleicher Zeit in die Flüssigfeit eingeführt werden, so werden sie durch weitere am Cylinder b angebrachte Canale zugebracht.

In Fig. 15 C ift die zwedmäßige Beise der Anwendung bei Rühlmaischen

gefennzeichnet.

Der Apparat muß stets berart angebracht werden, daß der untere Rand

fich einige Centimeter über dem Fluffigfeitofpiegel befindet.

Patentanspruch: Vorrichtung zum stetigen Einführen von leichten, staubförmigen Materialien in Flüssseiten, z. B. von Kalkpulver in Melasse, badurch gesennzeichnet, daß, während die betreffenden Materialien durch einen Chinder (b) zugeführt werden, gleichzeitig durch einen concentrisch um diesen Chinder gelagerten Trichter (a) Flüssseitig durch einen concentrisch um diesen Materialien beim Anstritt aus dem Chlinder als chlindrischer Strahl umschließt und derart unter den Flüssigfeitesspiegel führt, daß die Materialien sich nicht auf der Oberkläche der Flüssigfeit ausbreiten.

Eine einfache Kalkmilchwage, die auch bei schwankender Concentration der Kalkmilch stets dasselbe Duantum des in derjelben aufgelösten Trockenkalkes abzuwägen gestattet, construirte Huber 1). Die Wage besteht aus einem

<sup>1)</sup> Böhm. Zeitschr. 1896, 20. Jahrg., S. 473.

chlindrischen Gefäß A (Fig. 16), in welches zwei an einem gleicharmigen Wagebalten D hängende, ebenfalls chlindrische Gewichte B und C hineinragen, und zwar reicht das eine B dis an den Boden des Gefäßes, während das andere C fürzer ist und am oberen Theile mit einem verschiedbaren Körner versehen ist. Läßt man



in bas Befäß eine Kalfmilch von gang beliebiger Concentration einlaufen, fo wird fich diefelbe fo lange fullen, bis die in die Kalkmilch eintauchenden Gewichte B und C in Folge ihres Berdrängungs= vermögens in die Gleichgewichtslage gerathen. diesem Moment Schließt man den Buflug der Raltmilch ab. Die beiden Gewichte B und C find fo gewählt, daß fie immer nur dann in das Gleichgewicht gerathen, wenn das verlangte Quantum Trodenfalt, auf welches die Bage eingestellt wurde, ohne Bezug auf ben Concentrationsgrad ber Ralfmilch in Die Bage eingelaufen ift. Die Ginftellung ber Bage auf den jeweilig gewünschten Brocentfat geschieht mit Bulfe des an dem oberen Theile des fürzeren Ge= wichtes C befindlichen verschiebbaren Körners, in beffen Geftänge die Bobenmarten für die gewünschten

Procentsätze eingeprägt sind. Will man also 2 oder 4 Proc. Trocentalt in einer Charge dem Rohsafte zusetzen, so schiebt man die Strichmarke des Gewichtes C bis zur entsprechenden nebenbefindlichen Marke. Läßt man nun Kalknilch beliebiger Concentration in das Gefäß einlaufen, so wird die Wage nur dann in das Gleichgewicht gerathen, wenn der gewünschte Procentsatz an Trockentalt, also 2 oder 4 Proc., im Gefäße enthalten sein wird.

Schwager 1) veröffentlicht eine Neuerung an Oberflächensverdampfern. Die Ersindung ermöglicht eine leicht auszuführende Reinisgung und leichte Beweglichkeit bei außen berieseltem Rohrspstem, ohne den Zusammenhang des Rohrspstems zu stören. Nebenstehende Zeichnung veranschaulicht die Ersindung. Zwischen je zwei Reihen Rohre R (Fig. 17) ist ein lleberlausbecken T von der Form angebracht, daß sein hochgehender Kand in den Strecken 2-3, 4-5, 6-7, ... 20-21 gerade läuft, während dieser Nand in den Strecken 3-4, 5-6, 7-8, ... 19-20 halbfreisförmig ist und concentrisch zu den Rohren so weit zurückritt, daß zwischen Rohr und Beckenrand ein freier Schlitz entsteht, welcher nach unten dadurch verengt wird, daß die Beckenränder A-B und C-D dem Rohre R abwärts zugeneigt sind und unten in die Wassernassen n auslausen.

Die halbkreisförmigen Ränder sind niedriger, als die gerade laufenden. Die Oberkanten der halbkreisförmigen Ränder eines jeden Bedens liegen in einer wagerechten Ebene und haben alle gleichen Höhenüberstand über den

Auflagerflächen l, l2 des Bedens.

<sup>1)</sup> D. N.:P. Nr. 87678; Chem.:Itg. 1896, S. 726; Zeitschr. 1896, S. 681; Oesterr.: Ungar. Zeitschr. 1896, S. 837; Jahresber. 1895, S. 234; 4. Jusay zu Pat. Nr. 58043 und 3. Zusay zu Pat. Nr. 58599 (1889); Böhm. Zeitschr. 1896, 21. Jahry., S. 64.

Die Horizontalstellung des Beckens ermöglicht eine gleichförmige und vollftändige Beriefelung der Rohre, ebenso wie sich das Becken jederzeit leicht herausnehmen und wieder einsetzen lätt.



Patentanspruch: Neuerung an den durch die Patente Nr. 53043, 55453 und 58599 geschützten Oberslächenverdampfern, gekennzeichnet durch um ihre Längenaxe drehbare und auswechselbare Becken T mit halbkreisartig einspringenden Ueberlaufrändern.

Eine andere Neuerung für Oberflächencondensatoren mit Versbungtungskühlung ist Hähnlein<sup>1</sup>) patentirt worden; sie bezweckt die Erhöhung der Luftgeschwindigkeit an den Condensationsflächen. Wegen der näheren Beschreibung dieser Neuerung sei auf das Original verwiesen.

Declun2) weift darauf hin, daß die Berlufte durch Mitreißen von Buder in den Brudendampfen doch gang bedeutende find. Berfuche haben ergeben, daß die Berlufte im Dreitörperapparate mit Ralentiffenr 0,136 Broc., im Dreikörperapparate mit gewöhnlichen Saftfängern 0,183 Broc., im Dreiförperapparate mit ungenügenden Saftfängern und ungenügendem Röhreninsteme 0,311 Broc, betragen. Decluy führt die am meisten bekannten, zur Wiebergewinnung bes durch bie Brüdendämpfe ber Berdampfapparate mit-Beriffenen Buders angestellten Bersuche an, und theilt dann seine Untersuchungen, sowie die Beschreibung des aus denfelben hervorgegangenen Apparates mit. Decluy erschien als das Befte die fogenannte Dberflächenentzuckerung, bei welcher jegliche Condensation des Dampfes, das heißt jedes Zuruckgelangen von niedergeschlagenem Waffer in den Berdampfforper vermieden wird. Es findet dabei kein Berluft statt und die Anwendung irgend welcher stanbförmigen oder fein zertheilten Masse ift ausgeschlossen. Er läßt die in eine große Anzahl bon einzelnen Dampfftrömen zertheilten Britden mit außerst geringer Geschwinbigkeit über eine fehr große Dberfläche hinweggehen. Diese Zertheilung des Dampfftromes, diese geringe Geschwindigkeit und ferner ber Umftand, daß die

<sup>1)</sup> Desterr.-Ungar. Zeitschr. 1896, S. 819.
Sucrerie indigène et coloniale 1896, Nr. 26, p. 766; Zeitschr. 1897, 331; Desterr.-Ungar. Zeitschr. 1896, S. 802; Desterr. Pat. Nr. 46/2432.

Dämpfe über eine Fläche hinweggehen nuffen, welche mindestens fünfmal so groß ift, wie die freie Oberfläche der verdampfenden Flüfsigkeit, sind die drei Haupterfordernisse einer Borrichtung, welche zur Entfernung der mitgerissenen

Budertheilchen bienen fann.

Declin's Apparat (Fig. 18) besteht aus einem horizontalen, auf einem zur festen Auflage dienenden Rahmen befestigten Gitterwerk. Auf diesem Gitter ist zunächst eine Schicht von zugeschnittenen Holzstäben angeordnet, welche bessonders präparirt sind und unter einander einen geringen Zwischenraum lassen. Auf dieser Schicht besindet sich eine zweite, in welcher die Hölzer schräg oder senkrecht zur Richtung der ersten liegen.

Es folgt eine britte Schicht, ebenfo wie die erfte ober doch berartig, daß



durch dieselbe der Dampfstrom gebrochen wird, welcher die beiden erften Schichten

Die Stärke der über einander gelagerten Schichten kann verschieden groß sein, ebenso der Abstand der einzelnen Holzstäbe unter einander, aber die Stärke der Schichten ist vom Abstande der Holzstäbe abhängig.

Die Holzstäbe fönnen in mehreren Abtheilungen über einander gelagert sein, um die Aufstellung bes Apparates zu erleichtern und ihn leichter zugäng-

lich zu machen.

Wie man sieht, ist die Geschwindigkeit, mit welcher die Dämpfe den Apparat durchströmen, sehr gering. Dieselben werden in eine sehr große Anzahl von einzelnen Strömen zerlegt und die Oberslächen sind sehr groß. Gerade diese Bedingungen charakterisiren den Vorzug der vorliegenden Erstindung. Die Brüdendämpfe geben bei der Berührung mit den Holzstäben ihren Zucker ab, die Zuckertheilchen vereinigen sich mit einander und nehmen

ein bestimmtes Gewicht an, welches sie befähigt, abzutropfen und in den Berbampfförper zurlickzugelangen. Die abgelagerten Zuckertheilchen können von dem Dampfstrome nicht mitgerissen werden, weil die Geschwindigkeit des letztern zu gering ist.

Es findet weder Condensation noch irgend welcher Berluft statt.

Dieser Apparat hat die ganze Campagne 1895 mit vollständigem Erfolge gearbeitet. Die gesammten Fabrikationsverluste, welche im Jahre 1894 0,38 Proc. vom Nübengewichte betrugen, gingen auf 0,20 Proc. herunter, d. h. um etwa 50 Proc., und die sogenannten unbestimmbaren Verluste sanken auf 0,05 Proc.

Fenste 1) construirt einen doppeltwirkenden Berdampftörper für Flüsssigkeiten, namentlich von Laugen in der Cellulose- und Sodafabrikation



und anderer Flüffigkeiten. Nach der beigegebenen Zeichnung besteht der Bersbaupfkörper aus drei mit einander verbundenen Theilen  $a_1, a_2, a_3$  (Fig. 19b).

Nr. 87736; Böhm. Zeitschr. 1896, S. 680; Desterr. Ungar. Zeitschr. 1896, S. 838; D. N.P.

Die zu verdampfende Flüssigkeit wird in den mittleren Theil  $a_2$  durch den Stutzen b, mit eingeschraubter Bertheilungsbrause c, gepumpt. In dem unteren Theile  $a_1$  ist ein Satz von Rohren o angebracht, die von directem Kesselsdampf umstrichen werden. Das sich bildende Niederschlagswasser wird durch den Stutzen q abgeleitet.

Die aus der Bertheilungsbrause c auf den Boden des unteren Theiles gelangende Flüssigkeit läuft in den Rohren o hinunter, verdampft zum Theil

und füllt allmälig den Raum a1.

Bur genauen Beobachtung des im Körper sich vollziehenden Vorganges sind außen ein Wafferstandsglas h und Schaugläser ee angebracht.



Zur weiteren Verdampfung der von den Dämpfen mitgeriffenen Fliffigsteitstheilchen und des entstehenden Schaumes, bezw. zur Ueberhitzung dieser Dämpfe, ist in dem oberen Theile  $a_1$  ein zweiter Sat von Heizröhren v ansgebracht, welche mit lose aufsitzenden Kappen u und seitlichen Deffnungen w versehen sind. In diesen Röhren geht die Verdampfung weiter vor sich.

Patentanspruch: Ein Verdampfapparat für Flüssigkeiten, gekennzeichnet durch zwei derart getrennt angeordnete Heizkörper, daß nur der im unteren Theile des Apparates angeordnete zur Verdampfung der Flüssigkeit dient, während der andere im oberen Theile des Verdampfapparates besindliche Heizkörper eine lleberhitzung bezw. Trocknung der entweichenden Dämpfe und Zerstörung mitgerissene Schaumes bewirkt.

Einen Berdampfapparat ließ sich Schulze<sup>1)</sup> patentiren, der aber auf demselben Princip beruht, wie derzenige von Karlét<sup>2)</sup>, indem der Heizstörper rotirt und durch Schöpfvorrichtungen den zu verdampfenden Saft auch noch auf die etwa auß der Flüssigkeit herausragenden Heizröhren vertheilt. Nur will Schulze diesen ganzen chlindrischen Röhrenheizförper recht unzwecksmäßigerweise direct an die feststehenden Stirnwände mittelst Stopfbüchsen dichten, austatt diesen Heizförper im Inneren eines feststehenden chlindrischen Mantels drehen zu lassen. (Denn derartige große Stopfbüchsen muß man, wenn irgend thunlich, vermeiden. Red.)

<sup>1)</sup> Zeitschr. 1896, S. 196; D. N.=P. Nr. 85635; Böhm. Zeitschr. 1896, 20. Jahrg., S. 535. 2) Jahresber. 1894, S. 78.

Hallström's 1) Erfindung der selbstthätigen Umlaufberieselung für stehende Berdampstörper betrifft eine Neuerung an dem bekannten Nobert'schen Berdampstörper und besteht darin, die den Damps oder Heizraum durchziehens den Flüssigsteits (Safts) oder Heizrohre so anzuordnen und einzurichten, daß die nur den unteren Theil einer Anzahl oder sämmtlicher Rohre ansüllende Flüssigsteit (Saft) während des Berdampsvorganges in einer Anzahl Rohre ausstretend, die anderen umgebenden Rohre selbstthätig berieselt.

Bu diesem Zwecke ist gemäß der einen in Fig. 20 a dargestellten Aussührungsform des Berdampfförvers die Rohrheizsläche theilweise vertieft angeordnet.



Entweder ist eine Vertiefung A, wie in Fig. 20 a, oder es sind mehrere Vertiefungen für je ein Bindel nach unten verlängerter Rohre C vorhanden. In beiden Fällen wird der Verdampfförper in der üblichen Weise betrieben.

Der Dampf ungiebt die Heizrohre, der Saft steht in den Rohren. Der Saft füllt aber nicht die Nohre bis oben hin an, sondern wird nur dis zu der mit SS bezeichneten Linie gehalten, so daß (Fig. 20 a) nur die langen Rohre C in den vertieft angeordneten Theilen der Heizssäche unten mit Saft gefüllt sind. Der um die Nohre stehende Dampf bringt diesen Saft zum Kochen, derselbe schäumt auf, sprist in die Höhe, steigt oben in den Rohren C heraus und ergießt sich über die seitlich von diesen Rohren C angeordneten Rohre E, berieselt dieselben in Gestalt von Sastblasen und tritt unten aus diesen kuchen Rohren wieder aus, um den Rohren C wieder zugeführt zu werden, wie durch Pfeile angegeben ist.

<sup>1)</sup> Zeitschr. 1896, S. 155; Böhm. Zeitschr. 1896, 20. Jahrg., S. 536.

Will man dem Verdampfförper keine theilweise vertieft angeordnete Heizsstäche geben, sondern den unteren Rohrboden durchgehend glatt gestalten, so läßt sich die vorstehend geschilderte Arbeitsweise des Verdampfförpers auch durch folgende Anordnung erreichen: Die Heizrohre C (Fig. 20 b) sind sämmtelich gleich lang und werden entweder concentrisch oder in verschiedenen Gruppen

angeordnet.

Die anderen Rohre E erhalten eingehängte Platten H, deren Durchmessertwas kleiner ist, als die lichte Weite der Rohre. Diese Platten haben den Zweck, das Aufsteigen des Sastes in den Rohren E zu verhüten. Die Arbeitseweise dieses Verdampftörpers ist dieselbe, wie die erst geschilderte. Der Sast wird die June S gehalten, tritt beim Kochen durch die Rohre C oben aus und fällt durch die Rohre E, welche die eingehängten Platten heben, nach unten, um den Rohren C wieder zuzuströmen.

Der bekannte Dichtigkeitsmeffer von Volquarg 1) wurde von Letzterem noch weiter vervollkommnet 2), so daß durch denselben jetzt eine sehr zuverlässige Controle über die Saftdichte ermöglicht und auch während der Nacht etwa

eintretende Unregelmäßigkeiten registrirt werden.

Auf bem oberen Theile einer im vergrößerten Maßstabe hergestellten Brixspindel C (Fig. 21) von etwa 25 Liter Inhalt ist ein leicht abnehmbarer Stift i befestigt, welcher das Steigen und Fallen der Spindel auf die mit Uhrwert verssehene und mit Papier bekleidete Trommel J aufzeichnet. Außer den Zeitstrichen ist letzterer mit horizontalen, die BrixsGrade markirenden Linien versehen.

Das Standrohr A, in welchem sich der Schwimmer besindet, ist mit zwei Stutzen zum Ein- und Auslausen des Saftes und mit einem leberlauf versehen, durch welchen ein jederzeit gleich hoher Saftstand bewirft wird. Der Spindel ist ein großer Rauminhalt gegeben, damit Störungen in der richtigen Angabe der Dichte, welche bei kleiner Abmessung durch Reibung und Ansätze einer Kruste auf dem Schwimmkörper bewirft werden könnten, ausgeseiner Kruste auf dem Schwimmkörper bewirft werden könnten, ausges

schlossen sind.

Ein mit Schrotförnern gefüllter, unter bem Stift angebrachter Behälter ift zum bequemen erstmaligen Einstellen der Spindel bestimmt, kann aber auch später zur leichten Regulirung benutt werden. Anßer der Dichtigkeitse eurve giebt der Apparat serner durch einen Zeiger i' an der Scala J' die angenblicklich vorhandene Dichte an, während ein Thermometer auf einer zweiten daneben angebrachten Scala J'' durch die Duecksilberkuppe außer der Temperatur des Sastes auch diesenige Correctionszahl angiebt, um welche die angezeigte Spindelung zur Erlangung der Normaldichte bei 27,5° C. vermehrt werden nuß.

Wie ersichtlich, vollführt die Spindel sowohl die Aufzeichnung der Dichte als auch deren Anzeige in directer Weise, ohne mechanische Zwischenglieder, so daß Fehler, welche durch Einschaltung derselben möglich werden, aus-

geschloffen find.

Die Führung ber Spindel wird durch zwei in den Stangen f gleitende Rollen bewirkt.

2) Zeitichr. 1896, S. 467.

<sup>1)</sup> Jahresber. 1893, S. 97; 1895, S. 88.

Busammengefaßt macht ber Apparat also folgende Angaben:

1. die graphische Aufzeichnung der Spindelung,

2. die augenblicklich vorhandene Spindelung,

3. die Temperatur des Gaftes,

4. burch eine einfache Abdition die Normalbichte des Saftes bei 17,50 C.

Ferner wird ein jeder Stillstand in der Saftbewegung markirt, weil in diesem Falle der Auftrieb des fließenden Saftes und dessen Einwirkung auf Fig. 21.



Cebftthätiger Aufzeichenapparat ber Saftdichte von Bolquark.

die Spindel aufhört, wodurch ein geringes plögliches Fallen der Spindel bewirft wird.

Der Zufluß des Saftes erfolgt zunächst in der Vorlage D, welche den Zweit hat, bei schäumigen, die Spindelung beeinträchtigenden Flüssigkeiten, 3-B. Diffusionssäften, diesen Schaum abzuscheiden und durch das Verbindungsrohr M direct in den Ueberlauf A und das Ablaufrohr a abzusühren. Auch

wird durch die Vorlage ein stoffreies, gleichmäßiges Durchfließen des Saftes ermöglicht. Unreinigkeiten, die im Saft enthalten sind, werben durch ein

zwischengeschaltetes Sieb zurückgehalten.

Damit die das Standrohr in der Zeiteinheit durchssließenden Saftmengen stets dieselben sind und der Auftrieb derselbe bleibt, ist in der Borlage ferner ein Blech angeordnet, welches mit einer Oeffnung von bestimmter Größe versiehen ist.

Man läßt den Saftzufluß in die Borlage nun in so starker Weise erfolgen, daß stets ein Ueberschuß durch die Berminderungsstütze M zugleich mit dem Schaume abgeführt wird und daß der Durchsluß durch die Blechöffnung stets

ein voller ift.

Der Unterschied, welcher bei ftärkerem und weniger starken Zufluß in der Spindelung bemerkbar wird, ist übrigens von keiner hervorragenden Bedeutung und beträgt je nach der Größe der Grade etwa  $^{1}/_{10}$  bis  $^{2}/_{10}$  Grad, kommt

alfo im prattischen Betriebe taum in Betracht.

Der Brüden, welcher sich bei heißen Säften entwickelt, wird durch einen flach trichterförmigen, im oberen Theile des Standrohres angeordneten Einsat T entfernt, so daß er nicht in die durch einen Glaskaften geschützte Anzeigevorrichtung gelangen kann. Eine graphische Aufzeichnung der Temperatur, wostlie bei Zuckersabriken meistens kein hervorragendes Bedürsniß vorhanden sein wird, weil die Säfte annähernd dieselbe Temperatur haben, kann durch Ansbringung eines Metallthermometers ebenfalls bewirft werden.

Sinen automatischen Köhrenreiniger für Verdampfapparate conftruirten Lagrelle und Chantrelle. Diese Erfindung hat den Zweck, die Entstehung von Ablagerungen auf den Innenwänden der Röhren zu verhindern, und zwar mittelst einer besonderen Vorrichtung, welche automatisch und continuirs lich während der Arbeit functionirt.

Beiliegende Zeichnung dient zur Berdeutlichung ber allgemeinen Grund-

fate der Erfindung.

In derselben ist Fig. 22 a eine Ansicht theilweise im Berticalschnitt eines Berdampfungsapparates, bei welchem eine Art dieses automatischen Reinigers angewendet gezeigt ist.

Die Fig. 22 b bis 22 d (a. S. 84) zeigen jebe eine andere Bariante dieser Reinigungsvorrichtung. Die verticalen Berdampfungsröhren a sind, wie

bekannt, in den Bodenplatten p und p1 unverrückbar befestigt.

Die Idee bestand nun darin, in diese Röhren einen Körper von geeigneter Form und von etwas größerer Dichte als der des Sastes einzuführen, so daß

er sich leicht in den Röhren verschieben fann.

Man kann in der Flüssigkeit einen äquilibrirten Schwimmer anwenden; die Pulsationen der Flüssigkeit genügen, um dem Schwimmer eine Steig- und Fallbewegung zu verleihen. Die beweglichen Körper, die so in den Röhren untergebracht sind, werden sich an den Innenwänden dieser Röhren reiben und die Ablagerung verhüten.

Außer ber Steig = und Fallbewegung und bes Schmankens ber Fluffig=

<sup>1)</sup> Defterr. Patent Nr. 46 847; Defterr.-Ungar. Zeitschr. 1896, S. 262; D. R.-P. Nr. 89 702; Zeitschr. 1897, S. 32.

keit kann man auch noch die Neiniger sich drehen lassen, indem man an den Außenwänden derselben Borsprünge in Schraubengängen oder in anderer Beise andringt.

Endlich kann man die Reiniger auch nicht schwimmend anordnen, b. h. von großem Gewicht, daß sie immer das Bestreben haben, herunterzugehen; in

diesem Falle kann man sie durch beliebige mechanische Hilfsmittel vertical beweglich machen.

Die Hamptvortheile dieser Reiniger find folgende:

- 1. Rohlenersparniß, da sich die Köhren nicht verslegen können, wodurch eine große Ersparniß an Dampferzielt wird.
- 2. Fällt jede Handarbeit für das Puten hinweg.
- 3. Entfällt die Anwens dung von Säuren 2c. für das Butzen.

Batentanfprüche: 1. Gine automatische Reini= gungsvorrichtung für die Röhren a von Berdampf= apparaten (Vacuumappa= raten), im Wesentlichen aus einem schwimmenden oder nicht schwimmenden Körper bestehend, der in diesen Röhren a untergebracht wird, und durch die fochende Gluffigfeit felbft eine aufabsteigende, schwingende und rotirende Bewegung erhält, sich hier= bei an den Innenwanden dieser Röhren reibt und so jede Ablagerung an den Innenwänden verhindert, wobei die Steig= und Fall= bewegung durch Anschläge begrenzt wird.



2. Eine Aussührungsform der automatischen Keiniger Anspruch 1, bestehend aus einem Cylinder (hohl oder voll) aus Metall oder Holz, auf welchem ein Metallband d im Schraubengange besestigt ist oder auf welchem Längsrippen mit oder ohne eine Schnecke am Obertheil besestigt sind, oder aus Scheibchen mit oder ohne Ausschnitten, die durch eine Stange oder Schnur

verbunden find, oder aus Holzenlindern oder Linfen, oder aus einer Schnecke,

ober aus mehreren steif oder gelenkig verbundenen Schnecken.

3. Die Einrichtungen zur Begrenzung der Berticalbewegung der Reiniger, Anspruch 1 und 2, entweder aus Ringen mit Querstegen, welche die Ber-



dampfröhren an beiden Enden abschließen, oder aus perforirten Platten bestehend, die in beliebiger Entsernung, eine über der oberen, die andere unter der unteren Röhrenplatte angeordnet sind, oder aus Traversen am Obertheil, und Prazen, die sich auf die Röhrenplatte von oben stützen, oder aus Kappen mit Füßen, die auf der oberen Röhrenplatte über den Röhren angeordnet sind, und eine

gelochte Platte unten, endlich aus einer Platte, welche auf mechanische Weise bewegt wird, im Falle als die Schwimmer vermöge ihres Gewichtes immer die Tendenz haben, herabzufallen.

Eine Neuerung an Borwärmern ober Rühlern wurde Syfora 1) patentirt. Es ift befannt, daß bei derartigen Apparaten, wenn die anzuwärmende oder abzukühlende Fluffigkeit in verhaltnigmäßiger relativer Bewegung gur Beig= oder Rühlfläche erhalten wird, die Wirfung der letteren eine wesentlich Syfora's Erfindung trachtet bas Erhöhen bes Warmeaufnahme = oder Uebertragungevermögens dadurch zu erreichen, daß die anguwarmende oder abzufühlende Fluffigkeit zwar auf eine Zeit lang, ohne fort-Bufliegen, in ihrem Behalter ftehen bleibt, mahrend biefer Beit aber in eine rafche, fortwährend periodisch ihre Richtung wechselnde Bewegung versett wird. Die Einwirkung der außeren Kraft auf die Fluffigkeit kann auf jede beliebige Art erfolgen, 3. B. durch Lufts, Gass, Dampf= ober Flüffigfeitebruck, erzengt mittelft Bumpe, Luftpumpe, Compreffor, Gebläfe oder Bentilator; ferner durch mechanische Birfung von Schnedenflügeln ober ichrag gestalteten Ruhrarmen, denen man periodisch wechselnde Bewegung ertheilt, endlich burch Bewegung von in die Flüffigkeit eingetandsten Körpern ober von nachgiebigen Membranen. Eine berartige Lagerung der Fluffigkeit, daß zu ihrer Bewegung eine möglichft geringe Rraft ausreicht, wird erzielt durch Theilung der Fluffigkeit in zwei ober mehrere symmetrische, einander das Gleichgewicht haltende Theile, wobei zugleich die Lagerung eine recht nachgiebige elastische wird. Gine elastische Lagerung der Flüffigkeit erreicht man aber ferner auch durch Anwendung einer eingeschloffenen Bas-, Luft- ober Dampfmenge als Polfter, ferner durch Federn ober Gewichte, welche entweder unnittelbar oder mittelft Kolben ober Mem= branen auf die Flüffigkeit wirken. Bei folder elaftischen Lagerung der Flüffigfeit besitt diese in der Bleichgewichtslage immer eine lebendige Kraft, welche ein Ueberschreiten der Gleichgewichtslage herbeizuführen sucht, womit bann bie Schwankungen ihren Anfang nehmen.

Die äußere Vorrichtung zur Erzeugung der Bewegungen kann entweber nur durch einen einzigen, oder auch auf alle in einer Anlage befindlichen Borwarmer ober Rithler gemeinschaftlich einwirken, ferner kann die angere Rraft entweder jeder wechselnden Gluffigkeitsbewegung, oder aber nur auf einen bestimmten Theil ber Bewegungen zur Wirkung kommen, mahrend bann ber andere Theil der Bewegungen durch das Beharrungsvermögen oder die Glafti-

citat erzeugt wird.

Während der schwingenden Bewegungen kann die Fluffigkeit nach Bedarf burch Gefälle oder Bumpen zu= und ablaufen.

Batentanfprüche: 1. Röhren= oder Plattenvorwärmer oder Rühler, baburch gefennzeichnet, daß zur Bergrößerung des Wärmeilbertragungsvermögens Die Fluffigfeit entsprechend ben Räumen in zwei Theile getheilt wird, welche vermittelft äußerer Rräfte (Membranen, Kolben, Schwimmer, Schneckenflügel) in ihre Richtung fortwährend wechselnde, alfo fdmingende oder gitternde Bewegung versett werden.

<sup>1)</sup> Defterr. Patent Nr. 46715; Defterr.-Ungarn. Zeitschr. 1896, S. 258.

2. Gine Ausführungsform bes unter 1. gefennzeichneten Apparates, charafterifirt burch die Anordnung eines elaftifchen, mit Ginlaghahn verfebenen Bolfters, in welchem über ber Fluffigfeit Luft oder Bas unter Drud fteht, gu bem Zwede, um erftere leicht beweglich zu machen.

Auf der Generalversammlung des Oftböhmischen Buderfabrikevereines hielt Sanus 1) einen langeren Bortrag über geschloffene Bormarmer mit fcneller Safteireulation, dem wir Folgendes entnehmen. Der von Hanus beschriebene Vorwärmer (Fig. 23 u. 24) ift ein cylindrisches Blechgefaß von 600 bis 700 mm im Durchschnitt und 2,5 bis 3 m Lange, also mit verhältnißmäßig langen Beigröhren.

Die Meffingröhren befigen eine lichte Weite von 36 mm und haben ver-

haltnigmäßig ftarte Wände, ba der außere Durchschnitt 42 mm beträgt.



Grundriß des Bormarmers.

Dem Grundriffe (Fig. 23) ift zu ent= nehmen, daß die Röhren in zehn Gruppen angeordnet sind, wovon eine jede einen Saftgang bilbet, fo bag wir im Bangen gehn Bange haben. Bei einer Röhrenlange von 3 m bedeutet dies einen Gaft= weg in einem Borwärmer von 30 m, in zwei Apparaten 60 m 2c. Die Röhren= anzahl in einem Bange wurde berart gewählt, daß bei ber gegebenen Saft= menge ber Saft bicfelben mit einer Schnelligkeit von ca. 1 m pro Secunde durchströmt. Die Röhren find in den Blechböben eingewalzt.



Durchichnitt des Vorwärmers.

Dben ift der Borwarmer mit einem gufeifernen Salfe verfeben, welcher mittelft eines Bugbectels geschloffen wird. Der Dedel ift mittelft Rautschutrahmen abgedichtet und behufs schnellen Deffnens mittelft entsprechend angeordneten Gentschranben und Wegengewichten eingerichtet.

<sup>1)</sup> Böhm. Zeitichr. 1896, 21. Jahrg., S. 127.

Durch sechs Radialrippen ist der Hals in ebenso viele Abtheilungen getheilt. Der Saft tritt in die erste Abtheilung ein und verläßt den Apparat durch die letzte, mittelst der an dem Halse angebrachten Rohransätze. Oberhalb einer jeden Abtheilung befindet sich in dem Deckel ein Lufthahn im Durchsschnitte von eirea 10 mm behufs Entlüstung des Borwärmers beim Inbetriebsten und zeitweise auch während der Arbeit.

Unten ist der Borwärmer mittelst eines gußeisernen, mit Kantschut abgebichteten Deckels abgeschlossen, in welchem sich fünf Kammern besinden, die eine Verbindung immer zwischen je zwei Röhrengruppen herstellen. Der Durchlaß in diesen Kammern entspricht dem Durchschnitte der Röhren einer Gruppe, so daß der Saft hier mit derselben Schnelligkeit strömt, wie in den Röhren, wodurch jedes Anhäusen von Ablagerungen vermieden wird. Auf der untersten Stelle jeder Kammer ist ein Ablaßhahn im Durchschnitte von 25 mm angebracht, mittelst welchen der Saft aus je zwei Röhrengruppen gleichzeitig abgelassen werden kann.

An den Rohranfätzen für den Ein- und Austritt des Saftes find Ventile angebracht. Zwischen beiden befindet sich ein directes Schaltventil, mittelst



welchem der betreffende Borwärmer beliebig ans dem Betriebe ausgeschaltet werden kann. Der Dampf wird mittelst des unterhalb des oberen Deckels an dem Blechmantel angenieteten und mit einem Bentil versehenen Rohransatzes zugeführt; das Condensationswasser läuft unten ab, und das Ammoniaf entweicht durch den oberen Röhrenboden mittelst einer in dem Halse besindlichen Deffnung.

Eine weitere Berbreitung in Zuckerfabriken hat die Eirculation svorrichtung für Röhrenvorwärmer von Boos in Bonn gefunden. Diese Borrichtung, wovon nebenstehend eine Stizze gegeben ist, bietet folgende Bortheise:

1. Der Effect (Transmissionscoöfficient) wird der dreifache.

2. Die Rohre setzen versichwindend wenig an. Bürften

der Rohre ist höchstens noch in der Sonntagspause nöthig (Lohnersparniß). 3. Die Einrichtung ist so einfach, daß jede Fabrik solche gegen Licenzgebuhr selbst herstellen kann. Die continuirliche Centrifuge, System Szczeniowski und Piontkowski<sup>1</sup>), welche in der vergangenen Campagne Anwendung an der Centralzuckersabrik Flavy=le=Martel fand, wurde schon früher in Capuscianh (Podolien) angewendet, dann wurde das Shstem in Oesterreich, in Frankreich 1892 bis 1893 und den französischen Colonien und in Belgien eingeführt. Die continuirliche Centrisuge sunctionirt folgendermaßen: Die Füllmasse, wie sie aus dem Apparate konunt, folgt demselben Gang wie bei der älteren Arbeits-weise. Bei dem Austritt aus dem Kochapparate wird die Masse in große Behälter aufgenommen, woraus Arbeiter dieselbe mit Hilfe von Schauseln entnehmen, um sie in einen Schraubentransportenr zu bringen. Nach Zufügen von Klärsel gelangt die durchgerührte Masse in die Zusührungsrinnen sür die gewöhnlichen Centrisugen, wo sie von einer Punipe aufgenommen wird, welche sie über die continuirliche Centrisuge befördert, in die sie unter dem Einsluß ihres eigenen Gewichtes eintritt.

Die continuirliche Centrifuge 2) besteht im Wesentsichen aus einer durchslochten conischen Trommel von 1,5 m Durchmesser; diese Trommel ist mit einem rothen Kupferdrahtgewebe ausgestattet, welches wiederum mit einem in gleicher Weise durchlöcherten Gewebe von demselben Metall bedeckt ist. Die Trommel wird mit einer Umdrehungsgeschwindigkeit von 500 Touren in der Minute getrieben; die Bewegung wird durch eine verticale Welle übertragen, welche an ihrem unteren Theile mit einer Zugwinde versehen ist, auf welche sich ein Kiemen aufvollt. Am Boden der conischen Trommel besindet sich eine horizontale Scheibe, welche dazu bestimmt ist, die Füllmasse in einer passenden

Dice auszubreiten.

Die zu verarbeitende Füllmaffe fällt, nachdem fie zuerst burchgerührt ift, in ein Centralrohr, welches diefelbe zwischen dem Boden ber Trommel und ber vorerwähnten Scheibe vertheilt. Die ausgebreitete Maffe, welche von bem ringförmigen Raum durch bie Centrifugalfraft fortgeschlendert wird, breitet fich auf der durchlochten conischen Trommel aus; ihre Dicke nimmt entsprechend, wie sie in der Trommel steigt, ab, indem fie die Melaffe abfliegen läßt, welche aus der Trommel gefchleudert wird. Der Zucker, wenn er von einem Theil der Melaffe befreit ift, wodurch nach und nach in Folge biefer Melaffeabgabe und ber Zunahme bes Durchmeffere ber conischen Trommel die Dicke sich ver= mindert, begegnet einer cylindrifden durchlochten Trommel (oder Austritts= regulator des Zuckers), welche wie die conische Trommel ausgestattet ift und fich mit berfelben Beschwindigkeit wie diese breht. Der Zweck dieser enlindris ichen Trommel ift, ben Buder mehr ober weniger lange in bem Apparate gurud= zuhalten, um Buder von gewünschtem Trodenheitsgrade und paffender Farbe zu erhalten; biefes Refultat erzielt man baburch, bag man bie verticale Belle, welche die conische Trommel trägt, hebt oder senkt; da diese nur die cylindrische Trommel burch Bermittelung von Gabeln mit fich nimmt, fo gestattet fie eine relative Berichiebung der beiden Trommeln in verticaler Richtung.

Benn man mit Dampf beden will, bann wird letterer burch ein freisrundes, in der Längsrichtung geschlitztes Rohr vertheilt und breitet sich mit

<sup>1)</sup> Zeitschr. 1896, S. 16. 2) Wir verweisen in dieser Beziehung auf die deutsche Patentschrift der Zeitzschrift 1893, S. 314 und Tafel XI.

Hülfe von 16 einen Bentilator bildenden Blechschaufeln über die ausgebreitete Substanz ans; er wird in das Innere des Apparates durch ein undurchdringsliches conisches Gewebe gelenkt, welches sich genau der Form der Trommeln anschließt und nur den Anstritt des Zuckers frei läßt. Da der Damps, welcher zum Decken gedient hat, nicht mit dem Zucker herausgehen soll, so wird derselbe durch einen aus acht am unteren Kande der chlindrischen Trommel angesbrachten Flügeln gebildeten Bentilator aufgesaugt und geht durch einen Abzug nach außen.

Der Zuder tritt zwischen der Innenseite der chlindrischen Trommel und dem undurchdringlichen, den Dampf für den Fall des Abdeckens zurückhaltenden Gewebe heraus; er wird in tangentialer Richtung auf die umgebogenen Eisenblechschanseln einer kreisförmigen Aufundhmevorrichtung für den Zuder, welche sich mit einer entsprechenden Geschwindigkeit dreht, geworsen. Die Schauseln dieser Aufnahmevorrichtung sind so angeordnet, daß jeder Stoß, der die Zuderstrhstalle zerbrechen könnte, vermieden wird; dieselbe ist außerdem mit einem Krazeisen zur Neinigung der Scheiben und mit Bürsten zur Zusührung des Zuders zu einer mit einer scheiden Kinne versehenen Deffnung, welche densselben in irgend einen Transportenr führt, ausgestattet. Bei Füllmassen Verriebes weißen Zucker der Rohzuder liesern, und zwar vermittelst einer Regulirung, welche ohne Anhalten der Centrifuge bewerkstelligt werden kann; endlich bewirtt der Apparat selbst die Abscheidung der Abläuse.

Die Centrifugen können durch gewöhnliche llebertragung oder direct durch eine auf der Welle der Trommel angebrachte Onnamomaschine betrieben werden.

Die continuirliche Centrifuge von Szczeniowski und Biontkowski erfordert nur eine Pferdekraft für die Centrifuge allein und drei Pferdekrafte, wenn das Zubehör: Transporteur, Malaxeur der Füllmassez. inbegriffen wird.

Zur Bedienung ift nur ein Mann nöthig. Die continuirliche Centrifuge verarbeitet 35 bis 40 Sack Zucker von 100 kg pro Stunde und spart Handsarbeit, bewegende Kraft und die beträchtlichen Ausgaben für Transmisssionen, Riemen n. dergl. Der erhaltene Zucker ist regelmäßig an Farbennstance und Korn, sehr trocken und fertig zum Einsacken gleich beim Austritt aus der Centrifuge. Das Sieben, Mischen n. dergl. auf dem Zuckerboden werden überflüssig. Die Ausbeute pro Hektoliter Füllmasse ist den früheren Centrisugen gleich.

Die Anordnung für die Gewichtsbestimmung der Fillmasse bei Submaischenarbeit von Humann i) ist ans der Zeichnung (Fig. 26 u. 27 a. f. S.) klar erkennbar. Man muß nur den unteren conischen Theil des Bacuums, dessen Inhalt durch die Mischlaugen vermindert ist, einmal mit Wasser durch einen Bassermesser auffüllen, um dadurch den cubischen Inhalt genau kennen zu lernen. Um chlindrischen Theil des Bacuumapparates bringt man dann die Humannische Anordnung an, und nun wird der Druck der Füllmassensäule auf den kleinen Duersschnitt der Hahnöffnung nach Ansgleich der Luftleere gemessen. Wenn man das Berhältniß des Durchmessers des Bacuums zur Hahnöffnung kennt, so kann man dann leicht den Inhalt des Bacuums berechnen. In der Praxis läßt man die Fülls

<sup>1)</sup> Zeitschr. 1896, S. 234; D. R.=P. Ar. 76958.

masse nicht direct auf das Manometer einwirken, sondern man schaltet Wasser dazwischen; zum Auslösen der eingedrungenen Füllmasse zieht man bei der neuen Füllung des Bacuums Dicksaft durch den Hahn. Um das genaue Ablesen der Quecksilbersäule zu vermeiden, ist ein Schwimmer mit Schnur



Anordnung des Füllmassewiegers System Humann. A Absperrhahn, B birnstrunges Druckgefäß mit Wasser gefüllt, D Dreiweghahn, L Lufthahn, R Kücksichlagventil, S Spülhahn für Dicksaft, W Wasserbahn, M Manometer,  $M_1$  Manometer meterabsperrhahn, H Hahn zum Ablassen des Druckwassers.

über eine Rolle angeordnet, und wird dadurch ein Zeiger bewegt, der genau die Gramme Druck pro Duadratcentimeter angiebt. Die praktischen Controlsversuche haben ein sehr übereinstimmendes Resultat ergeben.

Eine Vorrichtung zum Trennen der Abläufe bei dem Schleudern und Decken von Zuckerfüllmaffen ließ sich Naudet<sup>1</sup>) patentiren, und zwar beruht die ganze Ersindung darin, daß die Ablaufrinne durch Wände in drei Abtheilungen getrennt ist, und daß aus der Centrisuge durch ein verstellbares Rohr oder Blech die einzelnen Abläufe in die verschiedenen Kinnen geseitet werden sollen.

<sup>1)</sup> D. R.B. Nr. 89255; Zeitschr. 1896, S. 972; Chem. 3tg. 1896, S. 1026.

Diese Trennung der Absause nach dem Austritt aus der Centrisuge ist schoolselft vielsach angeordnet worden, ohne daß bisher ein Patent darauf nachgesucht worden war; die bisher unüberwundene Schwierigkeit liegt nur darin, daß die Absläuse der verschiedenen Keinheit sich innerhalb des Centrisugenmantels in höchst unangenehmer Weise unter einander vermischen, so daß die nachträgliche Trennung dieses Gemisches in verschiedene Theile wenig Werth hat. Es hilft daher das Raudet'sche Patent auch nicht über die Schwierigkeit hinweg, die Erünsprupe und Dechyrupe in möglichst scharfer Weise aus einander zu halten. (Red.)

Ein felbstthätiger Reinigungsapparat für rotirende Zuder=

fiebe ift Behrends1) patentirt worden.

Ein Abstreicher a (Fig. 28) wird durch Eingreifen in die Zwischenräume der rotirenden Spirale s des Zuckersiebes, welche er hierdurch von festgesetztem



Bucker reinigt, sammt einem auf Schienen laufenden Wagen W, an welchem er befestigt ist, schräg auswärts bewegt, in der höchsten Stellung angekommen, durch einen am oberen Nande des Siebes besindlichen Knaggen in seitliche Stellung gebracht und in derselben durch einen durch Federkraft hervorschnellenden, mit einem Stift versehenen Bolzen b so lange sestigehalten, dis nach Hervollen des Wagens der Bolzen durch Aussichlagen zurückschnellt und der

Stift den Abstreicher in die Ansangsstellung zurückehren läßt, worauf sich basselbe Spiel wiederholt.

Bur mechanischen Filtration von Grünsprup haben Bride und

Lachaume2) ein Chlinderfilter mit innerem Abstreicher conftruirt.

Das Filter besteht aus einer Filtrationskammer a (Fig. 29 a. f. S.), beren innere Wandung von einer gewissen Höhe an durchslocht ist. Gegen diesen durchslochten Theil legt sich das Filtergewebe r. Dasselbe wird oben und unten von den Reisen t begrenzt. Die in der Mitte der Kammer angeordnete Welle d läuft unten in dem Lager k, welches in dem conischen Ansatz u durch den Arm  $k^1$  in seiner Lage erhalten wird. Die Welle wird durch die im Deckel b des Filters vorgesehene Stopsbüchse i gesiührt und von der auf Vöcken k ruhenden Antriedswelle g vermittelst der Uebertragung f in Notation versetzt. An der Welle d sind Arme m angeordnet, welche in horizontaler Richtung unter einem Winkel von 90° gegen einander versetzt sind und am Ende mit ausgebohrten Ansätzen  $m^1$  versehene, schraubenartig gewundene Abstreicher l tragen. Dieselben bestehen aus zwei sesten Leisten, zwischen deren Kändern eine Kautschusseiste  $l^1$  sestengepaßt ist. Die über die Arme m geschobenen Federn p legen sich gegen

<sup>1)</sup> D. N.-P. Nr. 87563; Böhm. Zeitschr. 1896, 21. Jahrg., S. 63.
2) D. N.-P. Nr. 87368; Zeitschr. 1896, S. 614; Desterr.-Ungar. Zeitschr. 1896, S. 832; Böhm. Zeitschr. 1896, 21. Jahrg., S. 62; Deutsche Zucker-Industrie 1896, S. 1845.

den Abstreicher und pressen die Kautschutleiste l<sup>1</sup> mit gewissem Druck gegen die innere Fläche des Filtrirgewebes r, so daß bei Drehung der Welle d von diesem alle Filtrationsrückstände entsernt werden. Die Flüssigkeit tritt bei e in das Filter und dringt durch das Filtersewebe r und die durchbrochene Filters



Bride und Lachaume's Cylinderfilter mit innerem Abstreicher für Grunfprup und bergleichen.

wand a in den Raum j. wobei die rotirenden Ab= streicher l die Innenseite des Gewebes beständig für die nachfließende Flüffia= feit frei legen. Die fil= trirte Flüffigfeit gelangt in den unteren vollwandigen Theil s1 und kann durch Rohre s abgezogen werden. Die Rückstände fammeln sich unterhalb des von den Armen I bestrichenen Raumes und in dem conischen Gehäuseanfat n. Deffnen der Klappe o kon= nen diefelben aus dem Filter entfernt werden. Um Innere der Filter= fammer zu reinigen. läßt man Danipf oder Waffer durch das Rohr c1 treten. Dierbei nimmt das Reini= gungemittel benfelben Weg. wie die zu filtrirende Flüffig= Soll die Reinigung in entgegengeschter Weise vor sich gehen, so läßt man ben Danipf durch ein zweites Rohr c2 in den Raum i eintreten.

Patentanspruch: Chlinderfilter mit innerem Abstreicher für Grünsprup und dergleichen, dadurch gekennzeichnet, daß sich gegen die Filterwand (a) ein festes oder bewegliches Filtergewebe (r) legt, dessen Innenseite von dem elastischen Theil  $(l^1)$  eines an der umlaufenden Welle (d) befestigten, unter Federwirkung stehenden, schraubenartig gewundenen Abstreichers (l) bestrichen wird.

Für die Vorreinigung des Rohzuckers durch Abwaschen des anhaftenden Sprups durch Waschflüsseiten von steigender Reinheit hat Weinzierl 1) einen neuen Apparat vorgeschlagen. Ein conisches

<sup>1)</sup> Centralbl. 1896, 5. Jahrg., S. 147; Chem.:3tg. 1896, S. 711; D. R. P. Rr. 87 469; Cesterr.-Ungar. Zeitschr. 1896, S. 834; Böhm. Zeitschr. 1896, 21. Jahrg., S. 63; Zeitschr. 1896, S. 615; Deutsche Zuder-Industrie 1896, S. 1144.

Gefäß (Fig. 30) ist unten durch einen Absperrschieber b und oben durch einen Siebboden c abgeschlossen; letzterer soll durch rotirende Neinigungsbürsten f stets offen gehalten werden. Durch einen Stutzen h unterhalb des Siebbodens wird der mit geeignetem Sprup eingemischte zu reinigende Rohzucker eingeführt, und



durch den unteren Stuten a die gefättigte reine Buder= lösung, welche als Waschflüssig= feit dient; diefelbe foll lang= fam in dem Gefäße aufsteigen, den am Rohaucker haftenden Shrup nach oben verdrängen, und oberhalb des Siebbodens bei i ablaufen, bis eine bei b genommene Probe des Zuckers weiß erscheint. Dann foll der Inhalt des Gefäßes theilweise entleert werden, worauf bei g wieder neuer Buder nachgefüllt wird. Der weiß gewaschene Buder wird in Centrifugen von der Waschflüssigkeit ge= trennt.

Der Batentanfpruch lautet: Ein Apparat zum Reinigen von Buder, bestehend aus einem nach unten conischen Ge= fäße a, welches unten durch eine Absverrvorrichtung und oben durch einen durch roti= rende Bürftenarme f rein gehaltenen Siebboben c geschlossen ist, gleich unterhalb des Siebbodens den Ginlag h für den zu reinigenden Buder und unten den Ginlaß g für die reinigende Buderlösung besitt, so daß lettere den zu reinigenden Buder von unten

nach oben burchdringt, den Sprup mit den Berunreinigungen verdrängt, und mit ihnen oberhalb des Siebbodens absließt.

Wir haben mit vorliegendem Apparate wieder einen Versuch, die Steffen'jche Zuderwäsche zu ändern und wo möglich einsacher und praktischer zu gestalten. Es tönnte ja sein, daß sich Rohzucker auf diese Weise reinigen ließe, aber es ist dazu doch ein ganz gleichmäßiges Korn nothwendig; denn wenn man den Zucker im Gegenstrom mit Kläre waschen will, so würden bei unegalem Korn immer die gröberen Krystalle zu rasch nach unten gehen und die kleineren Krystalle zu langsam heruntersinken. Die ähnlichen derartigen Vestrebungen haben auch nicht Eingang in die Praxis gefunden, und hat sich die Steffen'sche Anordnung bisher noch immer als die zweckmäßigste erwiesen.

Füllförper für Osmoserahmen von Kohbl 1). Die vorliegende Ersindung betrifft neuartige Füllsörper für die Rahmen von Osmoseapparaten, durch welche ein bisher nicht zu vermeidender llebelstand bei der Osmosirung vollständig beseitigt wird. Dieser llebelstand besteht darin, daß die Melasse den Apparat, selbst bei Anwendung der bisher vorgeschlagenen Füllförper, in starten Schichten durchströmt und daher die beabsichtigte Arbeitsleistung nur unvollsommen durchstührbar ist, weil bekanntlich die Osmose nur dort stattsinden kann, wo die Melasse das Papier berührt; durch die bei den bestehenden, zumeist ohne seden Füllförper arbeitenden Anlagen häusig vorkommende Berührung benachbarter Osmosepapiere wird diese verminderte Arbeitsleistung noch mehr beeinträchtigt.

Der Erfindung gemäß werden als Füllkörper hohle ober maffive, mit Wellen ober Rippen versehene Blatten angeordnet, welche in dem Osmose=



rahmen so angebracht werden, daß sie beren Mitteltheil aussüllen und beiderseits nur schmale Räume frei lassen, wodurch die Melasse gezwungen wird, den Apparat in dünnen Schichten zu durchströmen, während überdies eine Berührung benachbarter Papierbogen verhindert ist.

Die Zeichnung ftellt in Fig. 31 a und 31 b ein Stud eines Osmoferahmens

mit maffivem Füllförper in magerechtem und fentrechtem Schnitt bar.

Die Fig. 31 c und 31 d zeigen zwei ber vielen möglichen Querschnittsformen ber Füllförper, und Fig. 31 e zeigt einen aus gefalteten Blechen hergestellten

Willförper, welcher die Bapiere in ihrer Stellung erhalt.

Wie ersichtlich, ist in jedem der Osmoserahmen A ein benselben theilsweise ausstüllender Körper (Platte) E aus beliebigem Material (Holz, Glas, Metall) so angebracht, daß zwischen dieser Füllung und den zu beiden Seiten derselben befindlichen Osmosepapierbogen D nur ein schmaler Raum für den Durchtritt der Flüssseiten übrig bleibt.

Dieser Füllkörper, welcher eine ber gezeichneten oder eine beliebige andere Duerschnittsform haben kann, ift mit Wellen, Rippen oder Borsprüngen ver-

feben, welche dem Osmofepapier als Auflage dienen.

Sollen die Fullungen blog den Zwed haben, die Berührung zweier

<sup>1)</sup> Zeitschr. 1896, S. 290; D. R.=P. Ar. 85 887; Defterr.=Ungar. Zeitschr 1896, S. 272.

benachbarter Papierbogen D zu verhindern, so können sie aus einem gewellten,

gefalteten oder gerippten Blech  $E^1$  (Fig. 31 e) gebildet werden.

Patentanspruch: Als Füllbörper für Osmoserahmen massive ober hohle, mit Rippen, Wellen ober Ansägen versehene Platten E ober gewellte, gefaltete ober gerippte Bleche  $E^1$ , zum Zwecke, die Flüssigsteiten in dünnen Schichten durch die Rahmen zu führen und eine Berührung benachbarter Osmosepapiere zu verhindern.

Eine Neuerung an Potten zur Herstellung von Candiszucker giebt Tschernitschek!) an. Die Candispotten sind flachwandige, sich nach unten verzüngende Gefäße aus lackirtem oder verzinktem Eisenblech (um Rost=



Neuerung an Potten gur herstellung von Candisquder. Tichernitichet.

bildung zu verhindern). Der Zweck dieser Ersindung ist, dem Uebelstande abzuhelsen, daß die Candissäden nicht aus den Krystallen entsernt werden tönnen. Es werden daher statt der vegetabilischen Fäden Metalldrähte oder schmale Blechstreisen durch die Potten gezogen oder in den Potten in Desen eingehakt. Nachdem sich die Candiskrystalle an denselben angesetzt haben, werden die Krystalle abgebrochen und man erhält so ein reines Product. Die Drähte bezw. Streisen können von Neuem immer wieder benutzt werden. Die Vöcher c (Fig. 32 a) missen selbstwerständlich nach dem Einziehen der Drähte verklebt werden. Statt dessen könnte man, wie in Fig. 32 e, die Potte A in ein zweites analoges Gefäß B mit vollen Wänden einsehen.

<sup>1)</sup> Defterr. : Ungar. Zeitichr. 1896, S. 827.

Patentanfpruch: Reuerung an Candispotten, darin bestehend, daß die bisher gebräuchlichen Faden durch Drahte oder Blechstreifen ersetzt werben, an welche fich ber Candis ansett und bann in Studen abgebrochen wird. Man erhalt fo ben Candis ohne jede fremde Beimengung.

# Laboratorium ggegenstände.

Bei ber Spindel mit Correctionsscala von Bolquart 1) ist bie Unordnung in der Beife getroffen, daß der Dnechfilberfaden einer mit Thermo-

Nia. 33.

50

70

90

10.0

110

13(

14.0

150

16.0

17.5°Cel 00



In nebenstehender, den oberen Theil einer Spindel darftellenden Figur würde die Normaldichte

> 11.00 Brir 2,50 ,, 13,50 Brir

betragen.

Die Correctionsscala ift in den Stift der Spindel gelegt, um den Graden eine möglichst große Länge geben gu fonnen und dadurch ein genaues Ablesen zu ermög= lichen. Ein Beben der Spindel beim Ablesen wird gar nicht oder nur in geringem Mage erforderlich fein.

Je nach der Art der zu spindelnden Fliffigkeit und nach der Concentration derfelben ift das Berhältnig der Correctionsgrade zu einander ein verschiedenes, denn es werden nicht nur die einzelnen Fluffigkeiten burch die Wärme in verschiedener Weise ausgedehnt, sondern die Ausbehnung ift auch je nach ben Concentrationsgraden eine andere.

Aus diesem Grunde müffen die Scalen für jede Spindel besonders auf Grund der vorhandenen Tabellen

empirisch eingetheilt werden.

Um die Stellung des Thermometerfadens gegenüber der Correctionsscala jederzeit auf ihre Richtigkeit prüfen zu konnen, sind zwei Puntte - 17,5° und 80° C. fixirt. Diese Bunkte werden mit der Anzeige eines richtig gehenden Thermometers verglichen.

In gleicher Weife wie bei Brix-Spindeln lagt fich die Correctionsscala

natürlich auch bei Spindeln von Baume, Tralles 2c. anbringen.

Ueber eine neue Muffel von Gawalowski2) wird Folgendes berichtet. Diefelbe besteht aus gutem Elgersburger Porcellan, und ift die Form, wie aus

<sup>1)</sup> Zeitschr. 1896, S. 392; D. R. B. Nr. 53 564; Sucrerie indigene 1896, 2) Defterr.=Ungar. Zeitichr. 1896, S. 798.

beistehender Fig. 34 ersichtlich, berart construirt, daß das Befeuchten der Zuckerprobe mit Schwefelsäure z.c. vorgenommen werden kann, und andererseits die Verbrennung einer anderen Probe ungestört weitergehen kann. Da nur der Boden aus Platin besteht, ist eine eventuelle Auswechselung dieser Bodenplatte leicht möglich, andererseits auch die Ausnutzung der Wärmequelle sehr günstig, nach vorhandenen Angaben soll mit einer Wohr'schen Spiritussampe die Versaschung in 3/4 Stunden vollendet sein.

Eine Neuerung am Polarisationsinstrumente für die Zwede der Auslese von Eliterüben aus der Firma Gallois & Dupont, Paris, bespricht v. Rümker 1). Dieselbe besteht darin, daß man mit dem Polaris



Gine neue Muffel von Gamalomsti.

meter ein elektrisches Läutewerk verbindet, um die Auslese nach Zuckergehalt zu beschleunigen. Dieses Läutewerk ist so eingerichtet, daß an dem durch die Schraube beweglichen Ronins eine kleine Metallplatte angebracht ist, welche zwischen zwei Metallplatten spielt. Diese Schrauben werden so eingestellt, daß sie den Frenzen des mittleren Zuckergehaltes des betreffenden Rübenthpus und Jahrganges entsprechen. Posarisirt man nun die Säste der einzelnen Rüben, und zeigt sich der Sast einer Rübe zuckerärmer als dieser mittlere Zuckergehalt, so berührt während des Einstellens des Posarisationsinstrumentes durch den Beobachter die Mittelschneide die linke Schraube und eine Glocke ertönt.

<sup>1896,</sup> E. 668.

Stammer, Jahresbericht 2c. 1896.

Berührt die Metallschneide die rechte Schraube, so ertont eine andere Glode. Auf diese Weise kann man die polarifirten Rüben in drei Claffen fondern.

Dieje Renerung ift nach Rumter feine empfehlenswerthe Berbefferung. denn fie lenkt von dem Wege der Individualzucht ab und führt auf den Weg der Gruppen= oder Paufchalzucht zurud, indem man auf die genaue Ermitte= lung von Ginzelzahlen verzichtet und fich mit der Berftellung von drei ver= Schiedenen Werthelaffen begnügt.

Le Docte 1) construirte einen praktischen Apparat (Fig. 35 u. 36), welcher fehr schnell eine große Ungahl Rubenanalnsen auszuführen geftattet.

Bir geben anbei eine Gesammtansicht bes Apparates Le Docte, sowie die ausführliche Beschreibung der Einrichtung der Bipette, welche den Saupt= theil deffelben ausmacht.

Die Pipette O wirst automatisch. Sie ist mit dem combinirten Sahn K versehen, welcher durch den Rohransatz C mit dem Basserreservoir L und durch



den Ansatz B mit der den Blei= essia enthaltenden Flasche M in

Berbindung fteht.

Das Normalgewicht (26,048) feinen Rübenbreies (erhalten mit= telft der Reil und Dolle'schen Reibe) wird direct in einer leichten culindrischen Schale T aus verginntem Rupfer, ohne Löthung, mit flachem Boben und abge= rundeten Eden abgewogen.

Gleichzeitig läßt man in die automatische Pipette O durch eine einfache Drehung des Schlüffels K 5 ccm Bleieffig bis zur Marke J Sierauf dreht man den Schlüffel K um eine Biertel= drehung, so daß die Pipette O mit dem Reservoir L in Berbindung gebracht wird. Die Bipette wird sich bis zu dem Rohr= überlauf H füllen und der Ueber= schuß fließt durch den Anfats A in das Gefäß S. Man dreht den

Schlüffel K noch um eine Biertelbrehung, wodurch alle Berbindungen abgeftellt und das Bolumen genau eingeftellt werden. Man ftellt die Schale T unter die Pipette O und dreht den Schlüffel noch um eine Bierteldrehung. Der Inhalt der Pipette (Waffer und Bleieffig) flieft dann durch den Anfat D in Die Schale T. welche den abgewogenen Brei enthält.

<sup>1)</sup> Sucrerie belge 1896, p. 10; Journal des fabr. de sucre 1886, Nr. 42, 43 und 46; Zeitschr. 1896, S. 856; Sucrerie indigene 1896, 48, 506; Technische Rundschau 1896, S. 842; Defterr. Ungar. Wochenschr. 1896, S. 842; Deutsche Zuder-Induftrie 1896, S. 2287; Chent.-3tg. 1896, S. 608; Defterr. Zeitichr. 1896, S. 1119.

Man bebeckt die Schale mit einer runden Glasplatte, welche mit einer mit Baseline eingesetteten Gummikappe überzogen ift, drückt dieselbe mit den Fingern der beiden Hände auf den Rand des Behälters, während man gleichszeitig den Behälter halt, und schüttelt lebhaft auf und nieder.

Will man eine gewisse Anzahl Rübenanalysen ausstühren, so bedient man sich dabei mehrerer, fämmtlich auf dasselbe Gewicht tarirter Metallschalen.

Nach dem Schütteln einer Schale entfernt man die mit Gummi versehene Platte, indem man dieselbe über den Rand des Behälters gleiten läßt. Die Fettsubstauz hindert das Hängenbleiben von Flüssigsteit und kann die Scheibe daher nach einander zum Durchschütteln einer größeren Anzahl von Behältern dienen, ohne daß es nöthig wäre, dieselbe von Neuem wieder mit dem Baselinetunfer einzureiben.

Der Apparat wird durch eine Flasche E vervollständigt, welche verdünnte Effigfäure enthält. Dieselbe kann man mit dem Ansatzohr D in Berbindung

feten, um von Zeit zu Zeit die Bipette reinigen zu konnen.

Ebenfalls zur raschen Aussührung einer großen Anzahl Rübenanalysen erwähnt Krüger<sup>1</sup>) einen Apparat, welchen er bis jest mit bestem Erfolge benut hat. Bei der Durchsührung der Methode geht Krüger von der Boraussetzung aus, daß der durchschnittliche Saftgehalt der Rübe 95 Proc. ist; dann enthält das Normalgewicht von 26,048 g Brei = 24,745 g Saft, welcher bei Annahme von 17° Brix = 1,07 specifisches Gewicht einen Raum

von  $\frac{24,745}{1,07} = 23,12 \,\mathrm{cm}^3$  einnimmt. Da also bei Anwendung des Normals

gewichtes nur 23,12 cm³ Flüssseit (Saft) vorhanden sind, so ist das an 100 cm³ Fehlende als Wasser hinzuzusügen. Es sind also hier zu 26,048 g Brei 76,88 cm³ Wasser hinzuzusügen und es besteht demnach ein Verhältnis von 76,88 cm³ Wasser zu 26,048 g Brei oder wie 2,951 : 1. Annähernd dasselbe Resultat hat auch Sach8²) angenommen, und Wallawsth nimmt ein Verhältnis von 3 : 1 an. Krüger ist nun der Ansicht, daß das Verhältnis 3 : 1, wenn auch theoretisch vielleicht nicht ganz richtig, doch praktisch richtiger ist, weil bei Innehaltung dieses Verhältnisses gewisse Fehler wenigstens theilweise compensirt werden, welche man bei der Perstellung der Vereiproden begeht. Krüger verwendet ein bestimmtes, in einem dazu construirten Meßapparat abgemessens Wasservolumen und wiegt den dritten Theil des Wassersewichtes an Brei ab. Der zum Wasserabmessen nöthige Apparat gestaltet sich dann sehr einsach. Eine Pipette von beliedigem Gehalt hat am oberen und unteren Ende je einen Dreiweghahn. Beide Hähne sind durch eine Verdindungsstange von Draht berart verdunden, daß die Drehung des einen Dahnes auch die Drehung des anderen Hahnes bewirkt. Die Pipette besitzt ein Volumen von 70 bis 80 cm³, welches genan seisestellt wird. Faßt die

Bipette z. B. 78,5 cm³, so verwendet Krüger  $\frac{78,5}{3} = 26,166$  g Brei. Der untere Hahn der Bipette ist durch Glasrohrleitung mit dem Gefäß C ver-

<sup>1896,</sup> S. 920; Chem.:3tg., Rep. 1897, S. 45.

2) Zeitschr. 1896, S. 865.

bunden. In diesem Gefäß befindet sich das Wasser, welchem der nöthige Bleiesig gleich zugesetzt ist, und zwar im Verhältniß neun Theile Wasser auf einen Theil Bleiessig. Der obere Hahn der Pipette ist mit einer Glasrohrleitung B verbunden, welche durch den Boden des Behälters C hindurchgeht und über das Niveau des Bleiwassers hinausragt. Die Ruhestellung des Upparates ist die in Fig. 37 a angegebene. Der Hahnhebel ist nach oben gestellt, bis an die obere

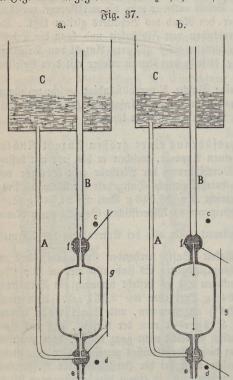

Hubbegrenzung c. Die Hahnscommunication ist nun folsgende: Bom Behälter C ist Bleiwasser durch Rohr A und den unteren Hahn in die Pipette getreten. Die darin vorhanden gewesene Luft ist durch den oberen Hahn und Rohr B abgeleitet. Die Pipette ist übervoll mit Bleiwasser gefüllt, da dies im Rohr B ebenso hoch steht, als das Niveau im Behälter B ist.

Soll Bleimaffer entnommen werden, so hat man nur nöthig, den Sahnhebel nach unten zu giehen (Fig. 37 b). Der obere Sahn ift nun nicht mehr mit Rohr A verbunden, fondern communicitt durch das Loch f mit der außeren Luft, ber untere Sahn ftellt nun eine Communication der Bivette mit Ausflußstuten e her, das Bleiwasser läuft also ab in einen untergestellten Chlinder von Blech, in welchem sich der abgewogene Brei befindet. Rach dem Ablaufen bringt

man den Apparat wieder in die Stellung Fig. 37a durch Hochziehen des Hahnhebels, worauf sich die Pipette ohne jede weitere Beaufsichtigung wieder füllt.

Man ist also jederzeit in der Lage, ohne erst die Füllung abwarten zu müssen, ein genau abgemessenes Volumen Bleiwasser zu entnehmen, indem man einsach den Hahnhebel herunterzieht und ihn nach dem Ablaufen wieder hochzieht. Mit dem Apparat hat Krüger täglich circa 300 Nübenuntersuchungen ansgeführt, doch ist noch eine erhöhtere Arbeitsleistung nöglich.

Einen praftischen Apparat zum raschen Trodnen von Fülls maffen und anderen Stoffen construirte Cerny 1). Dieser Apparat

<sup>1)</sup> Böhmische Zeitichr. 1896, 20. Jahrg., S. 479; Cesterr. : Ungar. Zeitschr. 1896, S. 538.

(Fig. 38) besteht aus drei chlindrischen Gefäßen A, B, C, welche aus Kupserblech hergestellt und so verbunden sind, daß das Gefäß A um das Gefäß B einen Mantel bildet, mit welchem das Gefäß C mittelst des Rohres E verbunden ist. Durch die Rohrleitung D wird in den Raum p p directer Dampf zugeführt, dessen Justus mittelst des Hahnes g in dem Rohre G regulirt wird.

Der innere Raum des Gefäßes C ist mittelst des mit Hülfe des Hahnes f absperrbaren Rohres F mit der Luftleere des Verdampstörpers für den Dick-



faft verbunden; durch das Seitenrohr H mit dem Hahne h kann Luft in das Gefäß hin-

eingelaffen werden.

Das Gefäß B ist mit einem abnehmbaren Deckel L verssehen, welcher mit Hülse eines Kautschukringes das Gefäß hermetisch absperrt; in dasselbe ist ein Thermometer eingeslassen. Das Gefäß C trägt ein Vacuummeter W.

Die Arbeit mit biesem Apparate geschieht rasch und einfach in solgender Weise: 5 g Füllmasse werden in einer Platin=, Porcellan= oder Glas= schale mit 1 ccm absoluten Alfohols beseuchtet und auf

einer aus gelochtem Bleche hergestellten Brücke ZZ in das Gefäß B gestellt, welches sodann durch Aufsetzen des Deckels L abgeschlossen wird. Durch das Deffnen des Hahnes f bei geschlossenem Hahne h wird eine Luftleere von

43 bis 45 cm erzielt.

Das Erwärmen mittelst Dampf sindet durch Deffnung des Hahnes d statt; die Temperatur des Gefäßes B steigt auf  $95^{\circ}$  C. Durch diese Temperatur und die Luftverdünnung wird die Füllmasse binnen 45 Minuten dis dum constanten Gewichte ausgetrocknet. Nach Absperren der Hähne f, d und g, und Deffnen des Hahnes h gelangt die Luft in den Trockenraum und der Deckel L läßt sich leicht abnehmen. Hierauf wird die Schale M mit der getrockneten Füllmasse im Exsiccator abgekühlt und gewogen, und die Trockensluhtanz berechnet.

Weiß) construirte einen Upparat, mittelst welchem man die Fähigsteit ber verschiedenen Osmosepapiere messen und in Zahlen ausdrücken kann. Bei der Osmose bemerkt man eine stete Volumenzunahme der dichteren Lösung und Abnahme jener Lösung, welche dünnslüfsiger ist. Durch diese Zunahme kann man die relative Menge der durchgedrungenen Krystalloide oder den

<sup>1)</sup> Listy cukrovarnické 1896, p. 221; Desterr.-Ungar. Zeitichr. 1896, S. 370; Söhmische Zeitschr. 1896, 20. Jahrg., S. 631.

osmotischen Proces messen, und wenn man auch die Zeit in Rechnung nimmt, welche zu einer bestimmten Zunahme nothwendig ist, kann man auch die Schnelligkeit des osmotischen Processes seftstellen. Auf diesem Principe basirt der Apparat (Fig. 39), welchen Weiß wie folgt beschreibt:

Das Osmometer besteht aus fünf Hauptbestandtheilen, nämlich aus einem Metallgefäß J, einer gläsernen Meßröhre D, einer Bipette E und Luftröhre F, welche an einem Gestell S angebracht sind. Das kleine Gesäß J läßt sich in horizontaler Richtung mittelst der Gabel V auf = und abschieben, die man um



ihre eigene Are drehen kann; dieses Gefäß Jett sich wieder aus einem conischen Gefäße B, welches für die dichtere Flüssigiskeit bestimmt ist, weiter aus einem Ringe C, auf welchen man das zu untersuchende Papier legt, und aus einem unteren Gefäße A zusammen, welches mit dem Ringe C mittelst eines Gewindes verbunden ist. Das Gefäß B ist an den Ring C mittelst dreier kleinen Schrauben und Muttern a befestigt. Die Verbindung des Ganzen mit den anderen Bestandtheilen des Osmometers durch Kautschultschren ist aus der Zeichnung ersichtlich.

Zur Prüfung bes Papieres verwendet der Berfasser eine 20 procentige Chlornatriums lösung, und die Resultate werden in Zissern ausgedrückt, welche die Bolumenzunahme dieser Bösung in Cubikcentimetern in der Dauer einer Stunde angeben, und zwar bei Benutzung eines Duadratmeters Papier und unter gegebenen Bedingungen. Die Temperatur muß bei jedem Versuch aufgezeichnet werden.

Nach einer Schablone wird aus dem zu untersuchenden Papier ein Kreis ausgeschwitten und auf den Ring C, wobei das Gefäß B abgehoben ist, gelegt, mittelst Kautschuk gedichtet

und vorsichtig wieder mit dem Gefäße B zugedeckt. Das Gefäß B wird einsach mit der Salzsöfung gestüllt, und so wird der Apparat eine halbe Stunde ruhig stehen gelassen. Darauf, wenn der Apparat gut schließt, wird auch das Gefäß A angedracht und der Apparat mittelst der Gabel so gedreht, daß die Meßröhre D senkrecht steht; durch den Hahn II wird alsdann ein abgemessenst Duantum Basser aus der Pipette in das Osmometer zugelassen. Man muß sich natürlich dabei an bestimmte Vorschriften halten. Wenn nun das Wasser in der Bipette und der Luftröhre ausgeglichen ist, wird die Pipette und die Röhre F, welche oben befestigt waren, die zu der Gabel V verschoben; der Apparat wird dann in seine ursprüngliche Lage zurückgedreht und die Salzslöhung mittelst des Onerschhahnes I die zum Kullpunkte abgelassen.

Es tritt sofort der osmotische Proces ein, doch kann man jedoch noch nicht messen, da die Megröhre in Folge des Berbiegens des Papiers unregelmäßig zeigt. Wenn die Flüssigkeit in der Nöhre D auf 2 com gestiegen ist,

wird dieselbe wieder bis zu O abgelassen, dann läßt man sie bis zu 0,3 ccm steigen, leert wieder bis zu O aus und erst von diesem Moment an wird gemessen. Diese Zeit wird notirt, man wartet, bis die Flüssseit 3 ccm erreicht hat, und da mit diesem Moment die Beobachtung geschlossen ist, wird wieder die Zeit genau aufgeschrieben. Die Benutung der eingeschriebenen Beobachtungsergednisse erklärt der Versassen an solgendem Beispiel. Für eine Bolumenzunahme von 3 ccm waren bei einem Osmosepapier unter gewissen Besdingungen 200 Minuten ersorderlich. Durchschnittlich steigt also die Flüssigsteit in der Röhre D in einer Stunde um 0,9 ccm. Da die Flässig des Papieres 20 gcm beträgt, sinden wir, daß bei einer Fläche von 1 gm unter denselben Bedingungen die Flüssigteit um 450 ccm steigen müsste, d. h. die osmotische Schnelligkeit des Papiers beträgt 450. Ein Versuch danert zwar vier die sieden Stunden, nimmt jedoch für sich sehr wenig Zeit in Anspruch, da man während des Versuches den Apparat nicht zu beobachten braucht. Parallelversuche müssen unter absolut gleichen Bedingungen durchgesührt werden.

In den Fabriken kann man anstatt der Salzlösung verdünnte Melasse verwenden, und man kann also mit einem Papier die relative Fähigkeit einer gewissen Melasse zur Osmose bestimmen. Eine wichtige Rolle spielt bei diesen Bersuchen die Dicke des untersuchten Papiers, da ein schwaches Papier schneller osmosirt als ein starkes, und zwar dann, wenn es von derselben Provenienz

ift, wovon sich Weiß bei seinen Bersuchen überzeugt hat.

Die Bebeutung der Prilfungen mit dem Dsmometer geht aus folgenden Beispielen hervor.

Es wurden untersucht:

Da die Zahlen der osmotischen Schnelligkeit im directen Berhältniß zur Menge der verarbeiteten Melasse stehen, kann man dieselben auch folgenderweise ausdrücken:

Das Papier 6 verarb. in ders. Zeit um 75 Proc. Melasse mehr als Papier 2

" " 5 " " " 5 " " " 2

" " 8 " " " 100 " " " " 2

" 1, w.

Aehnlich kann man auch ausrechnen, daß Papier 8 in sechs Tagen so viel Melasse verarbeitet wie

Papier . . . 1 2 3 4 5 6 7 in . . . . . 10,5 12,0 10,0 10,9 7,8 6,8 8,1 Tagen.

Auf Grund der osmotischen Schnelligkeit, der Dicke des Papiers und seines Preises kann sich der Zuckerfahrikant die Calculation über die Beschaffensteit und über die Vortheile dieses oder jenes Osmosepapiers sicher erleichtern.

Lallemant's Apparat 1) zur Bestimmung ber Biscosität (Fig. 40, a. f. S.) besteht aus zwei oben erweiterten Röhren A und B, die an einem Stativ

<sup>1)</sup> Sucrerie indigene 1896, 48, 703.

befestigt find, das gleichzeitig eine Woulff'sche Flasche trägt. Aus letterer wird mit Bulfe einer Kautschukbirne bestillirtes Waffer in die Burette B bis zur Marke n' gepumpt. Die beiden Büretten A und B werden durch einen gemeinschaftlichen Sahn R gleichzeitig geöffnet resp. geschlossen. Der Abstand von n bis m der Röhre A ift in 300 mm eingetheilt. Der Inhalt der beiden Röhren läuft von n bis m, refp. von n' bis m' in derfelben Zeit aus, wenn beide Röhren mit bestillirtem Baffer von derfelben Temperatur gefüllt find. Soll die Biscositat einer Fluffigteit bestimmt werden, fo wird die gu untersuchende Flüssigkeit in die Röhre A bis zur Marke n eingefüllt, während in die andere Röhre B Waffer mit Sulfe der Rautschutbirne gepreßt wird. Lägt man mit Sulfe des gemeinschaftlichen Sahnes die beiden Fluffigkeiten ausströmen und schließt, sobald das Wasser bei der Marke m' angekommen ist, so tann man aus dem Stande der Tluffigfeit in B die Biscofitat berechnen. Liegt die Biscosität der zu prufenden Fluffigkeit zwischen 1 und 2, so kann man fie mit dem Apparate birect bestimmen. Für höhere Zahlen muß man an Stelle von Waffer eine Löfung von bekannter Biscosität anwenden.



Die Erzeugung von Formaldehnd für Desinfectionszwecke wurde bisher durch Oxydation des Methylalkohols 1) durch den Sauerstoff der Luft bewirkt, indem man eine flammenlose Berbrennung einhielt. Es ist in

<sup>1)</sup> Jahresber. 1895, S. 111.

letter Zeit ein recht zweckmäßiger Apparat!) construirt worden, um reinen, von giftigen Gasen, wie Kohlenoryd, freien Formaldehyd zu gewinnen: man läßt durch das Polymerisationsproduct des Formaldehyds, das feste Triorysmethylen, einen heißen Gasstrom (z. B. Luft) hindurchstreichen, welcher sich dabei unter Depolymerisation des Triorymethylens zu Formaldehyd mit diesem beladet und dadurch ein stark dosirtes Formaldehydgas zur Desinsection liesert.

Der Apparat besteht aus einem innerhalb eines chlindrischen Gehäuses A (Fig. 41) über einer Feuerung B angeordneten Behälter D für das Trioxymethylen, sowie aus zwei um diesen Behälter herungeleiteten Schlangenrohren, von welchen das eine C den (durch Hahn h eintretenden) zu erhitzenden Gasstrom von unten her durch einen gelochten Conus d durch die Trioxymethylenschickt leitet, während das andere Schlangenrohr E das mit Formaldehyd gefättigte Gas noch länger erhitzt, damit die vom Gasstrome mechanisch mit fortgerissen Theilchen von Trioxymethylen ebenfalls in Formaldehyd zerfallen, und dasselbe aus dem Apparate fortleitet.

The state of the s

and on the control of the control of the control of the control of

<sup>1)</sup> D. R.-P. Nr. 88394; Chem.-3tg. 1896, S. 870.

# III.

# Chemisches.

Zur raschen Bestimmung der Phosphorsäure in Phosphaten und Thomasschlacken benutt Molinari 1) die folgende titrinetrische Bestimmung, welche auch recht gut übereinstimmende Resultate mit der gewichtsanalytischen

Methode ergab.

Man nimmt 10 com ber Lösung (hergestellt wie gewöhnlich: 5 g zu 500 com 2c.), bringt dieselben in ein Becherglas von 125 com Inhalt, neustralisitet mit Ammoniak dis zur Entstehung eines Niederschlages, sügt 5 com Salpetersäure vom specifischen Gewicht 1,4 und 10 com der Ammoniumnitratslösung hinzu, dazu noch so viel Wasser, daß man ein Bolumen von 60 com erhält. Wan erhitzt (mit kleiner Flamme) auf dem Drahtnetz dis zum Aufstochen, nimmt vom Feuer weg und sügt unmittelbar danach 10 com Ammoniumsmolybdatsösung hinzu, wobei das Herabstleßen an den Wandungen des Glases zu vermeiden ist, schüttelt ohne zu reiben, läßt eine Minute absitzen, gießt noch 5 com dieser letzteren Lösung hinzu und schwenkt, um den Niederschlag suspendirt zu halten, um. Nach stünf oder zehn Minuten silkrirt man auf ein Filter von 7 cm Durchmesser, wäscht zweimal durch Decantiren mit 1 procentiger Salpetersfäure und dann mit Wasser (ungefähr 200 com) bis zur ganz neutralen Reaction aus.

Man bringt darauf das Filter mit dem Rückstande in das Glas, welches zur Fällung gedient hat, und fügt die abgemessene Menge Kalisauge hinzu, die der Niederschlag sich vollständig gelöst hat. Man rührt das Filter vollständig mit ein wenig Wasser an, fügt 12 Tropsen Phenolphtalern hinzu und titrirt mit Schwefelsäure zurück, indem man dieselbe tropsenweise zusließen läßt. Das gebrauchte Volumen Schwefelsäure zieht man vom Volumen der Kalisauge abidie Disservaz giebt dann direct den Gehalt an Phosphorsäure, indem jedes Cubiscentimeter 1 Proc. Phosphorsäureanhydrid entspricht, wenn man 0,1 g

Substang in Arbeit genommen hat.

Superphosphate: Man nimmt 25 com der wässerigen Lösung und 25 com der Citratlösung, neutralisirt die 50 com mit Ammoniat, erhitzt und giebt

<sup>1)</sup> Zeitschr. 1896, S. 27.

dann 40 com Ammonimmolybdat in zwei Malen hinzu; die Bestimmung wird wie die der Phosphate und Thomasschlacken weitergeführt, nur daß das Resultat durch 2 dividirt wird.

Die Bestimmungsmethobe des Salpeterstickstoffs in den vegestabilischen Broducten nach Bechard 1) beruht auf der Färbung, welche

Brucin in Berührung mit freier Salpeterfaure annimmt.

Die Ausstührung berselben besteht darin, daß man einen Tropfen der das Nitrat enthaltenden Flüssigseit auf einen Borcellanteller bringt, einen Tropfen reine, concentrirte Schwefelsäure damit vermischt und einige Körnchen Brucin darauf fallen läßt; dann vergrößert man nach und nach das Bolumen der Salpeterslüssigseit durch Zusatz von destillirtem Wasser, dis sie die Färbung eben nicht mehr giebt. In diesem Augenblick enthält das Flüssigseitsvolumen im Liter 0,0207 g Salpeterstickstoff entsprechend 0,08 g Salpetersäureanhydrid und 0,15 g reinem Kalisalpeter. Die Methode gestattet 1 Thl. Salpetersticksfosse in 50 000 Thln. Wasser zu bestimmen.

Berechnung des Gehaltes an Salpeterstickstoff. —  $2\,\mathrm{g}$  Trockensubstanz seien mit  $20\,\mathrm{com}$  Wasser digerirt worden. Bei dem Versuch mußte man, um eine wahrnehmbare Nothfärbung nicht mehr zu erhalten, auf  $2\,\mathrm{com}$  Lösung  $10,4\,\mathrm{com}$  Wasser hinzusügen. Das Bolumen ist also geworden  $2\,+\,10,4\,=\,12,4\,\mathrm{com}$ . Diese Flüssigkeit enthält im  $\mathrm{com}\ 0,0000207\,\mathrm{g}$  Salpeterstickstoff. Die Menge dieser Flüssigkeit, welche  $1\,\mathrm{g}$  sester Substanz entspricht, ist also  $12,4\,\mathrm{com} \times \frac{10}{2}\,=\,62\,\mathrm{com}$ . Der Salpeterstickstoff von

1 g Substanz ist:

0,0000207 g × 62 = 0,00128 g oder 0,128 Proc.

Ilm Nitrite zu bestimmen, welche ebenfalls mit Brucin die Färbung geben, setzt man zu dem Tropfen der Flüssigkeit eine Spur Chlorwasser und mischt damit; nach zwei dis drei Minuten ist die Wirkung des Chlors auf das Nitrit sedenfalls beendet. Ein leichter Ueberschuß an Chlor beeinträchtigt die Reaction nicht, ebenso wenig Salzsäure.

Cingehende Untersuchungen Kunte's 2) haben jedoch ergeben, daß bie Methode Bechard's zu einer quantitativen Bestimmung des Sticktoffs nicht gut verwendet werden fann; dagegen stellt Kunte Mittheilungen über eine

neue Methode in Aussicht.

Eine recht zweitnäßige Vereinfachung ber Untersuchung von Acererben hat Komers3) vorgeschlagen. Die langwierigste Operation der chemischen Untersuchung ift doch die Herstellung des salzsauren Auszuges. Wenn es sich nun um die Bestimmung der Phosphorsäure handelt, so kann man diese, ohne Berücksichtigung des Volumens des Unlöslichen, in einem aliquoten Theile der Kösung bestimmen, da der Bruchsatz der Phosphorsäure an und sür sich gering ist. Bei den Bestimmungen von Kalk, Thon 2c., also Substanzen, die in beträchtlichen Mengen im Acerdoden vorkommen, würde dann auch der Fehler zu groß,

2) Zeitidyr. 1896, S. 761.

<sup>15,</sup> Mr. 5, S. 330. Sulletin de la Société chimique d. Paris 1896,

<sup>3)</sup> Defterr. = Ungar. Zeitschr. 1896, S. 793.

wenn man das Volumen des Unlöslichen nicht in Rechnung zöge. Wenn man z. B. Ackererde untersucht, so bestimmt man in einer besonderen Probe das Unlösliche, und dabei außer dem absoluten Gewicht auch das specifische Gewicht; aus diesem kann man dann leicht das Volumen des Unlöslichen berechnen. Weiß man nun das Volumen des Unlöslichen, so ist auch das Volumen der salziauren Lösung, nach dem Auffüllen des Ganzen zu einem bestimmten Maße, bekannt, man kann also dann die salzsaure Lösung der Ackererde sammt Klickstand in einen Literkolben spillen und nach dem Auffüllen zur Marke in dem so gewonnenen Filtrate die einzelnen Bestimmungen in gewohnter Weise durchsführen. Der einzige Unterschied gegenüber dem gewöhnlichen Versahren liegt darin, daß man dei der schließlichen Berechnung der Resultate nicht vom Volumen 1000 ccm, sondern vom Volumen 1000 ccm minus Volumen des Unlösslichen ausgeht.

Zum leichteren Berständniß der übrigens höchst einfachen Berechnung sei

folgendes Beispiel angeführt.

Das absolute Gewicht des in 10 g bestimmten Unlöslichen betrug 6,412 g, das specifische Gewicht des Unlöslichen war 2,9453, somit war das Bolumen

bes Unlöslichen in 150 g Erde:  $\frac{64,12 + 32,06}{2,9453} = 32,7$  ccm.

Die mit concentrirter Salzsäure aufgeschlossenen 150 g Erde wurden nach dem Erkalten in einen Literkolden gespült, bei  $17^{1/2^0}$  C. zur Marke aufgefüllt, durchgeschüttelt und nach dem Absetzen über ein trockenes Filter filtrirt. Das Volumen des Löslichen, das in 150 g enthalten war, wurde somit auf ein Volumen von 1000 com minus dem Volumen des in 150 g Erde enthaltenen Unlöslichen, das ist 1000 — 32,7 — 967,3 com gebracht und in aliquoten Theilen des Filtrates die einzelnen Bestimmungen vorgenommen.

Kaiser 1) theilt seine Erfahrungen bei Ermittelung des Zucker= gehaltes der Rüben mit. Was die eigentliche Untersuchung, d. i. die Aus= führung der Bolarisation, betrifft, so hat sie höchst selten nur einen Einsluß

auf ein unrichtiges Ergebnig.

Anders liegt es bei den vorbereitenden Operationen, nämlich bei der Probenahme und der Gerstellung des Untersuchungsmusters aus der Probe. In dieser Beziehung liegen weit größere Schwierigseiten vor, als bei der eigentlichen Untersuchung. Dieselben entspringen aus der Thatsache, daß wir das Rübenmaterial nicht mischen können, wie das z. B. bei mehligen und seinkörnigen Waaren, Thomasmehl, Futtermehl, Chilisalpeter, Rohzucker u. dergl. leicht geschehen kann. Man mag eine Ladung Rüben durch einander wersen, wie man will, eine gleichmäßige Masse wird nie zu erhalten sein, weil der Grund sür die Ungleichmäßigseit, nämlich die Verschiedenheit des Zuckergehalts der einzelnen Rüben, unverändert bestehen bleibt.

Theoretische Betrachtungen und zahlreiche ganz klare Belege aus der Praxis führen Kaiser zu dem Schluß, daß wir nicht im Stande sind, eine wirkliche Durchschnittsprobe aus größeren Nübenposten zu ziehen. Was aber das Bedenkliche dieser Thatsache erheblich abschwächt, ist die Erscheinung, daß

<sup>1)</sup> Chem. 3dg., Rep. 1896, S. 299; Deutsche Zuderindustrie 1896, S. 2182. Oesterr. Ungar. Wochenschr. 1896, S. 842; Blätter f. Zuderrübenbau 1896, S. 337.

die aus der Probenahme hervorgehenden Unterschiede wechselnd nach der einen

und nach ber anderen Seite ausfallen und fich ausgleichen.

Die Schwierigkeit der richtigen Probenahme darf angesichts der praktischen Erfahrungen nicht sehr beunruhigen, vor allen Dingen aber nicht zu der Volgerung führen, daß die Bezahlung nach Zudergehalt zu verwerfen sei. Mögen auch Unrichtigkeiten mit unterlaufen, so sichert jener Bezahlungsmodus doch der besseren Rübe im Allgemeinen einen besseren Preis und umgekehrt.

Bas nun die zweite, der eigentlichen Untersuchung vorhergehende Operation, nämlich die Gewinnung des Untersuchungsmufters aus der Brobe, angeht, fo muß das Bestreben naturgemäß darauf gerichtet sein, aus jeder Rübe ein ihrem Bewicht entsprechendes fleineres Quantum Substanz zu extrabiren. Man muß also der Berschiedenheit des Rübenmaterials auch hier Rechnung tragen, um unrichtige Resultate zu eliminiren. Als einfachste und am leichtesten durch= führbare hat Kaifer 1) die Methode gewählt, daß aus jeder Rübe ein zu ihrer Größe im Berhältniß stehendes Quantum ausgebohrt wird. Bon der Annahme ausgehend, daß die Rübe die Form eines Regels hat, beffen Sohe gleich dem dreifachen Salbmeffer feiner Kreisfläche ift, wächst der Rauminhalt der Rüben wie die dritte Botenz ihres größten Balbmeffers. Man fann alfo aus dem Salbmeffer der Rube berechnen, wie viel Bohrerfüllungen man zu entnehmen hat. Für die vorkommenden Rübengrößen hat Kaifer eine Tabelle berechnet und einen banach angefertigten Magstab neben ber Bohrmaschine angebracht. Jede Rübe wird vor dem Anbohren an den Makstab gehalten und von diesem wird momentan abgelesen, wie viel mal die Rübe anzubohren ift. Er hat dadurch erreicht, daß fast constant 3 Proc. des Nübengewichts als Untersuchungs= mufter gewonnen werden, mögen nun fleine ober große Rüben ober auch die allerverschiedensten Größen in der Probe enthalten sein. Durch die Gleichs mäßigkeit dieses procentischen Berhältnisses ift die Garantie gegeben, daß das Untersuchungsmufter genau dem Durchschnitt der Rübenprobe entspricht und ben richtigen Durchschnittsgehalt ber Probe ergeben muß.

L. Jesser 2) macht auf die bekannte Thatsache ausmerksam, daß man bei der Untersuchung der Rübenproben, welche direct den Wagen entnommen sind, stets um circa 1 Proc. höhere Resultate sindet, als bei der Untersuchung der Schnitte, die der Schnitgelmaschine entnommen sind. Als eine der in Betracht kommenden Fehlerquellen sührt er die Art der Zerkleinerung der Rübe bezw. die Art und Weise an, wie der einzelnen Kübe die Probe entnommen wird. Es ist unzweiselhaft wahr, daß man durch Anbohren der Rübe nie eine Probe erhält, die den Durchschnittszuckergehalt der Rübe ausweist, aber die erwähnten Differenzen treten auch auf, wenn man die als richtiger anerkannte Herausnahme eines Längskeiles aus der Rübe anwendet. Es müssen also auch andere bedeutende Fehlerquellen existiren. Solche sind unseres Erachtens z. B. mehrtägiges Berweilen der Rüben in den gefüllten Rübensälen, wobei der Inchergehalt, namentlich der unteren Schichten, wesentlich herabgeht, weniger sorgfältige Reinigung in der Fabriswäsche als in der Probewäsche, das Nachstöpsen hinter der Brobewäsche n. dergl.

<sup>1)</sup> Deutsche Zuderindustrie 1894, S. 1470.
2) Centralbl. 1896, 5. Jahrg., S. 147; Chem. 3tg., Rep. 1896, S. 257. Deutsche Zuderindustrie 1896, S. 1928.

Becer 1) unterzieht die Zuckerbestimmung in der Rübe mittelst Altohol und Wasserdigestion einer Kritik. Einzelne nach beiden Methoden ausgeführte Analysen, die sehr von einander abweichende Ergebnisse lieferten, führten ihn zur Anssührung zahlreicher, sehr genauer Vergleichsversuche. Die Rüben entstammten dem Jahre 1895 und hatten unter abnormen Witterungs-

verhältniffen, großer Trodenheit u. f. w. zu leiden.

Die von der Schnigelmaschine kommenden Schnigel wurden in einer Sad= maschine zweimal zerkleinert und so ein gleichmäßig feines Arbeitsmaterial erhalten. Die Ritben murden mittelst eines Sandbohrers schräg angebohrt und die erhaltenen, gut fingerdiden Reile auf einer fehr feinen Sandreibe gerieben, wodurch ein bedeutend feinerer Brei ale in der Sachmafchine erzielt murbe. Der gewonnene Brei wurde fehr aut durchgemischt und davon jedesmal 26,048 g in ein 100,6 com faffendens Rolbden mit Waffer bezw. Altohol nachgespillt. Der verwendete Alkohol war 95= bis 96 proc. Die Digestion wurde ber Sicherheit halber auf dreiviertel Stunden ausgedehnt, wobei auf 90° C. erwarmt wurde. Bur Ausfällung der Richtzuckerstoffe waren bei der Alkoholdigeftion 3 com, bei der Wafferdigeftion 12 com Bleieffig nothwendig, um eine alkalifche Reaction zu erhalten. Der Bleiefsigzusatz vor oder nach ber Digestion mar von feinem Einfluß auf die Bolarifation. Ginige Berfuche, bei welchen die eine Balfte der Rübe auf der Sandreibe, die andere Balfte in der hadmaschine gerfleinert wurde, ergaben, daß, je feiner der Brei, defto höher die Bolarifation war. Aus den zahlreich durchgeführten Versuchen folgt, daß man nicht ohne Beiteres die mafferige Digeftion an Stelle der altoholischen feten fann, nachdem erftere zuweilen bis zu 1,2 Broc. höhere Refultate ergeben hat. Es erflart fich dies hauptfächlich dadurch, daß durch die abnormen Wachsthumsverhaltniffe bes trodenen Sommers 1895 in den Rüben eine Menge optisch-activen Nicht= zuders erzeugt murbe, ber in ber mafferigen Lofung burch Bleieffig nicht ber= auszufällen ift und durch feine icheinbare Rechtsdrehung die Polarifation ber Rube bedeutend höher erscheinen läßt, als fie in der Birklichkeit ift. Es ift deshalb die mufferige Digeftion mit Borficht anzuwenden und öfters, am beften täglich, durch die Alkoholdigestion zu controliren.

Ernotte<sup>2</sup>) theilt seine Betrachtungen über den Aschengehalt der Rübensäfte mit. Wenn man den Saft sehr zuckerreicher Rüben über gewöhnstiches Fließpapier siltrirt, so sindet man das Berhältniß zwischen Zucker und Usche erheblich günstiger als vorher; bei zuckerarmen Rüben bemerkt man kein solches Verhalten. Ernotte glaubt, daß in sehr zuckerreichen Rüben ein Theil der Salze ansangs in unlöslicher Form vorhanden ist und sich erst während der Diffigion wieder auflöst; die Ratur dieser Salze gedenkt er zu untersuchen.

Ms gute Antiseptica zur Conservirung von Saftproben zur Analyse hat H. Bellet3) bereits früher ben Bleiessig und das Sublimat

2) Sucrerie belge 1896, 25. Jahrg., S. 122; Chem. 3tg., Rep. 1896, S. 302.

3) Centralbl. 1896, 4. Jahrg., S. 953.

¹) Deutsche Zuderindustrie 1896, S. 1058 u. 1638; Oesterr. Ungar. Atsar. 1896, S. 528; Oesterr. Ungar. Wochenschr. 1896, S. 497; Sucrerie indigène 1896, 47, 523; 48, 280.

empfohlen. Bon ersterem werden 10 Proc. des Saftvolumens, vom Sublimat etwa 1/10000 des Saftes in Arystallform angewendet. Neuerdings hat der Berfaffer diefelben Stoffe mit zwei anderen, dem in letter Zeit fo viel empfohlenen Formalbehyd und einer 40 procentigen Lösung von Rieselfluorquecksilber, ver= glichen. Der Bleieffig erwies sich als bestes Conservirungsmittel; nach 13 Tagen war noch kein Rückgang der Polarisation eingetreten. Auch Kiefelfluorquecffilber wirkt eine Reihe von Tagen. Sublimat confervirt nach Courtonne 1) mindeftens 24 Stunden bei dem oben genannten Mengenverhältniß. Für die Auffammlung von Durchschnittsproben genügt im Allgemeinen diefe Zeit. Formaldehnd bewährte sich nicht. Für die Praxis verdient das Sublimat den Borzug, da badurch das Bolumen des Saftes nicht verandert und ber geringen Dose wegen die Zusammensetzung nicht beeinfluft wird; man kann also von dem conservirten Saft alle Bestimmungen, wie Reinheit, Afche 2c., ausführen 2). Bur Confervirung der Gafte hat Berles 3) bekanntlich reines Chloroform empfohlen, welches sich, wie sich das Vereinslaboratorium feinerzeit überzeugte, zur Confervirung von Dinn= und Didfaften fehr gut bewährt hat, nachbem berartig confervirte Gafte noch nach brei Monaten feine Beränderung in ihrer Zusammensetzung aufwiesen, und vollständig flar blieben. Die vorgeschlagene Anwendung von Schwefelkohlenstoff dürfte sich schon wegen des unaugenehmen Geruches weniger empfehlen, abgesehen bavon, daß bei alkalischen Säften die Alfalität verschwindet.

Bei der Untersuchung von vielen Kalksteinsorten im Vereinslaboratorium handelte es fich öfters um ben Rachweis und die Bestimmung geringer Mengen von Magnesia im Ralkstein. Es mußte dabei aber eine Methode Bur Anwendung gelangen, die rasch und genügend zuverläffige Ergebniffe lieferte. Die von Brinfen=Geerligs 4) vorgeschlagene Methode führt aber in der vor= geschriebenen Form leicht zu trügerischen Resultaten, da das dabei als Fällungs= mittel für Gifen und Thon dienende Kalkwasser auch Magnesia mit fällt. Dergfeld ) und Förfter anderten nun die von Prinfen-Geerligs angegebene Methode derart, daß der Ralkstein zur Bestimmung der Riefelfaure volltommen in Salzfäure gelöft, dann zur Trodne verdampft, zur Riefelfäure= abscheidung erhitzt und in salzfäurehaltigem Wasser wieder gelöst wird. Im Filtrat wird nun Thonerde und Gisenoryd durch Kochen mit gefälltem tohlenfaurem Ralt niedergeschlagen. Gine ganze Reihe von Einzeluntersuchungen in diefer Richtung haben die Ueberzengung gewinnen laffen, daß durch derartiges Rochen die beiden Basen vollkommen quantitativ gefällt werden. In dem jest resultirenden klaren Filtrat wurde die Magnesia durch Ralkwasser gefällt; doch ift diese Fallung nur für qualitative Bestimmung anzuwenden, da der Magnesianiederschlag sich nur sehr schwer filtriren läßt, und auch beim Auswaschen fehr leicht eine Bilbung resp. Fällung von tohlensaurem Kalk statthat. Für quantitative Analysen wurde daher der Niederschlag, ob auf dem Filter oder

<sup>1)</sup> Sucrerie belge, 1896, 25. Jahrg., S. 106. 2) Bull. Assoc. Chim. 1896, 13. Jahrg., S. 840. 3) Defterr.-Ungar. Wochenichr. 1896, S. 667.

<sup>4)</sup> Jahresber. 1894, S. 142. 5) Zeitschr. 1896, S. 284; Oesterr.-Ungar. Zeitschr. 1896, S. 540; Oesterr.-Ungar. Wochenschr. 1896, S. 497; Ehem.-Zig., Rep. 1896, S. 154.

burch Absitzenlassen gewonnen, nicht ausgewaschen, sondern in verdünnter Salzfäure gelöst, und nach Entsernung des Calciumogalates die Magnessa mit phosphorsaurem Ammon gefällt.

### Empfindlichkeit der Reaction auf Magnesia.

| No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | achweis als phosph<br>Ammon-Magne                                                                                |                                                                                                                             | Nachweis als<br>hydroxyd mi                                                                                             |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| miemili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.                                                                                                               | 2.                                                                                                                          | 3.                                                                                                                      | 4.                                                                                                              |
| and and the second seco | Reine, neutrale<br>Chlormagnesium=<br>löjung; Concen=<br>tration:<br>10 com Löjung,<br>30 com Reagens            | Magnesialöjung, in welcher vor-<br>handener Kalk zuvor gefällt worden war. (100 ccm Löjung, 150 ccm Reagens, Kalkzujak 1 g) | 10 com reine<br>Chlormagnefium:<br>Iöjung,<br>30 com Kalt:<br>wasjer                                                    | 10 ccm Chlor= calciumlöjung, entiprechend l g CaO, 10 ccm Chlormagnefium= löjung, 30 ccm Kaltwasser             |
| Angewandte<br>Menge<br>Wagnesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MANUFACTURE STATE                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                 |
| 10 mg<br>5 mg<br>2,5 mg<br>1,25 mg<br>0,625 mg<br>0,3175 mg<br>0,16 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ftarke Reaction<br>ftarke Reaction<br>ftarke Reaction<br>beutlich<br>beutlich<br>noch beutlich<br>nicht beutlich | ftarke Reaction<br>ftarke Reaction<br>beutlich<br>beutlich<br>noch beutlich<br>nicht deutlich<br>keine Reaction             | ftarke Reaction<br>beutl. Reaction<br>noch beutlich<br>nicht beutlich<br>undeutlich<br>keine Reaction<br>keine Reaction | starke Reaction<br>starke Reaction<br>beutlich<br>beutlich<br>noch beutlich<br>nicht beutlich<br>keine Reaction |

Man sieht daraus, daß die alte Methode absolut genommen empfindlicher ist. Mit Kalkwasser fällt die Magnesia vollständiger, wenn Chlorcalcium zugegen ist, letzteres wirkt also auch in diesem Falle, wie auch in anderen so häusig beobachtet wurde, aussalzend.

Zum Schluß geben Bergfelb und Förfter folgende furze Arbeitsvor- schriften für die Beftimmung der Magnefia bei ber Ralksteinanalnse.

a) Qualitative Bestimmung der Magnesia im Kalkstein. Etwa 0,5 g des gebrannten Kalksteins werden in einer kleinen Porcellanschale in concentrirter Salzsäure gelöst, darauf zur Kieselsäureabscheidung unter Umschwenken über freier Flamme zum Trocknen verdanuft, mit einigen Tropfen Salzsäure aufgenommen, mit Wasser auf eirca 10 com verdünnt, unter Zusatz einiger Tropfen Salpetersäure aufgekocht, und darauf so viel präcipitirter kohlensaurer Kalk zugezgeben, daß etwa eine Messerspitze davon ungelöst bleibt. Darauf wird aufzgekocht, in ein Reagensglas silkrirt, klares Kalkwasser zum Filtrat gegeben, bis das Gläschen nahezu angefüllt ist, mit einem Kautschukstopfen verschlossen und burchgeschüttelt. Ist viel Magnesia zugegen, so stellt sich sosort, bei Anwesenheit geringer Wengen, nach einigen Minuten ein Niederschlag ein.

b) Duantitative Methode der Magnesiabestimmung im Ralkstein.

Es wird eine abgewogene Menge Substanz verwendet und zunächst wie bei der qualitativen Methode versahren. Das Filtrat von Eisenornd und Thom-

erbe verfett man in einem paffenden Befag mit überschuffigem Ralfwaffer. Man füllt das Gefäß bis an den Rand und verschließt es gleichfalls bicht, schüttelt um, filtrirt nach einiger Zeit den Niederschlag ab oder läßt ihn fich absetzen, decantirt und wafcht einmal mit Waffer durch Decantiren nach, loft den Niederschlag in wenig Salgjäure, neutralifirt, fällt Spuren von Ralt als Dralat und im Filtrat in befannter Weife die Magnesia, um fie aledann als Phrophosphat zu mägen.

Bur Unalufe von Ralffteinen, insbesondere zur Bestimmung bes Gifens

in denfelben, giebt De Baepe 1) folgende Methode an :

Man behandelt 5 bis 10 g Kaltstein in einem Becherglase mit concentrirter Salgfäure, läßt fünf Minuten fochen, verdünnt, filtrirt und mafcht ben aus un-

löslichen Silicaten bestehenden Rüchstand aus. Das falgfaure Filtrat wird mit einigen Tropfen Salpeterfaure verfet und jum Sieden erhitt, um das Gifen zu orndiren; nachdem die Fluffigkeit fich etwas abgefühlt hat, fügt man Ammoniak im leberschuffe zu und focht fo lange, bis die Fluffigfeit nur noch fcwach nach Ammoniat riecht. Dann filtrirt man und mafcht aus. In dem zehnten Theile des Filtrates (wenn man das Bolumen auf 500 com gebracht hat, nimmt man 50 com) bestimmt man ben Kalf burch oralfaures Ammonium, dann Magnefia durch phosphorfaures Ammonium, dann, wenn nöthig, die Alfalien. Der ausgewaschene, durch Ammoniak hervorgebrachte Niederschlag wird auf dem Filter in 1/3 Salzfäure gelöft, und zwar über einem auf 125 com geaichten Kolben. Man füllt nun bis zu diesem Bolumen auf und nimmt davon 50 ccm, um darin, wie oben, Thonerde und Eisen burch Ummoniat zu fällen. Man filtrirt, wäscht zc. und wägt. Dann nimmt man weitere 50 com, um darin Gifen allein zu bestimmen (durch Differeng erhalt man dann die Thonerde). Man fügt 5 com einer 10 procentigen Weinfaurelöfung (10 ccm, wenn ausnahmsweise viel Thonerde vorhanden war) hingu, überfättigt mit Ammoniat und fett endlich einen geringen leberschuft von Schwefelammonium Bu. Dann läßt man bas Bange bei mäßiger Barme zwei bis brei Stunden lang digeriren, um alles Gifen auszufällen, befonders wenn nur wenig Gifen vorhanden ift. Sierauf filtrirt man und wafcht mit fiedendem, deftillirtem Baffer, bem Spuren von Schwefelammonium jugefest find, möglichst schnell und möglichst unter Luftabichluß (man dect ein Uhrglas über das Filter) aus. Man löst auf dem Filter wieder mit 1/3 Salzfäure; die so erhaltene Flüffigkeit wird in einem Becherglase mit einigen Tropfen Salpeterfäure versett und zum Sieden erhitt, um bas Eisen, welches vorher durch Schwefelammonium reducirt war, zu orybiren; dann fällt man das Eisen durch Ammoniak, filtrirt, mascht aus 2c. und wägt.

Ueber den Urfprung ber Riefelfaure in den Incruftationen und Abscheibungen ber Rübenzuckerfabriken und über die Löslichkeit des Ralksilicats und der Kieselsäure in Zuckerlösungen theilt Weisberg 2) etwa Folgendes mit. Die Diffusionsrohsäfte enthalten bei ihrem Eintritt in die

<sup>1)</sup> Chem. Ztg. 1896, S. 1004.
2) Zeitschr. 1896, S. 948; Chem. Ztg., Rep. 1896, S. 280; Bull. de l'association des chim. de sucrerie, 14. Jahrg., S. 178; Bull. de la société chim. de Paris 1896, S. 1097; Reue Zeitschr. f. Rübenzuckerindustrie 1896, 37. Jahrg., S. 289; Sucrerie belge 1896, 25. Jahrg., S. 86; Oesterr. Zeitschr. 1896, S. 1101.

Scheidung nur sehr wenig Rieselsäure; es wurden z. B. in einem Liter nur 10 mg Kieselsäure gefunden; es kann daher die beträchtliche Menge von SiO2 in den Niederschlägen und Incrustationen nicht allein aus den Diffusionsrohsäften stammen, sondern zum größten Theil aus dem zur Scheidung verwandten Kalk. Der Kalkstein selbst, das Brennmaterial und die Wände des Kalkstenssind die Hauptlieferanten des Kalksilicats und der Kieselsäure, und diese werden mit der Kalkzugabe bei der Scheidung in die Säfte gesührt. Da sie sich aber erst bei steigender Concentration der Zuckerlösung wieder abscheiden, so muß also Kalksilicat und Kieselsäure in den Zuckersästen ziemlich löslich sein.

Um diefen Löslichkeitsgrad zu ftubiren, wurden folgende Berfuche aus-

geführt:

Das Kalksilicat wurde durch Fällung einer Chlorcalciumsbung mit einer Lösung von kieselsaurem Natron erhalten und der gelatinöse Niederschlag durch Decantiren so lange ausgewaschen, die das Calciumsilicat nicht mehr das Borshandensein einer fremden Substanz auswies.

Die erste Bersuchsreihe wurde mit dem unvollfommen an freier Luft getrockneten Kalfsilicat ausgeführt. Es wurden bei gewöhnlicher Temperatur

(circa 170 C.) drei Fluffigteiten hergeftellt:

a) reines Wasser, b) 10 procentige Zuderlösung, c) 30 procentige Zuder-

löfung.

Jede Flüfsigkeit wurde mit einer beliebigen Menge Calciumfilicat im Ueberschuß versetzt, gemischt und von Zeit zu Zeit umgeschwenkt. Nach vier Stunden wurden dieselben filtrirt und die Lösungen analysirt.

Es wurden gefunden:

a) 100 ccm ber reinen mäfferigen Lösung ergaben 0,0046 g CaO ober 0,0095 g Calciumfilicat, unter Annahme ber Formel CaSiO3.

b) 100 com der 10 procentigen Zuderlösung enthielten 0,0065 g CaO

ober 0,0135 g Calciumfilicat Ca Si O3.

c) 100 ccm ber 30 procentigen Zuderlösung ergaben 0,0076 g Ca O

ober 0,0157 g Calciumfilicat Ca Si O3.

Zweite Bersuchsreihe: Die 10 procentigen und 30 procentigen Zuder- löfungen wurden wie oben mit Calciumfilicat versetzt, aufgekocht, heiß filtrirt und auf gewöhnliche Laboratoriumstemperatur abgekühlt.

100 com der 10 procentigen Zuderlösung enthielten 0,0094 g CaO oder

0,0195 CaSiO3.

100 ccm der 30 procentigen Zuderlösung zeigten 0,0120 g CaO ober

0,0249 g CaSiO3.

Es folgt hieraus, daß die Zuckerlösungen in der Wärme mehr Silicat lösen als in der Kälte, und hängt der Löslichkeitsgrad des Kalksilicats in

Buderlösungen von der Concentration diefer Flüffigfeiten ab.

Da im Fabrikbetriebe der gekalkte Rohjaft der Einwirkung des Kohlenfäuregases unterworsen wird, wurde untersucht, wie sich eine mit Calciumsilicat versetze Zuckerlösung verhalten würde, wenn man Kohlensäuregas auf dieselbe einwirken ließ. Es wurde also eine 10 procentige Zuckerlösung mit getrocknetem (aber nicht geglühtem) Calciumsilicat versetzt, durchgemischt, geschüttelt, aufgekocht und füns Minuten der Einwirkung eines Kohlensäurestromes ausgesetzt. Die Lösung wurde siltrirt, abgekühlt und analysitt.

100 cem ber Lösung wiesen 0,0176 g CaO ober 0,0365 g Ca Si O3 auf.

Hieraus ift ersichtlich, daß die Zuckerlösung unter dem Ginfluß des Kohlenfäuregases mehr Kalk resp. Calciumsilicat löst, als ohne Ginwirkung dieses Gases.

Bei einem zweiten Versuche gleicher Art wurde calcinirtes Calciumfilicat zur 10 procentigen Zuckerlösung zugefügt. Nach dem Auftochen wirkte auf die heiße Lösung ein Kohlensäurestrom zehn Minuten lang ein. Die Lösung

wurde hierauf filtrirt, abgefühlt und analysirt.

100 com ber Lösung enthielten 0,0186 g CaO ober 0,0385 g CaSiO3. Je mehr man die Einwirkung der Kohlensäure bei Gegenwart überschüfsigen Calciumfilicats verlängert, desto mehr Kalk geht auch in Lösung. In dem Falle sedoch, wo die Kohlensäure einwirkt, wird sich nicht aller Kalk, welcher in Lösung geht, im Zustande des Kalksilicats befinden. Das Kohlensäuregas zerlegt unter der Einwirkung der Wärme einen Theil des Silicats.

Der frei gewordene Kalk verbindet sich mit der Kohlensaure unter Bildung von Carbonat oder Bicarbonat, ein anderer Theil des gelösten Kalkes findet sich hier in Form von Silicat. Die in Folge der theilweisen Zerlegung des Cal-

ciumfilicats frei gewordene Riefelfäure geht gleichfalls in Löfung.

Die angegebene Reaction ist nicht nur vom Gesichtspunkte ber Zuder- fabrikation aus, sondern auch vom chemischen Standpunkte im Allgemeinen von

Intereffe.

Um die Untersuchung den chemischen Vorgängen anzupassen, welche ihren Einfluß auf die Scheidung im Fabrikbetriebe ausüben, hat Weisberg solgenden Versuch ausgeführt. Eine 10 procentige Zuckerlösung wurde mit so viel Kalislauge versetzt, um ihr die Alkalität von 0,093 Proc. CaO zu geben, dann mit geglühtem Calciumsilicat versetzt, aufgekocht und einige Minuten mit Kohlensäure behandelt. Die heiß siltrirte Flüssseit enthielt nur sehr wenig Kalk in Lösung. Das kommt daher, daß das kohlensaure Kali das in Lösung gehende Calciumsilicat ausgefällt hatte, da das Calciumsilicat auch in der Hitz weniger löslich ist, als in der Kälte. Undererseits blieb die von der Zerlegung des Calciumsilicats durch Kohlensäure und Wärme herrührende Kieselssüre in der Zuckerlösung gelöst.

Da die Alfalität die Löslichkeit der Riefelfaure erhöht, wurde auch der

Böslichkeitsgrad derfelben für eine neutrale Buderlöfung bestimmt.

Zu einer 10 procentigen Zuderlösung wurde ein Ueberschuß von reiner, nur an der Luft getrockneter Kieselfäure gegeben, durchgeschüttelt, zum Sieden erhitzt und filtrirt. Es enthielten 100 ccm des Filtrats 0,0268 g Si O2.

Bei dem Löslichkeitsversuche mit geglühter Kieselsäure enthielten  $100\,\mathrm{ccm}$  der filtrirten Flüssigkeit nur  $0.0188\,\mathrm{g}$   $\mathrm{Si}\,\mathrm{O}_2$ . Es ist also, wie auch zu erwarten war, die calcinirte Kieselsäure weniger seicht löslich, als die unvollkommen getrocknete.

Stein 1) berichtet über die Arbeit mit dem Neumann'schen Kalfsofen mit directer Generatorseuerung. Die Construction des Ofens läßt umstehende Zeichnung (Fig. 42) erkennen; der Füllraum ist ein Cylinder, wodurch ein Hängenbleiben des Kalkes bei normalem Betriebe vermieden wird; die

<sup>1)</sup> Zeitschr. 1896, S. 253; Böhm. Zeitschr. 1896, 20. Jahrg., S. 411; Sucrerie indigene 1896, 48, 153.

Generatoren liegen symmetrisch angeordnet direct am Dfen, und die Versbrennungsgafe treten gleichmäßig vertheilt in den Schacht, während das erfordersliche Luftquantum durch Deffnungen der Kalkabzugsthüren zuströmt, wodurch der Kalk gekühlt und die Luft vorgewärmt wird. Die folgende Tabelle beweift die guten Resultate, die mit diesem Dfen erzielt wurden.

# Campagne = Durchschnitt:

|                           |       | 7    | THE RES | -     | 71 6             | Rohlenfär       | are aus      | Quft=     |
|---------------------------|-------|------|---------|-------|------------------|-----------------|--------------|-----------|
|                           | Co2   | 0    | СО      | N     | H <sub>2</sub> 0 | dem Kalk: stein | der<br>Kohle | verbrauch |
| 1893/94                   | 30,32 | 2,24 | 0.09    | 64,24 | 3,11             | 15,15           | 15,17        | 1,148     |
| 1894/95                   | 30,55 | 2.45 | 0,07    | 63,82 | 3,11             | 15,70           | 14,85        | 1,165     |
| 1895/96                   | 30,12 | 2,12 | 0,16    | 64,49 | 3,11             | 14,76           | 15,36        | 1,138     |
| 1893 bis 1896<br>204 Tage | 30,40 | 2,32 | 0,09    | 64,08 | 3,11             | 15,35           | 15,05        | 1,154     |

In einzelnen Fällen erreichte die CO2 35 bis 36 Proc.

Der Kohlenfäure-Gesammtburchschnitt beträgt 30,40 Broc. CO2.

Der vorhandene Sauerstoff entspricht einem Luftverbrauch = 1,154.

Der Sauerstoffgehalt schwankte zwischen 2 bis 3 Proc. Interessant ist die Thatsache, daß bei 1,6 bis 1,7 Sauerstoff der Einzelanalhsen regelmäßig die Bildung von Kohlenoryd beginnt. Das Steigen des Sauerstoffs bedingt rasches Sinken der Kohlensüure, des Kohlenoryds und umgekehrt.

Pellet 1) untersuchte die Löslichkeit des Kalkes in einer 10 procentigen Zuderlösung und fand es bestätigt, daß sich bei verschiedenen Temperaturen die Löslichkeit des Kalkes wesentlich ändert. Eine 10 procentige Zuderlösung, welcher 20 procentige Kalkmilch zugefügt wurde, zeigte in 100 ccm des Filtrates:

| Bei der Temperatur | Löslichkeit des Kalkes | Proc. der Budermenge |
|--------------------|------------------------|----------------------|
| 23 bis 25° C.      | 0,8 bis 0,85 g         | 10 Broc.             |
| 40°C.              | 0,50 g                 | 5,9 "                |
| 600 "              | 0,40 "                 | 4,7 "                |
| 760 ,              | 0,35 "                 | 4 "                  |

Bei noch höherer Temperatur blieb die Löslichkeit beinahe constant. Diese Abnahme der Löslichkeit des Kalkes sindet nur dann statt, wenn ein Ueberschuß an Kalk vorhanden ist, denn bei 25 bis 40°C. siltrirte Lösungen geben auf 80° erhitzt keinen Niederschlag von Kalkhydrat. Pellet nimmt an, daß der Niederschlag, den man bei höherer Temperatur (40 bis 70°C.) aus den Filtraten erhält, kein unlösliches Saccharat, sondern Kalkhydrat ist, was auch aus den Analhsenresultaten der Lösungen ersichtlich ist. Dabei ist die Beobachtung

<sup>1)</sup> Bull. de l'association des chim. 1896, p. 515; Desterr.=Ungar. Zeitschr. 1896, S. 515; Chem.=Itg., Rep. 1896, S. 128.

gemacht worden, daß die nahe dem Siedepunkte filtrirte Lösung ebenso viel Zuder enthielt, als die bei gewöhnlicher Temperatur filtrirte Lösung, wenn man die Lösung mit Essigäure leicht sauer gemacht hatte. Aus seinen Resultaten zog er die Schlußfolgerung, daß, wenn eine Einwirkung von Kalk auf die

Fig. 42. Schnitt A B Schnitt CD

Polarifation eines rohen Anbensaftes stattsindet, die constatirte Abnahme nicht durch die Bildung einer unlöslichen Zuckerverbindung mit Kalk irgend welcher Zusammensehung entsteht.

Tradig 1) empfiehlt zur Bestimmung bes Ralfes die längst be= fannte, fehr rafch ausführ= bare und vor Allem fehr genaue Methode, welche darin besteht, den Ralt mit Dralfäure zu fällen, dann den oralfauren Ralf mit Schwefelfaure zu zer= legen und hierauf die frei gewordene Dralfäure mit übermanganfaurem Rali zu titriren. Die Methode wird in folgender Weise durch= geführt: 100 com Saft werden Ammoniaf und oxalfaures Ammoniak im Ueberichuß zugefest, hierauf lägt man zwei Stunden kochen, filtrirt und wäscht den oralfauren Ralt fo lange mit tochendem Waffer, bis das abtropfende Waffer nicht mehr alfalisch ift. Das Wilter wird alsbann mit einem Blatindraht durch= und mit ver= dünnter Schwefelfäure aus= gewaschen, welche den oral= fauren Kalt löft, wobei

schntel-Normallösung von übermangansaurem Kali titrirt, welche lettere

<sup>(</sup>S. 920. Bull. de l'assoc. d. chim. 1896, p. 22; Defterr.-Ungar. Wochenschr. 1896,

wieder mit einer Zehntel-Normaloxalfäurelösung titrirt wurde. Der gebildete Syps stört beim Titriren mit übermangansaurem Kali nicht. Auf diese Weise erhält man die an den Kalk gebundene Menge Dxalsäure und natürlich damit auch die Menge des Kalkes.

Die Methode eignet fich besonders zur Bestimmung der Gesammtmenge

bes Ralfes in gefaltten Gaften ober Syrupen.

Als Ersatz der zeitranbenden gewichtsanalytischen Methode zur Besstimmung des Kalkgehaltes in den Kübensäften hat Rydlewski<sup>1</sup>) durch zahlreiche Analysen die Titrirmethode mit alkoholischer Seisenlösung auf ihre Branchbarkeit geprüft. Die Seisenlösung wurde nach Müller<sup>2</sup>) dargestellt und hat sich deren Titer die ganze Campagne hindurch gut gehalten. Die gewonnenen Resultate lassen erkennen, daß die Bestimmung des Kalkgehaltes in den Kübensäften nach der Titrirmethode mittelst alkoholischer Seisenlösung die umständliche Fällungsmethode mit oxalsaurem Ammon wohl zu ersetzen vermag, in Folge dessen sie für den raschen praktischen Gebrauch nur empsohlen werden kann.

Die Ausscheidungen in den Berdampfförpern und Bacuen und die Methoden, mittelst welchen man denselben vorbeugen und sie beseitigen kann, waren Gegenstand eines Bortrages von Neumann<sup>3</sup>). Ziemlich häusig bestehen die Ausscheidungen der Hauptsache nach aus Kieselsäure, welche aus einem Kalkstein stammt, der reich an Silicaten ist; die lössliche Kieselsäure geht als gallertartiges Hydrat in die Säste über und scheidet sich erst beim Sastzoueentriren wieder aus. Nur die Berwendung eines anderen Kalksteines kann

hier das Sinderniß beseitigen.

Sebimente, welche Thonerbe und Magnesumonyd enthalten, die aus Hydraten entstanden und gewöhnlich so wie die Kieselsäure durch Kalk in die Säfte gekommen sind, kann man ebenfalls durch Verwendung besseren Kalksteines vermeiden; enthalten aber die Sedimente viel kohlensauren oder schwefelsauren Kalk oder organische Kalksalkse, welche durch Verbindung organischer Säuren mit Kalk entstanden sind (hauptsächlich Dralate, wein und eitronensaure Salze), Sulsite und viele organische Substanzen, besonders aber solche, welche durch Zersezung von Zuder oder anderen Kohlenhydraten und organischen Verbindungen sich gebildet haben und auf das Verkochen, auf die Färbung oder sogar auf die Saftalkalität ungünstig wirken, dann bleibt nichts Anderes übrig, als den Saturationsgang, manchmal auch den Diffusionsgang, also die ganze Saftbehandlung zu verändern; in solchem Kalle kann eine Analyse des Sedimentes und das Ermitteln der Ursache seiner Vildung dem Zuckersabrikanten sehr vortheilhaft den Weg zur Verbesserung andeuten.

Den Ausschleidungen aus dem Safte soll bei der Berarbeitung gehörige Aufmerksamkeit gewidmet werden, denn nur dadurch kann man sich belehren, was der Berkochung der Säfte und Füllmassen und der Kryftallisation der=

<sup>1)</sup> Deutsche Zuderindustrie 1896, S. 2050; Defterr.-Ungar. Wochenschr. 1895, S. 842.

 <sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Jahresber. 1895, S. 139.
 <sup>3</sup>) Oesterr. Ungar. Zeitschr. 1896, S. 697.

selben schadet, was die Ursache ihrer Fürbung ist, was den niedrigen Reinheits=

quotienten und das niedrige Rendement verursacht.

Neumann erhielt von einer Zuderfabrif zwei Schaugläfer vom II. und III. Berdampfförper zugefandt, die mit einer undurchsichtigen brannlichen Schicht überzogen waren. Die Zusammensetzung der Sedimente, welche sich an kälteren Stellen als an den Heizröhren gebildet haben, war folgende:

| î |                     | ** ** |       | 0    | ~~  | 90000 | ຽ   |        | - Juc | · city |      | * 1 | orgenoe.   |             |
|---|---------------------|-------|-------|------|-----|-------|-----|--------|-------|--------|------|-----|------------|-------------|
|   |                     |       |       |      |     |       |     |        |       |        |      |     | II. Körper | III. Körper |
|   | 13391013            |       |       |      |     |       |     |        |       |        |      |     | Pro        | cent        |
|   | Wasser !            | (Fer  | tchti | gfei | (t) |       |     |        |       |        |      |     | 3,9        | 5.4         |
|   | Glühver!            |       |       |      |     |       | ,   | organ. | Su.   | bfta   | nzei | 1)  | 52,4       | 48,2        |
|   | Si O <sub>2</sub> . | 4.1   |       |      |     |       |     |        |       |        |      |     | 10,8       | 17,7        |
|   | $Al_2 O_3$          |       |       |      |     |       |     |        |       |        |      |     | 15,9       | 17,7        |
|   | CaO.                |       |       |      |     |       |     |        |       |        |      |     | 2,0        | 1,9         |
|   | MgO.                |       |       |      |     |       |     |        |       |        |      |     | 7,0        | 0,7         |
|   | $SO_3$              |       | )     |      |     |       |     |        |       |        |      |     |            |             |
|   | Cu O                |       | }     |      |     |       |     |        |       |        |      |     | 8,0        | 8,4         |
|   | Alkalien            | 2C.   | )     |      |     |       |     |        |       |        |      |     |            |             |
|   | $CO_2$ .            |       |       |      |     |       | . , |        |       |        |      |     | 8,0        | 8,4         |
|   |                     |       |       |      |     |       |     |        |       |        |      |     | 100,0      | 100,0       |
|   |                     |       |       |      |     |       |     |        |       |        |      |     | ,          | ,           |

Bei der von selbst durch Concentration des Sastes entstandenen Ausscheidung sammelten sich also an den Gläsern jene Mineralstoffe, welche wahrscheinlich aus dem Kalf in Form von Hydraten in den Sast übergegangen sind, nämlich:  $H_2 \operatorname{SiO_3}$ ,  $\operatorname{Al}(OH)_3$ ,  $\operatorname{Mg}(OH)_2$ , dagegen waren Sulfate und Carbonate in den Sedimenten nur durch geringe Mengen vertreten. Ein anderes Mal erhielt er ein Sediment aus einem Dicksaft, welches zu 6 Proc. aus Magnesiumhydrat zusammengesetzt war, und dieses war in Form eines gallertartigen Schwammes mit ca. 89 Proc. Zuckersast gesättigt. Die Analyse des verwendeten gebrannten Kalkes hatte gezeigt, daß derselbe gegen 34 Proc. Magnesiumoryd enthielt.

Dann erwähnt Reumann noch Incruftationen aus Bacuen von zwei

berschiedenen Raffinerien.

Die Zusammensetzung ber ersten Incrustation bestand hauptsächlich aus schwefelsaurem Kalk (Gyps) und alkalischen Sulfaten, die wahrscheinlich beim Berkochen geschwefelter Zucker entstanden sind; die Ausscheidung aus der zweiten Raffinerie enthielt organische Kalk- und Alkalisatze und Seisen, deren Ursprung

in dem Raffinationsverfahren zu fuchen ift.

Im weitesten Sinne des Wortes muß man in den Sedimenten und Inscrustationen der Berdampfförper die Wirkung des Ammoniaks auf Metalle und Legirungen, mit welchen dieses in Berührung kommt, beobachten (Färbung des Zuders durch Oryde schwerer Metalle), weiter nuß man die Wirkungen des Rücklaufwassers betrachten und überhaupt die Wirkungen des harten Wassers gegenüber dem weichen Wasser berücksichtigen.

Einen Beitrag zur Dichtebestimmung der Füllmaffen lieferten Buiffon, Clauteau und Escande 1).

<sup>(</sup>S. 345. Bull. de l'assoc. d. chim. 1895, p. 517; Oesterr.-llngar. Zeitschr. 1896,

Lösliche sowie unlösliche Körper verlieren in einer Flüssigkeit so viel von ihrem Gewichte, als das Gewicht der verdrängten Flüssigfeit beträgt. Gine Ausnahme machen jene Körper, die bei ihrer Lösung entweder eine Ausdehnung, oder, was häufiger der Fall ift, eine Contraction der Fluffigfeit bewirten.

Beim Buder tritt eine geringe Bergrößerung, beim start concentrirten Syrup hingegen eine kleine Berminderung des Gewichtes ein. Betrachtet man die Füllmasse als ein Gemenge von kryftallisirtem Zucker und start concentrirtem Syrup, fo kann man die bei der Lösung eintretende Gewichtserhöhung bes einen und die Gewichtserniedrigung des anderen als sich gegenseitig aufhebend annehmen, ohne daß hierbei ein merklicher Fehler begangen wird.

Diesen Umstand haben die Genannten bei der Ermittelung der Dichte der Füllmasse benutt, und find hierbei wie folgt verfahren: Es wurden 20 g der Füllmaffe zu 100 com gelöft und darin durch Spindelung, oder beffer, auf onknometrischem Wege, die Dichte bestimmt. Lettere Methode der Dichtebeftimmung ift gleichfalls eine fehr rafche und hat außerdem den Bortheil ber größeren Genauigkeit. Bur Dichtebestimmung der fo erhaltenen Buckerlöfung wurden 50 ccm - Rölbchen verwendet, deren Sals einen Durchmeffer von 7 bis 8 mm hatten. Die Löfung wurde mittelft eines langhalfigen Trichters bis nahe unter die Marke eingefüllt. Der Rolben wurde hierauf in einem Bafferbade von ca. 15° bis zur Erreichung der Normaltemperatur gefühlt und dann genau zur Marke aufgefüllt, forgfältig abgewischt und gewogen. Die Dichte tann nun mit Gulfe ber ermittelten Dichte ber Buderlöfung leicht berechnet werden. Wäre die gefundene Dichte der Füllmasselösung = d, so haben 100 com der Zuckerlösung somit ein Gewicht von 100 dg. Das Volumen (refp. Gewicht) des Waffers, in welchem die 20 g Füllmaffe gelöft murden = (100 d - 20) ccm, somit ift das Bolumen der Füllmasse = 100 -

20 (100 d-20) ccm. Die Dichte der Füllmasse ist daher  $=\frac{100\,(100\,d-20)}{100\,(100\,d-20)}$ 

Durch Benutung der Tabelle auf Seite 121, welche Dichten von 1,0577 bis 1,0746 enthält, umgeht man die läftige Berechnung; zu diefem Behufe werden die ersten vier Ziffern der ermittelten Dichte der Füllmaffelösung in der ersten Columne aufgefucht. Bon ben damit in der gleichen Sorizontallinie ftehenden Dichten entnimmt man diejenige, die in der mit der Ziffer der fünften Decimale überschriebenen Columne steht. 3. B. ware die Dichte ber Fullmaffelösung = 1,0698, so ist die Dichte der Füllmasse = 1,53611.

Romers1) bemerft hierzu: Diefe Methode der Dichtebestimmung in Kullmaffen ift unferes Wiffens nicht neu, da die in der Praxis allgemein angewendete Methode von Cur'in2) auf demfelben Principe beruht, und sich, und zwar mit Bortheil, nur badurch unterscheidet, daß die Dichte der Lösung der Füllmaffe gleich mittelft des 100 com Rolbchens bestimmt wird, in welchem lettere gelöft wurde, was nicht nur viel einfacher, sondern auch genauer ift.

Bur Bestimmung des Zuders bezw. Melaffegehaltes des Melassetorf=Kutters hat Müller3) folgende Methode ausgearbeitet:

<sup>1)</sup> Defterr.-Ungar. Zeitschr. 1896, S. 347.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ebend. 1890, S. 258. <sup>3</sup>) Landwirthich, Berjuchsstation 1896, S. 249; Chem. 3tg, Rep. 1896, S. 228.

Tabelle zur Dichtebestimmung ber Fullmaffen.

| 1057 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —       | 1,40945<br>1,41944<br>1,42959<br>1,43988<br>1,45032 | 1,41045 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1       |                      | -            | The second secon |         |           |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
|                                                  | 1,40945<br>1,41944<br>1,42959<br>1,43988<br>1,45032 | 1,41015 | Post of the last o | l l     | hani<br>hani<br>kani | usal<br>usal | 1,40545                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,40644 | 1,40743   |
|                                                  | 1,41944<br>1,42959<br>1,43988<br>1,45032            | 1 10012 | 1,41145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,41245 | 1,41345              | 1,41445      | 1,41745                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,41645 | 1,41745   |
|                                                  | 1,42959<br>1,43988<br>1,45032                       | 1,42045 | 1,42147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,42248 | 1,42350              | 1,42451      | 1,42552                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,42654 | 1,42755   |
| 1 1,43·84<br>2 1,44927<br>3 1,45985<br>4 1,47058 | 1,43988                                             | 1,43062 | 1,43165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,43267 | 1,43370              | 1,43473      | 1,43575                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,43678 | 1,43781   |
| 2 1,44927<br>3 1,45985<br>4 1,47058              | 1,45032                                             | 1,44092 | 1,44196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,44301 | 1,44405              | 1,44509      | 1,44614                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,44718 | 1,44822   |
| 3 1,45985<br>4 1,47058                           |                                                     | 1,45138 | 1,45244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,45350 | 1,45456              | 1,45561      | 1,45667                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,45773 | 1,45879   |
| 4 1,47058                                        | 1,46092                                             | 1,46199 | 1,46306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,46414 | 1,46521              | 1,46628      | 1,46736                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,46843 | 1,46950   |
|                                                  | 1,47167                                             | 1,47276 | 1,47385                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,47494 | 1,47603              | 1,47712      | 1,47821                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,47930 | 1,48039   |
| 5 1,48148                                        | -                                                   | 1,48369 | 1,48479                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,48590 | 1,48700              | 1,48811      | 1,48921                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,49032 | 1,49142   |
| 6 1,49253                                        | 1,49365                                             | 1,49477 | 1,49589                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,49701 | 1,49814              | 1,49926      | 1,50038                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,50150 | 1,50262   |
| 7 1,50375                                        | 1,50489                                             | 1,50603 | 1,50717                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,50831 | 1,50945              | 1,51059      | 1,51173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,51287 | 1,51401   |
| 8 1,51515                                        | 1,51630                                             | 1,51746 | 1,51861                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,51977 | 1,52093              | 1,52208      | 1,52324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,52439 | 1,52555   |
| 9 1,52671                                        | 1,52788                                             | 1,52906 | 1,53023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,53141 | 1,53258              | 1,53376      | 1,53493                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,53611 | 1,53728   |
| 1070 1,53846                                     | 1,53965                                             | 1,54084 | 1,54203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,54322 | 1,54442              | 1,54561      | 1,54680                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,54799 | 1,54918   |
| 1 1,55038                                        | 1,55159                                             | 1,55280 | 1,55401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,55522 | 1,55644              | 1,55765      | 1,55886                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,56007 | 1,56128   |
| 2 1,56250                                        | 1,56373                                             | 1,56496 | 1,56619                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,56742 | 1,56865              | 1,56988      | 1,57111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,57234 | 1,57357   |
| 3 1,57480                                        | 1,57605                                             | 1,57730 | 1,57855                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,57980 | 1,58105              | 1,58230      | 1,58355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,58480 | 1,58605   |
| 4 1,58730                                        | 1,58857                                             | 1,58984 | 1,59111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,59538 | 1,59365              | 1,59492      | l'a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | I       | AUG<br>MI |

25 g Torfmelasse werden in einem Erlenmener-Kolben von ca. 300'ccm eingewogen, mit 250 ccm Wasser übergossen und etwa eine halbe Stunde unter öfterem Umschwenken extrahirt, darauf siltrirt. Bom Filtrat mißt man 100 ccm ab, setzt ein Messersitäden voll Tannin — etwa 0,015 bis 0,02 g — hinzu, mischt, setzt weiter hinzu 10 ccm Bleiessig, mischt, serner 10 ccm Alaunsösung — 5 procentig —, mischt wieder und giebt endlich ein Messerspitzchen voll Thonerdehydrat hinzu. Nach gutem Durchmischen wird siltrirt. Das Filtrat ist spiegelblank, wenig gelb gefärbt und läßt sich leicht und scharf polarisiren. Man faßt die Methode der Ermittelung der Melassemenge als eine wissenschaftliche nicht auf; sie soll nur praktischen Zwecken dienen. Man ninmt daher an, daß Melasse 48 Broc. Zucker enthält und berechnet nach dem gefundenen Zuckergehalte die Melassemenge.

Andriif 1) empfiehlt eine regelmäßige Bestimmung der reducirenden Zucker in Küben und Diffusionssäten; wenn bekannt ist, wie viel Invertzucker in den Betrieb eingeführt wird, erfährt man leicht, welche unbedingte Bernnreinigung man dadurch hervorgerusen hat, und man kann danach benrtheilen, ob der Saturationseffect in anderer Richtung befriedigend war. Andrist hat Bersuche darüber angestellt, bis zu welchem Maße man Pesta's 2) volumetrische Zuckerbestimmungsmethode zur regelmäßigen Invertzuckerbestimmung verwenden könnte. Das Princip dieser Methode liegt in der Reduction und Entfärbung der blauen Kupferorydammoniaklösung durch Invertzucker zur Kupferorydulammoniakverbindung, wobei die Flüssigkeit vor der orydirenden Wirkung der Lust durch eine Schicht von Paraffinöl geschützt wird. Hinsichtlich der Ausstührung der Titration bemerkt Andrlik, daß es zum Erzielen übereinstimmender Resultate nothwendig ist, die von Peska angegebene Arbeitsweise genau innezuhalten.

Es ist rathsam, das Titriren in engen Erlenmeher-Kolben von 150 bis 160 mm höhe und einem Durchmesser des Bodens von 65 mm vorzunehmen; das Thermometer soll ein möglichst kurzes Duecksilbergefäß haben, so daß dasselbe ganz in die Flüssigkeit eintaucht. Die Parafsinölschicht sei 1 cm hoch. Das Parafsinöl ist nach der Titration wieder verwendbar; es wird in einem Scheidetrichter gesammelt und mit Wasser ausgewaschen. Der Zusaber Zuckerlösung kann bei gewöhnlicher Temperatur geschehen, das Titriren

fei nach Berlauf von zwei Minuten bei 850 C. beendet.

Andrlif's Bersuche haben gezeigt, daß, je verdünnter die Invertzuckerlösung, desto geringer ihr Reductionsvermögen ist, d. h. desto mehr Invertzucker brancht man verhältnismäßig zur Entfärbung einer gewissen Menge der Kupferorhdammoniaklösung; dasselbe hat auch schon Peska beobachtet, was denselben veranlaßte, eine Curve zu construiren, deren Abscissen die in 100 com der Lösung enthaltenen Milligramm Invertzucker, die Ordinaten diejenigen Eubikcentimeter der Invertzuckerlösung bedeuten, welche zur Entfärbung einer gleichen Menge der Kupferorhdammoniaklösung nothwendig sind.

Da Beska diese Eurve nur bis zu 0,1 g in 100 com aussührte, in der Praxis aber oft eine Invertzuckermenge vorkommt, welche weit unter dieser

2) Jahresber. 1895, S. 130.

<sup>1)</sup> Desterr.=Ungar. Zeitschr. 1896, S. 701.

Grenze liegt, so ließ Andrlik eine Curve für Zahlen von 240 bis 10 mg ausarbeiten. Die Bestimmung des reinen Invertzuckers führt nach dieser Curve zu sehr genauen Resultaten.

Um Invertzuckerbestimmungen neben der Saccharose auszusühren, hat Andrlik Invertzuckerlösungen hergestellt, welche immer 10 g reine Saccharose in 100 com enthielten. Die Titration hat auch hier günstige Resultate ergeben, und auf Grund derselben wurde wieder eine Eurve construirt, welche für Invertzucker bei Anwesenheit von 10 g Saccharose in 100 com Geltung hat. Die Form dieser Eurve ist analog jener des reinen Invertzuckers, scheint aber doch nicht mit ihr ibentisch zu sein.

Der Einfluß der Sacharose bei gleichzeitiger Wirkung des Invertzuckers ist eben ans der Entsernung der beiden Eurven ersichtlich, und man kann densselben sir jedes Milligramm Invertzucker von der entsprechenden Ordinate direct ablesen; dieser Einfluß ist größer in concentrirteren Lösungen und sinkt bedeutend bei verdinnten Lösungen. Bei der sacharosehaltigen Lösung ist z. B. 240 mg Invertzucker in 100 ccm gleich 3,45 ccm der Lösung, dagegen bei 40 mg beträgt er schon 28,4 ccm Lösung, um welche nämlich bei der Titration weniger verbraucht wurde, als eigentlich eine reine Invertzuckerlösung ersordern würde. In Milligramm Invertzucker ausgedrückt, entspricht dies im ersten Falle dem Verbrauch von 45,12 mg Invertzucker, und bei Gegenwart von Saccharose nur 36,84 mg; die Differenz, nämlich 8,28 mg, entsällt auf den Einfluß der Saccharose dem von 5,5 mg Invertzucker äquivalent war. Im zweiten Falle wurden 48,4 mg Invertzucker verbraucht und bei Unwesensheit von Saccharose nur 36,96 mg; die Differenz, d. h. 11,44 mg, ist durch Einfluß der Saccharose verursacht worden. Da 9,24 g Saccharose anwesend waren, war das Reductionsvermögen von 1 g äquivalent dem von 1,2 mg Invertzucker.

Die weiteren Versuche berühren die Invertzuckerbestimmung in der Nübe. Der Rübensaft wurde mit basisch-essigsaurem Blei geklärt, siltrirt und polarissirt, und so weit verdünnt, daß die Polarisation desselben genau 10 g Saccharose in 100 com zeigte.

Um zu sehen, ob man die für Saccharose und Invertzucker ausgeführten Curven auch für geklärten Saft verwenden kann, wurde vor der Verdinnung dem geklärten Saft eine bekannte Menge von Invertzucker zugesetzt, und dieser Saft wurde zur Titration verwendet. Es wurde gefunden, daß die verbrauchten Cubikcentimeter Saft bis auf kleine Abweichungen der Menge der reinen Saccharose und des Invertzuckers entsprachen, und daß die nach den Versucken mit Saft, welchem Invertzucker zugegeben wurde, construirte Curve fast idenstisch mit derzeinigen der Saccharose und des Invertzuckers war, so daß man diese Curve in der Praxis benutzen könnte, und zwar für Nübensäste, Säste aus den Schnitten, und wahrscheinlich auch für Diffusionssaft, welcher letztere bei den Versuchen nicht zur Verfügung stand. Die größte Abweichung war ein Plus von 5 mg Invertzucker.

Die saturirten Säfte sind zur Invertzuckerbestimmung nach bieser Methode weniger geeignet, theils weil dieselben auch nach dem Klären gelblich sind, theils darum, weil sie nur geringe Mengen von Invertzucker enthalten, welche man nicht genau bestimmen fann. Die Grenze für eine nur annähernd genaue Bestimmung liegt zwischen 20 bis 30 mg Invertzucker in 100 ccm Buckerlöfung.

Die von Striegler 1) vorgeschlagene Methode der Titration des Rupferoryduls bei der Invertzuderbestimmung beruht darauf, das gefällte Drydul mittelft Raliumchromat und Salpeterfäure zu orndiren, die Chromfaure durch Gisenorydul-Ammoniumsulfat zu reduciren und letteres mit Chamaleon zurlickzutitriren; fie foll rafch, einfach und fehr genau fein.

Berbiefe2) macht darauf aufmerkfam, daß faure Löfungen von Phenolphtalein und anderen Indicatoren in Altohol oft ichon binnen wenigen Tagen unbrauchbar werden und zu gang falfchen Refultaten führen, indem fich Effigfaure bildet; man foll alfo niemals folche Löfungen vorräthig halten und benuten, sondern gewöhnliche Normalfäure gebrauchen und erst beim Titriren einige Tropfen concentrirte Phtaleinlöfung hinzufugen.

Pellet und Giesbers3) fündigen unter dem Ramen "Chromo= mitro = faccharometrifche Analyfe" ein Berfahren an, das die directe Ermittelung felbst von 0,01 g Bucker in 1 Liter Condens=, Speisewaffer er= möglichen foll.

Für die gute Uebereinstimmung von Sandelsanalyfen ift es bekanntlich nothwendig, außer ben controlirten Polarifationsapparaten, Beobachtungsröhren 2c. auch den Ginfluß der Temperatur auf die Bolarifation nicht zu vernachlässigen. Sachs 4) hat diese wichtige Frage neuerdings eingehend bearbeitet, und gelangt auf Grund zahlreicher, peinlichst genau ausgeführter Untersuchungen zu dem Resultat, daß die zwischen den Temperaturen von 14 bis 260 C. beobachteten Polarifationsdifferenzen fast genau 0,100 pro zwei Grade Temperaturdiffereng betragen.

| Bei | 100 €.     | 1.119. | 95,4—95,5      | Bei | 210 & 94,9                 |  |
|-----|------------|--------|----------------|-----|----------------------------|--|
| 22  | 140 ,      |        | 95,3           | 77  | 220, 94,9                  |  |
| 17  | $15^{0}$ , |        | 95,2—95,2—95,2 | 77  | 230 , 94,8—94,8            |  |
|     |            |        | 95,2           | 77  | $24^{\circ}$ , $94.8$      |  |
|     |            |        | 95,1—95,1—95,2 |     | $25^{\circ}$ , $94,7-94,7$ |  |
| 22  | 180 "      |        | 95,1—95,1      |     | 260, 94,7                  |  |
|     |            |        | 95,0           | 17  | 300, 94,4                  |  |
| 77  | 200 "      |        | 95,0—95,0—95,0 |     |                            |  |

Sachs macht auch noch befonders wieder darauf aufmertfam, bag man auch die Temperatur für die Auffüllung der zu untersuchenden Lösung im

<sup>1)</sup> Centralbl. f. Zuderinduftrie 1896, 5, 32; Chem.: 3tg., Rep. 1896, S. 268; Defterr. Zeitschr. 1896, S. 1187.

2) Journal de fabrication de sucre 1896, Nr. 20; Chem. 3tg., Rep. 1896,

S. 171.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Sucr. indigène 1896, 48, 87; Chem. Itg., Rep. 1896, S. 220. <sup>4</sup>) Zeitschr. 1896, S. 264; Ebend. 1896, S. 264; Desterr. Ungar. Zeitschr. 1896, S. 525; Defterr.-Ungar. Wochenichr. 1896, S. 496; Chem.-3tg., Rep. 1896, S. 149; Sucrerie belge 1896, 24, 373.

Glaskolben auf 100 ccm berücksichtigen muß, da sonst hierdurch Differenzen eintreten können, die allerdings mit der Abnahme der Concentration der Lösung auch geringer werden. Der Temperatureinfluß auf die Quarze der zur Controle gebrauchten Normalröhren ist nach Sachs ein sehr geringer.

Heiles 1) und Neumann empfehlen von Neuem das basisch-salpetersfaure Blei als Klärmittel zu Polarisationszwecken nicht nur für dunkle Producte, sondern auch für Rohzucker-Erstproducte, und sind überzeugt, daß dasselbe wegen seiner bedeutenden Vortheile früher oder später den Bleiessig vollständig verdrängen wird. Die Herstellung des Klärmittels geschieht in solgender Weise: Alkalilauge: 2 Liter Wasser und 90 g sestes Natronhydrat; Bleinitratlösung: 2 Liter Wasser und 1 kg Bleinitrat. Aus das Normalgewicht des gelösten Zuderproductes verwendet man folgende Mengen Bleinitratlösung: Bei Melassen und Osmosewässern 15 bis 18 ccm, bei Kohzucker Erstproduct 1 bis 2 ccm, bei Nachproducten 3 bis 4 ccm, bei eingekochtem Zweitz und Drittproduct 12 bis 15 ccm. Auf 1 ccm Bleinitratlösung sind ungefähr 1,2 ccm Lauge zu nehmen.

Neumann<sup>2</sup>) weist auf die von Kohlrausch schon im Jahre 1872 beschriebene Methode der gleichzeitigen Anwendung des basischen Bleiacetats und der schwefelsauren Thonerde zur Klärung der Zucker-

löfungen bin.

In Folge der vervollkommneten Arbeit in den Zuderfabriken und der besseren Qualität der Zuderproducte ist die Anwendung von Alaun bei der Alärung der Zuderlösungen fast überslüssig geworden, da das basisch sessigiaure Blei zur Klärung vollkommen genügt; die Färbung des Filtrats fällt heute nicht ins Gewicht, da die Halbschattenapparate auch das Polarisiren von dunkel gefärbten Lösungen gestatten, wenn nur dieselben klar und nicht neblig sind.

Indeß ist man genöthigt, doch zu dem Alaun zu greifen, wenn man selbst bei Anwendung von bestem Filtrirpapier verschleierte Filtrate erhält, welche

außerst langsam vom Filter abtropfen.

Der Zusat von Alaun ruft in vorher mit Bleiessig geklärten Lösungen einen voluminösen Niederschlag hervor, welcher alle trübenden Bestandtheile mitreißt, so daß man ohne jedes weitere Zurückgießen des Filtrats sehr klare Filtrate erhält, abgesehen davon, daß das Filtriren ungemein schnell vor sich geht.

Diese beiden Vorzüge sind bei der Laboratoriumsarbeit aus mannigfachen

Gründen oft gang unschätzbar.

Da es nicht sicher war, ob der Zusatz von Alaun ohne Einfluß auf die Polarisationsresultate bleibt und ob nicht etwa gegenüber der Arbeit ohne Alaun wesentliche Unterschiede bei der Ablesung sich ergeben könnten, so hat es Neumann unternommen, zu ermitteln, wie der Alaun bei der Klärung der Zuckerlösungen bezüglich seines Einflusses auf die Polarisation sich verhält. Dabei ist er zu dem Resultat gekommen, daß ein übermäßiger Alaunzusat einen Einfluß auf

2) Böhmijde Zeitichr. 1896, 21. Jahrg., S. 21; Defterr.-Ungar. Wochenschr. 1896,

S. 742; Chem.=3tg., Rep. 1896, S. 197.

<sup>1)</sup> Böhnijche Zeitjar. 1896, 21. Jahrg., S. 183 u. 189; Cefterr.: Ungar. Wochenichr. 1896, S. 921.

die Polarisation und die Farbe der Zuckerfiltrate ausübt, daß aber kleine Mengen (1 bis 2 ccm) nach vorausgegangener Zugabe von 1 bis 2 ccm Bleiessig gar nicht ins Gewicht fallen.

Pellet 1) verweist auf den Einfluß der Zubereitung und Concentration des Bleieffigs, für die man jedenfalls gemeinsame Borschriften erlassen und befolgen sollte, da dann ersahrungsgemäß auch die bisher unvermeiblichen Differenzen zwischen verschiedenen Beobachtern wegfallen. Dies gilt namentlich dort, wo es sich um die Analyse invertzuckerhaltiger Producte handelt, 3. B. jener ber Colonialzuderfabrifation. Enthalten Ruderlöfungen Altohol und Salze, fo foll man Bleieffig überhaupt nicht anwenden. Schließ= lich giebt berfelbe eine Zusammenstellung der Ergebnisse aller seiner ein= schlägigen Arbeiten.

Ueber das Berhalten des bafifch effigfauren Bleiornds zu Buderlösungen, refp. ben Ginfluß beffelben auf die Bolarisation der damit geklärten Löjungen der verschiedenen Zuckerarten berichtete Swoboda 2). Aus den folgenden Tabellen tann man den Einfluß steigender Mengen des Bleieffigzuckers erkennen:

Tabelle I. Rohrzuder.

Drehung in reiner mäfferiger Lösung im 4 dm - Rohr: 76,30 = 9,95 g.

| 99 (       | 311       | eieisig all | ein   | Bleiejf   | ig und Ejji | igjäur |
|------------|-----------|-------------|-------|-----------|-------------|--------|
| Bleieffig= | Sachar    | imetergrade | Buder | Sacchar   | imetergrade | Buder  |
| ccm        | abgelejen | anstatt 100 | g     | abgelesen | anstatt 100 | g      |
| 5          | 76,0      | 99,6        | 9,898 | 76,5      | 100,2       | 9,96   |
| 10         | 76,6      | 100,3       | 9,976 | 76,5      | 100,2       | 9,96   |
| 20         | 77,0      | 100,9       | 10,03 | 76,5      | 100,2       | 9,96   |
| 40         | 76,5      | 100,2       | 9,96  | 76,8      | 100,6       | 10,002 |
| 60         | 76,0      | 99,6        | 9,898 | 77,0      | 100,9       | 10,03  |

Das Drehungsvermögen mäfferiger Rohrzuckerlösungen wird durch Bleieffig in geringer, aber doch deutlich erkennbarer Beife beeinflußt, und zwar berart, daß bei fteigenden Mengen zugesetzten Bleieffigs anfänglich eine geringe Berminderung, dann eine Bermehrung und ichlieglich wieder eine Abnahme der Drehung eintritt.

Steigende Mengen vorher mit Effigfaure angefäuerten Bleieffige erhöhen in geringen Mage, und zwar gleichmäßig anfteigend, das Drehungsvermogen

einer Rohrzuderlöfung.

<sup>1)</sup> Bull. de l'ass. de chim. 1896, 14, 131; Chem. 3tg., Rep. 1896, S. 275. 2) Zeitichr. 1896, S. 207. Siehe über den Einfluß des Bleieffigs auch Degener, Jahresber. 1885, S. 231 ff.; Defterr.=Ungar. Zeitschr. 1896, S. 336; Chem.=3tg., Rep. 1896, S. 98.

Tabelle II.

Dertrose.

Drehung in reiner mufferiger Lösung im 4 dm-Rohr: 61,4 = 10,07 g.

| 00 / 1 *** | .B16      | eiessig all | ein   | Bleiefj   | ig und Eff  | igjäur |  |
|------------|-----------|-------------|-------|-----------|-------------|--------|--|
| Bleieffig= | Sachar    | imetergrade | Buder | Sacchar   | imetergrade | Zucker |  |
| ccm        | abgelesen | anstatt 100 | g     | abgelesen | anstatt 100 | g      |  |
| 5          | 60,8      | 99,0        | 9,97  | 61,4      | 100,0       | 10,07  |  |
| 10         | 60,4      | 98,3        | 9,91  | 61,8      | 100,6       | 10,13  |  |
| 20         | 59,9      | 97,5        | 9,82  | 62,3      | 101,4       | 10,22  |  |
| 40         | 60,8      | 99,0        | 9,97  | 62,3      | 101,4       | 10,22  |  |
| 60         | 61,6      | 100,3       | 10,10 | 62,6      | 101,9       | 10,27  |  |

In wässerigen Dextroselösungen bewirft der Zusatz steigender Mengen Bleiessigs anfänglich eine merkliche Berminderung (100:97,5), weiterhin aber eine kleine Erhöhung der Polarisation.

Bleieffig mit etwas freier Effigfaure ruft eine nicht unbedeutende und

conftante Zunahme (100:101,9) der Drehung hervor.

Tabelle III.

#### Lävulofe.

Drehung in reiner mässeriger Lösung im 4 dm-Nohr: 91,70. Beobachtungstemperatur 23°.

| 00 x . re: | 281       | eieffig all | e i n  | Bleieff       | Bleieffig und Effigfäure |        |  |  |  |
|------------|-----------|-------------|--------|---------------|--------------------------|--------|--|--|--|
| Bleieffig= | Sacchar   | imetergrade | Zucker | Sacdjar       | imetergrade              | Bucker |  |  |  |
| cem        | abgelesen | anstatt 100 | g      | abgelesen     | anstatt 100              | g      |  |  |  |
| 5          | _89,0     | 97,0        |        | — 91,6        | 99,8                     | _      |  |  |  |
| 10         | 86,0      | 93,7        |        | - 91,4        | 99,6                     |        |  |  |  |
| 20         | - 81,6    | 88,9        |        | - 92,4        | 100,7                    | _      |  |  |  |
| 40         | 70,9      | 77,3        | _      | 93,7          | 102,1                    |        |  |  |  |
| 60         | - 59,2    | 64,5        | -      | <b>—</b> 93,8 | 102,2                    | 1 - 1  |  |  |  |

Das Drehungsvermögen der Lävulose wird stärker als das irgend einer anderen Zuckerart durch Bleiessig verringert (100:64,5), und zwar ungefähr proportional dem Bleiessigzusat.

Angefäuerter Bleieffig bewirft anfänglich eine geringe Abnahme, bei weiterem Zusatz eine beutliche, der zugesetzten Menge proportionale Steigerung

(100:102,2) ber Drehung.

Raffinose.

Drehung in reiner wässeriger Lösung im 2 dm = Rohr: 69,15 = 11,48 g.

| my .: .tr. | 28 I e    | iessig all  | ein    | Bleieff   | ig und Ejji | gjäure |  |
|------------|-----------|-------------|--------|-----------|-------------|--------|--|
| Bleieffig= | Sachar    | imetergrade | Ructer | Sachar    | imetergrade | Buder  |  |
| ccm        | abgelejen | anstatt 100 | g      | abgelejen | anstatt 100 | g      |  |
| 5          | 67,8      | 98,0        | 11,25  | 69.1      | 99.9        | 11,47  |  |
| 10         | 66,6      | 96,3        | 11,05  | 69,1      | 99,9        | 11,47  |  |
| 20         | 64,65     | 93,4        | 10,73  | 68,95     | 99,7        | 11,44  |  |
| 40         | 61,65     | 89,1        | 10,23  | 68,75     | 99,4        | 11,41  |  |
| 60         | 58,7      | 84,8        | 9,74   | 68,75     | 99,4        | 11,41  |  |

Das Drehungsvermögen mäfferiger Raffinofelösungen wird durch Bleieffig, porportional dem Zufat, ftark vermindert (100:84,8); die durch Bleieffig und Effigfäure bewirtte Drehungsabnahme hingegen ift fehr gering (100:99,4).

Die eingehenden Untersuchungen find mit großer Bewissenhaftigkeit durchgeführt; wegen der genaueren Ginzelheiten muß auf das Original verwiesen werden. Die erhaltenen Ergebniffe faßt Swoboda in Folgendem gufammmen:

#### Bufammenfaffung der Ergebniffe:

1. Bleieffig zerfett Buderlöfungen vermöge feiner bafifchen Gigenschaften. 20 procentige Buderlösungen mit 1 Bol. Bleieffig vermischt, zeigen nach 24 ftundigem Stehen folgende Farbenveranderungen; Maltofe: rofa, Galactofe: orange, Lavulofe: gelb, Dertrofe: hellgelb, Milchauder: gelblich - und eine mehr oder minder ftarte Polarifationsabnahme; am wenigsten Maltofe, am meisten Galactofe (53 Broc.).

Rohrzucker und Raffinoselösungen werden nicht zersett; sie bleiben farblos und zeigen nach schwachem Anfäuern daffelbe Drehungsvermögen, wie frisch bereitete Gemische.

2. Raffinose wird aus mäfferigen Lösungen durch Bleieffig, welcher liber

das gewöhnliche Dag an Bleiornd angereichert ift, gefällt.

3. Da die Wirtung eines Bleieffigs von feiner Baficität, d. h. von feinem Behalt an in neutralem effigfaurem Blei gelöftem Bleiornd bedingt ift, fo ift es wünschenswerth, feinen Wirkungswerth festzustellen; die Basicität läßt sich bestimmen durch: breistündige Ginwirfung überschüffig zugesetzer, titrirter Schwefelfaure, Zurücktitriren bes Filtrats mit Natronlauge und Ladmustinctur.

4. Bleieffigzusat andert das Drehungsvermogen mafferiger Buder=

Steigende Bleieffigmengen bewirken bei lösungen.

Rohrzuckerlösungen anfänglich eine geringe Berminderung, dann eine Bermehrung und ichließlich wieder eine Berringerung, -

b) bei Dextroselösungen anfänglich eine geringe Verminderung, dann eine

Erhöhung,

c) bei Maltofelösungen eine mäßige, bei Raffinose-, Milchzucker-, Galactofe- und Lävulofelösungen eine ftarte, dem Zusat proportionale Berminderung des Drehungsvermögens.

5. Mit Essigsäure schwach angesäuerter Bleiessig (= Bleizuckerlösung mit etwas freier Essigsäure) ruft in Zuckerlösungen eine geringe Aenderung des Drehungsvermögens hervor. Zusat steigender Mengen bewirkt bei:

a) Rohrzucker und Dextrose eine geringe, constante Zunahme;

b) Lävulose anfänglich eine geringe Abnahme, dann eine dem Zusatz proportionale Steigerung;

) Milchzucker, Maltose, Galactose, Raffinose eine geringe dem Zusatz

meist proportionale Berminderung des Drehungsvermögens.

6. Mit Effigsäure schwach angesäuerter Bleiefsig ober Bleizuckerlösung, welche freie Effigsäure enthält, trübt Milchzucker und Galactoselösungen; doch ist mit dieser Niederschlagsbildung eine wahrnehmbare Polarisationsabnahme nicht verbunden.

7. Die durch Bleiessig hervorgerufene Aenderung des Drehungsvermögens von Zuckerlöfungen ist auf die Bildung löslicher Bleisacharate zurückzuführen, welche ein anderes Drehungsvermögen besitzen als die Zucker selbst.

Aus mit Bleiessig versetzten Zuderlösungen werden durch viel Alkohol Bleisacharate niedergeschlagen, welche 66,5 bis 73,56 Proc. Bleisund, 10,91 bis 16,70 Proc. Zuder und 13,64 bis 16,53 Proc. Essignaureauhydrid entshalten.

Wäfferige Lösungen der Bleisacharate verhalten sich hinsuchtlich ihres Drehungsvermögens im Allgemeinen wie mit Bleiessig versetze Zuckerlösungen. Die Verbindung des Rohrzuckers dreht stärker in der basischen, als in der fauren Lösung; die Verbindungen der Maltose, Dextrose, Galactose, des Milchzuckers und der Lävulose drehen — in aufsteigender Linie geordnet — in der reinen wässerigen schwächer als in der sauren Lösung. Eine Ausnahme macht nur die Raffinose: wässerige und angesäuerte Lösungen der Bleiraffinosate haben nahezu das gleiche Drehungsvermögen.

Alle diese Berbindungen sind keine eigentlichen Bleisaccharate, sondern, da sie immer als constituirenden Bestandtheil Essigfäure enthalten, als Berbinsdungen der Zucker mit basisch sessigigsaurem Blei zu betrachten. Auch die von Benthien und Tollens als Tribleioryd-Raffinosat angesprochene Berbindung

enthält eirea 10 Broc. Effigfäureanhydrid.

8. Dreifach verdünnter Bleieffig mit dem gleichen Bolum 3 procentigem Ammoniak versetz, giebt ein Gemisch, welches Zucker aus wässerigen Lösungen fällt; so bereiteter ammoniakalischer Bleiefsig scheidet erst nach mehrstündigem Stehen ein basisches Salz aus. Unverdünnter Bleiefsig mit so viel Ammoniak versetz, daß sofort ein Niederschlag entsteht, giebt ein Filtrat, das wässerige Lösungen fällt. Die mit einem Gemisch von dreifach verdünntem Bleiessig und 1 Bol. 3 procentigem Ammoniak gefällte, in Wasser schwer lösliche Rohrzuckersverbindung ist ammoniakseri, und enthält 2,85 Proc. Essigäureansydrid.

9. Bleiessig mit so viel Baryt, Strontians oder Kalkhydrat versetzt, als 3ur Zersetzung des in Lösung befindlichen neutralen essigiauren Bleioxyds ersorderlich ist, liesert ein Filtrat, welches aus wässerigen Zuckerlösungen schwer lösliche Bleisacharate fällt. Magnesiumoxyd oder frisch gefälltes Magnesiumshydroxyd hat diese Wirkung nicht; wohl aber erhält man einen sehr wirksamen, duckersällenden Magnesias Bleiessig, wenn man 20 g krystallinisch essigsaure Magnesia, gelöst zu 100 com, mit 20 g Bleiglätte, oder wenn man eine schwach alkalische Lösung von 75 g gebrannter Magnesia in 185 g Essigsäureanhydrid,

aufgefüllt zu 1 Liter, mit 300 g Bleiglätte digerirt. Concentrirtere Lösungen von efsigsaurer Magnesia lösen mehr Bleioryd und noch mehr Bleihydroxyd

(bis 38 g Bleiornd in 100 ccm).

Die zuderfällende Kraft der mit Baryt, Strontian, Kalk und Magnesia erhaltenen Bleiessige ist dem Gehalt an basischem Bleioryd proportional und lexterer ist um so höher, je schwächer die an Cssigssüre gebundene Base ist; am geringsten bei Baryts, am größten bei Magnesiableiessig. Wässerige Lösungen von essigsurem Zink lösen große Mengen Bleioryd; ein so bereiteter Zink-Bleiessig fällt aber ebenso wenig Zuckerlösungen, wie gewöhnlicher Bleiessig.

10. Nohrzuckerlösungen mit einem geringen leberschuß von Barnts, Strontians, Kalks ober Magnesias Bleiessig gefüllt, geben schwer lösliche Bleissacharate, welche frei find von Barnt, Strontian, Kalk ober Magnesia und neben Zucker und Bleiornd immer Essigäure (3,4 bis 4,7 Broc.) enthalten.

11. Mit Magnesia Bleiessig (9g Bleioryd in 100 com) lassen sich aus 20 procentigen Zuckerlösungen, je nach der Zuckerart, 75 bis nahe an 100 Broc. Zucker als schwer lösliches Saccharat ausfällen. Hiervon kann man zur Isolitung und Identissicung der verschiedenen Zuckerarten mit Vortheil Gebrauch

machen.

12. Während die aus mit Bleiefsig versetzen Zuckerlösungen durch Altohol gefällten, in Wasser leicht löslichen Saccharate einen Gehalt von 13,6 dis 16,5 Proc. Essigiäureanhydrid ausweisen, enthalten die mittelst ammoniatalischen oder mittelst Baryt-, Strontian-, Kalf- oder Magnesia-Bleiessig gefällten, in Wasser schwer löslichen Verbindungen nur 3,3 dis 4,7 Proc. dieses Bestandtheils. Die Löslichseit der Essigiäure enthaltenden Bleisacharate hängt ab von dem Vershältniß, in welchem (basisches) Bleioxyd zu neutralem essigsaurem Bleioxyd in der Verdindung enthalten ist; ein größerer Gehalt an letzterem bedingt die Leicht in neutralem essigsaurem Bleioxyd und essischen Bleisacharate lösen sich leicht in neutralem essigsaurem Bleioxyd und essischen Zinkoryd, schwer in essigsaurem Baryt und in essigsaurer Magnesia, deshalb kommt es in gewöhnlichem und in Zinkbleiessig zu keiner Niederschlagsbildung, wohl aber in Magnesia-, Baryt- 2c. Bleiessig.

Auch die in Wasser schwer löslichen Bleisacharate der in Rede stehenden Art sind nicht eigentliche Bleisacharate, sondern Berbindungen von Zucker mit

(über=) bafifch=effigfaurem Bleiornd.

13. Aus Zuderlösungen, welche Salze enthalten, die zur Bildung schwer löslicher Bleiverdindungen führen, wird durch Bleiessig Zuder gefällt. Im Allgemeinen wirken in dieser Richtung aun stärksten schwefelsaure Salze; fast gleich — bei Dextrose und Raffinose sogar stärker — wirken Chloride; an diese reihen sich eitronensaure — dann weinsaure — und schließlich phosphorsaure Salze. Die verschiedenen Zuderarten verhalten sich hierbei verschieden; im Allgemeinen sind die Zuderverluste bei Rohrzucker am geringsten, bei Raffinose am größten.

14. Die von Claaffen für die vorgenannte Erscheinung gegebene Erklärung entspricht nicht den Thatsachen. Bleiessig und Chlorkalium setzen sich nicht in der Weise um, daß eisigsaures Kali, Chlorblei und Actfali entstehen und es bildet sich nicht ein dem aumoniakalischen Bleiessig ähnlicher, zuderfällender Bleiessig. Bleiessig, mit einer überschüssigen Menge Chlorkalium versetzt, ergiebt nicht ein Filtrat, welches eine der Basicität des Bleiessigs entsprechende Menge

Aetfali enthält, sondern ein Filtrat, das schwach sauer reagirt; hingegen findet sich das, was die Basicität des Bleiefsigs bedingt, als basische Substanz im ausgeschiedenen Niederschlag: Bleiornd (ober richtiger: überbafisch=effigfaures Bleiornd), welches sich beshalb als unlöslicher Körper ausgeschieden hat, weil fich in der Flüffigfeit nicht mehr Bleiornd lösendes neutrales effigfaures Bleiornd, sondern effigfaures Kali befindet, welches Bleiornd nicht zu lösen vermag.

15. Die richtige Ertlärung für die Bildung unlöslicher Bleifaccharate in Buderlösungen, die schwefelfaure Galze, Chloride 2c. enthalten, burfte in Folgendem zu suchen sein: bafifch effigfaures Bleiornd bildet mit Buckern aller Art Saccharate, welche in Waffer schwer, aber in einer Lösung von Bleizucker leicht löslich find; Bleieffig fällt wegen feines Behaltes an neutralem effigfaurem Bleioryd Zuder nicht; wohl aber bann, wenn das Lösungsmittel für die schwer löslichen Bleisacharate entfernt oder in seiner Menge verringert wird. Dies tritt ein, wenn die in der Buderlöfung enthaltenen Salze fich mit dem neutralen effigfauren Bleiornd des Bleieffigs zu unlöslichem Bleifalz und effigfaurem Alfali 2c. umfeten.

Während Swoboda der Ansicht ift, daß Bleieffig, in Folge feiner ftart alfalifden Gigenschaften, Buderarten zerfegen fann, wiefen de Brugn und van Etenstein 1), anschließend an ihre früheren Beröffentlichungen 2), wieder von Reuem darauf hin, daß jene Ginwirkung nicht eine Bersetzung, sondern in erfter Linie eine intramoleculare Umlagerung ift. Sie untersuchten ihrerseits die freiwillige Umbildung, welche Zuckerarten unter dem Einfluß des Bleiorndhydrats unterliegen. Zunächst wurde festgestellt, daß das Bleihydroxyd in Berührung mit Glucose die Bildung von Mannose bewirkt. Die Einwirkung des Bleihydroxyds ist mit der der Alkalien und des Kalks feineswegs identisch. Denn obgleich die Glucose Mannose liefert, so wurde doch festgestellt, daß Lävulose ans derfelben nicht entsteht und daß dem entsprechend diese lettere Zuckerart, wenngleich sie selbst ebenfalls umgelagert wird, doch Glucofe und Mannose nicht ebenso, wie unter dem Ginflug der Alkalien, ent ftehen läßt. Der Unterschied zwischen diesen umbildend wirkenden Agentien tritt bei Betrachtung ber Zusammenstellung klar hervor. Dieselbe enthält bie Resultate einiger mit verschiedenen Zuckern angestellten, vergleichenden Vers luche. Das Gewicht bes angewendeten Ralis betrug 5 Proc. von dem des Zuckers, das des Bleihydroxyds 10 Proc., also nahezu äquivalente Mengen. Die Zuderlösung war ungefähr 20 procentig. Die alkalischen Lösungen wurden brei Stunden lang auf eirea 70° erhitet, diejenigen mit Bleihydroxyd eine Stunde auf 100°. Nach diesem Zeitraum war das Neductionsvermögen aller Lösungen (berechnet auf Glucose) auf ungefähr 85 Proc. des ursprünglichen durudgegangen. Das Drehungsvermögen der abgekühlten Lösungen wurde ebenfalls bestimmt, bei einigen berfelben murde es mit dem bei 600 verglichen. Dann wurde ein gewogener Theil der (gleichfalls gewogenen) Syrupe, welche durch Berdampfung der neutralisirten Lösungen erzielt waren, mit 8 procentiger Salgfäure 11/2 Stunden auf 1000 erhitt, um die vorhandenen Retofen

<sup>5. 669;</sup> Cefterr.-Ungar. Zeitschr. 1896, S. 908; Chem.-Ztg., Rep. 1896, S. 190.
2) Jahresber. 1895, S. 120.

zu zerstören. Schließlich wurde das Reductions = und Drehungsvermögen von Neuem bestimmt, um daraus ungefähr die Menge der durch die Salzfäure zersetzten Ketose berechnen zu können.

|           | (α)D nach der U                                                                 | mwandlung bei                 | zerstört<br>Salz |              | $(lpha)_D$ des Rückstandes |           |  |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|-----------|--|--|
|           | кон                                                                             | Pb(OH) <sub>2</sub>           |                  | $Pb(OH)_2$   |                            | Pb (OH)2  |  |  |
| Glucoje   | ca. 0° 60° "+ 7,2°                                                              | ca. + 35,5°<br>60° ", + 35,5° | ca. 48 Proc.     | ca. 17 Proc. | ca. + 45°                  | ca. + 43° |  |  |
| Mannose   | $\begin{cases} \text{ca.} - 4^{\circ} \\ 60^{\circ}, + 3,6^{\circ} \end{cases}$ | ${60^{\circ}}$ ${}$ + 2,7°    | " 46 Proc.       | " 60 Proc.   | " + 26°                    | " + 11°   |  |  |
| Lävulose  | $60^{\circ}, +36^{\circ}$                                                       | "—34,8°<br>"+15°              |                  |              |                            |           |  |  |
| Galactose | ca. + 28,5°                                                                     | " + 15°                       | " 60 Proc.       | " 45 Proc.   | " + 38,5°                  | " + 28°   |  |  |

Es ist klar ersichtlich, daß die Glucose und Mannose unter dem Einfluß des Bleihhdroxyds nicht oder fast gar nicht in Lävulose übergeführt werden. Dies geht aus dem Vergleich des Drehungsvermögens dei gewöhnlicher Temperatur mit dem bei  $60^\circ$  hervor. Bekannklich geht die Drehung der Lävulose mit dem Steigen der Temperatur beträchtlich zurück. Andererseits ist ersichtlich, daß die Fructose, wenn sie auch umgedildet wurde, Glucose, wie unter dem Einfluß des Kalis, nicht hat entstehen lassen. De Bruyn und van Ekenstein erklären dieses verschiedene Verhalten dadurch, daß sie die Vildung eines vierten reductrenden und nichtsauren Körpers annehmen. Sie halten es sier möglich, daß diese Substanz (vielleicht eine Ketose), welche sich unter der Einwirkung der gewöhnlichen Alkalien und des Kalks in nur wenig merklichen Mengen bildet, ein Hauptproduct bei der Einwirkung des Bleihydroxyds ist.

Zur Bestimmung der Glucose schlägt Gerard 1) die Verwendung des Kupferkaliumdoppelchanitrs,  $\operatorname{Cu}(\operatorname{CN})_2 + 2 \operatorname{KCN}$ , vor. Dieses Doppelsalz ist sehr beständig. Wenn man Chankalium zu Fehling'scher Lösung zusetzt, dann verschwindet die blaue Farbe und es bildet sich obiges Doppelsalz, welches beim Kochen mit Glucose keinen Niederschlag bildet. Nimmt man aber doppelt so viel Fehling'sche Lösung, als wie eben durch Chankalium entfärbt wird, so bleibt natürlich die Flüssigkeit blau; diese blaue Farbe versschwindet aber beim Kochen mit Glucose, ohne daß ein Niederschlag von Kupsersorndul entsteht, der namentlich bei nur geringen Mengen reducirenden Zuckerbrecht störend wirken kann.

Zu dieser Methode bemerkt Causse<sup>2</sup>), daß er bereits vor sieben Jahren ein ähnliches Berfahren zur Bermeidung des Kupferoxyduluieders schlages veröffentlichte. Causse nahm anstatt des Chankaliums, welches

<sup>1)</sup> Zeitschr. 1896, S. 403. 2) Zeitschr. 1896, S. 472.

auch die genauen Resultate beeinträchtigen foll, Ferrochanitr. Daffelbe foll vor dem Chankalium auch noch den Bortheil haben, daß es weder in der Ralte noch in der Warme auf Wehling'iche Löfung einwirkt.

Subafchow1) giebt eine Trennung von Galactofe und Arabinofe mittelft der Benghnbragidverbindung befannt, und eine recht zwedmäßige directe Darftellung von Arabinofe.

henneberg und Tollens?) berichten ausführlich über Formaldehnd und Methylenderivate der Gluconfaure und der Buderfaure; boch eignet fich diese Mittheilung nicht zur auszugsweisen Wiedergabe.

Einen höchst intereffanten Beitrag zur Renntnig einiger neuen Sybrazone ber Buderarten lieferten van Cfenftein und be Brugn 3). Gie ftellten die Methyl=, Aethyl=, Amyl=, Allyl=, Benzyl=, Phenylhydrazone und die β=Naph= tylhydrazone der Zuckerarten dar und bestimmten ihren Schmelzpunkt, ihre Löslichkeit in Methyl= und Aethylalkohol und ihr Drehungsvermögen in Methyl= alkohol oder in Eisefsig. Die Hydrazone wurden so bargestellt, daß zu ber concentrirten heißen Zuderlösung die äquivalente Menge ber Hydrazine, in der molecularen Menge Giseffig geloft, zugegeben wurde. Bei ben meiften Buder= arten entsteht fast augenblidlich ein frystallinischer Niederschlag. Einige Sydrazone indeffen, besonders die der Glucofe und Lactofe, bilden fich langfamer. Die Lävulofe, Sorbofe und Maltofe geben feine Niederschläge, mahrend die Xylose nur eine einzige Berbindung, das \( \beta = Naphtylhydrazon, entstehen läßt. Die Glucose und die Lactose geben mit dem Methyl- und Aethyl-Phenylhydrazin feinen Niederschlag.

Alle Hydrazone werden beim Rochen in wässeriger Lösung mit Benzaldebyd quantitativ zerlegt und konnen baber bazu dienen, eine in einem Gemifch

vorhandene Buckerart in reinem Buftande darzustellen.

Die Eigenschaften der Phenylhydrazone sind in umstehender Tabelle zu= sammengestellt.

Van Etenstein+) ift es gelungen, die d=Mannose in trystallinischem Bustande zu erhalten. Die reine sprupartige Mannose wurde in verschiedenen Bisungsmitteln gelöst. Die Lösungen wurden sich selbst überlassen; nach mehreren Wochen hinterließ die aus einem Gemisch von Methylaltohol und wafferfreiem Aether (1 : 1) bestehende gefättigte Löfung fleine Rryftalle. Mit Bulfe diefer Rryftalle war es eine leichte Sache, alle Löfungen gum Rryftallifiren zu bringen. Den mafferfreien Buder erhielt van Etenftein rein und weiß durch Umtruftallifiren aus 90 Broc. Aethylaltohol. Es ift wahrscheinlich, daß ein Sydrat eriftirt. In Berührung mit einem Arnftall des

<sup>1)</sup> Zeitichr. 1896, S. 270; Chem. 3tg., Rep. 1896, S. 151.
2) Zeitichr. 1896, S. 274; Chem. 3tg., Rep. 1896, S. 151.
3) Recueil de travaux chim. de Pays-Bas 1896, 15, 97 et 225; Zeitichr. 1896, S. 672 u. 873; Desterr. Ungar. Zeitschr. 1896, S. 907; Chem. 3tg., Rep. 1896,

<sup>4)</sup> Recueil de travaux chim. de Pays-Bas 14, 329 et 15, 221; Zeitschr. 1896, S. 870; Chem. 3tg., Rep. 1896, S. 266.

# Eigenschaften der Phenylhydrazone.

|                                                                                                  |                                              |                                                    |                                                                    | bei 16 bis                                                        |                                                      |                                                                                                    | vermögen                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| months Pr                                                                                        | Farbe                                        | Schmelz=<br>punkt                                  | Waffer                                                             | m der Löfu<br>abjolut.<br>Aethyl=<br>alkohol                      | abjolut.<br>Methyl=<br>alkohol                       | in<br>Meethyl=<br>alkohol                                                                          | oc. Lösung<br>in<br>Eißessig                                                              |
| Methyl=<br>Mannose<br>Arabinose<br>Rhamnose<br>Galactose                                         | weiß " " "                                   | ca. 178°<br>161<br>124<br>180                      | 0,2 bis 0,06 g                                                     | 0,05 bis<br>0,2 g                                                 | 0,59 g                                               | $\begin{array}{ c c c c c c }\hline +8,6^{0} \\ +4,3 \\ -0,3^{3}) \\ \hline \end{array}$           |                                                                                           |
| Aethyl=<br>Galactofe<br>Mannofe<br>Arabinofe<br>Rhamnofe                                         | weiß<br>hellgelb<br>"                        | ca. 169°<br>159<br>153<br>123                      | 0,06 g                                                             | 0,1 g<br>0,2 "<br>0,4 "                                           | <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u>                  | $\begin{array}{c} 0^{0} \\ +14.6 \\ 0 \\ -11.6 \end{array}$                                        | <u>-24,6</u>                                                                              |
| Amyl= Galactoje Mannoje Arabinoje Rhamnoje Glucoje Lactoje                                       | hellgelb<br>"<br>hellbraun<br>""             | ca. 116°<br>134<br>120<br>99<br>128<br>123         | 0,2 bis 0,06 g                                                     | 0,6 g<br>3,5 "<br>3,6 "<br>6,5 "<br>1,2 "<br>0,4 "                |                                                      | $ \begin{array}{r} +4,4^{\circ} \\ +9,2 \\ 0 \\ -6,4 \\ -6,4 \\ -8,6 \end{array} $                 | + 2,8°<br>-<br>-                                                                          |
| Allyl= Galactofe                                                                                 | heligelb "" "" "" "" ""                      | ca. 157°<br>142<br>145<br>135<br>155<br>132<br>197 | 0,2 bis 0,06 g                                                     | 0,3 g<br>0,7 "<br>0,5 "<br>-<br>0,2 "<br>0,3 "                    |                                                      | $\begin{array}{c} -8,6^{\circ} \\ +25,7 \\ 0 \\ 0 \\ -5,3 \\ -14,6 \\ +21,2 \end{array}$           | $ \begin{array}{c c}  & -16,8^{\circ} \\  & -2,4 \\  & -2 \\  & -1 \\  & +8 \end{array} $ |
| Benghls Salactoje Mannoje Arabinoje Rhamnoje Glucoje Lactoje                                     | hellgelb<br>weiß<br>hellgelb                 | ca. 154°<br>165<br>170<br>121<br>150<br>128        | 0,2 bis 0,06 g                                                     | 0,08 g<br>0,2 "<br>0,06 "<br>6,7 "<br>0,10 "<br>0,06 "            | 0,9 g<br>0,55 "<br>0,4 "<br>15,4 "<br>0,5 "<br>0,9 " | $\begin{array}{c} -17,2^{\circ} \\ +29,8 \\ -14,6 \\ -6,4 \\ -33,0 \\ -25,7 \end{array}$           | $\begin{array}{c} -10,6^{\circ} \\ -12,8 \\ -2,1 \\ -20,2 \\ -\end{array}$                |
| \$ = N a pht y l = Galactoje Mannose Arabinose Rhamnose Glucose Aplose Lactose Maltose Melibiose | braun "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" | ca. 167° 157 141 170 95 70 203 176 135             | 0,14 g<br>0,18 ,<br>0,22 ,<br>0,20 ,<br>0,25 ,<br>0,32 ,<br>0,07 , | Mitchel von 96 Proc. 0,24 g 0,25 , 0,62 , 0,44 , 5,0 , 6,62 , 0,2 | -<br>1)<br>-                                         | $\begin{array}{c} +24,8^{0} \\ +16,8 \\ +22,5 \\ +8,4 \\ +40,2 \\ +18,6 \\ 0 \\ +15,9 \end{array}$ | + 2°<br>0<br>+ 7<br>- 11,8<br>0<br>+ 15,8<br>+ 7                                          |

ucußerst lössich.  $^2)$  Fast unlössich.  $^3)$  Bierprocentige Lösung im  $100~{
m mm}$  = Rohr,  $\alpha=-0^{0}$  7,5'.  $^4)$  Fast unlössich in Essigäure.

Anhydrids läßt die concentrirte mässerige Lösung den masserfreien Zuder trustallisten.

Die Analyse einer aus Altohol umtryftallisirten Probe ergab folgende

Refultate :

Der Schmelzpunkt ist  $132^\circ$ , und der Jucker schmilzt, ohne sich zu färben. Er ist außerordentlich löslich in Wasser, in reinem Aethylalkohol schwer, in verdünntem Alkohol leichter. Der Zucker, so wie man ihn durch wiederholtes Umkrystallisiren erhält, hat einen ziemlich bitteren Geschmack und dies ist ebenso bei einer durch Umlagerung aus de Glucose bereiteten Probe der Fall. Die krystallisirte Mannose zeigt Multirotation. Drei Minuten nach der Auslösung zeigte die wässerige 2 procentige Lösung  $[\alpha]_D = -13,6^\circ$ . Sechs Stunden später war die Drehung constant geworden und  $[\alpha]_D = +14,25^\circ$ . Ein Erhitzen bis auf  $60^\circ$  änderte nichts in dieser Beziehung.

Ban Etenftein theilt fodann noch die Ergebniffe der frystallographischen

Untersuchung mit, betreffs welcher auf das Driginal verwiesen wird.

Ueber die Allotropie der Sacharose hat Wiechmann 1) einige Beobachtungen mitgetheilt, deren Beröffentlichung wir das Folgende entnehmen:

Bekanntlich existirt ber feste Zucker (Saccharose) in zwei allotropen Mobi-

ficationen, im frystallinischen und amorphen Bustande.

Amorphe Sacharose wird erhalten durch langsames Schmelzen von reiner frystallisirter Sacharose, indem man dabei die Temperatur auf  $160^{\circ}$  C. steigert und die Schmelze dann erkalten läßt. Das resultirende amorphe Product ist ein durchscheinender, glasartiger und optisch activer Körper. Der amorphe Zucker ist im Wasser leichter löslich als die krystallinische Modiscation. Er ist ein schlechter Leiter der Elektricität. Sein specifisches Gewicht ist nach Graham 1,5090.

Obgleich diese Substanz einige Zeit unverändert aufbewahrt werden kann, so scheint dieselbe in diesem Zustande doch unbeständig zu sein und zeigt das Bestreben, früher oder später in die krystallinische Form wieder zurückzusehren.

Es wurde das eine Mal ganz reiner Zucker durch Erhitzen und darauf folgendes rasches Abkühlen in den amorphen Zustand übergeführt, das andere Mal etwas Calciumoryd oder Natriumcarbonat dem Zucker zugesetzt, und zwar

in den geringen Mengen von 1 Theil auf 100 00 Theile Zuder.

Diese verschiedenen Proben wurden theils im Dunkeln, theils in heller Beleuchtung aufbewahrt, und dabei beobachtet, daß die mit Salzen versetzten Zuder in verhältnißmäßig kurzer Zeit in den kryftallinischen Zustand übergingen, während sich die chemisch reinen Zuder länger amorph hielten; es war gleich, ob man sie im Licht oder Dunkeln ausbewahrte. Die Kryftallisation ging gewöhnlich von einem Hunkte aus und verbreitete sich dann strahlenstrmig rings herum, während, wie oben erwähnt, die reinen Zucker ohne den

<sup>1)</sup> Zeitschr. 1896, S. 952.

geringen Zusatz von Calciumoxyd ec. ganz amorph blieben. Es muß baher wohl eine berartige Beimengung die Umwandlung in den krystallinischen Zustand befördern.

Bie durch frühere Versuche festgestellt wurde, wird die Raffinose durch Die löslichen Engyme, welche gewiffe Sefen abscheiden, hudrolyfirt, und man hat diefe Hydrolnie einer Art Invertin zugeschrieben. Paut und Bogel 1) haben gefunden, daß der Schleim des Dunndarms vom hunde feine Einwirfung auf die Raffinose ausübt und E. Fischer und Riebel2) ftellten ihrerseits fest, daß dasselbe vom Schleim des Dünndarms beim Pferde gilt. Diese negativen Beobachtungen sind von großem Interesse, denn da erwiesenermaßen der Rohauder durch eben diefe Schleime gespalten wird, fo folgt hieraus, daß das los= liche Enzym, welches im Darm den Rohzuder spaltet, von dem Invertin der Befe verschieden ift, oder daß die Befe ein besonderes lösliches Ferment für die Raffinose abscheibet, welches ber Darm nicht erzeugt. Bourquelot3) hat fich die Frage vorgelegt, wie fich ein Invertin gegen die Raffinose verhalten würde, welches von den bisher angewendeten verschieden war; er hat dies mit dem Invertin des Aspergillus niger ausgeführt. Die zu seinen Bersuchen verwendete, Sydrolyfe erregende Fluffigleit wurde erhalten burch dreitägiges Stehenlaffen von bestillirtem Waffer unter einer zur Reife gelangten Gultur von Afpergillus. Ihre Birtfamkeit wurde mit Raffinofelofungen von verschiedenem Behalt untersucht. Es hat sich ergeben, daß die Raffinose durch das Engym des Afpergillus hydrolysirt wird. Wenn man nur die Reduction in Rechnung zieht, würde die Sydrolyse, ausgedrudt in Dertrofe, bei einem speciellen Bersuch einen Werth erreichen, welcher der Bildung von 0,69 g Zuder auf 1 g trystallifirte Raffinose entspricht. Sodann hat Bourquelot noch die Wirkung der Enzyme des Afpergillus mit der der löslichen Enzyme von Backerhefe und untergähriger Befe verglichen. Die Bäckerhefe ergab faft diefelben Refultate wie der Afpergillus. Bei der untergährigen Befe ift die Sudroluse ein wenig weiter gegangen, die Neduction entspricht der Bildung von 0,89 g Dextrose.

Maltose und Trehalose sind bekanntlich zwei mit dem Rohrzuder isomere Zuckerarten; die erstere entsteht durch Einwirkung der Diastase auf Stärke oder auf Glycogen, die letztere tritt als Zwischenproduct in den meisten Pilzen auf. Mit der Physiologie dieser beiden Zuckerarten beschäftigt sich eine Ubhandlung von Bourquelot<sup>4</sup>).

Ueber die Wirkungsweise der Diaftaje auf Starke berichtet der Berfaffer

Folgendes:

Die Formel der Stärke ist  $(C_{12}H_{20}O_{10})_n$ . Durch Einwirkung der Diastase bilden sich aus der verkleisterten Stärke durch Hydroluse Maltose  $(C_{12}H_{22}O_{11})$  und verschiedene Dextrine  $(C_{12}H_{20}O_{10})_x$ . Die bei der Inversion der Stärke zunächst auftretenden Erythrodextrine sind von noch sehr hohem

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. Biologie 1895, **32**, 304.
2) Sigungsberichte d. f. preuß. Afad. d. Wissensch. Berlin, 30. Jan. 1896.
3) Journal de pharmacie et de chimie 1896, p. 390; Zeitschr. 1896, S. 393; Sucrerie indigene 1896, 48, 188.

<sup>4)</sup> Journal des fabric. de sucre 1896, Nr. 1, 2, 3 et 5; Beitjohr. 1896, S. 397.

Maltofe. 137

Moleculargewicht und stehen der Stärke sehr nahe; sie fürben sich in wässeriger Lösung mit Jodiöjung mehr oder weniger blauroth. Die Achroodextrine, Deztrine von geringerem Moleculargewicht wie die vorhergehenden, zeigen die zuletzt angegebene Farbenreaction nicht mehr. Bei der Einwirkung der Diastase auf Stärke bilden sich diese verschiedenen Dextrine nach einander unter gleichzeitigem Auftreten von Maltose; dabei ist die Energie der Einwirkung der Diastase von der Temperatur abhängig. Durch Erhipen der wässerigen Diastaselösung auf eirea 74° verliert dieselbe die Fähigkeit, Maltose aus Stärkeskleifter zu erzeugen, und se näher man bei der Berzuckerung der Stärke durch Diastase der erwähnten Temperatur kommt, desto weniger Maltose wird gebildet. Bourquesot erhipte Diastaselösung auf 66 bis 74° und fügte dies selbe dann im Ueberschuß verkleisterter Stärke zu. Dabei zeigte es sich, daß, je höher die Diastaselösung zuvor erhipt war, sich um so mehr hochmoleculare, durch Blaurothsfärbung kenntlich gemachte Dextrine gebildet hatten.

Wenn man vergleichsweise zuvor erhitzte und nicht erhitzte Diastaselösungen einwirken läßt, so treten, wie man sich durch die Jodreaction überzeugen kann, die ersten Phasen der Reaction in beiden Fällen fast innerhalb derselben Zeit ein. Man muß also annehmen, daß die aus der gekeimten Gerste hergestellte Diastase kein einfaches Enzym, sondern ein Gemisch von mehreren Enzymen ist, und daß die Enzyme, welche die ersten Phasen der Reaction hervorrusen, gegen den Sinsluß der Temperatur widerstands-

fähiger sind.

Es fragt fich, ob die Maltofe für den thierischen oder pflanglichen Organismus direct affimilirbar ift oder ob fich in demfelben ein lösliches Enghm vorfindet, welches die Maltofe zerlegt. Bon Bourquelot und Daftre 2) in diefer Richtung angestellte Berfuche ergaben Folgendes: Wenn Glycofe in das Blut eines Bersuchsthieres injicirt wird, findet man, da dieselbe direct affimilirbar ift, feine Spur bavon im Urin wieder. Macht man den gleichen Berfuch mit Rohrzucker, fo läßt fich derfelbe im Urin vollständig wieder nachweisen, ift also nicht direct affimilirbar. Bei der Injection von Maltose wurde nur ein geringer Theil derfelben in den fluffigen Ercrementen ausgeschieden. Da nun weder das Invertin der Bierhefe, noch die Diaftafe aus gekeimter Berfte ober aus bem Speichel, noch Magenfaft ober bas Emuljin die Maltofe zu fpalten vermögen, wohingegen der Bankreasfaft und der Darmfaft dieselbe in zwei Molecule Glycofe zerlegen, fo muß man annehmen, daß diefelben und ebenso das Blut 3) ein besonderes, vom Berfaffer als Maltase bezeichnetes Enzym enthalten. Ein ähnliches Enzym läßt sich auch im Pflanzenreich mit Hilfe von Schimmelpilzen, wie Aspergillus niger und Penicillium glaucum erzeugen. Dit ben fogenannten Milchfäure und Alkoholfermenten scheint die Reaction in anderer Richtung zu verlaufen. Wenn man eine Milchfäuregabrung ber Maltofe von Zeit zu Zeit bezüglich ihres Drehungs = und Rotationsvermögens untersucht, fo läßt fich badurch feststellen, daß Glncose hierbei nicht auftritt, daß also eine directe Bergährung ohne vor=

<sup>1)</sup> Annales de l'Institut Pasteur 1887, p. 336.

 <sup>2)</sup> Affimilirung der Maltose, Compt. rend. 1884, 98, 1604.
 3) Untersuchungen über die physiologischen Gigenschaften der Maltose, Journal de l'Anat. et de la Phys. 1886, p. 162.

herige Spaltung stattfindet; ebenso ist dieses bei der Milchsäuregährung des

Rohrzuckers der Fall 1).

Alehnliche Resultate wurden bei Ginwirkung anderer Fermente von Sueppe, Sanfen und Roch gefunden. Trothem glaubt Bourquelot es hier sowohl bezüglich der Maltose als des Rohrzuckers nur mit einer scheinbaren Ausnahme zu thun zu haben und wurde darin durch die eigenthiimlichen Borgange bei ber altoholischen Gahrung dieser Buderarten bestärft. Bei ber letzteren wird der Rohrzucker bekanntlich erst durch das Invertin der Hefe in Lävulose und Dertrose gespalten, während sich bei der Maltose bisher Glncose in feinem Zeitpunkt der Bahrung nachweisen ließ. Dennoch glaubte Bourquelot annehmen zu muffen, daß die Befe bei der alfoholischen Bahrung ein. die Maltofe hydrolyfirendes Engym abscheibe. Unter der Annahme, daß die alkoholische Bahrung der Maltose aus 1) Spaltung der Maltose in Glycofe, und 2) Uniwandlung der Glycofe in Alfohol und Rohlenfäure besteht. handelte es fich nur darum, ein Mittel zu finden, welches den Eintritt ber zweiten Phase verlangsamte oder verhinderte. Bourquelot erreichte dies dadurch, daß er eine hefe mit bulfe von Chloroform unwirksam zur Bergahrung der Maltose machte. Das Drehungsvermögen der verwendeten Maltoselösung nahm ab, während das Neductionsvermögen ftieg, das läßt fich aber nur badurch erklaren, daß fich die Maltose in zwei Molecule Glycofe gespalten hat 2). Die Befe muß also in wässeriger Lösung in der That ein lösliches, die Maltofe hydrolyfirendes Engynt erzeugen; aber diefes Engym bewirft nur Sydrolyfe, teine altoholische Gährung. Lettere ift aber in vielen Fällen erft bann möglich, wenn erstere eingetreten ift.

Durch eine Arbeit von Errera, über das Vorkommen des Glycogens in ben meisten Bilgen, veranlagt, wollte Bourquelot baffelbe, um es mit bem thierischen Glycogen vergleichen zu können, aus dem Pfefferschwamm (Lactarius piperatus) darstellen. Dabei erhielt er jedoch durch Behandlung des frischen Vilzes mit heißem Waffer die Mycofe oder Trehalofe3). Als er dann aber 1888 größere Mengen davon aus Pilzen, die er zuvor an der Luft und im Trodenidrant getrodnet hatte, bereiten wollte, erhielt er nicht die geringfte Menge Trehalofe, sondern nur etwas Mannit. Er unternahm beshalb im nächsten Jahre vergleichende Berfuche mit frischen und getrochneten Bilgen und erhielt dabei aus ersteren circa 10 g pro Rilo, mährend sich aus den getrockneten oder auch nur vier bis fünf Stunden confervirten Schwämmen feine Trehalofe

ifoliren ließ 4).

Bur Darstellung der Trehalofe 5) aus dem Pfefferschwamm digerirte

3) Untersuchungen über die in den Pilzen enthaltenen Zuckersubstanzen, Compt.

<sup>1)</sup> Ueber die Richtspaltung der Saccharose und Maltose vor der Milchsäures gährung berselben, Journal de Pharm. et Chim. 1883, (5) 8, 420.

<sup>2)</sup> Diese Thatsachen wurden vor Kurzem durch Em. Fischer im Laufe der Untersuchungen bestätigt, welche derselbe seit einiger Zeit über den "Einsluß der Configuration auf die Wirkung der Enzyme" verfolgt. Ber. d. deutsch. chem. Gefellich. XXVI (1894 und 1895).

rend., Sigung vom 18. März 1889.
4) Ueber das Auftreten und Berschwinden der Trehalose in den Pilzen, Compt.

rend., Sigung vom 13. October 1890.
5) Ueber einen Kunftgriff, welcher den Nachweis der Trehalose in den Pilzen erleichtert. Compt. rend. des séances de la Société de Biologie, 1891, p. 188.

Bourquelot denfelben bei 900, extrahirte mit Alfohol, dampfte das Filtrat zur Sprupdice ein, verdünnte dann mit 5 bis 6 Bol. Alfohol von 950, becantirte ober filtrirte vom Nicberschlag ab und concentrirte die Flüffigkeit bis gur Shrupconsistenz. Wenn die Substanz sich felbst überlaffen bleibt, tritt die Renftallisation oft erft nach Monaten ein, fehr schnell geht dieselbe jedoch vor fich, wenn man in folgender Weise verfahrt: Man reibt eine Glasplatte mit einem Trehalosekruftall, vertheilt auf ber geriebenen Fläche eine geringe Menge des Sprups und legt eine andere Glasplatte barauf. Nach einigen Stunden ichon fieht man mitroftopische Rryftalle fich auf den Reibungelinien bilden, ein Berhalten, welches man als Reaction auf die Trehalose benuten tann. Auf diefe Beife wurden von Bourquelot von 212 Bilgarten 142 als Trehalofe führend nachgewiesen 1); es war also anzunehmen, daß diefe Buderart bei diesen Pflanzen eine ähnliche physiologische Rolle spielt wie die

Stärte bei den chlorophyllhaltigen Bflangen.

Woraus bilbet fich die Trehalose, in welche Substanzen zerfällt dieselbe und welches ift das Agens bei diefer Umbildung? Der Berfaffer vermochte nur die beiden letten Fragen ju beantworten : Es wurde beobachtet, daß bie Trehalose in jungen Bilgen nicht vorkommt, ebenso wenig die Glycose, welche erft auftritt, wenn erftere in größeren Mengen vorhanden ift. Undererfeits findet man in den im Wachsthum vorgeschrittenen Bilgen, bei benen die Trehaloje bereits verschwunden ist, noch Glycofe. Da sich nun die Trehalose beim Erhiten mit verdunnten Sauren in zwei Molecule Gincofe fpaltet, fo ift anzunehmen, daß die Glycofe im Bilg von der Zerfetzung der zuvor gebildeten Trehalose durch ein lösliches Engym, welches die Bilge felbst erzeugen, her= rührt 2). Dies lettere murde aus dem Aspergillus niger isolirt und auch in anderen Bilgen aufgefunden. Es unterscheidet fich von den bisher befannten Engymen, befonders von Invertin, Diaftafe, Emulfin und Maltafe, und wurde daher vom Verfaffer mit dem Namen Trehalase bezeichnet.

Die von Bernard ausgesprochene Ansicht über die Rothwendigfeit der der Nutbarmadning des Buders voraufgebenden Spaltung deffelben findet alfo auch ihre Anwendung sowohl auf die Maltofe wie auf die Trehalofe und wahr= fcheinlich auch auf alle Biofen, fo daß man im Allgemeinen fagen fann : Die Biosen sind nicht direct affimilirbare Buderarten. Um für ben Organismus nutbar gemacht zu werden, muffen fie zuvor in Glycofen gefpalten werden, und diese Umwandlung wird bei den Lebewesen immer durch ein lösliches

Engum hervorgerufen.

Tollene3) fette feine Studien über Bentofen und Bentofane fort. Un Stelle der früher zum Nachweis derfelben empfohlenen Furjurolbestillation 4) wies er nun auf einige Farbenreactionen bin, welche biefe Stoffe beim Ermarmen mit Phloroglucin zeigen. Diefe Farbenreactionen find gur qualitativen Auffindung der Bentosen fehr brauchbar, denn fie find einfach

<sup>1)</sup> In den Pilzen enthaltene Buckersubstanzen, Bull. de la Soc. myc. de France 1889—1893.

<sup>2)</sup> Neber ein neues lösliches Ferment, welches Trehalose in Glucose spaltet: Compt. rend. de l'Institut, Sigung vom 17. April 1893. 3) Zeitschr. 1896, S. 404; Desterr. Zeitschr. 1896, S. 1162. 4) Jahresber. 1894, 34, 115 und 1895, 35, 121.

140 Bentofen.

und schnell auszuführen und sehr charakteristisch. Arabinose und Aylose geben beim gelinden Erwärmen mit Salzsäure und Phloroglucin eine schöne kirschrothe Färbung, und es zeigt sich, wenn die roth gewordene Lösung vor dem Spectralapparat untersucht wird, in dem entstehenden Spectrum ein sehr charakteristisches Absorptionsband zwischen den Fraunhofer'schen Linien D und E.

Sind die Lösungen von Arabinose oder Ahlose frei von anderen Stoffen, so tritt diese Bentosenreaction mit großer Schärse ein, sind aber, wie in Pflanzensäften 2c., andere Stoffe gegenwärtig, so kann die Färbung sowohl als auch der Spectral Absorptionsstreisen durch das Auftreten gelber oder brauner Färbungen und Berdunkelungen des Spectrums so beeinträchtigt werden, daß man nichts Charakteristisches mehr sieht, und wünschenswerth war deshalb wo möglich eine Isolirung des Stoffes, welcher die Pentosen-Absorptions-

ftreifen hervorbringt.

Dies gelingt, wenn man die Flüssigkeit, welche nach dem Erhitzen nit Phloroglucin und Salzsäure Rothfärbung und Absorptionsstreisen zeigt, oder in welcher Färbung und Streisen durch die gelben und braunen Stoffe versbeckt sind, zwei die drei Minuten stehen läßt; dann verdunkelt und trübt sich die Flüssigkeit, und es scheiden sich dunkle Flocken aus, welche die Träger der Bentosanreaction sind. Filtrirt man nun ab und wäscht mit Wasser, so beseitigt man den größten Theil der braunen fremden Stoffe, und der Absat auf dem Filter zeigt nach dem Lösen in Alkohol ein Spectrum mit deutlichem Absorptionsstreisen.

Die Biolettfärbung, welche der Absat beim Auswaschen annimmt, und welche das alkoholische Filtrat zeigt, ist immer vorhanden, falls Pentosen gegenwärtig waren, aber sie ist ohne den Absorptionsstreisen kein Beweis für das Borhandensein von Pentosen, denn auch Galactose und Substanzen, welche Galactose enthalten, so Milchzucker und Raffinose, geben einen violette Rüancen zeigenden Absat und violettbraune alkoholische Lösungen, aber sie geben keinen Absorptionsstreisen. Tollens giebt eine genaue Vorschrift zur Anstellung der Phloroglucinsalzsäures Absatzenbede der Pentosennachweisung, die sich in Kürze nicht wiedergeben läßt; es sei darum auf das Original verwiesen.

Weiter prüfte Tollens das Verhalten anderer Zuckerarten gegen Phloroglucin und Salzsäure und fand, daß Dextroselösung beim Erswärmen mit Phloroglucin und Salzsäure eine gelbe bis braune Flüssigkeit ohne Absorptionsstreisen giebt, und daß die Alkohollösung des nicht violett werdenden Absatzes ebenfalls keine Streisen giebt.

# Lävulofelöfung

wird noch schneller gelb bis braun, diese Flüssigkeit giebt ebenso wenig wie der Absatz einen Absorptionsstreifen.

Rohrzuderlöfung

verhält sich ähnlich.

# Galactofelösung

wird gelbbraun, und es scheint eine Andeutung eines Streifens zu entstehen. Der Absatz wird beim Waschen violetilich, aber die Alkohollösung giebt keinen Streifen.

# Milchzucker und Raffinofelöfung

verhalten sich ähnlich.

## Mannofelöfung

giebt birect eine gelbe Lösung und feinen Streifen. Der Absatz ift braun, schwer löslich in Altohol, und die Altohollösung giebt keine Streifen.

## Rhamnoselösung

giebt ebenfalls negative Resultate.

Man sieht aus den obigen Mittheilungen, daß die in den Alfohollösungen der Absäte auftretenden Absorptionsstreisen einen sicheren Schluß auf die Gegenwart von Bentosen erlauben, violette Farbe dieser Lösungen oder der ausgewaschenen Absäte sind dagegen nicht beweisend, denn sie entstehen auch, wenn nur Gasactose vorhanden ist. Deutliche kräftige Absorptionsstreisen treten beim directen Erhitzen nur dann auf, wenn Pentosen vorhanden sind, Andentungen solcher Streisen können dagegen auch ohne Pentosen bei Gegenswart von Gasactose oder ihrer Derivate sich zeigen.

Eine sehr interessante Abhandlung von Tollens?) beschäftigt sich mit ber Bestimmung und Erforschung der Eigenschaften des Holzgummis. Dasselbe macht einen Bestandtheil der Pflanzenrohfaser auß; letztere setzt sich nämlich auß Cellusose, Lignin und Holzgummi zusammen. In den verschiedensten pflanzlichen Bestandtheilen wurden Pentosen nachgewiesen. Diese Pentosen sind aber nicht als solche in den Zellen und der Rohfaser enthalten, sondern als Holzgummi oder ähnliche Substanzen, diese sind wasserwer als die Pentosen und gehen beim Erwärmen mit Säuren unter Wasserunshme in die entsprechenden Pentosen über. Man nennt diese Stoffe, welche Pentosen liefern, Pentosane, und zwar nennt man das Pentosan, welches Holzzucker oder Ahlose liefert, Aylan, dassenige, welches Arabinose liefert, Araban.

Zur genauen Erfennung des Vorhandenseins von Pentosan oder Pentose in einer pflanzlichen Substanz benutzt man Phloroglucin, welches, in Salzsäure gelöst, die verholzten Gewebe beim Betupfen roth färbt oder man erwärmt eine Pentose mit Salzsäure (gleiche Volumen ranchende Salzsäure und Wasser) und etwas Phloroglucin in einem Proberöhrchen, wobei die Flüssigkeit allmälig schön kirschroth wird und ein Spectrum mit einem sehr dentlichen, dunklen Absorptionsstreisen im Gelbgrün zeigt. Hat man nicht mit in Wasser direct löslichen Pentosen, sondern mit Holzgeweben, Sägespänen, Nohfaser irgend einer Art zu thun, deren Pentosan nicht vom Wasser aufgenommen wird, so bringt man die Pentosane erst in Lösung, indem man die Holzsubstanz mit schwacher Salzsäure (1:3 bis 4) im Wasserbade 1/4 Stunde lang erhitzt. Die abfiltrirte Lösung giebt bei Anwesenheit von Pentosan, nach dem Versetzen mit etwas Salzsäure und dem Zusat von Phloroglucin, beim Erwärmen die Nothfärbung und den Absorptionsstreisen der Pentosen.

Zur quantitativen Bestimmung der Bentosane benutzt man die Eigensichaft berfelben, beim Destilliren mit Salzsäure bestimmter Concentration Wasser zu verlieren und Fursurol zu geben, welchen Körper man in wägbare

<sup>1)</sup> Journ. f. Landwirthichaft 1896, S. 171; Desterr. : Ungar. Zeitschr. 1896, S. 903; Chem.: 3tg., Rep. 1896, S. 204.

Form überflihren kann; ober das Fursurol wird mittelst Phloroglucin direct aus dem salzsauren Destillate ausgefällt. Zur Berechnung des Pentosaus hat Tollens für beide Methoden Formeln gegeben, welche einstweilen als conventionell betrachtet werden sollen.

In Betreff der Entstehung der Bentosane in den Pflanzen ift Tollens der Unsicht, daß dieselben keine directen Affimilationsproducte sind, sondern vielmehr durch Zersehung anderer Stoffe entstehen, also Broducte der regressien

Stoffmetamorphofe find.

Bezüglich des Verhaltens der Ventofane im thierischen Organismus wurde gefunden, daß ein großer Theil der Pentosane der verschiedensten Futtermittel (Hen. Biertreber 2c.) verdaulich ist, und zwar liegen die Verdaulichkeitszahlen

zwischen 56 und 89 Broc.

Es entsteht nun die Frage, ob der große Antheil der Pentosane der Nahrung, welcher nicht in den Excrementen wieder erscheint, und welcher also nach der allgemeinen Ausdrucksweise verdant ist, sür den Körper nutzbringend verwandt wird. Diese Frage scheint, wenigstens zum größten Theile, mit "ja" zu beantworten zu sein, denn es sinden sich die Bentosane nur zu einem ziemlich kleinen Theile im Harne wieder und solglich müssen sie, wenigstens größten-

theils, im Körper der Thiere verarbeitet worden fein.

Da aber die Bentosane eine recht erhebliche Berdaulichkeit zeigen und da sie weiter zum großen Theile im thierischen Körper verarbeitet werden, so muß man annehmen, daß sie, wenn auch nicht ganz, so doch theilweise den ihnen so nahe stehenden bekannteren Kohlenhydraten, nämlich der Stärke, dem Zucker, dem Dextrin ze. gleich gerechnet werden müssen. Dies ist jedoch selbstverständslich nur dann der Fall, wenn die Pentosane sich bei der Berdauung auslösen, denn, wenn Pentosane, wie z. B. die der Sägespäne oder sehr verholzten Substanzen, sehr schwer löslich sind, passiren sie größtentheils den Darm, ohne zu nüßen. Die nach der Weender-Methode bestimmten Rohfaserprocente der Futtermittel erscheinen nur theilweise in den Excrementen wieder, indem ein Theil derselben verdaut wird, und es scheint, daß sowohl ein Theil der Cellulose, als auch ein Theil der Pentosane sich aus der versütterten Rohfaser im Thierförper auslösen und zur Ernährung mehr oder weniger beitragen.

De Bruhn und van Leent!) suchten die Ammoniakberivate der Mannose, Sorbose und Galactose darzustellen und deren Eigensichaften festzustellen. Das Ammoniakberivat der Mannose wird erhalten, wenn man zu einer Lösung reiner Mannose in methylalkoholischem Ammoniak ein wenig Aether giedt; es scheidet sich zunächst eine amorphe Masse ab, welche nach und nach krystallinisch wird. Bringt man die methylalkoholische Lösung unter Zusat eines Krystalls in einen Exsiccator, dann scheidet sich das Annnoniakberivat der Mannose ab. Die Analyse hat erwiesen, daß die Zussammensetzung desselben von der der Derivate der librigen Zucker verschieden ist. Zwei Molecille Mannose haben sich mit einem Molecill Ammoniak unter Anstritt von einem Molecill Wasser vereinigt.

Giebt man zu einer Löfung von Sorbose in methhlaltoholischem Ammoniat,

<sup>1)</sup> Chem. 2 kg., Rep. 1896, S. 189; Zeitschr. 1896, S. 674; Recueil des travaux chim. d. Pays-Bas 1896, 15, 81.

welche einige Wochen sich selbst überlassen war, ein wenig wasserfreien Aether, jo entstehen kleine frustallinische Rügelchen. Nach dem Waschen mit Methyl= altohol und Aufbewahren derfelben in einem mit Ammoniakatmofphäre erfüllten Exficcator wurde das Sorbofamin in trodenem Zustande erhalten. Die Subftanz ift indeffen berart unbeftändig, daß fie beständig geringe Mengen Anmoniaf perliert.

Schon friiher 1) hatten die Berfasser mitgetheilt, daß das Galactofamin beim Rochen mit absolutem Methylalfohol einen Theil seines Unimoniats ver= liert, mahrend die Löfung bei der Zugabe von trodenem Aether einen frustallinischen Niederschlag entstehen lägt. Run haben fie festgeftellt, daß bas Dfamin die Balfte seines Ammoniaks verliert und daß der kruftallinische, fehr hugrostopische Rückstand dieselbe Zusammensetzung wie das Ammoniakberivat ber Mannofe hat. Zwei Moleciile Galactofamin haben bemnach ein Moleciil Ammoniat verloren.

Eine nene Methode gur Unterscheidung verschiebener Buder von Billiers und Fanolle?) grundet fich auf die Thatfache, daß eine Löfung von Fuchsin, die mit einer gang kleinen Menge schwefliger Säure entfarbt wird, fich wieder farbt, wenn man fie mit Albehnden, bagegen farblos bleibt, wenn man fie mit Retonen zusammenbringt. Ginige Buder, g. B. Traubenzucker, Invertzucker und Galactofe, ebenfo die reducirenden Dertrine verhalten fich wie Albehyde, mahrend andere, 3. B. Lavuloje und Sorbin, fich wie bie Retone verhalten. Man tann also auf diese Weise feststellen, ob ein Buder Albehnd = oder Retonnatur hat. Die zu untersuchenden concentrirten, chemisch reinen Zuderlöfungen muffen neutral fein, da Ganren die Fuchfinreaction ftoren. Robrzuder, Maltoje und Lactoje geben anfangs feine Farbung, bleiben fie aber mit der entfärbten Fuchsinlösung einige Tage in Berührung, fo beginnt die Röthung, die allmälig zunimmt. Offenbar werden diese Buder beim Stehen invertirt und bilden babei Bucker von Albehndnatur, die die ent= färbte Fuchsinlösung wieder roth färben.

Bei der Drydation des Buders entstehen verschiedene organische Säuren und ift es Bartmann 3) gelungen, in den Dampfen von der Rohrsaftverarbeitung direct Ameisenfaure ) in dem Condensator nachzuweisen. Die weiteren Berfuche von Sartmann fprechen auch für die Gegenwart von nicht fauren, reducirenden Stoffen von einem niedrigeren Siedepunkte als Waffer.

Eine weitere Erkenntnig über einige ftidftoffhaltige Beftand= theile aus Rübenfäften haben wir Lippmann ) zu verdanken. Bisher haben von derartigen Substanzen nur Asparagin und Glutamin, nebst den ihnen entstammenden Säuren, das Betain und Cholin, das Leucin und Throfin, die Glutiminfaure ober Phroglutaminfaure, die Citrazinfaure, das Lecithin und

<sup>1)</sup> Recueil des travaux chim. d. Pays-Bas 14, 144. 2) Compt. rend. 1895, p. 75; Scheibler's Neue Zeitschr. für Kübenzucker-Industrie 1895, S. 285; Defterr.-Ungar. Wochenschr. 1896, S. 56. 3) Chem.-Itg. 1896, S. 253. 4) Jahrebbricht 1894, S. 135.

<sup>5)</sup> Zeitschr. 1896, S. 957.

das Legumin in der Literatur Erwähnung gefunden. Bur Untersuchung verwandte Lippmann als Ausgangsmaterial Entzuderungslaugen, ba diefelben nur wenig Buder, hingegen diese Substanzen verhältnigmäßig angehäuft ent= halten. Der Bang des Berfahrens zur Abscheidung war wesentlich folgender: Die entfalften, neutralifirten, etwas verdunnten Laugen wurden einer wiederholten Vorreinigung mit fleinen Mengen Bleieffig unterworfen und hierauf nach Scheibler's Borichriften theils mit Phosphorwolframfaure, theils mit Quedfilbernitrat, oder auch abwechselnd mit beiden Stoffen fractionirt gefällt; aus ben Riederschlägen feste man fodann die in fie eingegangenen Substanzen in Freiheit, reinigte fie durch Wiederholung derfelben Behandlung, fowie burch Auskochen und Auswaschen (eventuell unter Zusat von Thierkohle) und suchte fie durch Rryftallifation, verschiedene Löslichkeit oder Fallbarkeit (durch Phosphor= wolframfäure, Duecksilbernitrat, Duecksilberchlorid, . . .), u. f. f. zu trennen. Es ergeben fich hierbei Schwierigkeiten mannigfacher Natur, die nicht fowohl in dem an fich gang einfachen Arbeitsgange liegen, als in gewiffen Umftanden, wie Unregelmäßigkeit und Langfamkeit der Fällungen, ihre oft fchleimige

Beschaffenheit und schwere Filtrirbarteit 2c.

Unter den ftidftoffhaltigen Beftandtheilen, deren Identificirung gelang, find (abgefehen von den bereits eingangs erwähnten) folgende ju nennen: Die Kanthinkörper, und zwar neben Kanthin, Guanin, Sypoganthin und Abenin auch bas bisher in Stoffen pflanglichen Urfprunge nur felten beobachtete Carnin, ferner Arginin, Guanidin, Allantoin, Bernin und möglicherweise auch Bicin. Bon biefen Stoffen fallt Phosphorwolframfaure die Kanthintorper, Arginin, Bernin und Guanidin, doch find die Niederschläge jum Theil in einem leberschuffe des Reagens wieder löslich, wodurch unter Umftanden große Berlufte entstehen können; ebenso und zwar sehr ausgiebig, wirft Quedfilbernitrat und fällt auch Allantoin, welches burch Quedfilberchlorid nicht niedergeschlagen wird; dagegen fällt diefes die Lanthinstoffe und das Bicin. Ammoniakalische Gilberlöfung ift gleichfalls zur Abicheidung ber Lanthintorper geeignet, chenfo auch ammonigkalische Rupferchlorurlöfung; ein analoges Verhalten zeigt bekanntlich das nascirende Aupferorydul bezw. Fehling'iche Lösung nebst einem Reductionsmittel. Go ziemlich am leichtesten läßt fich das mittelft Quedfilberdilorid gewonnene Basengemisch verarbeiten; nach der Zerlegung mit Schwefelwafferstoff frustallifirt beim Eindampfen der Filtrate in der Regel querft das (auch in relativ größter Menge vorhandene) Lanthin, dann folgt Guanin, zumeist mit anderen Basen gemischt, und schließlich das Syporanthin und Das Kanthin reinigt man durch Auflösen des Chlorhydrates in Ammoniat und vorsichtigen Busat von Effigfaure (mit der es sich nicht verbindet), das Guanin durch Fällen mittelft überschüffigen Ammoniats aus falgfaurer Löfung. Bom Suporanthin laffen fich Guanin und Abenin entweder nach der Methode Schindler's mittelft der Silberverbindungen trennen oder mittelft der Bifrinfaureverbindungen; das Syporanthin bleibt hierbei gelöft und kann durch ammoniakalisches Silbernitrat gefällt werden, während sich zur Scheidung des aus den Pifraten gurutagewonnenen Guanins und Adenins die Rryftallisation der Chlorhydrate, sowie die Schwerlöslichkeit des ersteren in warment, mufferigem Ammoniat benuten läßt. Bon Reften Lauthins befreit man das Sypoganthin durch Berfeten mit ammoniatalischer Silberlöfung und Auflösen des Niederschlages in möglichst wenig heißer concentrirter Galveterfäure, wobei beim Erkalten das Nitrat des Hypoganthins kryftallifirt, das Kanthin aber im Filtrate verbleibt und durch Zufügen von Ammoniak als Silberverbindung gewinnbar ift; Abenin und Hyporanthin endlich trennt man entweder nach einer der oben angegebenen Methoden oder gemäß der Vorschrift Rrüger's mittelft Rupfersulfat und Natriumhppofulfit, das in der Rälte allein das Adenin fällt, nicht aber das Supoxanthin.

Mus diefer fo gedrängten Angabe der verschiedenen Wege kann man fich einen ungefähren Begriff der Schwierigkeiten machen, die zu überwinden waren, um die einzelnen Substanzen in reiner Form zu erhalten. Es folgen dann die Angaben über die genaueren Fällungs = und Reinigungsmethoden, doch fei

dieferhalb auf das Driginal verwiesen.

Lippmann macht zum Schluß noch darauf aufmerkfam, daß bas Bicin eine glucosidartige Natur habe, deren Anwesenheit in der Melasse zuerst befremdend fei; er erinnert dabei aber an die Arbeiten von Drendmann über die Gerbfäureglucoside, die nur durch andauerndes Rochen in concentrirter, ftart alfalischer Löfung allmälig zerfallen, und fei badurch die Möglichkeit, daß ein Glycofid in die Melaffe gelangen könne, bargethan.

Eine gute fabrifmäßige Bahrung der Rübenfafte in Brennereien ift bekanntlich von einem gewiffen Sauregrade ber Gafte abhängig, ber burch die auf Zusatz von Schwefelfaure in Freiheit gefetten organischen Sauren und ben Ueberschuß ber zugesetten Mineralfaure bedingt wird. Siderety 1) hat nun gefunden, daß zur gleichzeitigen Bestimmung ber mineralischen und organischen Säuren der Rübenfaft selbst als Indicator dienen kann. Der Rübenfarbstoff orndirt sich an der Luft sehr rasch und bedingt dadurch die idmarge Karbe bes Diffusionssaftes. Der Zusat von Schwefelfaure verhindert die Orndation dieses Farbstoffes, weshalb auch der faure Brennereisaft flar und hell erscheint. Durch tropfenweisen Zusatz von Kalilauge zu einer abgemeffenen Menge bes Brennereifaftes entsteht an ber Ginfallstelle eine Dunkelfärbung, die, fo lange ber Saft noch freie Schwefelfaure enthält, wieder beim Umrühren verschwindet. Sobald die Schwefelfaure aber gebunden ift, entsteht ein bleibender Farbenwechsel, wobei sich etwas Farbstoff ausscheibet. Gest man weiter Ralilauge gu, fo farbt und trubt fich ber Saft immer mehr und beim Neutralitätspunkte erscheint er schwarz und erzeugt auf Lackmuspapier die befannte Reaction. Die erste Reaction zeigt die freie Mineralfaure und die zweite die Gesammtfäure an; die Differenz bedeutet die organische Saure.

Bertrand 2) hat gefunden, daß das Dunkelwerden gemiffer Bflangenfäfte, wie des Saftes ber Buderrube, eine Folge ber Orndation des in diesen Gaften enthaltenen Tyrofins unter dem Einfluffe eines befonderen löslichen Fermentes, der Throfinafe, ift. Diefes Enghm ift in den Fibrovasalsträngen der Rübe localisirt und gegen höhere Temperatur (60° bis 70° zehn Minuten lang), Austrocknung, Alfohol 2c., sehr empfindlich, in weit

<sup>1)</sup> Journ. des fabr. de sucre 1896, Nr. 3; Desterr. - Ungar. Zeitschr. 1896,

S. 344; Cesterr.-Ungar. Wochenschr. 1896, S. 130.

2) Société chimique de Paris, Sitzungsbericht vom 8. Mai 1896; Chem-Itg.
1896, S. 482 und Rep. 1896, S. 244; Bull. ass. chim. 1896, XIV, p. 21.

Ctammer, Jahresbericht 2c. 1896.

höherem Grade als z. B. die Laccafe. Das Throsin, dessen Borhandensein Lippmann 1884 nachgewiesen hat, stellte Bertrand in Substanz dar; die Rüben enthalten davon etwa 0,0005 Proc. und zwar im gesammten Safte vertheilt.

Da in der Praxis der Zuckerfabrikation lebhafte Meinungsverschiedenheiten über bie invertirende Birtung der fcmefligen Saure entstanden find und besonders darüber, ob freie schweflige Saure in unreinen Zuderlösungen bei niedrigen Temperaturen invertirend wirte oder nicht, hat Stiepel 1) es unternommen, die Frage einer neuen gründlichen Untersuchung zu unterziehen. Bunachft wurde die Einwirkung schwefliger Saure auf reine Zuderlösung untersucht. Der experimentelle Theil biefer Bersuchsreihe erftrecht fich in ber Sauptfache auf folgende Berfuche. Es wurde eine 10= und 50 proc. Buder= löfung bei 30 bis 80° C. mit Intervallen von 5 zu 5° bis zur Dauer von 240 Minuten der Ginwirfung beftimmter Mengen fcmefliger Gaure (in gut ichließenden Selterswafferflaschen) ausgesetzt und hierbei die Invertzuderbildung nach Berlauf von 5, 10, 15, 30, 60, 180 und 240 Minuten ermittelt. Bur Beranschaulichung der gefundenen Resultate wurde auf zwei Tafeln unter Zugrundelegung eines rechtwinkeligen Coordinatensustems durch Gintragung ber Procente des gefundenen Invertzuckers eine Curve conftruirt, welche das Wachsen bes Invertzuckers bei machsender Einwirfungsbauer und gleicher Temperatur veranschaulicht. Auf einer dritten Tafel wurde das Wachsen bes Invertzuders für 10 proc. Zuderlöfung bei gleicher Dauer der Einwirfung und steigender Temperatur graphisch jur Darftellung gebracht. Es zeigt fich nun, daß wie für die 10 proc., so auch für die 50 proc. Zuderlöfung der Ginfluß der Zeit auf die Größe der Inversion der Zuderlöfung berart ift, daß bie graphische Darftellung ihres Wachsens durch eine Curve ausgedrudt wirb, deren Krummungsmaß in birecter Abhängigkeit von ber Temperatur fteht, d. h. bei fteigender Temperatur immer größer und größer wird; bei niederen Temperaturen hingegen, wo die Invertzuderbildung mit der Zeit nur fehr langfam wächft, erscheint diese Curve faft als gerade Linie. Ferner ergiebt sich aus ber Art der Eurve, daß das Wachsen ber Inversion für gleiche Zeit= intervalle nicht ein gleiches ift, sondern je größer die Invertzuckerbildung, um so geringer ift die Zunahme für gleiche Zeiten.

Um die invertirende Wirkung der schwesligen Säure auf unreine Zucker-lösungen zu studiren, wurden verschiedene Bersuchsreihen mit reinen Zucker-lösungen unter Zugade bekannter Nichtzuckerstoffe (schwesligsaures, salzsaures, essigsaures und weinsaures Kali und Citronensäure) experimentell durchgeführt und dann zur Inversion von Melassen, als Zuckerlösungen, welche eine gewisse Menge Nichtzuckerstoffe in unbekannter Zusaumensehung enthalten, geschritten.

Uns ben Berfuchen ergiebt sich nun folgendes Endergebniß:

1. Für reine Buderlöfungen:

Die Inversion reiner Zuderlösungen burch schweftige Saure erfolgt ebenso wie durch alle übrigen bekannten Sauren nach dem von Wilhelmh

<sup>1)</sup> Zeitschr. 1896, S. 654 und 746; Wochenschr. des öfterr. zungar. Centralz vereins für Nübenzucer-Industrie 1896, S. 742 und 840; Chem. Ztg., Rep. 1896, S. 271 und 281; Defterr. Zeitschr. 1896, S. 1184.

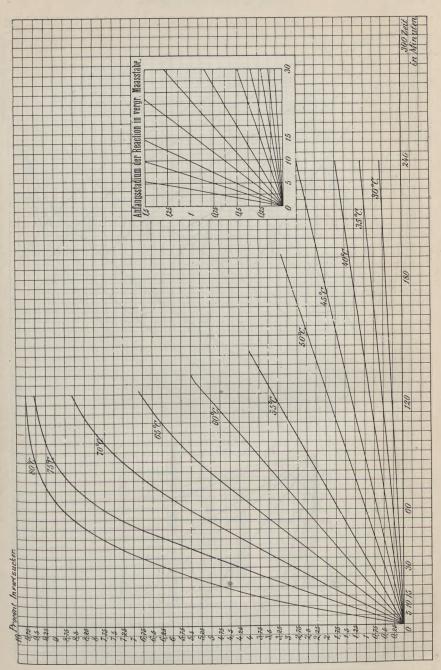

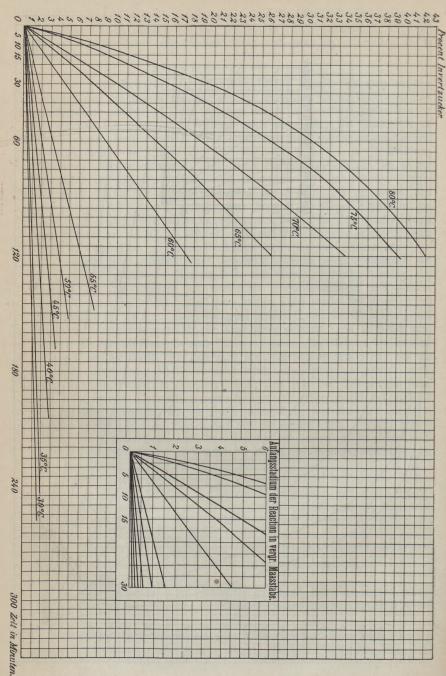



formulirten, auf der Gulbberg-Waage'schen Regel bastrenden Inversssonsgesetz. Demnach wird reine Zuderlösung durch schweslige Säure auch bei noch so niederer Temperatur, wenn auch langsam, invertirt.

2. Für unreine Buderlösungen ift zu unterscheiden zwischen:

a) dem Einfluß der vorhandenen Salze beziehungsweise Richtzuckerftoffe.

Bezüglich dieses Einflusses ergeben sich ahnliche Berhältnisse für die schweflige Säure im Speciellen, wie sie Spohr für andere Säuren bereits im Allgemeinen beobachtet hatte.

b) der invertirenden Wirkung des gebildeten fauren schwefligsauren

Ralis.

Diefelbe ift bedeutend ichmacher ale biejenige ber freien ichmef= ligen Saure.

c) der invertirenden Wirkung der durch die schweflige Säure aus

ihren Verbindungen ausgetriebenen organischen Säuren.

Sieht man von den Nebenwirkungen ab, welche zufolge dieser drei Einsstüffle stattfinden, so erfolgt die Inversion durch freie schweslige Säure auch für unreine Zuckerlösungen nach der Guldberg-Waage'schen Regel. Es muß also die geringste Menge freier schwesliger Säure in unreinen Zuckerlösungen (3. B. Sästen, Syrupen und Melassen) auch in der Kälte bereits Inversion hervorrusen.

Neben diesem Einsluß der freien schwestigen Säure wird derjenige der Nichtzuckerstoffe, des sauren Sulsits sowie der freien organischen Säuren bei niederer Temperatur so gering, daß er in der Praxis zuweilen ganz wird vernachlässigt werden können. Bei höherer Temperatur hingegen tritt die Wirkung der drei genannten Nebeneinslüsse stärker hervor, so daß also alsdann auch bei so ungenügendent Zusat von schwesliger Säure, daß nur saures Sulsit und freie organische Säuren, aber keine freie schweslige Säure vorhanden ist, die Inversion dennoch bedeutend werden kann.

Diese ausführliche, mit zahlreichen analytischen Belegen und Tabellen, die sich in Kurze nicht wiedergeben lassen, versehene Arbeit sei zum Studium im

Original empfohlen.

Eine umfangreiche Abhandlung über die Geschichte der Berwendung der schwessligen Säure in der Zuckerindustrie bringt Ephraim<sup>1</sup>). Das nach war der erste, welcher an die Berwendung der schwesligen Säure in der Zuckerindustrie dachte, Drapiez, der in einer am 20. Februar 1811 der "Société d'encouragement" überreichten Arbeit über die Gewinnung des Zuckers aus der Rübe eingehend die Berwendung von schwessiger Säure besprach. Das Bersahren saud aber nur in einer Fabrik Eingang und wird angegeben, daß Bervere mit der Anwendung der schwessigen Säure in der Zuckerindustrie Mißersolge hatte. Ephraim bringt nun weiter sämmtliche Bersahren und Batente, welche auf die vorliegende Frage Bezug haben, und es geht aus denselben hervor, daß sich die Frage namentlich darauf zuspitzte, ob das Gas auf Dünnsoder Dicksfaft angewendet werden soll. Zum Schluß der Abhandlung wird

<sup>1)</sup> Centralbl. 1896, 4. Jahrg., S. 1126 u. 5. Jahrg., S. 148; Defterr.: Ungar. Wochenichr. 1896, S. 841; Chem.: 3tg., Rep. 1896, S. 302.

auch der Bersuche in Amerika gedacht, wo die Berwendung ber schwefligen Saure befanntlich eine große Ausdehnung gewonnen hat.

Auch Grundmann 1) hat einige Berfuche mit fcwefliger Saure durchgeführt, aus welchen in ber Sauptsache hervorgeht, daß es zur Bermeidung von Inversion im Wefentlichen auf die Bohe der Acidität, und der Zeit, mahrend welcher die Safte fauer stehen, antommt. Je falter die Safte find, um fo faurer fann man arbeiten, aber nur, wenn man bald hinterher wieder neutral oder ichwach alkalisch macht. Die Menge Saure, welche nöthig ift, um ben Saft auf feine größte Entfarbung ju bringen, liegt bei allen Temperaturen noch unter der Anfangs-Inversionsgrenze, und die Acidität nimmt bei Dunn- und Dicffaften in der Ralte schneller zu, als in der Warme; bei Melaffe findet fonderbarer= weife bis zu einer bestimmten Aciditätsgrenze das Gegentheil ftatt. Dunnfafte nehmen schneller Acidität an ale Dickfafte, und Melaffe tann eine bedeutend höhere Menge schwefliger Säure als Dünn= und Dickfäfte aufnehmen und auch ohne Inversion, jedenfalls in Folge des hohen Salzgehaltes, vertragen. Die Concentration des Schwefligfaure-Anhydrides hat, wenigstens bis zu 98 volumprocentiger fcmefliger Ganre, teinen Ginflug auf die Inverfion, ober boch nur infofern, als die Gafte, mit febr hochprocentiger fcmefliger Gaure gefchwefelt, schneller ihre Inversionsacibität erreichen werden, und man beshalb vorsichtiger verfahren mußte. Sauer aufgelochte Gafte zeigten immer Inverfion. Schließ= lich scheint die Anwesenheit von Ammoniaf die Inversionsgefahr zu verringern.

Lindet 2) berichtet über Steffen's Schwefligfaure Berfahren, bas versuchsweise in der Fabrit Abbeville (Rord-Frankreich) zur Unwendung fam. Die wie gewöhnlich faturirten und geschwefelten Gafte wurden auf 30° abge= fühlt, langere Zeit mit feiner, mit 10 procentiger fcmefliger Saure getrantter Anodjenkohle in Berührung gelaffen, durch eine hölzerne Preffe filtrirt und fobann, 2,5 bis 3 g fcmweflige Saure im Liter enthaltend, in einem Bolggefafe mit jo viel Ralfmild zusammengebracht, daß eine geringe Alfalität verblieb. Die Gafte find fehr hell und ohne Biscofitat, und geben fehr reine und helle Fillmaffen und event, direct weiße Baare.

Das Schwefligfäure-Berfahren von Steffen 3) unterzog Baumann 4) einer Betrachtung in Bezug auf die Berwerthbarkeit in ber Pragis, und fam dabei auf Grund der Untersuchungen ju dem Ergebnig, daß bei Innehaltung der gegebenen Borfchrift fein Invertzucker durch die ichweflige Säure gebildet wird (siehe darüber Stiepel, S. 146 dieses Jahresberichts, Red.), daß jedoch die Anwendung von Knochenkohle der wesentlichen Kosten wegen

1897, 5. Jahra., S. 465 u. 487.

2) Journal des fabricants de sucre 1896, Nr. 26; Chem.=3tg., Nep. 1896,

4) Sucrerie belge 1896, 24. Jahrg., S. 443; Sucrerie indigene 1896, 48, 19; Centralbl. 1896, 4. Jahrg., S. 816 b; Deutsche Zuckerindustrie 1896, S. 1380; Chem.-Itg., Rep. 1896, S. 197 u. 211.

<sup>1)</sup> Centralbl. 1896, 4. Jahrg., S. 975 u. 999; Desterr.-Ungar. Wochenschr. 1896, S. 741; Chem.-Itg., Rep. 1896, S. 248; Oesterr. Zeitschr. 1896, S. 1195; Centralbl.

<sup>3)</sup> Siehe darüber auch Martin, Deutsche Zuckerindustrie 1896, S. 1561; Chem. Ity. 1896, S. 512; Sucrerie indigène 48, 313; Sucrerie belge 1896, 25. Jahrg., S. 548.

faum aussihrbar, daß aber vor Allem eine Erhöhung des Afchengehaltes des so behandelten Zuders eintritt, namentlich durch den in Lösung gehaltenen schwestigsauren und schweselsauren Kalt. Selbst der siltrirte Dicksaft schwestede beim weiteren Eindaunpfen noch Kalffalze ab. Die Entfärdung war bei allen Versuchen eine bedeutende, aber die mechanischen Schwierigkeiten, das Arbeiten mit start sauren Sästen und daher Ausschluß aller Eisens oder Kupfergefäße, ist so bedeutend, daß sich der Einführung in die Praxis noch große Hindernisse in den Weg stellen, da die Entfärdung allein, unter Berücksichtigung des höheren Aschungehaltes der gewonnenen Producte, sein genügendes Aequivalent bietet.

Nach Anlard!) fönnen Zuckerlösungen, auch invertzuckerhaltige, bei niedriger Temperatur mit schwestiger Säure schwach sauer gemacht werden, ohne neu bezw. weiter zu invertiren, und werden in diesem Zustande von Knochenkohle kräftig entfärbt, und zwar desto kräftiger, je saurer die Reaction ist. Bei Sinshaltung der gebotenen Borsicht scheint es unbedenklich, im Großen dis zur entschieden sauren Reaction der Sprupe zu gehen und diese auch so zu versochen. Wan wird so annähernd dasselbe erreichen, was Steffen von seinem SchwessigsüurerBersahren verspricht, welches übrigens, wenn erst genügend ausgearbeitet, gewiß Tressschiedes leisten, aber nie allgemeine Berbreitung sinden wird, schon wegen der enormen Betriebs- und Einrichtungskosten, die in seinem Verhältnisse zu den Vortheilen stehen.

lleber den Invertzuckergehalt von Diffusions und Rübensäften veröffentlicht Eckel 2) einige Untersuchungen, die unter der Boraussetzung augestellt wurden, daß durch steigenden Gehalt an Invertzucker die Dunkelfärdung der Säfte hervorgerusen würde. Die mitgetheilten Zahlen ergeben in dem Saft der frischen Schnitzel bedeutend niehr reducivende Stoffe, als in dem entsprechenden Diffusionssaft. Eckel sagt jedoch sofort hinterdrein, daß die reducivenden Stoffe im Nübensaft nicht sämmtlich als Invertzucker anzusehen seien, da schon das gelbliche Aussehen des Kupferniederschlages dasselbe erkennen lasse; im Diffusionssaft hingegen sei nur Invertzucker als reducirende Substanz vorhanden.

Zu vorstehenden Mittheilungen macht Claassen<sup>3</sup>) ausstührliche berichtigende Bemerkungen. Er giebt eine genaue Untersuchungsmethode an, und theilt darauf die erhaltenen Durchschnittszahlen von einigen Wochen aus vier Campagnen mit. Es verfügen nicht viele Fabriken über derartige, reichhaltige Untersuchungsresultate, die doch ihrer Hauptsache nach nur während der Campagne gewonnen werden können; um so werthvoller sind diese Nichtigstellungen, durch die Claassen den Beweis liesert, daß der Gehalt der Nieden und des Diffusionssaftes an reducirendem Zucker nur innerhalb sehr enger Grenzen schwankt. In jeder Campagne ist aber eine Zunahme des Gehaltes an reducirendem Zucker gegen Ende zu erkennen, besonders in solchen Campagnen, die bis in den Januar hineinreichen. Durch das Einmiethen der Rüben vermehrt

<sup>1)</sup> Bull. de l'ass. de chim. 1896, 14. Jahrg., S. 171; Them.-Itg., Rcp. 1896, S. 280.

<sup>2)</sup> Deutsche Zuderindustrie 1896, S. 1384.
3) Centralbl. 1896, 4. Jahrg., S. 793; Deutsche Zuderindustrie 1896, S. 1418; Chem.=Itg., Rep. 1896, S. 211.

sich daher der Invertzuckergehalt etwas, aber doch erheblich weniger, als man im Allgemeinen wohl annimmt. Die Rübe scheint dennach, so lange sie übershaupt gesund bleibt, nur so viel reducirenden Zucker aus ihren Reservestoffen zu produciren, als sie zur Athmung braucht, so daß ein nennenswerther Ueberschuß

niemals auftritt.

Während der Diffusionsarbeit nimmt der Invertzuckergehalt etwas zu, und zwar im Durchschnitt der vier Campagnen um 0,10, 0,17, 0,12 und 0,12 Proc. Die Zunahme ist daher immer eine ziemlich gleichmäßige. Diese Gleichmäßigseit sindet ihre Erklärung wohl darin, daß, abgesehen von einer immer gleichmäßigen Arbeitsweise, der Säuregehalt des Diffusionssaftes nur innerhalb sehr enger Grenzen schwankte; im Durchschnitt der letzten drei Campagnen entsprach der Säuregehalt 2,5 bis 2,7 cem Normalsäure (Indicator Phenosphtalein) in 100 cem Saft.

lleber die Wirkung der Essigläure auf Zuderlösungen sind schon früher vielsache Untersuchungen angestellt worden, und ist im Allgemeinen überseinstimmend gefunden worden, daß die invertirende Wirkung derselben sehr schwach ist. Nach den neuesten Untersuchungen von Khonneux 1) bewirkt die Essigläure unter gewissen Bedingungen überhaupt gar keine Inversion, sondern conservirt eher die Zuderlösungen. Bei den vielen Bersuchsreihen wurde eine Zuderlösung mit Bleiessig versetzt und dem Filtrat in einem Falle keine, im zweiten Falle Essigssüure dis zur sauren Reaction und im dritten Falle ein großer Ueberschuß von Essigsäure zugesetzt. Die zweite Lösung enthielt ungefähr 1 Proc., die dritte ungefähr 2 Proc. freie Essigsäure; nach acht Tagen polarissirte die erste Zuderlösung 94,1 (ursprünglich 94,7), während die zweite nach 30 Tagen 94,7 und die dritte nach derselben Zeit 94,0 polarisirte.

Dieser Bersuch zeigt, daß ein Zusatz von etwas Essigfäure die Conservirung begünstigt, mährend ein großer Ueberschuß von Säure eine Inversion hervorruft. Da indeß Bleicsig eine schwache antiseptische Wirkung hat, so wurde bei den

folgenden Versuchen der Bleieffigzusatz weggelaffen.

Es wurde zu sieben Rohzuckerlösungen je 0 — 0,25 — 0,50 — 0,50 — 0,75 — 1,0 — 2,0 Essigsäure zugesetzt. Folgende Resultate wurden erhalten:

| 1. | Die  | Buckerlö | fung | ohne | Effig | fäure | polarifirt | 95,4 | und | nady | 4  | Tagen | 95,1 |
|----|------|----------|------|------|-------|-------|------------|------|-----|------|----|-------|------|
|    | 27   |          |      |      | Proc. |       |            |      |     | 27   |    | 99    | 94,5 |
| 3. | 99   | n        | 27   | 0,50 | 27    | 27    | 27         | 95,1 | 99  | 77   | 12 | 77    | 94,8 |
| 4. | 77   | 27       |      | 0,50 |       | 93    | 77         | 95,1 | 27  | 27   | 12 | "     | 94,8 |
| 5. | - 77 | "        | 22   | 0,75 | 22    | 27    | 77         | 95,4 | 22  | 22   | 12 | 37    | 95,1 |
| 6. | 22   | 37       | 22   | 1,00 | 22    | 77    | 77         | 95,6 | 22  | 22   | 12 | 11    | 95,6 |
| 7. | 11   | 99       |      | 2,00 |       | 93    | 11         | 95,3 | 33  | 22   | 6  | 27    | 95,0 |

Die Lösung Rummer 6 war nach 12 Tagen noch klar geblieben, bie anderen waren mehr oder weniger trübe.

<sup>1)</sup> Sucrerie belge 1896, 24. Jahrg., S. 436; Zeitschr. 1896, S. 469; Oesterr.: Ungar. Zeitschr. 1896, S. 912; Centralbl. 1896, 4. Jahrg., S. 953; Oesterr.:Ungar. Wochenbl. 1896, S. 574.

Eine Zuckerlösung, welcher man etwa 1 Proc. Essigfäure zusetzt (in manchen Fällen auch etwas weniger), kann sich also ziemlich lange conserviren; noch

länger, wenn man Bleieffig gufett.

Sett man mehr Effigfaure zu, so bilben sich in den Zuderlösungen weiße Floden, welche nach der bacteriologischen Untersuchung aus Stäbchenbacterien bestanden und die Inversion findet statt.

Wiedymann 1) führte einige Bersuche durch, um festzustellen, ob die Structur des Zuders, durch welchen Köntgen=Strahlen hindurchgehen, irgend welchen Einfluß auf lettere ausübt und ob sie ihre Wirfung auf die photographischen Platten modisiert. Zu diesem Zweck verwendete derselbe zwei 16 mm starke Zuderplatten, von denen die eine von einem Brode aus bestem, raffinirtem, in eine conische Form gepreßtem Zuder abgesägt wurde, also aus reinen Saccharosekrystallen bestand, während die zweite Platte aus weißem, in Wasser aufgelöstem Zuder hergestellt wurde, der zu gewisser Consistenz verdanwst und auf eine Kupferplatte ausgegossen wurde. Diese letztere Scheibe war vollkommen klar und durchsichtig und bestand aus amorphem, sogenanntem Gerstenzucker. Neben verschiedenen Vorversuchen wurde auch noch solgender ausgesührt:

Eine photographische Platte wurde in einen Kaften gestellt, an deffen Außenseite rechts metallene Scheiben in zwei Gruppen — jede von drei Scheiben — angebracht waren. Bede Gruppe bestand aus einer Medaille von Alnminium, welche Ziffern und Inschriften in Flachrelief trug, einer einfachen

Scheibe von Muminium und einem filbernen Bierteldollar.

Die eine von diesen Gruppen war mit der krystallinischen, die andere mit der amorphen Zuckerplatte bedeckt. Die Crooses-Röhre war  $6^{1}/_{4}$  Zoll hoch über den Platten angebracht, und wurden letztere 40 Minuten den Köntgen-Strahlen ausgesett. Beide Platten haben die X-Strahlen hinlänglich frei hindurch gelassen, nur wurde bemerkt, daß der amorphe Zucker die X-Strahlen leichter durchlüßt als der krystallinische. Bei einem anderen Bersuche wurde sestgestellt, daß die X-Strahlen seine Ablenkung des polarisirten Lichtes zur Folge haben. Eine Aluminiumröhre wurde mit verschiedenen Zuckerlösungen gefüllt und der Maximalintensität der X-Strahlen, d. h. der Kathodenstrahlen, ausgesetzt. Es wurde polarisirt für:

Die Polarisation hat sich durch Einwirkung der X-Strahlen so gut wie nicht verändert, und es geht daraus hervor, daß unter diesen Umständen diese Strahlen auf die Drehung des polarisirten Lichtes ohne Einsluß sind.

<sup>1)</sup> Deutsche Zuderindustrie 1896, S. 1567; Defterr.-Ungar. Zeitschr. 1896, S. 909; Desterr.-Ungar. Wochenschr. 1896, S. 575.

Beschlüffe ber im Dienfte ber Buderinduftrie thatigen öfter= reichisch = ungarifchen öffentlichen Chemiker 1).

(Festgestellt in der Versammlung zu Budapeft am 22. Juni 1896.)

#### I. Polarifation.

1. Bei Ausführung der Polarifation von Buder enthaltenden Gubftangen find nur Halbicattenapparate zu verwenden. Als wünschenswerth ift die Anwendung von 400 mm-Balbichattenapparaten mit beidrantter Scala zu bezeichnen.

Der Apparat muß während der Beobachtung eine fige, unverrückbare Lage besitzen und soweit von der Lichtquesse entsernt sein, daß das polarisirende Ricol

durch diefelbe nicht erwarmt wird.

Als Lichtquelle empfehlen sich Lampen mit intensiver Flamme (Gastripleylampe mit Metallenlinder, Linje und Reflector; Gaslampe mit Auer'ichem Brenner; elettrifche

Lampe; Betroleum=Dupleglampe 2c.).

Bon der Richtigkeit des Apparates mittelst richtiger Quaraplatten und von der Unveränderlichkeit des Lichtes hat fich der Chemiter vor und nach der Beobachtung ju überzeugen, ebenjo von der Richtigkeit der Bewichte, der Polarisationstolben, der Beobachtungsröhren und der Deciglaschen. (Bertragte Deciglaschen durfen nicht vermendet werden.)

2. Fällt bei der Beobachtung der Polarisation der Rullstrich des Ronius in die Mitte eines Zehntelgrades, so ift auch dieser mittlere Werth mit zwei Decimalen in das Certificat einzuseten; ift dieses nicht der Fall, so ist jene Polarisationszisfer mit einer Decimale in das Certificat aufzunehmen, welche dem Rullftrich des Ronius

am nächsten fteht.

## II. Untersuchung des Rohauders.

3. Rach dem Deffnen des Muftergefages ift die oberfte Schicht ber Probe mittelft Spatel oder Löffel abzunehmen und wegzuwerfen. Rachher wird die gange Brobe in eine Porcellanichale entleert und gemischt. Letzteres geschieht mittelst eines Löffels, wobei die Klumpen leicht zerdrückt werden, dann kommt die Probe wieder in das Mustergesäß zurück und werden die einzelnen Wägungen sosort vorgenommen.

#### Bolarifation.

4. Für Ausführung der Polarisation ift von Erstproducten mindeftens das ganze Normalgewicht auszuwägen, das ausgewogene Quantum in destillirtem Wasier ohne fünftliche Erwärmung aufzulosen, und nach dem Rlaren bei gewöhnlicher (nicht von 17,5° C. allzu weit entfernter) Temperatur 'mit Wasser für je 26,048 g auf 100 com aufzufüllen. Bon Rachproducten empfiehlt fich ein Bielfaches des Rormal= gewichtes auszumagen und zu einem biefem Bielfachen entsprechenden Bolumen auf= Bufüllen. Die gur Löfung verwendeten Rolben muffen mit Baffer von 17,50 nach= geaicht fein.

5. Als Rlar = und Entfarbungsmittel fonnen verwendet werden: Bleieffig, bereitet nach der "Pharm. germ." (3 Gewichtsthle Bleizuder, 1 Gewichtsthl. Bleisglätte, 10 Gewichtsthle. Wasser), concentrirte Alaunlösung und Scheibler's colloidale Thonerde. Knochenkohle und Entsärbungspulver sind unbedingt auszuschließen.

Für Sand-, Mehl- und Arnstallzucker, überhaupt für Zucker über 99 Broc. Polarisation, genügt Alaun oder colloidale Thonerde allein. Für Erst: und Nach-producte ist Bleiessig und Alaun zu verwenden, und zwar für Erstproducte etwa 1 com Bleiessig und 1 com Alaun und für Kachproducte 2 bis 3 com Bleiessig und 1 bis 2 com Alaun für je 100 com Löjung.

6. Nach dem genauen Einstellen auf die Marke und dem Auswischen des Rolbchenhalses mit Filtrirpapier wird die gut durchschüttelte, geklarte Zuckerlösung auf ein trodenes, ichnell filtrirendes Filter ihrer ganzen Menge nach aufgegoffen. Die ersten Antheile des Filtrates werden weggeschüttet, und wird dann bas Rach= folgende, welches vollkommen flar jein muß, zur Polarisation verwendet.

<sup>1)</sup> Defterr-Ungar. Zeitschr. 1896, S. 671; Desterr.-Ungar. Wochenschr. 1896, S. 514; Deutsche Zuckerindustrie 1896, S. 1857; Sucrerie indigene 1896, 48, 290; Böhm. Zeitschr. 1896, 21. Jahrg., S. 46; Chem.-Zig. 1896, S. 535.

#### Waifer.

7. Bur Bafferbestimmung in Rohzudern durfen nur Baffertrodenichrante berwendet werden. Dieselben konnen zwedmäßig mit einer Luftpumpe gur Berftellung eines Bacuums verbunden fein. Luftbader find unbedingt auszuschließen. Bon der Brobe werden 10 bis 15 g ausgewogen und durch zwei Stunden getrodnet. Buder mit mehr als 3 Proc. Waffer find die doppelte Zeit gu trodnen. Der nach dem Erfalten in einem Exficcator ermittelte Bewichtsverluft ift als Waffergehalt zu berechnen.

#### Mide.

8. Behufs Ermittelung des Afchengehaltes in Rohzustern ist die Beraschung nach der Scheibler'ichen Methode unter Anwendung von reiner concentrirter Schweselsaure vorzunehmen. Zur Beraschung sind mindestens 3 g der Probe zu verwenden. Die Berajchung ift in Platinschalen mittelft Platin= oder Thonmuffeln bei möglichst niedriger Temperatur (dunkle Rothgluth) vorzunehmen. Sinterläßt die ausgewogene Aiche, welche nicht geschmolzen sein barf, nach bem Anfeuchten mit Wasser mechanische Berunreinigungen (Sand 2c.), so ist die Bestimmung zu wiedersholen und das richtige Resultat in das Certificat einzustellen. Bon dem ermittelten Gemichte der Sulfatasche find 10 Proc. in Abzug zu bringen und der fo corrigirte Aichengehalt in das Certificat zu ftellen.

#### Alfalität.

9. Bei ber Bestimmung der Reaction von Rohaudern ift als Indicator Ladmus zu verwenden und ist in den Certificaten genau anzugeben, ob der Rohauder alkalisch, fauer oder neutral reagirt.

#### Invertzuder.

10. Der qualitative Rachweis des Invertzuckers ift mit Soldaini'ichem

Reagens vorzunehmen, wobei 10 g Zuder in 25 com Wasser zu lösen und mit 100 com Soldaini'schem Reagens zu versetzen sind, worauf die Mischung durch füns Minuten, vom Beginn des Kochens an gerechnet, gesocht wird.

11. Die quantitative Bestimmung des Invertzuckers in Rohzuckern ist nach der Methode Dr. A. Herzseld's ("Zeitschrift des Bereins sur die Rübenzuckers industrie des Deutschen Reiches" 1886, S. 6 und 7) auszusühren. Werden hierbei weniger als 50 mg Rupfer (entsprechend 0,05 Broc. Invertzucker) ausgewogen, fo wird für den Invertzuckergehalt 0,0 Proc. in das Certificat geftellt.

Bur näheren Information und um Migverständnissen vorzubeugen, hat das Certificat auf der Rudjeite nachstehende Bemertung ju enthalten: "Rachdem Invert= zudermengen unter 0,05 Proc. nach dem gegenwärtigen Stande der Wissenschaft im Kohzuder nicht sestgestellt werden können, werden Invertzudermengen unter dieser Grenze mit 0,0 Proc. in das Certificat eingesetzt."

12. Ift 0,05 Proc. Invertzucker oder darüber vorhanden, so wird die gefundene Menge mit zwei Decimalen (die zweite durch die dritte corrigirt) in das Certificat eingesett und unter Berufung auf die Ujancen der Brager Baarenborfe fur den Buderhandel und nach den in Diesen enthaltenen Bestimmungen das Netto-Rendement neben dem üblichen Rendement beigefest.

13. Bei Aufträgen auf Invertzuderbestimmungen wird bei jenen Zudern, welche weniger als 50 mg Aupfer ausscheiben, also weniger als 0,05 Proc. Invertjuder enthalten, auf Bunich die ausgeschiedene Rupfermenge in einem besonderen Certificat mitgetheilt und für dieje quantitative Bestimmung ber Betrag von 3 fl. liquidirt. Diejes Certificat hat zu lauten:

#### Certificat

über die quantitative Invertzuckerbestimmung im Rohzucker: bezeichnet:

gefiegelt:

Der Rohzucker (10g) scheidet aus der Fehling'ichen Lösung, nach Herzfeld bestimmt,

mg Rupfer aus und ift, laut den Beichluffen der in dem Dienfte der öfterr. : ungar. Zuckerindustrie stehenden öffentlichen Chemiker als invertzuckerfrei zu betrachten.

Minimalfte Grenzausscheidung = 50 mg Rupfer. Liquidation 3 fl.

#### III. Untersuchung der Melasse und des Osmosewassers.

#### Ujuelle Analyje.

14. Die Bestimmung der Dichte von Melaffe und Osmofemaffer hat putnometrijch zu erfolgen und find hierzu mindestens 50 com der vorher durch Erwärmen entlufteten und von allen zufälligen mechanischen Beimengungen befreiten Melaffe bezw. Osmojewaffer zu verwenden. Das Erwärmen hat jelbstverständlich in einer Beije zu geschehen, daß hierdurch die Dichte der zu untersuchenden Melasse oder des Demojewassers nicht beeinstutzt wird. Die Dichte der Mclasse oder des Osmosewassers ist auf dem Certificat mit

fünf Decimalstellen zu verzeichnen und daneben außer den Ballinggraden sowohl die

neuen als auch die alten Beaumegrade anzugeben.

15. Bei Bestimmung der directen Polarisation in Melasse und Osmosemasser ift bie Berdunnung jo gu mahlen, daß 100 com der geklarten Lofung bem halben Normalgewicht entsprechen.

Bur Rlärung find für das halbe Rormalgewicht 10 com Bleieffig (Pharm. germ.) ju verwenden; eine Correctur für ben Bleieffigniederichlag findet nicht ftatt.

16. 1. Bei der Bestimmung der Reaction von Melassen, Syrupen und Osmoses wässer ift als Indicator Ladnus zu verwenden; 2. und ist von nun an in den Certificaten genau anzugeben, ob die Melasse oder das Osmosewasser alkalisch, sauer oder neutral reagirt; 3. Reclamationen, welche fich auf die Alfalinität beziehen, werden nicht berücksichtigt, wenn die Prüfung nicht icon beim Ginlangen ber Mufter bestellt murde.

#### Miche.

17. Die Afchenbestimmung in Melassen und Osmosewässern erfolgt, wenn nicht ausdrücklich etwas anderes verlangt wird, ftets nach der befannten Methode durch Berfohlung, Extraction, Eindampfen u. j. w. Die zur Berajchung abzuwägende Menge hat je nach der Dichte 10 bis 20 g zu betragen und ift zur Ausführung berfelben nur die von fremben Beimengungen befreite Substang gu verwenden.

# Invertzuder.

18. Die quantitative Invertzuderbeftimmung in Melaffen und Osmofemäffern geschieht mit Fehling'scher Lösung. Melasse und Osmosewässer mit nicht mehr als 1 Proc. Invertzucker sind wie fester Zucker zu untersuchen und das Ergebniß nach der Herzschlein Melasse oder Osmosewasser mit mehr als 1 Proc. Invertzucker wird in gleicher Melasse oder Osmosewasser mit mehr als 1 Proc. Invertzucker wird in gleicher

Beije untersucht, jedoch unter Anwendung von weniger Substang von der zur Unalpje genommenen Melaffe oder Damojemaffer, entsprechend dem fteigenden Behalt an Invertzuder, nach der in den Ausführungsvorschriften jum Buderfteuergefeg, Anlage *B* unter I, gegebenen Anleitung. Bei Berechnung des Ergebnisses sind die Tabellen von Meißl bezw. von Hiller zu benuten (Herzfeld, "Zeitschrift des Bereins für die Nübenzuckerindustrie des Deutschen Keiches" 1890, S. 191 u. 446). Sind weniger als 0,05 Proc. Invertzucker vorhanden, so ist 0,0 Proc. in das

Certificat zu ftellen.

# Untersuchung der Melasse nach der Inversionsmethode.

## A. Buderbestimmung nach Clerget 1).

19. Eine Klärung mit Bleieffig findet in der Regel nicht ftatt, jedoch in Fallen, wo anormale Melassen oder Osmosemäser vorliegen, ist die Klärung, wenn die Anwendung von Kohle nicht zum Ziele führt, mit basisch salbetersaurem Blei vorzunehmen. Wenn Bleinitrat angewendet wird, ist dei der Berechnung in die Formel die Herles'sche Constante einzusehen, sür die directe Polarisation aber die gewöhneliche Mickellierenschaften. liche Bleieffigpolarisation einzuseten. Bei normalen Melaffen und Osmosewässern

<sup>1)</sup> Böhm. Zeitschr. 1896, 21. Jahrg., S. 183.

wird das halbe Normalgewicht direct im 100 com-Rolben nach der Boridrift Ber3 = feld's invertirt; nach Auffüllen bis gur Marte wird durchgeschüttelt und falls nöthig, mit extrahirter Kohle geklärt. Das Ergebniß wird nach der Formel  $\frac{100\ S}{132,7}$  für 200 C. Temperatur berechnet; bei abweichender Temperatur erfolgt die Correctur 100 S entweder nach der Tuchschmidt'schen Formel  $\frac{100 \, S}{142.7 - \frac{1}{2} t}$  oder nach der Formel J 20  $= Jt + 0,0038 \, S$  (20 -t), worin S = P + J, d. i. die Summe der Ablenkungen vor und nach der Inversion, ohne Berücksichtigung des Vorzeichens, und t die Beobachtungstemperatur der invertirten Lösung in Graden Celfius bedeutet.

## B. Bestimmung ber Raffinofe.

Die Bestimmung der Raffinose erfolgt nach ber obigen Inversionsmethode mit der Benugung der Formeln:

$$Z = \frac{0.5124 \ P - J}{0.8390}$$
 und  $R = \frac{P - Z}{1.852}$ 

 $Z = \frac{0.5124\,P - J}{0.8390} \quad \text{und } R = \frac{P - Z}{1.852}.$  Bei Producten von mehr als 2 Proc. Invertzucker ist von der Bestimmung der Raffinoje mittelft der Inversionsmethode Abstand zu nehmen. Bei anormalen Melaffen und Osmofemaffern ift, wie bei A, die Anwendung von Bleinitrat gur Klärung unter den oben angegebenen Bedingungen guläffig.

## IV. Untersuchung des Spodiums und ber Dünger.

20. Die mechanische Analyse des Spodiums hat sich nur auf die Ermittelung des Fremden, also des Nichtspodiums, zu beziehen. Für die Bestimmung des Kernes, Halbernes und Porösen giebt es momentan keine zuverlässige Methode.

21. Bei der Analyse des Spodiums ift auf den Certificaten neben dem ermittelten Wasser= und Kohlenstoffgehalt immer auch der Kohlenstoffgehalt, auf 100 Trocken-jubstanz berechnet, anzugeben. Ebenso ist auf denselben auch die Menge des ein-gesandten Musters zu verzeichnen. Bezuglich der Phosphorsäurebestimmung im Spodium wird den Beschlüssen des Wiener internationalen land- und forstwirthschaftlichen Congreffes vom Jahre 1890 beigeftimmt.

22. Bei einem garantirten Gehalt von  $15^1/_2$  Proc. Stickstoff im Chilisalpeter ist eine Latitude (zwischen directer und indirecter Methode) von 0,25 Proc. Sticks

ftoff geftattet.

23. Für die Analyse des Chilisalpetere wird die Abdampfmethode angenommen.

#### V. Allgemeine Befchlüffe.

24. Bur Untersuchung der Rohaucker ift die gesetsliche Menge von 300 g eingufenden, widrigenfalls fich der Einsender des Rechtes, eine Reanalnse zu begehren, begiebt.

25. Ueber Rohzuderproben, welche an Sonntagen einlaufen, werden an dem=

felben Tage feine Certificate ausgestellt.

26. Reclamationen find bei Rendementbeftimmungen in Rohaudern, wenn die Disserenz zwischen den Befunden zweier Chemiter unter oder bis 0,5 Proc. beträgt, nicht zu berücksichtigen. Bei Welasse und Osmosewasser ist diese Disserenz beim Zuckergehalt mit 1 Proc. und in der Spindelung mit 0,5° Beaumé (neu) anzusehmen. Bei Bestimmungen der Phosphorsaure im Spodium wird als äußerste Reclamationsgrenze die Zahl 0,2 Proc., resp. bei phosphorsaurem Kalt 0,5 Proc. bezeichnet.

27. Die Mufter von Rohzudern, Melaffen und Osmofemäffern werden nicht

länger als einen Monat, vom Tage des Ginlangens an gerechnet, aufbewahrt.

28. Der Berechnung der Analyjenresultate find stets die neuen Atomgewichte (unter anderen enthalten in den Werken "Anleitung zc." von Frühling und Schulz und 3. König "Untersuchung landwirthschaftlicher Stoffe") zu Grunde au legen.

29. Bei Sachverftändigenbefundaufnahmen außerhalb des Wohnortes des betreffenden Sachverständigen hat für die Gebührenberechnungen der Zeittarif des

öfterreichischen Ingenieur= und Architektenvereins zu gelten.

30. Die Beschlüsse der Versammlung der öfterr. ungar. Zuderchemiker sind nach ihrer Drudlegung den inländischen commerciellen Fachblättern und den bedeutens deren Zudersirmen mitzutheilen. Mit der Ausführung des Beschlusses wird der Boriigende betraut.

31. Borftebende Beschlüffe treten am 1. September 1896 in Rraft.

Das Verfahren zur Gewinnung von Reinstärke aus Rohstärke von Witt und Siemens n. Halske 1) basirt auf denselben Grundlagen, welche auch Maumene 2) zur Beseitigung der riechenden Körper des Rohzuckers vorgeschlagen hatte, indem die Farb= und Extractstoffe mittelst übermangansaurem Kali oxydirt werden; die Cellulosemembranen werden durch nascirendes Chlor in Drycellulose verwandelt, welche dann gegen chemische Einsstüffe weit weniger widerstandssähig ift, als die Cellulose. Bei dieser Arbeit bleibt die reine Stärke unangegriffen, und kann dann sehr gut von den Berunreinigungen befreit werden. Am zwecknäßigsten ist es, zuerst mit Permanganat die Drydation vorzunehmen, und dann durch Behandeln mit verdünnter Salzsäure unter Benutung des durch die vorhergehende Einwirkung entsstandenen Braunsteins das Chlor zu entwickeln.

Liesenberg und Zopf 3) haben den Froschslaichpilz (Leuconostoc) der Zuckerfabriken in absoluter Reinheit gezüchtet und an diesem Reinmateriale zunächst Bau- und Entwickelungsgeschichte und dann die physiologischen Eigenthümlichkeiten dieses Spaltpilzes studirt. Die hierbei gewonnenen Resultate sind auch für die Fabrikpraxis von Werth.



In passend zusammengesetzten Nährlösungen bei Gegenwart von Rohrs oder Tranbenzucker erhält man Begetationen von den bekannten Gallertklümpchen, die unter günstigen Umständen kolossale Mächtigkeit erlangen können. Außer diesen durch typischen Gallertcharakter ausgezeichneten Leuconostocgebilden (Fig. 43 b)

<sup>1)</sup> D. N.-P. Nr. 88447; Defterr.-Ungar. Zeitschr. 1896, S. 841; Zeitschr. 1896, S. 676.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Jahresber. 1895, S. 154. <sup>3</sup>) Zeitschr. 1896, S. 443.

haben obengenannte Forscher auch noch eine andere eigenthümliche Begetationsform aufgefunden; diese zeichnet sich durch völligen Mangel einer Gallertbildung (Fig. 43 a) aus, und entsteht dann, wenn man dem Pilze Nohrs oder Traubenzucker vorenthält. Es entwickeln sich dann statt der gallertartigen Bildungen schleimige Colonien, welche dünne, milchweiße lleberzüge darstellen. Das mitrostopische Bild der beiden Wachsthumsformen zeigt den Unterschied deutlich an. Nimmt man die hüllenlose Varietät auf einen rohrzuckerhaltigen Nährsboden, so erhält man in 12 bis 24 Stunden stets die typische Gallertsorm.

Ein genauer Bergleich des indischen Pilzes mit dem europäischen hat volle Nebereinstimmung beider ergeben. Es werden aber nur Traubenzucker und Rohrzucker assimilier (letzterer nach vorangegangener Inversion), nicht aber Milchzucker, Maltose 2c. Bei einer durch Leuconostoc hervorgerusenen Bergährung von Zuckerarten wird nach den betreffenden Untersuchungen von Baumert stets Milchsäure gebildet. Das Deztran, welches man früher als Gährungsproduct auffaßte, ist ein Assimilationsproduct; aus Deztran sind die gallertartigen Hüllen gebildet.

Die Dertranbildung und das Vermögen, den Zuder zu Säure zu versgähren, wird auffallend begünstigt durch die Gegenwart von gewissen Salzen, bis zu 5 Proc. von Kochsalz, Chlorcalcium, Natronsalpeter 20., während viele andere Bacterien durch Zusatz von 1 Proc. Chlorcalcium entweder getöbtet

oder doch mindestens in ihren Functionen gehemmt werden.

In Uebereinstimmung mit den Erfahrungen der Praxis wurde an Reinmaterial ermittelt, daß das Leben des Froschlaichpilzes erst bei relativ hohen Temperaturen vernichtet wird. Die gallertumhüllten Zellen verhielten sich dabei etwas widerstandsfähiger, als die hüllenlosen, offenbar weil sie durch die dicken Dextranhüllen besser geschiltzt sind.

Es ergab sich, daß die Abtödtung der in Wasser vertheilten behüllten Zustände erst zwischen 87 und 88° C., die der hüllenlosen Form dagegen schon

zwischen  $83^{1/2}$  und  $86^{1/2}$  C. erfolgte.

Bei der Prüfung der Temperaturen des Wachsthumes stellte sich heraus, daß der europäische Leuconostoc dei 30 dis 35°C., der indische dei 30 dis 37° am besten gedieh. Die höchste Temperatur, dei der noch Wachsthum stattsand, lag für beide Pilze dei 40 dis 43°C., die niedrigste zwischen 14 und 11°C. Uebrigens entwickeln sich die Vilze auch schon dei 21 dis 23°C. ziemlich gut.

Ans letzteren Ergebnissen folgt, daß das Wachsthum des Leuconostoc in den Zudersäften der Rüben- wie auch der Nohrzudersabriken verhindert wird, wenn man Temperaturen von nicht unter 43° verwendet. Die Technik wird also bei der Diffusion dahin zu streben haben, diese Temperatur möglichst bald zu erreichen. Es darf aber nicht vergessen werden, daß mit dieser Temperatur keineswegs eine Abtödtung des Pilzes erreicht wird, sondern vielmehr nur eine Hemmung seiner Entwicklung. Würde die Temperatur unter 43°C. herabssinken, so wäre damit auch die Möglichkeit zu erneuter Entwicklung gegeben.

Eine ähnliche gallertartige Ausscheidung von Rübenfäften hat Glaser 1) gefunden, die sich aber badurch von Leuconostoc unterscheidet, daß die Vergährungsproducte dieses Pilzes unter Anderem nicht Milchsäure, sondern

<sup>1)</sup> Zeitschr. 1896, S. 448; Chem. 3tg., Rep. 1896, S. 28.

Alkohole enthalten. Die Lebensfähigkeit des Pilzes, für den Glafer den Namen: "Bacterium gelatinosum betae" vorschlägt, ist bedeutend; er verträgt selbst längere Zeit hindurch Temperaturen von 100° C.

Die mehr ober minder gute Brauchbarkeit eines Wassers, das zum Kesselspeisen dienen soll, wird für gewöhnlich nach der in dem Wasser vorhandenen Menge von Kalk, Magnesia oder Gyps beurtheilt. A. Reichard die die Analyse eines Wassers, welches, von diesem Gesichtspunkte ausgehend, als vorzüglich geeignet erscheinen müßte. Das Wasser enthielt in 100000 Theilen:

| Gesammtrückstand            |      | 10,00     | Chlor               | 0,94  |
|-----------------------------|------|-----------|---------------------|-------|
| Glührückstand               |      |           | Salpeterfäure       | 0,40  |
| Ralf                        |      |           | Salpetrige Säure .  | fehlt |
| Magnesia                    |      | 0,22      | Ammoniat            | fehlt |
| Schwefelfäure               |      | Spur      | Eisen und Thonerde. | 0,17  |
| Organische Substanz .       |      | 0,128     | Härte               | 2,5   |
| (Durch Titration mit Ralium | perm | anganat.) |                     |       |

Dieses Wasser wurde etwa 10 Wochen hindurch zum Speisen des Dampftessels verwendet. Nach der Entleerung des letzteren blieb ein gallertartiger Schlanım zurück. Die Wände waren mit einer weißen Masse überzogen, welche stellenweise nur durch Hämmern zu entsernen war. Der Schlamm, wie auch der eigentliche Kesselstein reagirten mit Wasser auf Lacknuspapier alkalisch. In der wässerigen Ausstochung wurden nachgewiesen Kohlensäure, Kieselsäure, Chlor, Schweselsäure, Salpetersäure, Kalt und Alkalien, in der ursprünglichen Substanz außerdem noch Thonerde und Magnessa.

Bei der Analyse des Reffelfteines wurden folgende Zahlen erhalten:

| Waffer unter | 11 | 00 | flü | diti | g   |  |   |   |   | 5,967  |
|--------------|----|----|-----|------|-----|--|---|---|---|--------|
| Riefelfäure  |    |    |     |      | ٠.  |  |   |   |   | 44,982 |
| - !. !       |    |    |     |      |     |  |   |   |   | 27,150 |
| Magnesia .   |    |    |     |      |     |  |   |   |   | 2,710  |
| Thonerde .   |    |    |     |      |     |  |   |   |   | 5,853  |
| Schwefelfäur |    |    |     |      |     |  |   |   |   | 0,814  |
| Chlornatriun |    |    |     |      |     |  | • | • |   | 1,847  |
| Rali         |    |    |     |      |     |  | • | • |   | 1,093  |
|              |    |    |     |      |     |  | • | • | • | 7.057  |
| Waffer über  | ΙΙ | U  | mu  | ոյու | } • |  | • | • | • | 1,031  |
|              |    |    |     |      |     |  |   |   |   | 97.473 |

Nach der Analyse bestand die Hauptmasse des Kesselsteines aus einem tieselsauren Kaltsalz unbestimmter Zusammensetzung, wobei die Carbonate des Kaltes und der Alkalien, sowie insbesondere die Sulfate sehr zurücktraten. Es wurde nun das Kesselspeisewasser einer neuen Analyse unterzogen, wobei in 100000 Theilen gefunden wurde:

Riefelfaure 2,6 Theile, Chloralkalien 2,35 Theile.

<sup>1)</sup> Chem. - 3tg., Rep. 1896, S. 65; Defterr. - Ungar. Zeitichr. 1896, S. 381; Defterr. - Ungar. Wochenschr. 1896, S. 225.

Stammer, Jahresbericht zc. 1896.

Auch bei anderen Betrieben, die ihre Kessel mit demselben Wasser speisten, wurde in den Kesselincruftirungen Kieselsaure als integrirender Bestandtheil aufgefunden. Auf Grund dieser Besunde darf daher bei der Beurtheilung eines Wassers als Kesselspeisewasser eine Prüfung auf Kieselsaure nicht unterlassen werden, insbesondere dann, wenn die Menge der alkalischen Erden und der Schweselsaure gering ist. Die voluminöse Beschaffenheit bringt es mit sich, daß auch verhältnißmäßig kleine Gewichtsmengen derselben recht ansehnliche Sedimente zu bilden im Stande sind, welche manche Unannehmsichkeiten im Gesolge haben können.

# IV.

# Technologisches.

# 1. Tednologische Antersuchungen, Erfindungen, neue Bersahrungsweisen.

Ueber die Probenahme der frischen Schnitzel und des Diffusionssaftes zur Bestimmung der Berluste bei der Diffusionsarbeit hat Claassen) durch mehrere Campagnen hindurch zahlreiche Untersuchungen angestellt, die das Resultat ergaben, daß bei sorgkältiger Probenahme und genauen Untersuchungen die erhaltenen Zahlen absolut zuverlässig sind, und daß genügend richtige Durchschnittsproben des verarbeiteten Rohmaterials genommen werden können.

Ein völlig unansechtbarer Beweis, besonders für die Richtigkeit der Durchsichnittsproben der Rüben oder Schnitzel, dürfte allerdings wohl unmöglich sein, aber die Wahrscheinlichkeit, daß richtige Probenahmen aussührbar sind, kann nach Claassen's Ansicht beinahe bis zur Gewißheit erwiesen werden, wenn der Nachweis gelingt:

- 1. daß die Nüben bezw. der Diffusionssaft nicht zu verschieden im Zuckergehalt sind, da die Wahrscheinlichkeit der Richtigkeit der Proben wächst, wenn das Material recht gleichmäßig und gut gemischt ist, und
- 2. daß durch vergleichende Probenahmen, die auf verschiedenartige Beise ausgeführt werden, gleiche Ergebnisse erhalten werden.

lleber die Probenahme der frifden Schnitzel oder der Rüben.

Es weichen thatsächlich die in gewissen Zeitabschnitten genommenen Durchschnittsproben nur sehr wenig im Zuckergehalt von einander ab. Zum Beweise führt Claassen in der nachstehenden Aufstellung aus beliedig gewählten Wochen der letzten beiden Campagnen die Procentsätze an, um welche die Einzeluntersuchungen der Woche von dem Wochendurchschnitt abweichen, und zwar getrenut nach Differenzen von  $0-\pm 0.2$  Proc., welche als innerhalb der Analysenschlergrenzen liegend angesehen werden können, von  $\pm 0.2-0.5$ 

<sup>1)</sup> Zeitschr. 1896, S. 98; Oesterr. Ungar. Zeitschr. 1896, S. 355; Oesterr. Ungar. Wochenschr. 1896, S. 223; Chem. Zig., Rep. 1896, S. 98.

Broc., von  $\pm$  0,5 - 1,0 Broc. und von über  $\pm$  1,0 Broc. Die Proben für die Sinzeluntersuchungen wurden während vier Stunden in der später beschriebenen Weise genommen.

| Campagne                              |                                         | 1                | 894/9 | 5  | 1895/96            |                   |                 |                   |                  |                  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-------|----|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|
| Woche Nr                              | IV<br>13,2<br>38                        | VI<br>13,5<br>38 |       |    | XIII<br>13,8<br>39 | III<br>15,2<br>39 | V<br>14,9<br>39 | VII<br>15,0<br>39 | IX<br>14,5<br>39 | XI<br>14,2<br>39 |
| Von der Durchschnittszahl weichen ab: | in Brocent der Gefammtzahl der Analysen |                  |       |    |                    |                   |                 |                   |                  |                  |
| um 0 — ± 0,2                          | 37                                      | 45               | 38    | 41 | 34                 | 46                | 54              | 59                | 64               | 64               |
| " ± 0,2 — 0,5                         | 26                                      | 39               | 36    | 36 | 44                 | 33                | 33              | 36                | 31               | 26               |
| " ± 0,5 — 1,0                         | 32                                      | 16               | 21    | 21 | 22                 | 21                | 13              | 5                 | 5                | 10               |
| über $\pm 1,0$                        | 5                                       | 0                | 5     | 2  | 0                  | 0                 | 0               | 0                 | 0                | 0                |

1894/95 waren also ungefähr 40 Proc., 1895/96 sogar annähernb 60 Proc. der Einzelanalysen innerhalb der Fehlergrenzen der Untersuchung der Durchschnittszahl gleich, und 75 bis 80 Proc. bezw. 90 Proc. wichen nur zwischen den Grenzen 0 bis 0,5 Proc. nach oben oder unten von der Durchschnittszahl ab. Wenn aber ein so großer Procentsatz der Einzelproben so wenig verschiedenartig ausfällt, so kann man wohl annehmen, daß die Durchschnittszahl der Wahrheit sehr nahe kommt.

Es läßt sich aber auch ein ziemlich sicherer Beweis dafür erbringen, daß der Zudergehalt der vorsichtig genommenen Einzelproben dem Gehalt der Riiben oder Schnitzel, aus denen sie entnommen sind, entspricht, indem man Proben, die zu gleicher Zeit, aber auf verschiedenartige Weise genommen

werden, untersucht.

Im laufenden Betriebe diente diejenige Probe der frischen Schnitzel zur Untersuchung und Verlustberechnung, welche von einem Quertransporteur, der die Schnitzel von den Maschinen nach den Fülltransporteuren brachte, genommen wurde. Für jede Probe wurde während vier Stunden ungefähr alle 5 bis 10 Minuten eine Hand voll sest und tief gepackter Schnitzel in ein gut bedeckt gehaltenes Gefäß gethan.

Mit diefer Brobe 1 wurden nun gleichzeitig entnommene Proben ver=

glichen, und zwar:

- 2. Probe der Rüben von der Wage. Nach jeder Wägung wurde von den ausgekippten Rüben eine ohne Wahl mittelft einer zugespitzten Stange aufgespießt; die so während vier Stunden in Körben ans gesammelten Rüben wurden in einer Schnitzelmaschine zerschnitzelt und von den Schnitzeln wurde eine größere Durchschnitzsprobe gesnommen.
- 3. Probe der frischen Schnitzel von den Fülltransporteuren. Beim Füllen jedes Diffuseurs wurde eine Probe wie bei 1. genommen.

4. Probenahme wie bei 3., es wurde aber alle zwei Minuten eine Hand voll Schnitzel genommen, die Proben stündlich untersucht und der Durchschnitt der vier Analysen mit der entsprechenden Probe 1 vers

glichen.

5. Es wurde noch versucht, eine selbstthätig wirkende Probenahme einzusiginen, ähnlich wie man sie zuweilen in Fabriken sindet, indem diejenigen Schnizel, welche beim Uebergange vom Quertransporteur zu den Fülltransporteuren nebenbei sielen, ausgesangen wurden, von denen dann alle Viertelstunden eine gut gemischte Probe in einen bedeckten Einer gethan wurde. Es sei aber gleich hier bemerkt, daß diese Probe von vornherein als unrichtig erkannt wurde, weil sie, wie der Augenschein lehrte, verhältnißmäßig viel Fasern und Mus enthielt.

# 1. Bergleich ber Probenahme nach 1, 2 und 3,

also der während derselben Zeit entnommenen Rüben, frischen Schnitzel vom Duertransporteur und Schnitzel beim Füllen jedes Diffuseurs.

| 03. *                                           | Rüben           | Schnitz                | el vom | Beri.      | Rüben           | Schnikel vom     |       |  |
|-------------------------------------------------|-----------------|------------------------|--------|------------|-----------------|------------------|-------|--|
| Berj.<br>Mr.<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7 | von der<br>Wage | Quer=<br>transp. Diff. |        | Nr.        | von der<br>Wage | Quer-<br>transp. | Diff. |  |
| 1                                               | 15,5            | 15,4                   | 15,2   | 10         | 15,1            | 15,1             | 15,1  |  |
| 2                                               | 15,6            | 15,3                   | 15,4   | 11         | 14,8            | 14,6             | 14,7  |  |
| 3                                               | 15,3            | 15,4                   | 15,3   | 12         | 14,8            | 14,8             | 14,8  |  |
| 4                                               | 14,6            | 14,8                   | 14,3   | 13         | 14,8            | 14,7             | 14,6  |  |
| 5                                               | 15,1            | 15,2                   | 14,9   | 14         | 14,5            | 14,3             | 14,4  |  |
| 6                                               | 15,1            | 14,9                   | 14,9   | 15         | 14,3            | 14,8             | 14,8  |  |
| 7                                               | 14,6            | 14,9                   | 14,9   | 16         | 14,8            | 14,5             | 14,5  |  |
| 8                                               | 14,7            | 14,9                   | 14,8   | 17         | 14,3            | 14,3             | 14,3  |  |
| 9                                               | 15,2            | 15,2                   | 15,2   | Durchschn. | 14,89           | 14,89            | 14,83 |  |

Im Durchschnitt stimmen diese Proben also bis auf 0,06 Broc. überein, bei den Einzelversuchen ift die größte Differenz bei einem Bersuche 0,5 Proc., bei den meisten stimmen die Zahlen aber fast ganz überein.

# 2. Bergleich ber Probenahme nach 1 und 3,

nämlich der Proben vom Duertransporteur und von jeder Diffuseurstüllung. Es wurden im Ganzen 113 Bergleichsversuche gemacht, von denen ich hier nur eine kurze Reihe auf einander folgender Bersuche anführe.

 Probe 1.
 15,5
 15,0
 15,0
 14,7
 14,6
 14,7
 15,0
 14,6
 14,7
 14,6
 14,7
 14,6
 14,8
 14,8
 14,3
 14,2

 3.
 15,5
 15,0
 15,0
 14,7
 14,7
 14,7
 15,1
 14,6
 14,7
 14,8
 14,2
 14,2

 Probe 1.
 14,6
 14,7
 15,0
 14,8
 15,2
 14,5
 14,4
 14,8
 15,1
 14,8
 14,9
 14,8

 3.
 14,6
 14,8
 15,0
 14,8
 15,2
 14,6
 14,4
 14,4
 14,8
 15,1
 14,8
 14,9
 14,7

Im Durchschnitt der 113 Versuche war die Polarisation der Probe 1 14,82, der Probe 2 14,83, und die größte Differenz war 0,2. Die lleberseinstimmung der Probenahmen ist daher eine sehr gute.

# 3. Bergleich der Probenahme 1 und 4,

also der Proben vom Quertransporteur und der stündlich untersuchten Proben, welche alle zwei Minuten bei den Diffuseuren genommen wurden.

| Verf.<br>Nr. | Pro<br>Ginzel-<br>zahlen     | be 4<br>Durch=<br>schnitt | Probe 1 | Vers.<br>Nr. |                              | be 4<br>Durch=<br>schnitt | Probe 1 | Verf.<br>Ar. |                              | be 4<br>Durch=<br>schnitt | Probe 1 |
|--------------|------------------------------|---------------------------|---------|--------------|------------------------------|---------------------------|---------|--------------|------------------------------|---------------------------|---------|
| 1            | 14,1<br>14,1<br>14,3<br>14,1 | 14,15                     | 14,2    | 4            | 14,4<br>14,2<br>13,8<br>14,3 | 14,12                     | 14,3    | 7            | 14,1<br>14,1<br>14,3<br>14,0 | 14,12                     | 14,0    |
| 2            | 14,2<br>14,1<br>14,2<br>14,1 | 14,15                     | 14,0    | 5            | 14,2<br>14,2<br>14,3<br>14,5 | 14,30                     | 14,4    | 8            | 14,3<br>14,2<br>14,6<br>14,9 | 14,50                     | 14      |
| 3            | 14,1<br>14,4<br>14,6<br>14,3 | 14,35                     | 14,3    | 6            | 14,2<br>14,2<br>14,2<br>14,3 | 14,22                     | 14,3    | 9            | 14,5<br>14,4<br>14,4<br>14,3 | 14,40                     | 14,3    |

Im Durchschnitt von 12 Versuchen ergab die Probe 4 14,27 Proc., die Probe 1 14,30 Proc. und die höchste Differenz der Einzelversuche war 0,28, so daß auch hier eine gute Uebereinstimmung vorhanden ist. Die stimblich genommenen Proben liefern ferner auch noch den Beweis, daß die Schnitzelsehr gut gemischt sind, da die Einzelzahlen nur wenig vom Durchschnitt abweichen.

# 4. Bergleich der Probenahmen 1 und 5,

nämlich der Proben vom Quertransporteur und der Probe von den nebenbei gefallenen Schnitzeln. Von den 54 Versuchen ergab der Qurchschnitt der Proben 1 14,44 Proc., der Qurchschnitt der Proben 5 nur 13,70 Proc., also 0,74 Proc. weniger, ein Resultat, das nach der oben bereits angegebenen Beschaffenheit der nebenbei gefallenen Schnitzel nicht überraschen kann. Noch deutlicher zeigt sich die Unrichtigkeit der Probenahme 5 bei den Einzelversuchen, von denen ich hier eine Reihe aufsühre:

| Probe |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|-------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| 27    | 5. | 13,6 | 14,1 | 14,3 | 13,6 | 13,6 | 13,9 | 14,0 | 14,0 | 13,0 | 13,6 | 14,3 | 13,9 |   |
| Probe |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Ī |
| 39    | 5. | 13,8 | 13,0 | 14,0 | 13,5 | 13,9 | 14,0 | 12,8 | 13,0 | 13,8 | 13,2 | 14,1 | 12,0 |   |

Zuweilen stimmen die Zahlen ganz überein, meistens sind sie aber sehr verschieden, und zwar so, daß die Probe 5 immer die niedrigen Zahlen, bis zu 2 Proc. niedriger als die Probe 1, erzielt. Auch die start wechselnden Zahlen der Proben 5 sind ein Beweiß für ihre Unrichtigkeit. Es ist daher wohl der Schluß berechtigt, daß alle selbstthätigen Probenahmen, zu denen nedenbei gefallene Schnigel oder solche, welche durch einen Schlitz in den Trog der Schnecken oder Rechentransporteure fallen, dienen, falsche und zwar stets zu niedrige Resultate ergeben, weil eben in diesen Proben verhältnißmäßig viel gehackte Schnigel, Fasern und Schnutz enthalten sind. Nur solche selbstthätige Einrichtungen zur Probenahme der Schnigel können richtige Resultate ergeben, welche ähnlich wie die menschliche Hand aus dem vollen Schnigelhausen eine Probe tief und sest packen und in ein gut verschlossen zu haltendes Aufsbewahrungsgefäß bringen 1).

## Ueber die Probenahme des Diffusionssaftes.

Bekanntlich ist der von den Diffuseuren abgedrückte Saft durchaus nicht von gleichmäßiger Zusammensetzung und es genügt daher nicht, einfach aus dem Meßgefäße, nachdem es gefüllt ist, eine Probe zu nehmen. Meistens wird eine Durchschnittsprobe des Diffusionssaftes in der Weise genommen, daß der Saft, welcher sich in einem am Meßgefäße angebrachten Saftstandglase beim Füllen des Meßgefäßes ansammelt, zur Probenahme dient. In dieser Weise wirtt z. B. auch der selbstthätig wirkende Saftprobenehmer von Naßmus.

Es ift aber leicht möglich, daß man mit dieser Art der Probenahme falsche Resultate erhält. Zunächst ist es nicht gleichgültig, wo das Standglas angebracht ist, wenn man das allein richtige Meßgefäß nach Art der Steuer-Meßgefäße bei der Saftbestimmung anwendet. Richtige Zahlen erhält man nur dann, wenn das Glas neben dem Safteintritt angebracht wird, da nur dann eine richtige Durchschnittsprobe des Saftes in das Glas eintritt. Ferner kann, wenn das Glasrohr nicht häusig mit einem trockenen Wischer gereinigt wird, eine geringe Zersetung des Saftes eintreten, da der an den Wänden des Glases haften bleibende Schaum nach kurzer Zeit in Zersetung übergeht und

den Brobefaft ebenfalls inficirt.

In Folge dieser Bedenken hat Claassen zwei andere Methoden für die Probenahme des Diffusionssaftes gewählt. Nach der ersteren wurde beim Lecrlausen des Weßgefäßes ein Hähnchen, welches dicht neben der Ablauföffnung angebracht war, geöffnet und während der ganzen Zeit des Leerlausens ein gleichmäßig dünner Strahl des Saftes in eine Flasche geleitet. Diese Methode hat den Bortheil, daß die Durchschnittsprobe von einem Saft genommen wird, welcher bereits beim Füllen des Meßgefäßes sich ziemlich gut gemischt hat. Bon jeder Probe eines Meßgefäßes wurde eine bestimmte Menge entweder in eine Literslasche mit der bekannten Menge Bleiessig gethan, oder in eine Flasche ohne Bleiessig, deren Inhalt jede Stunde gespindelt und zur Polarisation zubereitet wurde. Im letzteren Falle wurden die Proben nicht einzeln polarisitet, sondern diesenigen von vier Stunden zusammen siltrirt und polarisit.

<sup>1)</sup> Der Schnitzelprobenehmer vom Fülltransporteur von Paichen, Jahresber. 1893, S. 63 wurde fich wohl dazu eignen. (Red.)

Die andere, gleichzeitig mit der ersteren angewandte Art der Probenahme wurde so ausgeführt, daß aus einem unter den drei Meßgefäßen stehenden größeren Sammelgefäße durch ein Hähnchen continuirlich Saft in eine leicht verkorkte Flasche abgezogen wurde. Da durch Bülpefänger, die in dem Meßfasten angebracht waren, alle Fasern zurückbehalten wurden, so verstopfte sich das Hähnchen fast nie und man erhielt so eine Durchschnittsprobe von einem Saft, der bereits sehr gleichmäßig gemischt war.

Bon den 185 Vergleichsversuchen mit diesen beiden Methoden, bei welchen immer die Proben von vier Stunden untersucht wurden, war das durchschnittliche Ergebniß ganz gleich, nämlich 11,45 Proc., und die Mehrzahl der Einzelsanalnien über 90 Proc. stimmte bis auf 0,1 Proc. überein. Die größte

Differenz, die aber nur einmal gefunden wurde, war 0,30 Proc.

Ans Claassen's Versuchen ist daher der Schluß zu ziehen, daß es bei Auswendung von einiger Sorgfalt sehr wohl möglich ist, Durchschnittsproben der frischen Schnizel oder Nüben, ebenso wie des Diffusionssaftes zu nehmen, ans welchen der Zuckergehalt der verarbeiteten Rüben bezw. des gewonnenen Sastes genügend genau bestimmt werden kann, um sich über das Vorhandensein unbestimmbarer Verluste bei der Diffusionsarbeit Klarheit zu verschaffen. Es ist aber immer auzuenupsehlen, zeitweise neben der normalen Probe der Schnizel und des Sastes andere Proben in abgeänderter Weise zu nehmen, um durch den Vergleich derselben eine größere Sicherheit für die Nichtigkeit der ersteren Proben zu haben.

Die Grenzen der zulässigen Diffusionsverluste hat Karlson 1) mit Zugrundelegung vieler praktischer Bersuchsergebnisse aus der letzten Campagne einer eingehenden Besprechung unterzogen und geben wir aus der umfangreichen Studie nur die Schlußergebnisse, welche dahin lauten, daß man beim Absüßen auf verschiedenen Stationen der Fabrik, und unter ihnen hauptssächlich auf der Diffusion lange nicht so weit gehen darf, wie es die technischen Mittel unserer Fabriken zulassen. Man nuß weit früher Halt machen, doch ist es nicht möglich, darauf für Iedermann eine gleiche Antwort zu geben. Ein jeder nuß sich die Grenzen selbst auffuchen, die möglichst mit allen Factoren und Bedingungen seiner Arbeit in Einklang stehen. Nachdem solche Grenzen itberall existiren, so ist deren Aufsuchen nicht schwer; sind dieselben aber einmal gefunden, so nuß man sie mit aller Strenge einhalten. Ueberschreitet man die Absüßgrenzen nach der einen oder anderen Seite, so werden die Nesulate in beiden Källen leiden und bei einem übergroßen Streben nach geringen Berlusten weit mehr, als im ungekehrten Falle.

Grundmann<sup>2</sup>) versuchte, durch Benutzung von Saturationssaft zum Vorherauslangen der frischen Nübenschnitzel eine höhere Concentration dieses Saftes zu erzielen und andererseits auch das zur vollständigen Erschöpfung der Schnitzel nothwendige Wasserquantum zu vermindern. Es ist ihm dies in Laboratoriumsversuchen wohl auch gelungen; es dürste sich aber

2) Centralbl. 1896, 4. Jahrg., S. 449; Defterr. Ungar. Wochenfchr. 1896, S. 224.

<sup>1)</sup> Zeitschr. 1896, S. 790; Defterr.-Ungar. Wochenschr. 1896, S. 840; Defterr.-Ungar. Zeitschr. 1896, S. 1190.

zweckmäßiger stellen, lieber noch über einen Diffuseur mehr zu arbeiten, um baburch ben Rohsaft zuckerreicher zu erhalten, als den bereits geschiedenen Saft zu bieser Vorherauslangung zu verwenden.

Bei dem Trodnen ber Schnitzel hat man in letter Zeit zur Berbilligung ber Trockenkoften ein ftarkeres Abpressen ber naffen Schnitzel ein= geführt, doch werden naturgemäß dadurch auch die Berlufte an Rährstoffen und Trockenfubstang erhöht. Die barüber gemachten Angaben find aber fehr verschieden, ba für diese Berechnung in Betracht tommt, daß sich die Rübenschnitzel nicht in jedem Jahre gleichartig auslaugen, ferner die Beschaffenheit ber Schnitzel felbft, die Arbeitsweise in der Batterie refp. die Temperatur darin, die Construction der Breffen und der Grad der Abpressung. Wir finden Angaben über Totalverluft bei den Schnitzelpreffen von 0,74 Broc. des Rübengewichtes bis ju 1,25 Broc., welches fogar bei Ralfzufat zu ben Schnitzeln bis auf 1,57 Broc. fteigen fann. Ryblewsty 1) hat nun auf Grund febr forg= fältiger, gemiffenhafter Bestimmungen die Berlufte beim Breffen und Trodnen bestimmt, benen wir Folgendes entuchmen: Um Berlufte an Trodensubstanz durch Abpreffen und Trodnen ber Schnitel bestimmen zu können, muß man in erfter Linie die Gesammttrodensubstang der Schnitzel vor dem Abpreffen und Trodnen kennen. Es wurde zu diesem Zwecke wöchentlich eine derartige Unterfuchung gemacht, indem in einen Siebenlinder eine vorher gewogene Schnitel= menge im Diffuseur mit ausgelangt wurde, und dann nach dem Abtropfen bes Wassers wiederum gewogen wurde. Das Gewicht ftellte fich bei allen den zahl= reichen Bestimmungen ftets vor und nach dem Diffusionsproceffe gleich. haben mithin die Schnitzel eine den abgegebenen löslichen Stoffen aquivalente Menge Baffer aufgenommen. In den vier Campagnen 1892/96 wurden jebe Woche berartige Wagungen angestellt, und es resultirten im Mittel ber vielen Berfuche an Trodensubstang in den ausgelangten Schnitzeln in den einzelnen Campagnen 6,70 Broc., 7,00 Broc., 6,90 Broc. und 7,03 Broc. Das ist eine vorzügliche Uebereinstimmung.

Der nun folgenden Berluftberechnung wurde zu Grunde gelegt :

1. das wöchentlich verarbeitete Rübenquantum, welches auf der früheren Steuerwage in der Fabrif ermittelt wurde;

. der bei den obigen Untersuchungen gefundene Trockensubstanzgehalt

ber ausgelaugten Schnitzel;

3. die wöchentliche Abfuhr von den abgepreßten, wie auch von den getrockneten Schnitzeln, deren Gewicht auf der Centesimalwage im Hofe festgestellt wurde, und

. die Trodensubstanz in den abgelieferten nassen und getrockneten

Schnitzeln.

In der nachstehenden Tabelle ist die Zusammenstellung über den Totals verlust an Trockensubstanz durch Abpressen und Trocknen enthalten. Diese Berlustzahlen entstammen dem Fabrikbetriebe von vier Campagnen und dürften die daraus gezogenen Schlüsse und gemachten Berlustberechnungen der Wahrsscheinlichkeitsgrenze ziemlich nahe kommen.

<sup>1)</sup> Deutsche Zuckerindustrie 1896, S. 934; Zeitschr. 1896, S. 454; Centralbl. 4. Jahrg., S. 864; Desterr.-Ungar. Zeitschr. 1896, S. 561; Chem.-Itg., Rep. 1896, S. 146.

Tabelle. Campagne 1892/93.

| uft                      | 16ftan3                  | Proc. der<br>Rübe | 08'0                                                                                |                  | 0,82                                                                             |                   | 69'0                                                         |                   | 18'0                                                                                              |  |       |  |       |  |      |
|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--|-------|--|------|
| Berluft.                 | an<br>Trocenfubflanz     | Summa<br>Centner  | 5807,37                                                                             |                  | 5265,07                                                                          |                   | 5762,95                                                      |                   | 19'8299                                                                                           |  |       |  |       |  |      |
|                          |                          | Proc. der<br>Rübe | 2,90                                                                                |                  | 6,18                                                                             |                   | 6,27                                                         |                   | 6,22                                                                                              |  |       |  |       |  |      |
| b stan3                  | total                    | Centner           | 42 935,83                                                                           |                  | $35\ 403,1  5,53  \boxed{11,22}  85,44  9\ 287,92  30\ 248,41  39\ 535,33  6,18$ |                   | 53 087,5 5,82 11,03 87,13 10 944,41 46 255,14 57 199,55 6,27 |                   | 6,34   45 546,9   6,23   11,60   88,00   5 373,12   40 081,27   45 454,39   6,22   5673,61   0,81 |  |       |  |       |  |      |
| Gewonnene Trodenfubftang | in<br>trođenen           | Summa<br>Centner  | 29 289,96                                                                           |                  | 30 248,41                                                                        |                   | 46 255,14                                                    |                   | 40 081,27                                                                                         |  |       |  |       |  |      |
| попиепе                  | in<br>naffen             | Summa<br>Centner  | 13 645,87                                                                           |                  | 9 287,92                                                                         |                   | 10 944,41                                                    |                   | 5 373,12                                                                                          |  |       |  |       |  |      |
| 9                        | troď.                    | paret.            | 87,22                                                                               | 893/94           | 85,44                                                                            | 894/95            | 87,13                                                        | 895/96            | 00'88                                                                                             |  |       |  |       |  |      |
|                          | naffe                    | Proc.             | 61,11                                                                               | igne 1           | 11,22                                                                            | gne 1             | 11,03                                                        | gne 1             | 11,60                                                                                             |  |       |  |       |  |      |
| 1                        | 116                      | Proc. der<br>Rübe | 4,62                                                                                | Campagne 1893/94 | 5,53                                                                             | Campagne 1894/95. | 5,82                                                         | Campagne 1895/96. | 6,23                                                                                              |  |       |  |       |  |      |
| Gewonnene Schnigel       | trodene                  | Centner           | 33 581,7                                                                            |                  | 35 403,1                                                                         | 9                 | 53 087,5                                                     | 9                 | 45 546,9                                                                                          |  |       |  |       |  |      |
| onnen                    |                          |                   |                                                                                     |                  |                                                                                  |                   |                                                              | Proc. der<br>Rübe | 16,17                                                                                             |  | 12,93 |  | 10,87 |  | 6,34 |
| & e w                    | naffe                    | Centmer           | 121 947                                                                             |                  | 82 780                                                                           |                   | 99 224                                                       |                   | 46.320                                                                                            |  |       |  |       |  |      |
| Trodenjubften3           | ausgelaugten<br>Schnizel | Summa<br>Centner  | 6,70 48 743,2 121 947 16,17 33 581,7 4,62 11,19 87,22 13 645,87 29 289,96 42 935,83 |                  | 640 020 7,0 44 801,4 82 780 12,93                                                |                   | 6,9   62 962,5   99 224   10,87                              |                   | 730 400   7,03   51 347,12   46 320                                                               |  |       |  |       |  |      |
| Trode                    | anisg<br>S               | Broc.             | 02'9                                                                                |                  | 0'2                                                                              |                   |                                                              |                   | 7,03                                                                                              |  |       |  |       |  |      |
| Ber:                     | Athbentere               | Centuer           | 727 510                                                                             |                  | 640 020                                                                          |                   | 912 500                                                      |                   | 730 400                                                                                           |  |       |  |       |  |      |

Sehr in die Augen fallend ift die große Uebereinstimmung in dem Gesammtverlufte an Trockensubstanz, verursacht durch das Abpressen und Troduen der Schnitzel in den Campagnen 1892/93, 1893/94 und 1895/96; in diesen schwantte der Berluft zwischen 0,80 bis 0,82 Broc. der Rübe ober 11,05 bis 11,94 Broc. der Trockenfubstanz. In der Campagne 1894/95 betrug dagegen der Verluft an Trockensubstanz nur 0,63 Broc. der Niibe ober 9.13 Proc. der Trockensubstanz. Diese auffallende Erscheinung dürfte darin ihre Erklärung finden, daß mährend der Campagne 1894/95 ca. acht Wochen hindurch verftartte Dadprippenmeffer im Gebrauch waren, die febr ftarte Schnitzel lieferten, und beim Abpreffen und Trodnen diefer groben Schnitzel augenscheinlich an Trodensubstanz ca. 0,2 Broc. der Rübe und ca. 2,0 Broc. der Trockensubstanz weniger verloren gegangen sind, als während der drei übrigen Campagnen, in welchen bedeutend feinere Schnitzel gewonnen wurden.

Bieht man nun in Erwägung, daß bei den Trodenfubstanzbeftimmungen ber ausgelaugten Schnitzel aus bem Diffusenr, sowie auch der abgepreften und getrockneten Schnitzel nicht bloß die wahre Trockensubstanz, sondern auch die an ben Schnitzeln noch haften gebliebenen etwaigen mechanischen Berunreinigungen, wie Sand zc., mitgewogen wurden, ferner, daß bei den getrodneten Schnibeln die denfelben anhängende Flugasche ebenfalls als Trocensubstanz in Rechnung gestellt worden ift, so bekommt man ein anderes Bild, sobald man diese Einwendungen berudfichtigt. Bierbei mußte die Trodenfubstang bes ben Schnitzeln noch anhaftenben Drudwaffere, sowie auch des in denfelben befindlichen Zellwaffere außer Ucht gelaffen werden, da die Menge deffelben nicht festgestellt werden kounte.

Die betreffenden Untersuchungen ergaben 3. B. für die Campagne

1892/93:

1. Ausgelangte Schnitel aus bem Diffuseur. 8,28 Broc. Afche in 100 Thin. Trodensubstanz, darin 4,53 Broc. in Sauren Unlosliches.

2. Abgepreßte Schnitzel. 4,90 Broc. Afche in 100 Thin. Trocen-

substanz, darin 2,07 Proc. in Sauren Unlösliches.

3. Getrodnete Schnitzel. 6,10 Broc. Afche in 100 Thln. Troden-

fubstanz, darin 1,85 Broc. in Gauren Unlösliches.

Die Afche ber getrockneten Schnitzel wurde somit um 1,20 Broc. ber Trockensubstanz durch die anhaftende Flugasche vermehrt gegenüber den abgepreßten Schniteln.

Faft die gleichen Refultate wurden bei den Untersuchungen in den folgenden Campagnen gefunden, und unter Berudfichtigung derfelben würde die Berech-

nung der Trockensubstanz folgendermaßen ausfallen:

# Campagne 1892/93.

46 535,13 Ctr. Trodenjubftang

48 743,20 Ctr. Trodenfubftang 2 203,07 "

mithin an mahrer Trockenf. eingeführt

Wiedergewonnen wurden: Trodensubstanz 13 645,87 Ctr.

a) in naffen Schnigeln . . . . abzügl. 2,07 Proc. der Trodensubstang für Sand u. s. m. . . . . . . =

282,47 ,, 13 363,40 Ctr. mithin

| Trodenjubstanz abzüglich 1,85 Proc. sür Sand und 1,20 " "Flugasche ] = 3,05 Proc. = 893,34 "  zondenjubstanz 29 289,96 Ctr. abzüglich 1,85 Proc. sür Sand und 1,20 " "Flugasche ]  jolglich 28 396,62 Ctr.  41 760,02 Ctr. wahrer Trodens.  folglich Verlust = 0,65 Proc. der Nübe = 10,26 " " Trodens. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Campagne 1893/94.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| In die Fabrik eingeführt                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wiedergewonnen wurden:  a) in nassen Schnigeln                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2,05 Proc. für Sand und   = 2,75 Proc. = 831,83 , folglich 29 416,58 Etr.  In nassen und trockenen Schnitzeln gewonnen 38 423,08 Etr. Trockensubstanz folglich Berlust 4236,82 Etr. wahrer Trockensubstanz = 0,66 Proc. der Rübe                                                                        |
| Campagne 1894/95. In die Fabrit eingeführt                                                                                                                                                                                                                                                              |
| abzügl. 6,84 Broc. der Trockensubstanz für Sand u. j. w. 4 306,63 " mithin an wahrer Trockens. eingeführt 58 655,87 Etr. Trockensubstanz                                                                                                                                                                |
| Wiedergewonnen wurden:  a) in nassen Schnitzeln                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5,92 Proc. für Sand und 1,60 " "Flugasche ] = 7,52 Proc. = 3 578,38 " mithin 42 676,76 Ctr.  In nassen und trodenen Schnizeln gewonnen                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Campagne 1895/96. In die Fabrik eingeführt                                                                                                                                                                                                                                                              |

Wiedergewonnen murden: Trockeniubstans 5 373.12 Ctr. a) in naffen Schnitzeln . . abzügl. 2,40 Broc. der Trodensubstanz 128,95 für Sand u. f. w. . . 5 244.17 @tr. mithin 40 081,27 " b) in trodenen Schnikeln . abzüglich 1,95 Proc. für Sand und | = 2,90 Proc. = 1 162,35 " " Flugaiche 0,95 38 918,92 Ctr. folglich

Zieht man nun die Refultate dieser vier Campagnen zusammen, so ergiebt sich nachstehende Berechnung:

In die Fabrik eingeführt in Sa. 3010 430 Ctr. Müben mit Wiedergewonnen in nassen und trockenen Schnitzeln Sa. hieraus resultirt ein Gesammtverlust von oder oder oder 10,01 " Trockens.

Der auf diese Weise gesundene Verlust von 10,01 Proc. der Trodenssubstanz oder 0,65 Proc. der Rübe entspricht dem wirklichen Gesammtverluste an Trodensubstanz beim Abpressen und Trodnen der Schnitzel im Durchschnitt der vier Campagnen 1892/93 bis einschließlich 1895/96.

Nachdem nun einmal diese Berlustzahl ermittelt worden war, war es von Interesse, sestzustellen, wie viel den obigen 10,01 Proc. Berlust an Trockenstubstanz durch das Abpressen und wie viel durch das Trocknen verloven gehen.

Zu diesem Zwecke wurde oftmals je 1 Liter von dem Schnitzelpreßwasser aufgefangen und durch ein Tuch filtrirt. Der auf dem Tuche verbleibende Rückstand wurde bis zur Gewichtsbeständigkeit getrocknet. Dasselbe geschah mit dem Filtrat von dem Rückstande.

Die so angeordneten acht Versuche ergaben folgende Resultate im Liter:

| Versuch                              | An auffangbaren<br>Diffusionsrückständen                 | Un Trockensubstanz<br>im Filtrat                                                   | An Gesammt=<br>trockensubstanz                                                       |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8 | 2,2 g Trođenj. 3,0 " 1,4 " 2,8 " 2,3 " 3,1 " 3,8 " 2,5 " | 10,15 g Trođenj.  13,68 "  14,10 "  12,42 "  13,33 "  11,54 "  13,20 "  13,53 "  " | 12,35 g<br>16,68 "<br>15,50 "<br>15,22 "<br>15,66 "<br>14,64 "<br>17,00 "<br>16,03 " |
| Durchschnitt                         | 2,64 g Trodenj.                                          | 12,74 g Trodens.                                                                   | 15,38 g                                                                              |

100 Etr. abgepreßte Schnitzel hatten im Durchschnitt ber vier Campagnen 11,26 Etr. Trockensubstanz, während 100 Etr. ausgelaugte, aber nicht

abgeprefte Schnitzel 6.90 Ctr. Trockensubstang enthielten.

1 Etr. ausgelaugte Schnitzel von 6,90 Proc. Trockensubstanz entspricht 61,27 Pfd. bis auf 11,26 Proc. Trockensubstanz abgepreßten Schnitzeln; hierebei wurden nun von 1 Etr. ausgelaugten Schnitzeln oder, was dasselbe ist, von 1 Etr. Nüben 38,73 Pfd. oder — 19,36 kg oder — 19,24 Liter Schnitzelspreßwasser erhalten. Im Mittel vieler Versuche wurde das Gewicht eines Liters hiesigen Schnitzelpreßwassers zu 1006 g ermittelt.

Es geben also beim Abpressen ber Schnitzel von 1 Ctr. Rüben in

19,24 Liter Pregwaffer verloren:

| Trocen=<br>jubstanz                           | Proc.<br>der Rüben |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| 50,79 g in auffangbaren Diffufionsrückständen | = 0.10             |
| 245,12 " in Pregwasser                        | = 0.49             |
| Sa. 295,91 g Gefammttrodenjubstang            | = 0.59             |
| abzüglich 48,1 " für Sand u. f. w., mithin    |                    |
| Sa. 247,81 g mahrer Gejammttrodensubstanz     | = 0,50             |

Nimmt man auf Grund vorstehender Versuche und Berechnungen den Gesammtverluft an Trockensubstanz beim Abpressen der Schnitzel im Durchsschnitt auf 295,91 g Trockensubstanz, abzüglich 48,1 g für Sand pro Centner verarbeiteter Rüben, so sind demnach im Laufe der vier Campagnen in Summa verloren gegangen:

|       | Trocken=  |        | Proc.      | Proc.         |                            |
|-------|-----------|--------|------------|---------------|----------------------------|
|       | fubstanz  |        | der Rüben  | der Trodenf   |                            |
|       | 3 057,99  |        | = 0.10     | = 1,60 an     | auffangb. Diffufionsrudft. |
| und   | 14 758,33 | 77     | = 0.49     |               | Ablaufwasser               |
| Total | 17 816,32 | Ctr.   | = 0,59     | = 9,03 im     | Pregwaffer, abzuglich      |
|       | 2 896,03  | 22     |            |               | 9 Proc. der Rübe           |
|       |           |        | = 1,47 Tr  | ocensubstanz, | folglich                   |
| டூர். | 14 920.29 | (5.tr. | = 0.50  Br | nc. der Milbe | = 7.56 der Trodeni.        |

Thatsächlich find aber im Laufe der vier letzten Campagnen an Gesammtstrockensubstanz verloren gegangen:

## 19734,52 Etr. wahrer Trodensubstanz.

Zieht man hiervon den durch Bersuche festgestellten Verlust an Trockensubstanz beim Abpressen von 14920,29 Ctr., so bleibt noch ein Verlust von: 19734,52 — 14920,29 = 4814,23 Ctr. = 0,16 Proc. der Rübe = 2,45 Proc. der Trockensubstanz, welcher Verlust nur dem Trocknungsproceß zusgeschrieben werden nuß.

Man könnte diese Verluste noch etwas reduciren durch Andringung von zweckentsprechenden Vorrichtungen, um die auffangbaren Diffusionsrückstände, die sogenannte Bülpe, aufzusangen und beim Trocknen durch sogenannte Cyklone die von den abziehenden Feuergasen mitgeriffenen kleinen Schnitzelreste noch zu

gewinnen.

Dhnedies sind aber die Berluste beim Abpressen der Schnitzel auf durchschnittlich 11,26 Proc. Trockensubstanz groß genug und dieselben dürften bei dem jetzigen Bestreben, möglichst start die Schnitzel abzupressen, um die Kosten der Schnitzeltrocknung thunlichst herabzudrücken, noch zunehmen.

In neuerer Zeit ift vielfach Riefelguhr als Filtermittel für die mechanische Rlarung von Buderfaften in Anwendung getommen. Bergfelb 1) untersuchte nun bas Berhalten von vielen Rieselguhrsorten auf Zuderlöfung, und fand, daß durchaus nicht jede Riefelguhr fich jum Filtrationsmittel eignet. Alle Proben befagen mehr oder minder die Fähigkeit, die Alfalität der Säfte durch Bildung von Alfalifilicat zu verringern, nur bei wenigen war diese Eigenschaft so wenig ausgeprägt, daß sie ohne Bedenken für die Filtration alkalischer Gafte benutzt werden konnen. wenige gaben ferner farblofe Filtrate bei genügend rascher Filtration. empfehlenswerth erwies sich von den untersuchten 12 Proben schließlich nur eine, welche farblose Filtrate gab, die Alkalität von 0,15 allerdings auf 0,0005 verringerte und die Müffigkeit ichnell hindurchlaufen ließ.

Rach diesen Ergebnissen ift Borsicht bei der Auswahl der Rieselguhr für

die Filtration geboten.

Die früheren Untersuchungen von Bergfeld 2) hatten ergeben, daß Solz= wolle bei Bermendung zur Filtration von Buderfaften bedeutende Alfalitätsmengen abstumpfen fann, wenn biefe holzwolle nicht vorher "praparirt" worden ift. Bergfeld hat daher eine größere Angahl von Holzwolle=

proben untersucht 3) und berichtet darüber etwa Folgendes:

Wie aus der Tabelle zu ersehen, wird zumeist Riefernholz oder Fichten= holz oder auch Tannenholz verwandt, in einem Falle bestand die Holzwolle aus Buchenholz. Wo man fernerhin "unpräparirtes" Solz anwenden will, wovon jedoch abzurathen ift, verdient das Riefern- oder Fichtenholz den Borzug, da es die ersten Säfte weniger verschlechtert als Buchenholz, welches auch leichter die Structur verliert. Ungunftiger noch wie letteres verhalten fich Eichen= und Safelnußholz. Der Gerbfäuregehalt, welcher besonders das lettere zu einem geschätzten Klärmittel in der Brauerei macht, wird bei unpräparirter Anwendung in der Zuderfabritation jedenfalls mehr ichaden als nüten. Die mit Natronlauge behandelten Holzwollen aus Gichen= und Buchenholz bewahrten gleichfalls überdies die Structur nicht so gut als die aus Riefernholz und Fichtenholz.

Mit 10 procentiger Zuckerlösung von 0,1 Alkalität, welche durch Zusat von Kalilauge hergeftellt war, verlor Riefernholz und Fichtenholz zumeift nur 61/2 bis 7 Proc. an Trockensubstanzgewicht, Buchenholz 9 bis 10, Eichen= holz 11, Hafelnußholz 18,8 Proc. Doch werden die physikalischen Eigen-Schaften der Holzwolle, sowie die Menge der extrahirbaren Stoffe felbstverftand= lich nicht nur von der Baumart, sondern auch davon abhängen, ob altes oder junges, harzreiches oder harzarmes Holz, sowie feinere oder gröbere Holz=

wolle vorliegt.

Die gelösten Substanzen sind zum Theil mit Salzfäure wieder fällbar, ebenso entstand mit Kalk in dem schwach alkalischen Extract ein mehr oder minder ftarter flodiger Niederschlag.

<sup>1)</sup> Zeitschr. 1896, S. 745; Desterr.-Ungar. Wochenschr. 1896, S. 841; Desterr. Zeitschr. 1896, S. 1196.
2) Jahresber. 1895, S. 140; Chem.-Itagar. Rep. 1896, S. 106.
3) Zeitschr. 1896, S. 92; Desterr.-Ungar. Zeitschr. 1896, S. 378; Centralbl.

<sup>1896, 4.</sup> Jahrg., S. 703; Defterr.-Ungar. Wochenichr. 1896, S. 224.

Tabelle über bie Gigenichaften von Solzwollen verfchiebener Bertunft.

| Niche der<br>ausgelaugten<br>Trocken-<br>fubstanz                                                   | 0,189                                                                                                            | 0,23                                    | 0,24                                                              | 0,24                                                                                    | 0,19                                       | 0,31  | 0,29                                                                                  | 0,21                       | 0,19                                                                                 | 0,22                                                                | 0,31                                 | 0,42                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Ajde der<br>uriprünglichen<br>Trocken=<br>fubstanz                                                  | 0,20                                                                                                             | 0,21                                    | 0,23                                                              | 0,31                                                                                    | 0,25                                       | 0,32  | 0,29                                                                                  | 0,22                       | 0,21                                                                                 | 0,25                                                                | 0,28                                 | 0,74                                              |
| Berluft                                                                                             | 6,62                                                                                                             | 6,94                                    | 6,65                                                              | 7,29                                                                                    | 8,70                                       | 6,41  | 6,97                                                                                  | 98'1                       | 9,38                                                                                 | 9,63                                                                | 11,52                                | 18,77                                             |
| Trodenfubstang<br>nach der Austangung<br>auf ursprüngliches<br>Gewicht bezogen                      | 84,85                                                                                                            | 84,97                                   | 85,37                                                             | 84,96                                                                                   | 83,70                                      | 86,93 | 84,76                                                                                 | 83,83                      | 82,93                                                                                | 82,29                                                               | 79,56                                | 73,62                                             |
| Uriprilngliche<br>Trocen:<br>jublianz                                                               | 91,47                                                                                                            | 16'16                                   | 92,02                                                             | 92,25                                                                                   | 92,40                                      | 92,34 | 91,73                                                                                 | 69'16                      | 92,31                                                                                | 91,92                                                               | 80,16                                | 92,39                                             |
| Wenge der auf<br>10g zugelegten Lauge,<br>durch 100g Holz<br>wolle neutralifirte<br>Alfalitätsmenge | 300 ccm<br>neutr. 2,415 g MIL                                                                                    | 300 ccm neutr. 2,370 g Mf.              | 300 ccm<br>neutr. 2,393 g MIf.                                    | 300 ccm neutr. 2,438 g Alf.                                                             | 300 ccm neutr. 2.370 g MIE.                | 1000  | 300 ccm neutr. 2,415 g MIf.                                                           | 300 ccm seutr. 2,415 g Mf. | 400 ccm   neutr. 3,955 gr Alf.                                                       | 400 ccm                                                             |                                      |                                                   |
| Holzart, Bejchaffenheit vor und<br>nach der Präparirung                                             | 1. Fichtenhols, 2 mm breit, 10 bis 15 cm lang, frilder Holzgeruch, Farbe hell, noch der Rekandlung menis dunffer | 2. Richtenhols, 2mm brett, 10 bis 15 cm | 3. Fichtenhol3, 3/4 mm breit, 10 bis 15 cm lang, sont wie 1 und 2 | 4. Kiefernholz, Imm breit, 10 bis 20 cm lang, hell, jchwacher Geruch, ausgelaugt gelher | 5. Riefernhols, 3,4 mm breit, 10 bis 15 cm |       | 7. Riefernholz, 3/4 mm breit, 10 bis 15 cm<br>lang, febr hell, febr schwacher Geruch, |                            | 9. Buchenholz, 13/4 mm breit, 10 bis 15 cm<br>lang, fehr dunkel, geruchlos. Rachher. | 10. Buchenhols, Eigenfichaften wie 9, nach-<br>her Gernern nerforen | 11. Gidenhols, nachher Structur ver- | 12. Kafelnußholz, Structur leiblich er-<br>halten |

Da ben extrahirten Substanzen die Fähigkeit zusommt, Alkali zu neutraslisiren, so hat ein frisches Polzwollenfilter, welches mit nicht präparirter Polzwolle gefüllt ist, mehrere nicht zu unterschäßende llebelstände. Es wird dadurch nämlich erstens eine gewisse Menge des Sastes, welcher zunächst darüber läuft, eines Theiles seiner Alkalität, bei heißer und langsamer Filtration sogar der gesammten beraubt werden. Zweitens wird der Sast dadurch dermaßen mit Harz, pectinartigen Körpern und anderen incrustrirenden Substanzen geschwängert werden, daß beim Berdampsen Störungen entstehen müssen. Drittens zeigte sich, daß die über Holzwolle siltrirten neutralen Säste außerordentlich rasch und intensiv schimmelten. Wenn man sich hierbei noch der Verwendung der Holzwollensilter bei Stillstand oder nicht genügend heißer Arbeit als Gährungsberde bieten, nicht unterschäßen dürsen.

Es empfiehlt sich beshalb, in allen Fällen die Holzwolle zu präpariren. Für die Zwecke der Zuckerindustrie genügt dazu wiederholtes Erhitzen mit heißer, höchst verdünnter Nairoulange von nicht mehr als 0,1 bis 0,2 Kalkalkalität, bis neue Lange sich nicht mehr dunkler färbt und nachheriges Auskochen mit heißem Wasser. Man kann die Entfernung der incrustirenden Substanzen selbstverständlich aber auch auf andere Weise, z. B. durch auf einander folgende

Behandlung mit Ralfmilch und Salzfäure vornehmen.

Auch das Holzmehl, welches jest die Raffinerien vielfach anwenden, follte aus den angeführten Gründen nur in wirklich präparirtem Zustande in Gebrauch

genommen werden.

Herzfeld macht bann noch barauf aufmerkfam, baß auch schon früher in amerikanischen Raffinerien ein Zusatz von Holzmehl zur leichteren Filtration der Zudersäfte gegeben worden ist, und daß auch dieses Mehl vorher "präparirt" wurde. In dem amerikanischen Patente von Casamajor Rr. 270634 vom

Jahre 1893 heißt es in der Beschreibung :

Das Sägemehl, geraspeltes Holz, Keisig ober anderes zerkleinertes Material wird meist gründlich durch Kochen mit heißem Wasser, durch Beshandlung mit Chemikalien oder in anderer Weise gereinigt, um flüchtige und extrahirbare Theile zu entfernen. Darauf wird die Masse gewaschen und in klarem Wasser eingeweicht. Ungefähr 2 Proc. davon werden zu der Zuckerslösung gesügt, welche darauf durch die Prestücher getrieben oder in ein Gefäß gelassen wird, dessen Zeugstoff, ein Drahtsieb oder eine persorirte Platte abschließt. Die Flüssigkeit kann aber auch in der Centrisuge abgeschlendert werden.

Batentanspruch. Die Berbesserung der Filtration von Flüssigteiten, darin bestehend, daß dieselben mit einer geringen Quantität Sägemehl aufgemischt und die so gemischten Flüssigteiten durch Siebe, Zeugstoffe oder andere sittrirende Materialien geschickt werden, namentlich zur Beförderung der Filtration.

Nach Wackernil 1) foll Eisenornhhydrat zur Rübensaftreinigung große Vortheile bieten; es ist äußerst einfach anzuwenden, indem man es dem Roh-

<sup>1)</sup> Journal de fabric. de sucre 1896, Nr. 21; Chem. 2tg., Rep. 1896, S. 175.

safte direct beimischt und erst dann das Gemenge, wie üblich, kalkt und saturirt, wobei man jedoch entweder viel Kalk ersparen oder mittelst der gewohnten Menge eine weit höhere Reinheit erreichen kann.

Das schlechte Laufen der Schlammfilterpressen wird nach den Mittheilungen von Herzfeld 1) in sehr zahlreichen Fällen durch den zu starken Fettzusat dei der Saturation hervorgerusen. In einem anderen Falle durch die Pectineisenverbindung, indem durch hohe Temperatur in der Diffusion wohl ausnahmsweise viel Pectinstoffe in den Sast kamen, und dann bei der Scheidung stark eisenhaltiger Kalk zur Berwendung kam. Aber auch bei sehr thonhaltigen Kalkseinen müsse man vermeiden, bei der Saturation das vorhandene Aluminat durch Kohlensäure zu zerlegen, da sonst Thonerdeshydrat entsteht und ein schweres Laufen der Pressen dadurch bedingt würde. Für diesen Fall soll man daher die Saturation nicht so weit, als sonst richtig ist, treiben.

Die Hauptursache der schlechten Filtrirbarkeit der Saturationsstäte durch die Schlammpressen ist nach Herles?) in der Qualität des verwendeten Kalkes und der aus demselben bereiteten Kalkmilch zu suchen. Die schlechte Filtrirbarkeit kann entweder durch die ungünstige chemische Zusammensetzung des Kalkes überhanpt oder durch grieshaltige Kalkmilch verschuldet werden. Betresse der chemischen Zusammensetzung des verwendeten Kalkes ist besonders auf dieseinigen Kalkstichen Gehalt an Kieselsaure und Sesquioryden von Eisen und Aluminium ausweisen und einen schlaume bilden, Die Ursache der Entstehung grieshaltiger Kalkmilch ist verschieden, und zwar entweder in einer unzureichenden Kalkösschriger Kalkmilch ist verschieden, und zwar entweder in einer unzureichenden Kalkösschriger Kalkmilch ist verschieden, und zwar entweder in einer unzureichenden Kalkösschrigerking, oder in der Benutzung von kalken Wasser anstatt der Brüdens oder Ausssüsswisser, oder endlich in der Berwendung von todtgebranntem Kalk zu suchen.

Die nachtheilige Wirkung einer solchen Kalkmilch auf die Saftsiltration in den Schlammpressen ist leicht erklärlich. Der vorhandene Kalkgries wird nur sehr langsam im Zudersafte gelöst und nachgelöscht, wogegen die Klärung und die Saturation der Säfte viel schneller sortschreitet, so daß der Saft bereits auf den gewünschten Alkalinitätsgrad aussaturirt ist, ohne daß der Kalkgries während dieser Zeit vollständig gelöst und neutralisiert wäre. In diesem Zustande kommt der saturirte Saft auf die Filterpressen, wo der zurückgehaltene Schlamm mit dem Kalkgries längere Zeit bei höherer Temperatur verweilt. Während dieser Zeit fängt der Kalkgries an, sich nachträglich zu löschen und zu lösen, so daß oft die Alkalinität des absließenden Saftes höher gefunden wird, als diesenige des eintretenden Saftes. Durch diesen Vorgang wird aber auch der Charakter des Schlammes geändert, so daß derselbe schmierig wird, die

Tlicher verftopft und den Saft am freien Durchgange hindert.

5. 742; Chem. 3tg., Rep. 1896, S. 211; Centralbl. 1897, V. Jahrg., S. 543.

<sup>1)</sup> Zeitschr. 1896, S. 75; Desterr.-Ungar. Wochenschr. 1896, S. 129; Sucrerie belge 1896, 24. Jahrg., S. 227. 2) Böhm. Zeitschr. 1896, 21. Jahrg., S. 24; Desterr.-Ungar. Wochenschr. 1896,

Ueber ein unangenehmes Beifigeben des Schwefelofens berichtet

Goofens 1) Folgendes:

In der oberen Wandung des Dfens, also im Boden des Klihlers, hatten fich nicht wahrnehmbare Spalten ober vielmehr Poren gebildet, welche nur bann dem Waffer ben Durchgang geftatteten, wenn der Dfen im Gange war und welche sich unter dem Einfluß der bei der Berbrennung des Schwefels entwidelten Wärme erweitert hatten.

Es ift ja befannt, wie poros gewiffe Bugeifenforten find, und ebenfo, daß das Schwefligfäureanhydrid und der Sauerstoff unter dem Ginfluß einer porofen Substang, wie Blatinschwamm, sich mit einander vereinigen. Indem das Waffer durch das Gugeisen hindurchsickert und auf der Innenseite der erhitzten Oberfläche mit dem Schwefligfaureanhydrid und Sauerstoff im Ueberfchug in Berührung tommt, wird die porofe gugeiferne Wandung jum Gis einer intensiven chemischen Arbeit unter gleichzeitiger Temperaturerhöhung und Bildung von Schwefelfäureanhydrid, welches fich mit dem Waffer unter Wärmeentwickelung augenblicklich vereinigt. Die unvorhergesehenen chemischen Bindungen gaben zu einer derartigen Barmeentwickelung Beranlaffung, daß dabei die Schmelz-, Berbrennungs-, ja sogar die Siedetemperatur des Schwefels iiberschritten und die gange Arbeit unmöglich wurde.

Ueber die Anwendung der Elektricität zur Reinigung der Producte der Buderfabritation sprach Battut 2) auf dem internationalen

Congreß für angewandte Chemie zu Baris 3).

In der geschichtlichen Ginleitung werden die alteren Berfuche, eine Reini= gung durch Einwirfung von Eleftricität zu erzielen, erwähnt, die im Jahre 1848 mit dem englischen Patent von Clement anfangen, im Anfange der 80er Jahre die Bersuche von Hoenig, Beer und Gamalometi, bann Borg, worauf die eingehenden Untersuchungen von Landolt 4), die den geringen Einfluß der Elettricität feststellten, folgten, um darauf die neueren Batente. namentlich diejenigen von Schollmeger, Behn und Dammeger und die bezüglichen Untersuchungen von Bersch zu erwähnen. Battut hat dann vorerft die chemische Wirkung der Elektrolyse auf verschiedene Salze einer nochmaligen Prilfung unterzogen, und zwar auf 1. neutrales oralfaures Kali in alkalischer Lösung, 2. auf neutrales oralfaures Rali in faurer Lösung sowohl mit Platin = als auch mit Zinkelektroden. Darauf folgte bann ebenfalls mit Platin- und Zinkeleftroden die Beftimmung des Werthes der elektrolntischen Reinigung, welche durch Gasausscheidung in Rübenrohfaften und Melaffen herbeigeführt wird, und da diese volumetrischen Bestimmungen nicht eine genügende Benauigkeit besiten, fo ftellte Battut auch recht finnreich com-

und 1032.

4) Jahresber. 1885, S. 109.

<sup>1)</sup> Zeitschr. 1896, S. 450; Bull. de l'assoc. des chim. de sucrerie et de destillerie de France 1896, p. 833; Oesterr.-Ungar. Wochenschr. 1896, S. 574.
2) Zeitschr. 1896, S. 623, 719 u. 817 st.; Oesterr.-Ungar. Zeitschr. 1896, S. 855

<sup>8)</sup> Es ist, dem Rahmen dieses Jahresberichtes entsprechend, leider nicht möglich, Diefe ausgezeichnete, fleisige Arbeit über obigen Gegenstand vollständig wiederzugeben; da die auszugsweise Wiedergabe aber nur ein unvollständiges Bild geben fann, sei hiermit ausdrucklich auf das Studium des Originales verwiesen.

binirte Apparate zur gewichtsanalytischen Methode ber entweichenden Gase auf. Er konnte damit aus den Resultaten die Folgerung ziehen: "Die durch die Berftorung der organischen Stoffe hervorgerufene Reinigung ift im Bergleich Bu der verbrauchten Energie gang unbedeutend. Die conftatirte geringe Reis nigung burch Berftorung ber organischen Stoffe tounte nur dann eine Bedeutung haben, wenn die organischen Stoffe zu benjenigen gehören würden, welche fonft burch Ralf und Roblenfäure nicht abgeschieden werden." Es wurde gur Löfung dieser Frage daher eine Melaffelofung elektrolytisch behandelt; das eine Mal mit Platin-, das andere Mal mit Bleielettroden. Die Reinigung war bei Platinelektroden fehr gering; auch bei Bleielektroden ergab fich das gleiche Resultat. tropdem eine verhältnigmäßig enorme Menge Blei fich aufgelöft hatte. bei löslichen Anoden die Glettrolpfe nur mittelft der in Freiheit gefetten Metall= ornde vor fich geht, verfette Battut jur Bestimmung ber reinigenden Birtung dieser Metalloryde Rübenfaft mit Bleisuboryd, Bleiorydhydrat und Zinkorydhydrat und findet durch diefe Metalloryde wohl eine reinigende Birtung ftatt, nur ist bieselbe geringer als die durch Ralt. Chenso widerstehen die ftidftoff: haltigen Körper des rohen Rübensaftes und die organischen Kalfsalze ber Elettrolnfe.

Für die Anwendung in der Praxis war nun die Möglichkeit der Zerssetzung der Sacharose durch den elektrischen Strom von hervorragendem Intersesse. Es wurde daher Rübenrohsaft bei einer Temperatur von 70°C. der Einwirfung eines elektrischen Stromes von großer Dichte und von einer elektromotorischen Kraft, welche die zur elektrolytischen Keinigung ersorderliche bei Weitem übertraf, längere Zeit ausgesetzt. Es hat dabei keine Zersetzung von

Buder stattgefunden.

Es folgen nun eine große Anzahl von Untersuchungen betreffs Reinigung auf elektrolytischem Wege und auf elektrodialytische Weise von Rohsüsten, gereinigten Säften, von Abläusen vom ersten Product und von Melassen, und kommt Battut am Ausgange seiner Darlegungen zu folgenden Schlußfolgerungen:

Aus den Untersuchungen geht hervor, daß im Gegensatz zu gewissen ausgesprochenen Ansichten auf elektrolytischem Wege eine Zerktörung des Nichtzuckers weder stattsindet noch stattsinden kann, wenn man lösliche Anoden

anwendet.

Der Durchgang des Stromes durch den Saft führt eine Spaltung der Berunreinigungen herbei. Die Basen wandern zum negativen Pol, bleiben aber in der Flüssigiet, während die organischen Säuren zum positiven Pole gehen. Tressen die letzteren hier auf ein Metalloryd in statu nascendi, was eine sehr günstige Bedingung ist, so bilden sie damit Verbindungen, von denen die beständigsten den durch die frei werdenden Alsalien nothwendigerweise bedingten secundären Reactionen entgehen und ausgefällt werden. Die auf diese Weise erzielte Reinigung ist der einer guten Arbeit mit doppelter Saturation wenig überlegen. Combinirt man jedoch die Elektrolyse mit dieser unter Anwendung geringerer Kalkmengen ausgeführten Behandlung, dann beobachtet man im Allgemeinen erhebliche Entfärbung.

Kurz zusammengefaßt bewerkftelligt also die Elektrolyse mit Zink = ober Bleianoden einfach die Auflösung dieser beiden Metalle, damit dieselben mit den abgespaltenen organischen Säuren sich vereinigen können. Die Reinigung wird somit anstatt durch Calciumoryd mittelst der Dryde des Zinkes oder Bleies

bewirft. Wenn die beiden letzten Oryde im Stande wären, mit gewissen organischen Körpern, welche dem Kalk entgangen sind, unlösliche Verbindungen zu bilden, so müßten dieselben bei der Elektrolyse der bereits durch Kalk gereinigten Säfte eine bemerkenswerthe Reinigung erzielen. Doch dem ist nicht so. Der von dieser Base in den Säften belassene Nichtzucker wird um so weniger durch die elektrolytische Behandlung vermindert, je weiter man sich vom Ankang der Arbeit entsernt. Wir lassen hier solgen, was die Gesammtheit der Versuche über die Elektrolyse festzustellen gestattete:

| The state of the s | Rohjaft:<br>Eleftrolhje          | Cleftrolyse des<br>bereits durch<br>doppelte Satu-<br>ration gerei-<br>nigten Saftes | Elektrolyje<br>gereinigter<br>Dickjäfte | Elettrolyje der<br>Melasse      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Managara Mark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (7 Berfuche)                     | (6 Verjuche)                                                                         | (6 Versuche)                            | (2 Versuche)                    |
| Ergänzende Keinigung pro 100 Nichtzuder Ergänzende Keinigung pro 100 Zuder Coulombs verbraucht pro 100 ccm Ausgangsz, Dünnz oder Dichjaft Elektromotorijche Kraft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,2<br>4,1<br>1276<br>4,3 Bolts | 7,0<br>1,1<br>597<br>4,3 Volts                                                       | 3,8<br>1,2<br>1989<br>6,9 Bolts         | 0,0<br>0,0<br>1557<br>3,0 Bolts |
| Soules p. 100 com Anfangs-<br>flüffigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5837<br>1,88<br>0,36             | 2580<br>0,81<br>0,32                                                                 | 13640<br>2,15<br>0,35                   | 4695<br>1,50<br>0,45            |
| in der Stunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,20                             | 0,97                                                                                 | 5,14                                    | 1,77                            |

Die erzielten Resultate sind also in den letzten drei Versuchsreihen sehr gering. Es wurde dabei mit Producten gearbeitet, deren Zusammensetzung sicherlich schlechter war, als man ste in der Praxis sindet. Die Melasse jedoch war sehr normal, dieselbe war keiner chemischen Umsetzung unterzogen worden. Die schlechte Qualität der Rohsäfte, der gereinigten Dünns oder Dicksäfte hätte außerdem bei einer derartigen für die elektrische Reinigung ausgewandten Energie verschwinden nüssen. Wenn man, um den Gedanken sestzuhalten, den obigen Verbrauch auf eine Verarbeitung von 200000kg in 24 Stunden, d. i. 2400 hl Dünnsaft oder 100 hl des letzteren in der Stunde bezieht, dann sieht man, daß man zur Rohsaftreinigung von den Krafterzeugern 220 Pferderfräfte würde verlangen müssen (ohne die durch die intermediären Maschinen verbrauchten mitzurechnen).

Die Battut'schen Resultate sind also weit von den Zahlen entfernt, welche vor einigen Jahren als Typen aufgestellt worden sind; ebenso sind sie, wenn der erzeugte Nuteffect gegeben ist, weit von der theoretischen Zahl entfernt, wie sie von Gin und Leleux auf 394 Pferdekräfte für die vollständige

elektrolytische Zerlegung des Rohsaftes unter den angenommenen Productionsbedingungen berechnet worden ist. Theoretisch variert auch, nach deuselben Autoren, abgesehen von der Polarisation der Elektroden, die für diese Zerlegung ersorderliche elektromotorische Kraft zwischen 0,6 und 2,2 Volts. Wie man gesehen hat, haben sich die Battut'schen Versuche beständig oberhalb dieser Grenzen gehalten, was ohne Zweisel vom Gesichtspunkte des Energieverbranchs aus eine ungünstige, aber vom Gesichtspunkte der erzielten Reinigung aus eine sehr günstige Vedingung ist. Außerdem würden dieselben pro Tag 768 bis 1080 kg Zink und 1994 bis 5160 kg Blei verbrancht haben.

Wenn auch die Anwendung im Großen gewisse Operationen unter besseren Bedingungen auszuführen gestattet, so werden aber auch andere Operationen mehr Schwierigkeiten als im Laboratorium verursachen, wir wollen hier die Nebenwirkungen erwähnen, welche in Elektrolyseuren von großen Dimensionen

auftreten müffen.

Die durch die einfache Elektrolhse bewirkte Reinigung steht also bei Weitem nicht im Verhältniß zu den Unkosten, welche sie verursacht. Erstere entfärbt jedoch, wie wir erwähnten, sie entfärbt sogar wunderdar!) und unter Bedingungen, die ihre Anwendung für ein alkalisches Medium wünschenswerth macht. Diese Einwirkung tritt auch bei den Dünns und Dicksäften, sowie der Melasse hervor und ist nicht wie bei der schwesligen Säure mit einem Wiedereinführen von Verunreinigungen verbunden. Vattut sürchtet indessen, daß diese Eigenschaft leider auf die Daner nicht ausgenutzt werden kann, da die Vortheile, die daraus in Wirklichkeit entspringen, sehr streitig sind. Iedenfalls geht aus Vattut's Versuchen hervor, daß man bei Anwendung der Elektrolhse zur Entsfärdung nicht Elektroden aus Blei, sondern solche aus Zink verwenden mitste, da das letztere viel weniger löslich ist und auch keine besondere nachträgliche Abscheidungsoperation ersorderlich machen würde.

Welches sind nun die von der Elektrodialpse zu erwartenden Resultate? Wir sehen hier Verfahren vor uns, welche die Zuckerfabrikproducte auf eine Reinheit zu bringen gestatten, welche der absoluten Reinheit nahe kommt.

Es wurde gezeigt, daß die gesannten Berunreinigungen des Nohsaftes, mit Ausnahme des Invertzuckers, unter der Einwirfung eines Stromes von genügender Stärke bei Anwendung von Bleianoden entsernt werden können und zwar in einer einzigen Operation, wie es Javaux, Gallois und Dupont

angefündigt und ausgeführt haben.

In gleicher Weise wurde hervorgehoben, daß die Elektrodialyse, die so wirkungsvoll unter jenen Bedingungen ist, in ihrer Wirkung beschränkt wird, sobald man sie zur Neinigung von Sästen anwendet, welche bereits nach der gebräuchlichen Fabrismethode mit Kalk behandelt waren. Battut erklärte diese Erscheinung durch die bei einem Theil des organischen Nichtzuckers durch Einwirkung dieser Base hervorgerusene Veränderung. Zur Beseitigung der Säuren und Alkalien wird die Elektrodialyse mit unlöslichen Elektroden und hierauf

<sup>1)</sup> Hinsichtlich der Entfärbung durch Elektricität sei auf eine Mittheilung aus dem Jahre 1868 in der Apotheker-Zeitung Ar. 35 hingewiesen. Rach derselben hatte man gefunden, daß, wenn man einen starken Strom durch Zuckersaft leitet, letzterer gebleicht wird, und solle die Elektricität die Thierkohle ersehen. Der Strom der Elektricität müsse aber sehr stark sein, da die Zuckerlösungen sehr schlechte Elektricitätseleiter sind.

zur Abscheidung der organischen Substanzen mit löslichen Anoben ausgeführt, wobei dieselben in Form unauslöslicher Verbindungen zurückbleiben. Mag man nun Rohsaft oder ein gereinigtes Product in Behandlung nehmen, so ist doch das Problem der vollständigen Entsernung der Verunreinigungen theoretisch ermöglicht, aber um welchen Preis?

Bei der Durchsicht der folgenden Tabelle werden uns viele Illusionen

genommen werden.

|                                                                                |                                                                                                          | Reinigung                              | (Eleftr                                  | ijche '                          | Daten                                                   | 2                                               | y erb                                                   | ra                                                 | u d)                 |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Ange=<br>wendetes<br>Verfahren                                                 | Art der<br>behandelten<br>Flüffigkeit                                                                    | pezogen au pic der boppelten Saturatio | pro 100 ccm<br>gsftulfigfeit             | elektromotorische<br>Kraft Volts | Joules pro 100 ccm<br>Lusgangsfülfigfeit                | Pfür eine Arbeit von<br>100 Liter in der Stunde | gelöftes Blei pro<br>100 ecm der<br>Ausgangsflüffigteit | den &                                              | pro 100 3uder        | ions.                |
| Efektrobialyje<br>mit löslichen<br>Andben                                      | Norm. Rohjajt<br>Berd. Rohjajt<br>Gerein. Dünnjaft<br>Gerein. Dünnjajt<br>Berd. Melasse<br>Berd. Melasse |                                        | 9 2 052<br>0 1 823<br>5 4 366<br>6 4 800 | 5,0<br>5,7<br>4,8                | 15 363<br>17 544<br>9 115<br>24 886<br>23 040<br>85 508 | 6,62<br>3,44<br>9,39<br>8,69                    | 4,71<br>5,72<br>2,46<br>4,28<br>6,33<br>12,01           | 0,886<br>0,692<br>0,436<br>0,236<br>0,266<br>0,917 | 4,68<br>2,36<br>1,27 | 0,38<br>0,17<br>0,16 |
| Ceettrodialyje 3u-<br>nächt mit unlös-<br>lichen, dann mit<br>löslichen Anoben | Berd. Melaffe                                                                                            | 63,9 44,0                              | 6 016                                    | 6,6                              | 39 894                                                  | 15,05                                           | 5,55                                                    | 1,055                                              | 14,03                | 0,32                 |

Wenn wir beispielsweise die Zahlen dieser Tabelle, soweit dieselbe die elektrodialytische Behandlung des Rohfastes betrifft, in gleicher Weise auf eine Berarbeitung von 100 hl in der Stunde beziehen, so sehen wir, daß wir zusnächst eine Maschine nöthig hätten, die im Stande wäre, 662 Pferdekräfte zu entwickeln. Außerdem würden wir 13 728 kg Blei pro 24 Stunden verbrauchen und 2126 kg Zucker in den alkalischen Eliminationsslüssischen immobilisiren. Man müßte dieselben auf elektrischem Wege wiedergewinnen, woraus weitere Unkosten entstehen würden.

Fithrt man die gleiche Berechnung für die Melasse aus, so zeigt dieselbe, daß beren Regeneration einen kaum glaublichen Verbrauch an Kraft und Blei

nach sich ziehen würde.

Es handelt sich hier selbstverständlich immer nur um Thatsachen, wie sie im Laboratorium festgestellt wurden, wobei man nicht den Zwed verfolgte, durch alle möglichen Mittel den Berbrauch an Metall und Kraft zu verringern, sondern vor Allem zur größtmöglichsten Reinigung gesangen wollte. Wenn

man nun bebenkt, welche Schwierigkeiten ber Anlegung der elektrolytischen Apparate selbst entgegenstehen, wie schwierig es ist, die Anoden und Zellwände im Zustande genügender Keinheit zu halten und die vollsommene Dichtheit jeder einzelnen Zelle zu sichern, sowie auch eine beständige Bewegung in den Flüssigkeiten während der Behandlung zu erzeugen, serner die von der Feinsheit und geringen Haltbarkeit des Pergamentpapiers herrührenden Störungen bedenkt, wenn man hierzu noch die durch die beträchtlichen Schwankungen des Widerstandes verursachten Unannehmlichkeiten rechnet, welche zu einer complicirten und deshalb noch kostspieligeren elektrischen Einrichtung zwingen, dann muß man annehmen, daß das, was im Kleinen aussührbar war, im Größen viel weniger leicht zu bewerkstelligen möglich ist.

Bandry 1) berichtet über das Schollmener u. Huber'sche Berfahren der Clektrolyse zur Reinigung der Rohfäfte, wie es in den Zudersfabriken Stepanowka und Woronowiga eingeführt ift.

Die Einrichtung des Berfahrens ift einfach und billig, fie besteht aus: 1. einer Dynamomaschine mit ihrem Zubehör, wie Megapparate, Aus=

Schaltung, Widerstände 2c.;

2. einem rechtwinkligen Reservoir, die Zinkelektroden enthaltend, welche durch Klemmen vermittelst starker Kupferleitungen mit der Dynamomaschine verbunden sind.

Die Dynamomaschine ist in der Art der für Galvanoplastit gebräuchlichen, das heißt ihre Wickelung besteht aus starken Drähten, welche dem Strome wenig Widerstand entgegensetzen und eine schwache elektromotorische Kraft abgeben, aber eine große Wirksamkeit, da bekanntlich die Quantität des zersetzen Elektrolyten proportionell zur Stärke des Stromes ist.

In der Zuderfabrit Stepanowka wurde wie folgt gearbeitet:

Der Diffusionssaft gelangt nach Austritt aus dem Meßgefäß in einen Schnitzelfänger, erhält dann eine Zugabe von circa 0,25 Proc. Kalf (CaO) und geht in die Rechauffeurs weiter, wo er bis zu einer Temperatur von 80° C. erwärmt wird. Unter dem Einflusse des Kalfes und der Wärme bildet sich dann eine Abklärung und in diesem Zustande kommt der Saft zur Elektrolyse.

Die Elektrolyse sindet sofort statt, das Entweichen des Wasserstoffs, Sauerstoffs und Kohlensäuregases führt die Bildung eines immer dichter werdenden Schlammes und eines klebrigen Niederschlages auf die Kathoden herbei, welcher Niederschlag dem Stromlause einen großen Widerstand entzgegensetzen würde, wenn man nicht von Zeit zu Zeit die Stromrichtung wechselte, um diesen Niederschlag abzustoßen, der alsdann zu Boden fällt. Der ins Elektrodenreservoir gelangte schwarzrothe Rohsaft sließt nach 15 bis 20 Minuten mit einer schönen gelblichen Farbe zur Saturation. Von dieser Station ab offenbart sich die Wirkung der Elektrolyse, indem das gewöhnlich verwendete Duantum Kalk um 40 bis 50 Proc. vermindert werden kann und die Saturation viel schneller und viel leichter ersolgt. Wit derselben Kesselzahl kann man ferner ohne Mühe die Arbeit um 25 bis 30 Proc. erhöhen; die Schaumsbildung ist viel geringer als gewöhnlich und die Menge des zum Unterdrücken des Schaumes nöthigen Fettes kann um 60 bis 70 Proc. herabgesetzt werden.

<sup>1)</sup> Defterr. : Ungar. Zeitschr. 1896, S. 238; Chem. : Ztg., Rep. 1896, S. 176; Sucrerie indigène 1896, **48**, 86.

Die Arbeit auf den Filterpressen geht ebenfalls nach der Elektrolyse viel rascher vor sich, da man 22 bis 25 Proc. weniger Schlamm als früher producirt, auch ökonomischer, weil weniger Leinwand, weniger Arbeiter und weniger Absühwasser benöthigt werden. Die Berdampfung ist eine leichtere, die Fülls

maffe viel lichter und schleudert sich letztere ausgezeichnet.

Banden fucht bann bie eben genannten Bortheile des Berfahrens burch ausführliche Mittheilungen aus der Fabrifpraris und gahlreiche Berechnungen zu beweisen. Aus benfelben zieht er ben Schluß, daß die Elettrolnfe beinahe dreimal mehr stickstoffhaltige Stoffe fallt als die gewöhnliche Defecation; die Wirfung ber Glettrolnse ift beshalb in der That sichtbar; fie wirft mit Ralf auf bie ftidftoffhaltigen organischen Stoffe ein; ale logische Folge bedarf es beshalb weniger Ralf gur ichlieflichen Reinigung eines folden Saftes, was bie Praris eben bestätigt hat. Weiter fügt er hinzu, daß die gemeinschaftlich durch fleine Mengen Ralf und Glettrolyse erzielte Reinigung noch viel fraftiger ift als die ausschlieglich durch große Mengen Ralf erhaltene, benn mahrend ber Fabritation 1894 bis 1895 conftatirte er, daß mit Eleftrolnje die Fillmaffe vom erften Burf im Durchschnitte 0,161, Ralt und beffen Syrupwaffer 0,382 g Ralf in organischer Form enthielt, mahrend biefelben Broducte fonft, als man ohne Clettrolufe arbeitete, 0,210 und 0,510 organischen Ralt aufwiesen. Die elettrolusirten Gafte enthalten baber weniger biefer ftidftoffhaltigen, jur Bilbung von organischen Ralffalzen geeigneten Stoffe, und werden deshalb das Rochen und die Berdampfung leichter vor fich geben, und die Gafte bei ihrem Eintritt in die ersten Körper der Berdanipfapparate meniger schäumen.

Die Elektrolyse mit Kalk zusammen angewendet (nicht aber, um diesen ganz zu ersetzen), giebt wirkliche Vortheile; sie gestattet eine schnellere Arbeit bei der Saftreinigung, welche auch besser ist, und gleichzeitig eine große Deto-nomie ergiebt. Im Ganzen genommen, ist die Elektrolyse eine gute Mithusse.

Den vorstehenden Mittheilungen von Baudry entsprechend, nuß die zur Anwendung gekommene Elektricitätsmenge aber boch wohl eine sehr große gewesen sein, um die oben erwähnte Reinigung herbeizusühren. Daß dies auch thatsächlich der Fall war, geht aus den aussührlichen Mittheilungen von Nießen 1) auf der Bersamulung der Zuckertechniker hervor, indem eine Ohnamomaschine von 3000 Atm. zur Berwendung gelangte. Der Erfolg in den von Nießen angesührten Anlagen erstreckt sich dann auch in der Haupfache auf eine Berminderung der Kaltzugabe, so daß auch hierdurch die vorstehend von Baudry angegebenen Resultate, welche durch die Elektrolyse erreicht werden können, niehr oder weniger durch die große Fabrikpraxis, deren Resultate Nießen mittheilte, ihre Bestätigung sinden.

Bersch 2) glaubt auf Grund seiner Ersahrungen und Versuche, daß entschieden eine günstige, wenn auch quantitativ nicht stets ziffernmäßig nachweisbare Beeinflussung der Rübensäste durch die Elektrolyse erfolgt, und daß man sich daher durch die Mißerfolge, die ansangs verschiedener Umstände wegen in einigen Fabriken auftraten, nicht abschrecken lassen soll, das Versahren weiter

<sup>1)</sup> Centralbl. 1896, 4. Jahrg., S. 931; Sucrerie indigène 1896, 48, 389; Chem.=Ztg., Rep. 1896, S. 224. 2) Böhm. Zeitichr. 1896, 20. Jahrg., S. 764; Chem.-Ig., Rep. 1896, S. 224.

zu verfolgen und auszuarbeiten. Engst in Brüx hat es wieder aufgegeben, da er keinen Nuten beobachten konnte; Hodek vermuthet, es verbessere nicht sowohl die Höhe des Quotienten, als dessen Qualität; Bersch legt auf das gemeinsame Einwirken von Elektricität und Kalk besonderen Werth.

Nach ber elektrischen Saftreinigungsmethobe von Javaux, Gallois und Dupont 1) versetzt man den Rüben= oder Rohrsaft mit Kalf oder Baryt dis zur schwach alkalischen Reaction, erwärmt auf 85 bis 90°, silkrirt und elektrolysirt auf zwei Stationen, in Kästen, mittelst poröser Porcellanplatten als Diaphragmen. Der erste Kasten hat drei Theile: im mittleren besindet sich der Saft und die Kathode (Braunstein oder Thonerde, mit Kohle gemischt), in den beiden äußeren das Wasser und die Anode (Kohle oder Sisen); der Strom entwickelt an der Kathode Säuren, die sich mit den Oryden des Mangans und Aluminiums verbinden, während die Alkalien in das Wasser diffundiren. Im zweiten Kasten sindet Elektrolyse mittelst Bleielektroden statt; man siltrirt die Bleisalze und die gefällten organischen Stoffe ab, fällt den Ueberschuß des Bleies durch Phosphorsäure, den Rest durch Kalk, und erhält so (ohne Saturation 2c.) Säste von absoluter Reinheit, die eingedampst allen Zucker sogleich als Rassinade, ohne Nachproducte und Melasse, ergeben (? Red.).

Die Methode der "Société anonyme Raffinerie Say, Paris?)" zur Reinigung von Zuckersäften durch Elektrolyse besteht in Folgendem: Zu den Sästen wird ein lösliches Salz (wie Chlornatrium) zugesetzt, welches mit Blei unsösliche oder nur schwach lösliche Salze bildet, wodurch die Bleis anode rein bleibt. Als Anoden verwendet man solche von schlangenförmig platitrer oder gewellter Form, wodurch sich der Flüssigkeit eine hin und her gehende Bewegung mittheilen läßt.

In Frankreich ist Nanson 3) ein Versahren patentirt worden, welches nach Ansicht des Ersinders gestatte, den gesammten Zucker der Nübensäste sogleich direct als weiße Waare zu erhalten. Das charakteristische Agens des Versahrens ist Varyumsuperoryd (BaO2), durch welches "die sauerstoffreichen Farbstoffe reducirt und die sauerstoffarmen oder zereien Stoffe orydirt werden sollen", "insoweit die Reduction der ersteren nicht schon durch Anwendung schwessiger Säure überslüssig geworden ist". Die zuckerhaltigen Rübenz und Rohrstste oder Syrupe werden mit 2 dis 5 Proc. Baryumsuperoryd in Form einer 20 dis 25° B. dicken Milch vermengt, und eine Stunde oder auch länger stehen gelassen, dis jede Gasentwicklung aushört; hierbei zerfällt das Baryumsuperoryd, und liesert einerseits Sauerstoff in Form des intensiv oryzbirenden Ozons, andererseits Baryumoryd, BaO, das sich mit dem Zucker zu Baryumsaccharat verbindet, welches im überschüssissen Zuckersafte gelöst bleibt. Wan bläft diese Lösung, unter Druck zerstäubt, in ein geschlossens, mit Kohlenz

<sup>1)</sup> Jahresber. 1894, S. 186; Böhm. Zeitschr. 1896, 20. Jahrg., S. 252; Chem.:Ztg., Rep. 1896, S. 18.

<sup>\*)</sup> Engl. Patent Ar. 7108 vom 6. April 1895; Chem.-3tg. 1896, S. 746.

3) Franz. Patent Ar. 248834 vom 12. Juli 1895; Oesterr.-Ungar. Zeitschr.

1896, S. 921; Circulaire hebdomadaire de Syndicat d. fabr. de sucre,

26. April 1896; Sucrerie belge 1896, 24, 424.

fäure gefülltes Gefäß ein, wobei Barnumbicarbonat und Zuderlösung erhalten werden, letztere von solcher Neinheit, daß man sie sosort, und ohne mehr als 0,5 Broc. Zuder zu verlieren, zu Naffinade beliebiger Form verarbeiten kann; nur ist es nöthig, weil stets Barnt in Lösung bleibt, dessen Menge zu bestimmen, und ihn zunächst mit titrirter Schweselsäure und weiterhin (weil immer noch Neste Barnt übrig sind) mit Soda quantitativ auszufällen. Das Barnum-bicarbonat zersetzt man mittelst Salpetersäure, und gewinnt dabei einerseits Kohlensäure (die zur Fällung neuen barnthaltigen Saftes dient), andererseits eine Nitratlösung; diese dampst man zur Trockne ab, und glüht den Rückstand in besonderen Desen, wodurch er in Salpetersäure zersällt, die man wieder verwendet, und in Barnt, den man ebenso wie ansangs zur Behandlung neuer Mengen zu reinigender Zuckerlösung benutzt.

Diesem Versahren gegenüber äußert sich v. Lippmann 1) in folgender Weise: Was zunächst den technisch und finanziell bei der Anwendung von Barht ausschlaggebenden Punkt aubelangt, die Regenerirung des Barhts, an welcher bisher alle Barytverfahren gescheitert sind, so giebt die Patentbeschreibung über diesen keinerlei Aufklärung; außerdem bleibt noch zu beachten, daß beim Glühen von Baryunnitrat kein Baryumsuperoryd entsteht, sondern wesentlich Baryumoryd (Aezbaryt BaO); der schwierigste und kostspieligste Theil der Wiederbelebung, die Darstellung des Superoryds, bleibt hiernach unerledigt.

Ferner giebt das Glüben von Baryumnitrat feineswegs quantitativ beffen Behalt an Salveterfaure gurud, vielmehr wird diese fast vollständig gersett, jo daß der weitaus größte Theil des theuren Sulfsstoffes jedenfalls ganglich verloren geht. Die Defen, welche foldem Glühprocef bauernd zu widerstehen vermögen, dürften auch erft zu conftruiren fein. Was endlich die Ginwirfung des Barnunfuperoryds auf die Zuckerlösungen anbetrifft, so ift wohl nicht ein-Bufeben, wie und warum dieselbe zugleich eine reducirende und orndirende fein foll; unrichtig ift es auch, daß beim Zerfall von Barnumsuperoryd Dzon gebildet wird, nachdem fast ausschließlich Sauerstoff entsteht. Falls diefer wirklich bie Drydation einleitet (was noch zu beweisen ift), so vermag er doch keinesfalls die melaffenbildenden Richtzuckerftoffe aus den Gaften zu entfernen. Go lange daher feine beweisträftigen Erfahrungen über die Leiftungen des Berfahrens vorliegen, wird man eine specifische Wirkung des Barnumsuperornds billiger= weife bezweifeln dürfen und muß annehmen, daß die beschriebenen Operationen feine wahrhafte Reinigung, fondern beftenfalls in ihrer Gefammtheit (noch= malige Saturation, grundliche Filtration 2c.) eine merkliche Entfarbung und Klärung bewirkten, über beren Tragweite man sich überdies leicht bei den Bersuchsarbeiten Täuschungen hingeben kann.

Du Beaufret 2) ist der Ansicht, daß bei Ranson's Verfahren nicht das Barnumsuperornd als solches wirkt, sondern allein der beim Zerfalle desselben entstehende Barnt 3); Verbiese 4) weist dagegen diese Behauptung

<sup>1)</sup> Deutsche Zuderindustrie 1896, S. 1060; Oesterr. Ungar. Zeitschr. 1896, S. 551; Oesterr. Ungar. Wochenschr. 1896, S. 494; Chem. Ig., Rep. 1896, S. 166.

1) Sucrerie indigene 1896, 48, 624; Journ. de fabr. de sucre 1896, Nr. 18; Chem. Ig., Rep. 1896, S. 166.

<sup>3)</sup> Sucrerie indigene 1896, 48, 558; Chem. 3tg., Nep. 1896, ©. 302.
4) Journ. de fabr. de sucre 1896, Nr. 19; Chem. 3tg., Rep. 1896, ©. 166.

energisch zurück; Ranson gehe gar nicht auf Reinigung, sondern auf Entfärbung aus, und diese werde durch den Sauerstoff im statu nascendi erreicht. Den Aussihrungen Lippmann's gegenüber glaubt Berdiese<sup>1</sup>, daß dessen Material jedenfalls zu einer Beurtheilung des Berfahrens noch nicht hinreichend war, wenngleich ein Theil seiner Sinwände ganz berechtigt ist. Hervorzuheben bleibt, daß das Baryumsuperoryd nicht reinigend wirken soll, sondern entfärbend, und daß es so in der That wirkt, und zwar in Folge stattsindender Drydation. Daß beim Zerfalle des Superoryds kein Dzon entstehen soll, ist nach Würtz' Wörterbuch unrichtig, aber auch, wenn nur Sauerstoff entsteht, so genügt dann auch dessen vortheilhafte Wirtung. Bei der Regeneration des Baryts wird allerdings ein großer Theil der Salpetersäure des Baryumnitrats zerstört, aber die Gase gehen nicht verloren, sondern werden in einer Art Bleikammerschstem durch Luft und Dampf wieder zu Salpetersäure ungewandelt.

steinen brannte sich ber Raltftein von Nettlingen in Sannover.

Einige Ralffteine entwickeln bereits in frifchem Buftande Schwefelmafferftoff, andere in gebranntem. Doch ift, wie die chemischen Untersuchungen gezeigt haben, die Sauptquelle des Schwefelwafferstoffs der Saturationegaje nicht im Kallfteine, fondern im Schwefelgehalt des Rots zu fuchen. Wenn ein maß= gebendes Urtheil über den Werth der Kaltsteine abgegeben werden foll, jo biirfen dieselben nur in gebranntem Buftande untersucht werden. Bergfeld gefundenes einfaches Berfahren zur Beurtheilung des Ralffteins auf feine Branchbarteit beruht barin, bag man zunächst bas Unlösliche beseitigt, was ja burch Lofung in Salgfaure geschieht, und bann einfach die falgfaure Löfung mit Kalilauge zurucktitrirt, indem man einmal Methylorange und das zweite Mal Phenolphtalein als Indicator anwendet; bei Phenolphtalein findet man auf diese Beife nur den Aettalt und die vorhandene, meift geringe Menge Wendet man hingegen Methplorange an, fo findet man neben diefen Bafen auch Gifenornd und Thonerde, alfo bedeutend höhere Werthe für die Gefammtalkalität in Kalk ausgedrückt. Je größer die Differenzen zwischen ben beiben Alkalitätszahlen mit Methylorange und Phenolphtalein für denfelben Ralfftein find, befto unreiner ift berfelbe; fallen beibe Zahlen gang ober nahezu gleich aus, fo ift dies hingegen ein Zeichen, daß der gebrannte Raltstein wenig oder fein lösliches Gifen und Thonerde enthält. Bei reinen Kalksteinen wurde 3. B. gefunden: 1. 99,99, 2. 99,98, bei unreinen: 99,93, 97,94, alfo recht erhebliche Differengen.

<sup>1)</sup> Journ. de fabr. de sucre 1896, Nr. 21; Chem.:3tg., Rep. 1896, S. 175.
2) Zeitschr. 1896, S. 498; Chem.:3tg. 1896, Nr. 52, S. 512; Desterr..Ungar. Wochenschr. 1896, S. 592; Deutsche Zuderindustrie 1896, S. 1593; Chem.:3tg. 1896, S. 512; Sucrerie belge 1896, 25, 8; Sucrerie indigene 1896, 48, 478.

Bei dem Bersuche, aus den Analysen der gebrannten Kalksteine allgemeine Schlüsse auf ihre Brauchbarkeit zu ziehen, gelangte Herzselld zu keinem Resulstat, da sich herausgestellt hat — und Klagen darüber sind auch von zahlreichen Fabriken laut geworden —, daß ein und dieselben Werke häusig ganz total versichiedene Kalksteine liefern.

Was den Werth des Kalksteinmateriales für die Trockenscheidung andeslangt, so ergab sich ein merkwürdiges Resultat insofern, als sich herausstellte, daß die reinsten Kalksteine dunkle Säfte, schlechte Steine helle Säfte gaben.

Herzfeld studirte dann noch den Einschuß des Kots auf die Beschaffenheit des damit gebrannten Kalksteines und fand, daß der Schweselgehalt des Kots einen größeren Einsluß auf die Beschaffenheit des damit gebrannten Kalksteines haben kann, als man disher angenommen hat. Der Schwefel wird je nach Art des Brennens orydirt, zum Theil zu Schwefelsäure und zu schwestiger Säure, welche jedoch nicht sämmtlich gassörmig entweicht, und zum Theil bleibt er in Form von Schweselcalcium zurück. Es hat sich gezeigt, daß, wenn man Kots und Kalk zusammen erhitzte, dann je nach der Sauerstoffzusuhr eine gewisse Menge Schweselsäure und schwestigsaurer Kalk oder Schweselcalcium gebildet wurde, und zwar war diese Menge recht erheblich und löste sich stets viel von den Verbindungen beim Ablöschen des Kalkes mit auf.

Interessant sind die Aschenzahlen der von Herzfeld untersuchten Kotsproben, weil vielsach discutirt wird, ob wir nicht mit dem Aschengehalte des Kots uns den Kalkstein verschlechtern. Herzseld's Untersuchungen geben

darüber bernhigende Resultate.

Es ist nämlich die Menge der Gesammtasche zum Theil zwar nicht unersheblich, aber es löst sich durchweg so wenig davon in Wasser, daß eine wesentliche Verschlechterung des Kalksteins dadurch nicht hervorgebracht werden kann.

Auch hat Herzfeld durch besondere Bersuche festgestellt, daß die unlösliche Koksasche beim Brennen mit Kalk so gut wie gar nicht aufgeschlossen wird, so daß also auch durch Aufschließen nicht etwa die Menge der löslichen Asche so

erhöht wird, daß dieselbe wesentlich schädlich wirken konnte.

Im großen Ganzen kann man sagen, daß die dentsche Zukerindustrie über ein ausgezeichnetes Kalksteinmaterial versügt, daß aber zu beklagen ist, daß die Werke oft ganz andere Kalksteine liesern, als man von denselben erwarten sollte. Hat man aber einen guten Kalkstein, wie man ihn ja schließlich an allen Orten, wo Zuckersabrikation betrieben wird, bekommen kann, so werden Wißstände, die sich bei der Scheidung eingestellt, weit seltener durch eine Analyse des Kalksteines, als durch eine Controle des Kalksseinelses aufzuklären sein, welcher ja bekanntlich mandserorts nicht mit wünschenswerther Vollkommenheit von Statten geht.

Herzfeld beabsichtigt nun, die Vorgänge im Kaltofen vom Standpunkte des Zuckerfabrikanten in wissenschaftlicher Weise zu ktudiren, was bisher nur in beschränktem Maße geschehen ist. Auf die Ergebnisse dieser Versuche ist

man allgemein fehr gespannt.

Während der oben erwähnten Scheideversuche überzeugte sich Herzfeld davon, daß keine bestimmten Beziehungen zwischen der Neinheit des Kaltes nach der chemischen Analyse und seiner Verwendbarkeit bei der Scheidung bestehen, theils weil die richtige Probenahme Schwierigkeiten bietet, theils weil die mechanische Beschaffenheit des Kalkes auf Brennbarkeit und Löschfähigkeit

häufig einen entscheidenden Einsluß anstibt. Daraus ergab sich, daß eine möglichst vollständige topographische Statistif über die der Zudersabrikation zur Berfügung stehenden Kalksteinlager, sowie Urtheile der Leiter der Zudersabriken über die Brauchbarkeit der einzelnen Kalksteine einen ungleich größeren praktischen Werth haben mußten, als die von Herzfeld vorgenommenen 68 Kalksteinanalysen und Scheideversuche. Herzfeld vorgenommenen 68 Kalksteinanalysen und Scheideversuche. Herzfeld in das hat beschalb mit Hilfe von etwa 360 deutschen Zudersabriken, welche die gesandten Fragekarten beantwortet haben, eine solche Statistik angefertigt. In Betreff derselben, sowie der von Herzfeld ausgeführten 68 Kalksteinanalysen, müssen wir auf das Original verweisen.

Die Conftruction und Leitung der Kalköfen schilbert Déclun 2) ziemlich aussührlich; er entwickelt eine vollständige Theorie der im Kalkofen vor-



fommenden Processe. Wie aus Fig. 44 zu ersehen ift, unterscheidet er von oben nach unten die Regulirungszone, die Vorwärmungszone, die Zersetzungszone und die Abkühlungszone.

1. Unterer Theil des Ofens. — Abkühstungszone. — Der Ofen muß an dieser Stelle ein kurzes, breites, kegelförmiges, oder kegelsförmiges, dann chlindrisches Profil erhalten. Je größer der Rauminhalt ist, desto vollständiger wird die Abkühlung des gebrannten Kalksteines sein. Es giebt natürlich eine Grenze, über welche hinaus eine Vergrößerung keinen Vortheil mehr bieten kann.

Wenn der gezogene, gebrannte Kalf zers brödelt und nicht fest genug ist, so muß man die Höhe vermindern und das Prosis verbreitern.

Was den Betrieb betrifft, so soll es nicht vorkommen, daß glühender Koks in diese Zone gelangt, deshalb soll man den Koks genügend zerkleinern, damit die Berbrennung in der darliber liegenden Zone von Statten geht.

2. Mittlerer Theil des Dfens. — Zersetzungszone. — Das Profil des Dfens muß an dieser Stelle etwas eingeschnürt sein, damit die Hitze concenstrirt, die Temperatur erhöht wird und die Geschwindigkeit der Gase zunimmt.

Man soll stets bei Nothgluth arbeiten und soll durch regelmäßiges Zerstleinern des Kots und der Kalksteine, sowie durch regelmäßigen Gang der Kohlensäurepumpe für die Erhaltung derselben sorgen.

Wenn man den Roks in Studen von 0,05 bis 0,06 m Durchmeffer zer=

fleinert, so erzielt man eine schnelle energische Verbrennung.

Je größer die Stüde find, besto mehr wird die Bohe ber Zone zunehmen, und besto größer wird die Gefahr ber Bildung von Kohlenornbgas.

Der Ralkstein foll in Stude von ein Drittel bis ein Biertel Cubitbeci-

<sup>1)</sup> Zeitschr. 1896, S. 571.
2) La sucrerie belge 1896, 25, 55 u. 128; Zeitschr. 1896, S. 853 u. 938; Chem.-Ztg. 1896, Nr. 62, S. 608; Centralbl. 1897, V, S. 509.

meter zerkleinert werben, bamit die Zerfetzung möglichst vollständig wird. Je gröber die Stücke find, besto leichter wird man ungaren Kalt erhalten.

3. Borwärmungs- und Berbampfungszone. — Diese Zone muß einen anderen Platz bekommen und in den oberen Theil des Ofens verlegt werden, damit die Wärme der Gase durch directe Berührung mit den festen Materialien wiedergewonnen werden kann.

4. Oberer Theil des Ofens. — Regulirungszone. — Diese Zone wirkt nur durch ihren großen Rauminhalt. Das kurze, breite Profil ist ökonomischer wie das schlanke, welch letzteres eine unnöthige Erhöhung der Zone herbeisührt.

5. Apparat zur Wiederbenntung der in den Gasen enthaltenen Wärme. — Die heißen Gase sollen in einen Apparat gelangen, dessen Zweck die Borwärmung des festen Materiales mittelft der in den Gasen enthaltenen Wärme

fein foll.

Sein Profil nuß hinreichend breit sein, um einen günstigen Bärmeaustausch zwischen den Gasen und dem festen Material herbeizusühren. Dies geschieht durch eine Verminderung der Geschwindigkeit der letzteren. Das Profil darf jedoch auch nicht zu breit sein, damit die Roste nicht zu groß werden und somit schwer zu handhaben sind. Je größer die Anzahl dieser Roste ist, desto mehr Bärme wird man wiedergewinnen können; jedoch darf die Anzahl dersselben nicht übermäßig groß werden, weil daraus sonst Materialverluste ents

ftehen fonnen.

Die zweckmäßigste Form für einen Kalkofen kann man dadurch sinden, daß man sich das Volumen desselben gleichsam aus zwei Kegelstümpsen bestehend denkt, welche mit ihren kleineren Grundslächen zusammenstoßen und an dieser Stelle allmälig abgerundet sind, und entspricht die kleinere, beiden Kegelskümpsen gemeinsame Sbene der Mitte der Zersetzungszone. Das Volumen der Abkühlungszone nuß recht groß gewählt werden, zwecknäßig anderthalbmal so groß, als der Kalkstein für 24 stündige Betriebszeit einnimmt; die Zersetzungszund Regulirungszone zusammen sind halb so groß als die Abkühlungszone. Um möglichst gute Resultate beim Kalkosenbetriebe zu erreichen, giebt Décluy etwa solgende Vorschriften:

- 1. Der schnelle Betrieb zur Erzielung eines an Kohlensäure möglichst reichen Gases ift ber einzig geeignete, b. h. man muß "mit Rothgluth" arbeiten.
- 2. Man muß danach streben, ben Kols möglichst vollkommen zu verbrennen, damit er nicht unverbrannt in die Abkühlungszone hineingelangt, denn dadurch wird die Bildung von Kohlenorydgas begünstigt.
- 3. Die Verbrennung muß lebhaft und energisch sein, damit die Zersfetungszone nicht zu hoch wird. Deshalb muß der Kalkstein sowohl wie der Koks möglichst zerkleinert werden. Denn je größer die Koks- und Kalksteinstücke sind, desto mehr behnt sich die Zersetungszone aus und giebt zur Bildung von Kohlenorphags Gelegenheit.

Ueber die zweckmäßigste Art des Kalkzusates bei der Scheidung hielt Beaudet 1) auf dem internationalen Chemikercongreß d. J. zu Paris einen Vortrag, aus dem hervorgeht, daß er, in Uebereinstimmung mit Herzfeld 2c.

<sup>1)</sup> Defterr.=Ungar. Zeitschr. 1896, S. 847.

die Anwendung von gemahlenem, gebranutem Ralf für die zweckmäßigste hält, und die weitere allgemeinere Ginführung diefer Arbeitsweise empfiehlt.

Belinef1) machte die Beobachtung, daß beim Rochen von Shrupen und Didfaften bas Thermometer im Saftraume immer eine höhere Temperatur zeigte, als bem Bacuummeter entsprach. Er vermuthete, daß es feine andere Urfache fein konnte, als daß das Thermometer zu niedrig angebracht war, und daß Partifelchen von Didfaft oder Syrup auf die Thermometerfugel gelangen mußten, und zwar entweder durch Schäumen ober Sprigen der fochenben Fluffigkeit. Er ließ baher die Barge bes Berdampfapparates höher machen und an bem Thermometer eine Schutvorrichtung gegen das Unfpriten anbringen. Die Erscheinung verschwand hierauf und die Temperatur des Abdampfraumes stimmte mit dem Bacummeter ziemlich überein.

Ueber die Temperatur ber Dampfe und ber Buderfafte in ben Bacuumapparaten bringt Curin2) einige Mittheilungen, in benen er bie schon seit längerer Zeit allerdings bekannte Thatsache hervorhebt, daß bie Temperatur bes Saftes in den verschiedenen Schichten der kochenden Flüffigkeit dieselbe ift, und nicht in den tieferen Schichten eine hohere Temperatur herrscht. Claafen 3) bebt in feiner Besprechung obiger Ausführungen von Curin hervor, daß eben doch birect an der Bernhrungsfläche zwischen Saft und unterfter Beigfläche diefe dunne Schicht ber Fluffigfeit etwas höher erwarmt fein muß, da die gebildeten Dampfblafen den Druck der darüber ftehenden Buderlöfung überwinden müßten. Diese höher erwarmte Schicht ift allerdings fo bunn, daß dann die höhere Temperatur nicht durch Meffung mittelft Thermometers festgeftellt werben konne, ba ja auch fortbauernd eine lebhafte Bewegung ber verdampfenden Buckerlöfung vorhanden fei.

Einen fehr beachtenswerthen Borschlag zur Beseitigung bes Ammoniaks aus den Brüden der Berdampfftation machen Sixta und Hudec4), und besteht bas Berfahren in ber Ginführung von Ralialaunlösung in fein vertheiltem Zuftande in die Brildenleitung. Durch das darin befindliche Ammoniak findet dann folgende Umsetzung statt:  $[(SO_4)_3 Al_2 + SO_4 K_2] + 6 NH_3 +$ 6 H2 O = SO4 K2 + Al2 (OH)6 + 3 SO4 (NH4)2. Alaunlöfung hat im Gegen= fat zu einer Gaure ben Borzug, weder Solz noch Metalle anzugreifen, verdampft nicht und mifcht fich badurch auch nicht mit ben Bruden. Der Apparat befteht aus einem weiten Rohre, in dem vier bis feche Teller angeordnet find; die Alaunlöfung wird aus dem oberen Refervoir durch eine Braufe eingespritt; bei der Zersetzung lagert sich das unlösliche Thonerdehndrat auf den Tellern und am conischen Boden bes Apparates ab, und wird von Zeit zu Zeit von diesen Stellen durch rotirende Bürsten zugleich mit der Salzlöfung durch einen unten befindlichen Sahn abgezogen. Thouerdebydrat wird abfeten gelaffen und

<sup>1)</sup> Defterr.-Ungar. Zeitichr. 1896, S. 247; Böhm. Zeitschr. 1896, 20. Jahrg.,

<sup>(</sup>S. 395; Chem.-3tg., Rep. 1896, S. 133.

2) Böhm. Zeitjár. 1896, 21. Jahrg., S. 176.

3) Centralbl. 1896, 5. Jahrg., S. 277.

4) D. R.-P. Kr. 84 838; Zeitjár. 1896, S. 153; Desterrallugar. Zeitjár. 1896, S. 38, 58 u. 63; Böhm. Zeitjár. 1896, 20. Jahrg., S. 536 u. 712.

nach dem Waschen mit Wasser für sich verwandt, die Salzlösung eingedampft. und als Dünger (fchwefelfaures Rali, schwefelfaures Ammoniaf) verwerthet.

In der Buderfabrit Rremfier wurden langere Zeit Berfuche mit diefem Berfahren angestellt, und es ergab sich dabei, daß fast alles Animoniak aus den Briidendämpfen entfernt werden fann.

Den hierbei ausgerechneten geldlichen Nugen braucht man gar nicht in Betracht ju gieben; wenn nur die entftehenden Untoften größtentheils gedect werden, fann man ichon volltommen gufrieden sein; denn die Beseitigung des Ammoniats aus ben Bruden ist namentlich bei einer vielseitigen Berwerthung des letzteren zu heizzweden im Fabritbetriebe ungemein werthvoll und angenehm. (Red.)

Rlagen über die umständliche Arbeit mit Schlammpressen, über den schlechten Lauf der Gafte und über den weichen Schlamm wurden auch in diefem Jahre wieder laut. Dbwohl man allgemein zum Ausfüßen des Schlammes das icheinbar reinste Waffer, das Brüdenwaffer, verwendet, ift das Bilden der Incruftationen in den Filtertuchern nicht beseitigt worden, ja, es wurden fogar Fälle einer außergewöhnlich rafchen Incruftirung beobachtet, trot= bem man zum Ausstigen das Brudenwaffer verwendet hatte. Einen berartigen Fall theilt Rarlif 1) mit. Beim Forschen nach der Urfache fand er, daß das betreffende Brüdenwaffer beträchtliche Mengen von Kohlenfaure in Form von tohlensaurem Ammon enthielt und daß biefelbe natürlich in den Schlammpreffen ben freien Ralf, der fich in bem an ben Filtertuchern haftenden Safte befand. gefättigt und fo die Incruftation, das Undurchdringen der Gafte und den weichen Schlamm verursacht hat. Die Analyse des Brudenwassers zeigte einen Rudftand von 42 mg in 1 Liter; die Reaction war ftark alkalisch. In einem Liter wurden ermittelt 362 mg (NH4)2 CO3 und 38 mg NH3. Auf eine Anfrage Rarlif's in verschiedenen Buderfabrifen wurde ihm bestätigt, daß thatsächlich ba, wo das Berarbeiten des Schlammes umftandlich mar, auch das Bridenwaffer Rohlenfaure enthielt. Dem gegenüber bemerkt Andrlit 2), dag Brudenwaffer auch fauer reagiren können und zeichnen fich diefelben durch rothe Trubung, die von basischen Ferrosalzen der Fettfäuren herrührt, aus. Andrlik analysirte diese fauren Brudenwäffer und wies darin hauptfächlich Effigfaure, bann Ameifens. Propion- und Butterfäure nach.

Ein sehr praktisches, gut durchdachtes Verfahren, um beim Verkochen von Buderfäften im Bacuum benfelben eine gleichmäßige und genügende

Bewegung zu geben, wurde Claafen 3) patentirt.

Bu diesem Zwecke wird in den untersten Theil der Rochapparate zu den geeigneten Zeitpunkten Dampf von höherer Spannung, als fie im Rochraum herricht, möglichst fein vertheilt eingeführt, und zwar Dampf, welcher auf zwedmäßige Beije durch Bafferabscheider oder durch schwache Ueberhitzung getrochnet ift. Die auffteigenden Dampfblasen bewegen die Maffen in derfelben Beife. wie die an den Beigflächen gebildeten Dampfblasen, nur daß die ersteren viel gleichmäßiger und stets vom tiefften Bunkt aus die Maffen durchdringen.

<sup>1)</sup> Defterr.:Ungar. Zeitschr. 1896, S. 706. 2) Defterr.:Ungar. Zeitschr. 1896, S. 708. 3) D. N.: P. Nr. 89 784; Zeitschr. 1896, S. 965; Centralbl. 1896, 5. Jahrg., S. 210 b; Sucrerie indigene 1896, 48, 743; Deutsche Zuderindustrie 1896, S. 2343; Chem.: Is96, S. 1026.

Bur feinen Bertheilung bes Dampfes bedient man fich am beften eiferner oder fupferner Schlangenrohre, welche mit Löchern oder Schligen verfehen find, jedoch fann man auch durchlöcherte Doppelboden oder bergl. verwenden.

Diefe Schlangenrohre find unterhalb des eingebauten Beigtorpers und fo

nahe wie möglich bem Boden des Apparates anzuordnen.

Da in den Rochapparaten stets eine hohe Luftleere herrscht, so braucht man für das Schlangenrohr feinen Dampf von hoher Spannung zu verwenden, Maschinenabdampf genügt dazu volltommen. Um aber möglichst billigen Dampf zu verwenden, fann man auch die Brudendampfe aus den erften Rorpern der Berdampfapparate benuten, ja auch die Dampfe, welche man fonf burch die fogenannten Ammoniatabzugerohre direct dem Rondenfator guführt. Es ift nur gu beachten, daß die Löcher oder Schlite ber Schlangenrohre um fo größer an Durchmeffer ober Bahl gemacht werben muffen, je geringer bie Spannung bes einzuleitenden Dampfes ift.

Es ift nicht zu befürchten, daß die getrochneten Dampfe fich in den Rochapparaten theilweise gu Baffer verdichten, da fie bei ber geringen Spannung,

welche im Rochapparat herricht, wie fdmad überhitter Dampf wirken.

Das Ginleiten von Dampf burch bie Schlangenrohre gefchieht immer in dem Zeitpuntte, wo die eingedickten Safte ober Fullmaffen eine geringe Bewegung haben. Das Berfahren findet feine Sanptanwendung alfo nicht nur beim Bertochen schwer tochender Gafte und beim üblichen "Strammtochen" ber Fillmaffen, fondern auch gerade bei der Methode der Fillmaffenverarbeitung, wo man zu den normal abgefochten Füllmaffen größere Mengen Ghrup guzieht und nochmals eindict.

Ferner ift bas Berfahren fehr vortheilhaft bei bem Ginbiden ber Radyproductinrupe. Dadurch, bag die Gyrupe durch ben eingeführten Dampf in gleichmäßiger Bewegung gehalten werben, wird bas Ginbicken berfelben nicht nur sehr beschleunigt, sondern es wird auch das häufig auftretende starke

Schäumen verhindert oder doch wesentlich vermindert.

Die vorliegende Erfindung beruht auf der combinirten Berwendung von in ber üblichen Weise in Rohre ober zwischen Doppelboben geleitetem Beigdampf und von Dampf, welcher, wie bereits vorgeschlagen, in die im Berkocher ober Berdampfer befindlichen Zuderfäfte und Syrupe birect eingeleitet wirb; jedoch Dient bei bem neuen Berfahren der direct einströmende Dampf nicht gur Berdampfung des in den Gaften, Syrupen oder Fillmaffen enthaltenen Baffere, sondern allein dazu, diefen Maffen eine leicht zu regelnde und gleichmäßige Bewegung mitzutheilen. Der Buftand bes Dampfes ift daher fo gewählt, daß er nach ben Gesetzen ber Warmelehre beim Gintritt in die fochenden Maffen weder bemerkbare Mengen Wärme an dieselben abgiebt, noch Wärme von ihnen Der Danupf ift also in biefer Bezichung ein gang indifferentes empfängt. Mittel.

Der Dampf ift in Folge beffen auch burch feinen anderen gasförmigen Körper, wie 3. B. burch vorgewärmte Luft, ju erfeten. Die Luft ift junachft ichon beshalb unbrauchbar, weil bei beren Ginftromen in Die Apparate die Luftleere felbst burch übermäßig große Luftpumpen nicht in genugender Sohe gehalten werden fonnte, während der eingeleitete Dampf im Condenfator vollftändig verdichtet wird und daher die Luftleere gar nicht beeinflußt. Ferner würde die vorgewärmte Luft aber auch eine Berdampfung hervorrufen, indem fie sich beim Durchströmen burch die kochenden Massen mit Wasserdampfen sättigt. Daburch würde aber zeitweise eine zu starke Berdampfung erfolgen,

welche für eine richtige Kryftallisation des Zuders schädlich ift.

Nur allein ber auf mechanische Weise ober burch ganz geringe Uebershipung getrocknete Dampf bietet in Folge seiner physikalischen Eigenschaften ein indifferentes und praktisch werthvolles Mittel zur Bewegung der Syrupe und Füllmassen, und zwar sind die Wirkungen dieser ganz nach Belieben zu regelnsben Bewegung folgende:

1. die gleichmäßige Bewegung bewirft eine überall gleichmäßige Concentration des Syrups, welcher in den Füllmassen die Zuckerkrystalle unigiebt, während disher, besonders gegen Ende des Kochprocesses, die den Heizschlangen zunächst liegenden Theile stärker concentrirt wurden als die entsernteren. Eine überall gleichmäßige Concentration ist aber sür eine richtige Krystallisation, welche doch die Hauptsache bei dem Berkochen ist, unbedingt nöthig; denn nur dann lagert sich der im Syrup noch gelöste Zucker an die in demselden bereits vorhandenen großen Krystalle an, während bei ungleichmäßiger Concentration des Syrups sich immer neue, ganz kleine Krystalle bilden, welche bei der späteren Schlenderarbeit nicht gewonnen werden und daher die Ausbeute verringern;

2. die Bewegung verhindert ferner das Auftreten des sogenannten Schwersoder Fettfochens der Füllmassen, einer lästigen und verlustbringenden Erscheisnung, welche nur selten durch die bisher dagegen angewendeten chemischen Mittel

behoben werden fonnte;

3. sie verringert in erheblichem Maße die Zerstörung von Zucker, welche sonst in Folge der Ueberhitzung der Sprupe an den heißen Heizslächen stattfindet;

4. sie erhöht die Verdampfung an den Heizflächen, da die zähflussigen Massen, wie sie in den Kochapparaten, besonders gegen Schluß des Verstochens, vorhanden sind, die Wärme von den Heizslächen nur sehr langsam aufnehmen, wenn sie still liegen; die Wärmeübertragung wird aber bedeutend

erhöht, wenn die Maffen an den Beigflächen entlang bewegt werden.

Batent-Ansprüche: 1. Verfahren zur Verbesserung des Verkochens von Zuckersäften und Syrupen, darin bestehend, daß man in den untersten Theil der in gewöhnlicher Weise beheizten Kochapparate durch gelochte bezw. geschlichte Schlangenrohre oder sonstige Vertheilungsvorrichtungen, eventuell getrockneten oder schwach überhitzten Damps von höherer Spannung, als sie im Kochraum herrscht, einführt, zu dem Zweck, die Masse stets in gleichmäßiger Bewegung zu erhalten und das Kochen sortdauernd gleichmäßig zu gestalten. 2. Bei dem unter 1. genannten Versahren die Verwendung von Dämpsen aus den ersten Körpern der Verdampsapparate oder der Dämpse aus den Anmoniakabzugs-rohren.

Die Zuckerzerstörung im Bacuum und dadurch auftretende Polarisationverhöhung der Fillmasse soll nach Mittelstädt 1) etwa folgende Ursache bedingen. Zur Erklärung der Erscheinung der Polarisationverhöhung wurde die Annahme gemacht, daß dextrinartige (rechtsdrehende) Condensationsproducte erzeugt würden; doch ist es niemals gelungen, derartige Condensations-

<sup>1)</sup> Deutsche Zuderindustrie 1896, S. 1599; Chem. 3tg., Rep. 1896, S. 224; Desterr. - Ungar. Zeitschr. 1896, S. 928; Desterr. - Ungar. Wochenschr. 1896, S. 667.

producte in den Füllmassen thatsächlich nachzuweisen. Zur Auffindung des wirklichen Grundes könnte vielleicht der Umftand Beranlassung geben, daß die Bolarisationserhöhung durch die Zugabe sehr geringer Mengen von Ammoniat, welche an sich noch keinen Rückgang der Polarisation dewirken, sosort verschwindet. Ein ähnliches Aushören der Birotation sindet auch dei Glycoseanhydrid auf Ammoniakzusaf statt. Es erscheint mithin die Annahme zulässig 1), daß die Saccharose unter dem Einfluß der Wärme und des Wassers in ihre Spaltungsproducte, Glycose und Lävulose, zerfällt, und daß die nascivende Glycose als Anhydrid auftritt, welches durch seine Multirotation einmal die Wirkung der Linksdrehenden Lävulose compensirt, sodann aber noch einen rechtsdrehenden Sinssluß ausznüben im Stande ist.

Die Zersetzungen, welche der Zuder erfährt, würden sich alsdann in der Weise abwickeln, daß nach der Jesser'schen Annahme durch die Hydrolyse zunächst Glycose und Lävulose gebildet werden. Hierbei bleibt die Zersetzung aber nicht stehen, sondern in Folge der Ueberhitzung, dei Gegenwart von Alkalien, wird ein Theil des Invertzuckers in Ameisensäure, Essissäure, Glucins und Apoglucinsäure und in Karamel übergeführt. Letzerer geht durch die Einwirkung

der Alfalien theilweise noch in huminfaure Galze über.

Daß man den intermediär gedildeten Invertzucker in derartigen Massen nicht vollständig, sondern nur theilweise nachzuweisen vermag, hat seinen Grund darin, daß die Zersezungen nie allein bei der Inversion stehen bleiben, wie das wohl bei Anwesenheit von viel Wasser der Fall ist; sodann werden aber von den auf alkalische Kupferlösung auch reducirend wirtenden Substanzen, welche bei der Zersezung gebildet werden, z. B. Karamel, durch die Klärung mit Bleisiss und Sodalösung größere Mengen zur Fällung gebracht, wie sede mit ungeklärten Flüssseiten, auch solchen von ursprünglich sehr großer Reinheit, augestellte Untersuchung ergiebt.

Wenn fernerhin der mit der Zuckerzerstörung verbundene Alkalitätsrückgang fein so starter ift, daß sich hieraus auf die Menge des zerstörten Zuckers Schlüsse ziehen ließen, so hat dies seinen sehr einfachen Grund darin, daß die entstehenden Reactionsproducte nicht alle saurer Natur sind (Karamel ist z. B. ein völlig neutraler Körper), und daß es unmöglich ist, ohne Zerstörung neuer Zuckermengen alle Zwischenproducte in die sauren Endproducte überzussühren.

Fir die Praxis ergiebt fich aus Obigem die wichtige Lehre, daß man bei Untersuchungen, namentlich sehr reiner Raffineriefullmassen, den zu polaristrenden Lösungen vor der Klärung etwas Ammonial zuzuschen hat, wenn man den

ftorenden Ginflug der Multirotation vermeiden will.

Auf der Hauptversammlung des Bereins der Zuckertechniker hielt Claaßen<sup>2</sup>) einen längeren Bortrag über die verschiedenen Methoden der Füllmassens verarbeitung, dem wir das Wesentlichste entnehmen. Als Hauptgrundsatift aufzustellen, daß eine gute Methode der Verarbeitung der Füllmasse nicht nur eine hohe Ausbeute an Zucker, sondern auch einen guten Zucker liesern muß, d. i. ein solcher, der sich gut raffiniren, d. h. in weiße Consumwaare übers

1) Siehe auch den Jahresbericht v. Lippmann, Besprechung der Mittels

ftadt'iden Arbeit, S. 220.

") Centralbl. 1896, S. 866 u. 890; Defterr.-Ungar. Wochenichr. 1896, S. 666; Chem.-Ita., Rep. 1896, S. 211; Sucrerie belge 1896, 24, 443 u. 25, 32; Sucrerie indigene 1896, 48, 63.

fuhren läßt. Ein Rohander ift um fo beffer, je größer das Kryftallgewicht in ihm ift, und je weniger und in Folge deffen je ftarter entzuderten und daher unreineren Sprup er bei gleicher Polarisation enthält. Bedingung dabei ift, daß die Kruftalle weiß find und nicht beim Abwaschen mit reiner Zuderlöfung oder Glucerin eine gelbliche, bräunliche oder grauliche Farbe zeigen, denn der= artige Rohzucker liefern nur minderwerthige Waare. Ferner ift von einem guten Rohauder zu fordern, daß die Krnftalle nicht zu verschieden groß und daß feine nennenswerthe Menge fo kleiner Ernftalle vorhanden find, die durch die Siebe der Centrifugen oder Wafchgefäße hindurchgehen. Diefelben Forderungen gelten auch für eine gute Füllmaffe. Alle Operationen, denen die Füllmaffe unterworfen wird, muffen also barauf gerichtet fein: 1. den die Rryftalle umgebenden Sprup genügend zu entzudern, b. h. feine Reinheit bis zu einer gemiffen Grenze herabzudruden; 2. die Krnftalle bei biefer Entzuderung weiß gu halten, und 3. die Bildung winziger Rruftalle zu verhüten. Die Gute ber Fillmaffenverarbeitung hängt ganglich von dem Kochproceg ab. Durch Berfuche hat Claagen seinerzeit sich Rlarheit verschafft, welche Zusammensetzung der die Rryftalle umgebende Sprup zu den verschiedenen Zeiten des Processes hat, und leitete aus den erhaltenen Resultaten den Begriff des lleberfättigungs= coëfficienten ab, b. h. besjenigen Coëfficienten, ber erhalten wird, wenn man das Berhältniß zwischen Zuder und Waffer in den Syrupen dividirt durch das Berhältnig zwischen Buder und Waffer in reinen gefättigten Buderlöfungen von gleicher Temperatur, wie es nach ben befannten Tabellen Bergfeld's gefunden wird. Diefe Ueberfättigungecoöfficienten geben einen unerläglichen Begriff zur Beurtheilung sowohl des Kochprocesses, wie auch aller Arnstalli= sationeverfahren des Buders, alfo der Füllmaffenverarbeitungsmethoden.

Bas zuerft das noch in fehr vielen Fabriten beibehaltene Berfahren ber Berarbeitung ber Fullmaffe in großen oder fleinen Raften anbetrifft, fo liegen die Bortheile in der Erzeugung eines Nohzuckers, der bei normalen Gaften ftets reine und weiße Rrnftalle enthält, während die Nachtheile eine ungenügende Entzuderung bes Surups und damit zusammenhängend das Borhandensein nicht gewinnbarer Rrnftällchen, falls bie Sprupe noch überfättigt bleiben, bilden. Eine erhebliche Berbefferung der Füllmaffenverarbeitung wurde durch die gewöhn= lichen Sudmaifchen herbeigeführt, wo man die Füllmaffen nur auf einen Waffer= gehalt von 5 Proc. eingefocht, fo daß eine Bildung neuer Rryftallden im Bacnum faunt mehr ftattfindet. Die ausgefüllte Maffe wird in großen Maifchen mehr ober weniger schnell abgefühlt und je nach Bedürfniß mit Schleuberghrup verblinnt. Rady biefer Arbeitsweise kommt man einer vollkommenen Fillmaffenverarbeitung ichon erheblich näher, wenn man alle Ilmftande zu vermeiden fucht, durch welche die Bildung fleiner neuer Arnstalle hervorgerufen wird. Da bem Buder des Sprups in Folge des Rührens ftets Belegenheit gegeben ift, fich an die vorhandenen Krnftalle anzulagern, fo kann mit den Sudmaischen eine erheblich beffere Ausbeute als mit der Raftenarbeit erzielt werden, während andererseits eine zu ftarte Entzuderung bes Sprups, so daß die Kryftalle eine gelbliche oder braunliche Farbe erhalten, ausgeschloffen ift. Die gewiffen Schwierigfeiten der Leitung bes Sudmaifchenproceffes fonnen durch die Rruftallis fation in Brwegung oder das Bod'iche Berfahren behoben oder doch fehr ver= mindert werden. Bei diesem Berfahren wird die Zeitdauer des Abkodjens der Normalmaffe dadurch verlängert, daß man zu diefer Maffe noch 15 bis 25 Proc.

oder noch mehr Ablauffyrup hinzuzieht, der durch Unwärmen mit offenen Dampfichnattern fo weit verdunnt ift, daß er bei der Siedetemperatur der Daffe im Bacuum eine ungefättigte Lösung bilbet. Je langer bas Berfochen biefes Fiillmaffe= und Syrupagemifches bauert, befto mehr wird ber bie Kryftalle umgebende Sprup bereits im Bacunn entzudert. Ift dann die Gefammtmaffe wieder auf einen Waffergehalt von ungefähr fieben bis acht Procent eingebampft, fo bilbet fie ein Bemenge von Zuderkryftallen und Syrup, deffen Reinheit je nach der Zeitbauer bes Abkochens über oder unter eirea 75 liegt, mit einem lleberfättigungscoöfficienten von 1,1 bis 1,3. Die ausgefüllte Daffe kommt in Kruftallisatoren, wo sie unter suftematischer Abfühlung gerührt wird. Abfühlung foll so geleitet werden, daß der lleberfättigungscoöfficient niemals steigt, sondern eher finkt, b. h. es foll ftete fo viel Buder an die vorhandenen Rryftalle ankryftallifiren, wie in Folge ber Abfühlung in dem Syrup weniger gelöft bleiben tann, wenn er nicht ftarter überfattigt werben foll. Bierbei fintt die Reinheit des Ablaufsprups auf ungefähr 72, ohne daß bei normalen Fullmaffen bie Ernstalle ihre weiße Farbe einbugen. Benn man langfamer abfocht und länger rührt, fo kann die Reinheit des Ablauffhrups erheblich unter 72 finten, doch liegt aber darin die Gefahr, einen weniger guten Erftproductzuder zu erzeugen. Es find nun Berfahren ausgeübt und empfohlen worden, die eine febr weitgebende Entzuckerung des Sprups, fogar bis auf den Melaffe= quotienten jum Zwed haben, nämlich bas Berfahren von Ruthe und basjenige von Manoury, welch' letteres aber nur eine unwesentliche Abanderung des ersteren ift. Die Erfinder, befonders Manoury, behaupten, daß fie durch ihr Berfahren die Fullmaffen in weißen Buder und Melaffe zerlegen, boch ift biefe Behauptung unrichtig. Es ift zwar möglich, die Reinheit bes die Kryftalle umgebenden Sprups bis jum Melaffequotienten herunter zu bringen, boch dauert hierbei die Operation mehrere Tage.

Bielfach angewendet wird augenblicklich das Berfahren von Such, bei welchem die Fullmaffe im Bacuum in normaler Beife hergestellt und dann in die jogenannte Bacuumtochmaische gezogen wird. Bier wird zunächst Waffer gur Fillmaffe augezogen, um die nach ber Meinung bes Erfinders vorhandenen feinen Ernftalle aufzulofen, und bann die fo verdunnte Maffe unter Gnrupjufat langfam wie im Bacunm unter Rühren eingebampft. Claagen faßt weiter fein Urtheil über das Such'iche Berfahren dahin zusammen, daß es als eine unnöthige Complication ericheint, wenn man den Rochproceg, den man in einem Apparate richtig zu Ende führen tann, in zwei getrennten Apparaten ausführt. Außer diesen erwähnten Berfahren find im In- und Austande noch andere Berfahren der Füllmaffenverarbeitung angewendet und empfohlen worden, die aber, soweit fie bekannt geworden find, nur unwesentlide Abanderungen der eben beschriebenen find. In Deutschland wird neuerdings viel Rühmens von ben Berfahren nach Löblich und Bichene gemacht, ba aber über bas eigentlich Befentliche diefer Berfahren nichts befannt gegeben wirb, fo entziehen fie fich der Kritit, wie alle geheim gehaltenen Berfahren.

Nochmals die allgemeinen und für jedes Berfahren unbedingt erforderslichen Boranssetzungen für eine gute Füllmassenverarbeitung zusammengestellt, ergiebt sich Folgendes: 1. Richtiges und sangsames Berkochen der Füllmasse im Bacuum, nachdem der letzte Dicksaft abgezogen ist, unter Zuzug geeigneter Mengen Sprup, der bei der Kochtemperatur nicht gesättigt ist; 2. Einkochen

der Füllmasse bis zu dem Punste, wo der Sprup, der die Krystalle umgiebt, noch nicht zu stark übersättigt ist. Hierbei soll man den Uebersättigungsscoefficienten von 1,2 bis höchstens 1,3 nicht überschreiten; 3. Aussüllen der Masse in geeignete Rührapparate, mit Kühls oder Anwärmvorrichtungen, und derart geleitetes Abkühlen, daß der Uebersättigungscoöfsieient des die Krystalle umgebenden Syrups nicht höher, sondern niedriger wird, daß er also möglichst von 1,2 bis 1,3 auf 1,1 sinkt; 4. Aushören mit der Kochs oder Rührarbeit, sodald die Reinheit des Syrups auf höchstens 70, bei dunkten Füllmassen noch srüher, gesunken ist.

Cottrait 1) schlägt folgende einfache Methode vor, um die Menge der Arnstalle in einer Füllmasse zu bestimmen:

Man bringt 100 g der Füllmasse in ein Becherglas und setzt 50 g einer alkoholischen mit Zucker gesättigten Salzsäurelösung, deren Säuregrad T bekannt ist, zu. (Diese Lösung enthält ungefähr 50 Theile Aktohol und läßt sich ohne bemerkbare Beränderung 8 bis 10 Tage ausbewahren, wenn man es vermeibet, sie der Wärme auszusehen.) Man mischt mit einem Spatel, ohne die Krystalle zu zerreiben, bis dieselben von dem umgebenden Syrup gut gereinigt erscheinen. Die ganze Operation dauert nur einige Minuten.

Man bringt dann Alles auf einen Trichter, welcher innen und außen mit einem Centrifugensieb bedeckt ist. Mittelst eines Kautschukpfropfens, in den zwei Löcher gebohrt sind, bringt man den Trichter auf ein Erlenmeher'sches conisches Gefäß, filtrirt mittelst Luftleere, indem man die Luft durch ein in dem Pfropfen angebrachtes Rohr absaugt. Sobald circa die Hälfte des Syrups abgelaufen ist, wägt man das Gefäß von Neuem und sindet so die Wenge des abgelaufenen Syrups Q, dessen Säuregrad t man ebenfalls bestimmt. Man sindet danach das Gewicht des zwischen den Krystallen besindlichen Syrups Q' durch die Formel:

$$Q' = \frac{TQ}{t}$$

und das Gewicht der Krnftalle beträgt:

$$100 - \left(\frac{TQ}{t} - 50\right)$$

Wenn zum Beispiel der Säuregrad der Probelösung gleich 2 ist und die Spruplösung 1,05 Säuregrad hat und man im Ganzen  $Q=37\,\mathrm{g}$  Sprup absiltrirt hat, so beträgt:

$$Q' = \frac{37 \times 2}{1,05} = 70,47 \,\mathrm{g}$$

und das Gewicht der Kryftalle beträgt:

$$100 - (70,47 - 50) = 79,53 \,\mathrm{g}.$$

<sup>1)</sup> Deutsche Zuderindustrie 1896, S. 1815; Sucrerie belge 1896, 24, 540; Chem.-3tg., Rep. 1896, S. 258.

lleber den Zusammenhang der Berdampfung mit der Biscosität ber Säfte hielt Claafen 1) auf der Hauptversammlung der Zuckertechniker

einen Bortrag, dem wir Folgendes entnehmen.

lleber die bekannte Erscheinung, daß die concentrirteren Säfte weniger schnell einzudampsen sind als die verdünnteren, hat schon Jelinek dießbezügliche Bersuche angestellt, und kam letzterer dabei zu dem Schlusse, daß der Wärmetransmissionscoöfsicient nahezu in dem Maße sinkt, als das specifische Wärmevermögen der kochenden Flüssigkeit abnimmt. Da nun aber bei concentrirteren Zuckerlösungen auch mehr Zuckertheile vorhanden sind, welche durch Berührung mit den Heizslächen Wärme aufnehmen und dieselbe dann an die verdampsenden Wassertheilchen abgeben könnten, so ist die Verlangsamung der Verdampsenden Berbampsung dadurch nicht zu erklären. In äußerst exacter Weise stellte nun Claaßen Verdampsversuche 2) mit Lösungen von Füllmasse, Melasse und Kochsalz an, und zwar in so sorgältiger Ausführung, daß die erzielten Kesultate Anspruch auf größte Genauigkeit und Sicherheit bieten.

Alls specifische Bärme wurde diejenige einer reinen Zuckerlösung von entstrechendem Gehalt angenommen, was hier ohne Kehler wohl gestattet ist.

| Füllma | į١ | elöf | un | gen. |
|--------|----|------|----|------|
|--------|----|------|----|------|

|                     | Transm.=<br>Coëffic. | Viscos.=<br>Coëffic. | Spec.<br>Wärme | Gehalt<br>Brix | Versuch<br>Nr. |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
|                     | 31,5                 | 1,00                 | 1,00           | 0,0            | 1              |
| Temperaturgefälle   | 30,1                 | 1,00                 | 0,88           | 16,8           | 2              |
| bei allen Bersuchen | 26,1                 | 1,08                 | 0,74           | 38,8           | 3              |
| 6 bis 6,5° C.       | 20,4                 | 1,16                 | 0,65           | 52,8           | 4              |
|                     | 18,0                 | 1,23                 | 0,63           | 56,8           | 5              |
|                     | 18,0                 | 1,38                 | 0,58           | 64,3           | 6              |
|                     | 13,0                 | 1,54                 | 0,55           | 68,0           | 7              |
|                     | 8,0                  | 2,90                 | 0,49           | 77,0           | 8              |

# Berfuche mit Melaffelöfungen.

In gleicher Beise wie mit den Füllmasselösungen wurden auch mit Melasse= lösungen Bersuche angestellt.

Die Resultate finden sich in der nachstehenden Tabelle.

# Melaffelöfungen.

| and the state of the last                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Transm.=<br>Coëffic. | Viscos.=<br>Coëssic. | Spec.<br>Wärnte | Gehalt<br>Brig | Verjuch<br>Nr. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------|
| THE PARTY OF THE P | 30,0                 | 1,00                 | 1,00            | 0,0            | 1              |
| Temperaturgefälle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 29,4                 | 1,00                 | 0,94            | 10,0           | 2              |
| bei allen Berjuchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 28,2                 | 1,01                 | 0,85            | 22,1           | 3              |
| 6 bis 6,5° C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26,1                 | 1,02                 | 0,80            | 30,6           | 4              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24,1                 | 1,03                 | 0,73            | 39,7           | 5              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20,7                 | 1,05                 | 0,67            | 50,2           | 6              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18,0                 | 1,20                 | 0,60            | 60,8           | 7              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13,3                 | 1,55                 | 0,54            | 69,4           | 8              |

<sup>1)</sup> Centralbl. 1896, 4. Jahrg., S. 794; Chem. 3tg., Rep. 1896, S. 211; Sucrerie indigène 1896, 47, 662; Sucrerie belge 1896, 24, 442 u. 497.

2) Wegen der Versuchsanstellung sei auf das Original verwiesen (Red.).

Wie man aus diesen Zahlen ersieht, nehmen die Transmissionscoöfficienten der dickeren Syrupe annähernd in demselben Berhältniß ab, wie die specifischen Wärmen abnehmen und es ist daher verständlich, wie Jelines auf Grund ähnlicher Bersuche zu seiner oben angesührten Schlußfolgerung gelangte. Die Transmissionscoöfficienten nehmen aber ferner auch um so mehr ab, je größer die Biscositätscoöfficienten der Säste sind. Es mußte daher durch Versuche mit anderen Lösungen untersucht werden, welcher Factor denn nun von Einsluß auf die Wärmeübertragung ist, die specifische Wärme oder die Viscosität.

Claagen mahlte zu biefem Zwede Löfungen von Rochfalg. Die Ber- fuche hiermit wurden in gleicher Weise wie bie vorhergehenden ausgeführt.

| V | erf | uche | mit | Rochi | alzlö | fungen. |
|---|-----|------|-----|-------|-------|---------|
|---|-----|------|-----|-------|-------|---------|

| Temperaturgefälle 6,5° C. |                                    |                |                   |                    | Temperaturgefälle 10° C. |                                    |                |                    |                    |
|---------------------------|------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| Verf.<br>Nr.              | Proc. Roch-<br>falz in<br>100 Löf. | Spec.<br>Wärme | Biscol -<br>Coeff | Transm.=<br>Coëff. | Verf.<br>Nr.             | Proc. Roch-<br>falz in<br>100 Löj. | Spec.<br>Wärne | Wiscol.=<br>Coeff. | Transm.=<br>Coeff. |
| 1                         | 0                                  | 1.00           | 1.00              | 00.0               | 100                      | 0                                  | 1.00           | 1.00               | 35,1               |
| 1                         | 0                                  | 1,00           | 1,00              | 26,6               | 1                        |                                    | 1,00           | 1,00               |                    |
| 2                         | 9                                  | 0,90           | 1,05              | 28,7               | 2                        | 9                                  | 0,90           | 1,05               | 35,8               |
| 3                         | 16                                 | 0,85           | 1,09              | 26,1               | 3                        | 16                                 | 0,85           | 1,09               | 36,2               |
| 4                         | 21,5                               | 0,81           | 1,12              | 27,6               | 4                        | 21,5                               | 0,81           | 1,12               | 36,4               |
| 5                         | 26                                 | 0,78           | 1,15              | 30,4               | 5                        | 26                                 | 0,78           | 1,15               | 38,2               |

Hier zeigt sich nun, gänzlich abweichend von den früheren Versuchen, daß die Wärmeübertragung in den concentrirten Lösungen nicht abnimmt, sondern zunimmt. Die specifische Wärme der concentrirten Lösungen ist aber im Gegentheil erheblich niedriger als die der dünneren oder des Wassers und daher leitet Claaßen hieraus den Schluß ab, daß die specifische Wärme der siedenden Flüssigisteiten auf die Wärmeübertragung keinen oder nur sehr geringen Einssluß hat.

Die Viscosität der concentrirten Kochsalzlösungen nimmt nun zwar auch etwas, aber verhältnißmäßig wenig zu, von 1 bis 1,15. Wollte man annehmen, daß die Wärmeübertragung allein von der Viscosität der Flüssigkeit abhängt, so wirden die concentrirteren Salzlösungen geringere Viscosität zeigen müssen. Sine solche Annahme wäre aber nicht gerechtfertigt, da auf die Wärmeüberstragung sehr viele Factoren einwirken, in diesem Falle besonders die Benetzung der Heizsischen durch die Flüssigkeiten, die höhere Siedetemperatur der concentrirten Lösungen 2c.

Diese Nebeneinslüffe können den Haupteinfluß, den Claaßen nach den Bersuchen der Biscosität auf die Höhe den Wärmeibertragungssosssicienten zuschreibt, nicht unwesentlich abändern. Die Enrven der Viscositätscosssicienten und der Wärmetransmissionscosssicienten verlaufen daher auch nicht gleichmäßig im entgegengeseten Sinne, weder bei den Füllmasse und Melasselösungen, noch bei den Kochsalzlösungen.

Daß aber die Biscosität ber Lösungen von größtem Ginfluß auf die

Wärmeübertragung ist, kann nach diesen Bersuchen und auf Grund der theoretischen Erörterungen wohl nicht bestritten werden.

Ueber die Bedeutung des Viscositätsgrades der Säfte spricht sich Zagleniczun 1) aus. In Folge unserer unvollständigen Erkenntniß des Wesens der Krystallisation sind wir oft nicht im Stande, aus den Ergebnissen der im Laboratorium ausgeführten Sastuntersuchungen auf die zu erhaltende Zuckerausbeute und den Melasserückstand eine verläßliche Schlußfolgerung zu ziehen, da es nicht selten vorkommt, daß zwei Füllmassen von gleicher, chemischer Zusanmensetzung beim Centrifugiren verschiedene Zuckerausbeuten ergeben. Auch die physikalischen Eigenschaften des Sastes sind auf die Krystallisation von Einsluß, da die Krystallisation um so rascher und vollständiger vor sich geht, se höher der Grad der Liquidität des Sastes ist. Hierbei genligt es nicht, sich mit der Bestimmung des Reinheitsgrades der Producte zusrieden zu geben, sondern man nuß auch den Grad der Viscossität berücksichtigen.

Daß der Biscositätsgrad auf den Krystallisationsverlauf von hervorragendem Einflusse sein kann, beweift folgender Versuch. Eine reine Zuckerlösung wird in zwei Theile getheilt; in die eine Lösung wird eine geringe Menge der unter dem Namen Fueus erispus bekannten Moosart geschüttelt, während die andere mit Salz in dem Verhältnisse von ein Theil Salz auf fünf Theile Zucker versetzt wird. Nach zwei Monaten war im ersten Falle noch kein einziger Krystall entstanden, und nach Verlauf von einem Jahre war die Krystallisation noch eine sehr unvollkommene, während im zweiten Falle die Krystallisation trotz des geringeren Neinheitsgrades rasch und vollständig vor sich gegangen war. Hierans kann ersehen werden, daß die Einführung der Viscositätsbestimmung im Zuckersabrikbetriebe zur gründlichen Erkenntniß der Krystallis

fation führen fann.

Bibrans<sup>2</sup>) theilt einige theoretische Ansichten über Kornbildung im Bacuum mit, die aber doch wohl nicht als allgemein gültig angesehen werden dürften. Schon die Bildung des einzelnen Zuckerkrystalles aus dem auf Fadensprobe, also übersättigten, Dicksaft durch Erschütterung und Abkühlung, verurssacht durch dem Zuzug einer Portion Dicksaft, ist wohl eine irrige Ausstgaftung. Dann erwähnt Bibrans auch noch zur Erklärung der verschiedenen Korngröße den Umstand, daß vielsach Safttheilchen an die obere Wandung des Bacuums sprizen, dort sollen dieselben ihren Wassergehalt abgeben und dadurch zur Neusbildung von Krystallen in kleiner Form Beranlassung geben. Dies ist doch wohl kann anzunehmen; der gauze Kaum über der kochenden Füllmasse ist doch mit Brüden (Wasserdimpsen) ausgefüllt; dieser Wasserdamps condensirt zum Theil an den nicht geheizten Wandungen des Bacuums, und es sindet daselbst viel eher das Austösen eines etwa dorthin gesprizten Zuckerkrystalls statt, als umgekehrt eine Reubildung durch Verdampfung des Lösungswassers. Auch die Aussichten von Vibrans über das Wachsthum der einmal gebildeten Krystalle

<sup>1)</sup> Gazeta Cukrowniczna 1895, S. 129; Desterr. Ingar. Zeitschr. 1896, S. 544.
2) Deutsche Zuckerindustrie 1896, S. 1342; Desterr. Ingar. Zeitschr. 1896, S. 927; Sucrerie indigene 1896, 47, 630.

sind wohl nicht zutreffend, so daß wir durch diese Hypothesen wohl kaum eine tiesere Kenntniß der Vorgänge bei der Krystallbildung erhalten.

Herzfelb machte über die Granfärbung der Rohzucer! weitere Mittheilungen. Seine Beobachtungen wurden in Fabriken gemacht, die Trockenscheideng betrieben, doch konnte der Saft nicht regelmäßig hoch genug vorgewärmt werden. Es sehlte auch in den Löschstationen an einem mechanischen Rührwerk. Die Saturation wurde jedoch überall tadelloß gehandhabt, so daß die Löslichkeit der Eisenorydule und soxydsalze nicht eingetreten war. Als Indicator sür die Dünnsastalkalitätsbestimmungen benutzte man Phenolphthalein, die Abläuse wurden mit Rosolsäure titrirt. Es ergab sich, daß die grauen oder rothgrauen Zucker ohne Außnahme phenolphthaleinsauer waren, ferner, daß, sobald phenolphthaleinalkalische Zucker herzestellt wurden, die Graufürbung verschwand und einem gesunden Farbenton Plat machte. Herzesteld warnte ernstelich davor, die Alkalität der Abläuse mit Rosolsäure zu bestimmen. Syrupe von mehr als 0,1 Rosolsäurealkalität waren phenolphthaleinsauer und zeigten beim Erhitzen zunehmende Inversion.

Nun ist es aber in Fabriken mit mangelhafter Scheibestation häusig durchs aus nicht leicht, phenolphthaleinalkalische Füllmassen zu erhalten, da der Alkalitätsverlust mährend der Verdampfung um so größer ist, je weniger vollständig die ursprüngliche Scheidung verlaufen war. In Folge dessen erhält man schließslich nur rosolsäurealkalische, aber phenolphthaleinsaure Dicksäfte und Füllmassen.

In fämmtlichen grau gefärbten Zudern wurden wiederum abnorme Gifenmengen nachgewiesen, dieselben stammten aber nicht aus den Anfangsstationen, sondern waren erst bei Dicksaftconsistenz von dem phenolphthaleinsauren Saft aufgenommen worden.

Herzfeld verbesserte einen granen Sub noch, indem er ihn für das Centrifugiren mit stark alkalischem Ablauf anmaischte, oder in der Centrisuge nachdeckte. Selbstverständlich muß hier wiederum Phenolphthalernalkalität genommen werden, und dieselbe, wenn nöthig, künstlich durch Zugabe von Kalkmilch oder

Ratronlauge erhöht werden.

So verwandelte Herzfeld graue, auch invertzuckerhaltige Zucker durch Nachbecken mit stark alkalischen Sprupen in schön goldgelbe Waare von verhältnißmäßig recht befriedigendem Glanz. Beim Lagern wurde das Aussehen des so behandelten Zuckers in den ersten Tagen sogar immer besser, in dem Maße, als das Alkali des Zusaßhrups seine Wirkung äußerte.

lleber das Verhalten des glucin= und apoglucinsauren Eisen= ornd und =oxnduls bei der Saturation mit Kohlenfäure oder schwef= liger Saure berichtet Berzfeld.

Es wurde Diffusionssaft hergestellt, welcher 12,5° Brir und 10,1 Pol. zeigte. Mit diesem Saft wurden Scheideversuche unter folgenden Bariationen

vorgenommen.

1. Der Saft wurde mit 2 Proc. Kalk (gebranntem Marmor) trocken bei 850 geschieden.

<sup>1)</sup> Zeitschr. 1896, S. 1; Desterr.-Ungar. Wochenschr. 1896, S. 375; Centralbi. 1896, 4. Jahrg., S. 702; Chem.-Itg. 1896, S. 59.

2. Derselbe Saft wurde mit derselben Kalkmenge und bei der nämlichen Temperatur geschieden, nachdem er kurz zuvor mit 0,1 Proc. Invertzucker und 0,1 Proc. Eisenoryhsialz (als echlorid) versetzt worden war.

3. Burde gleichfalls wie 1. behandelt, zuvor aber 0,1 Broc. Invertzucker

und 0,1 Eisenorydul (als =fulfat) zugesett.

Nach der ersten Saturation, welche bei allen drei Bersuchen mit Kohlenfäure bei 70° C. gleichmäßig bis auf 0,1 Phenolphthaleinalkalität geführt wurde,

enthielten die Filtrate fammtlich noch Gifenornd, beziehentlich Orndul.

Für die zweite Saturation wurde die Saftmenge vor jedem Versuch in zwei Theile getheilt. Nach Zusat von  $^{1}/_{10}$  Proc. Kalt als Milch wurde die eine Hälfte der Flüssteiten mit Kohlensäure, die andere mit schwesliger Säure saturirt und in allen sechs Versuchen genau 0,02 Phenolphthaleknalkalität hers gestellt. Für die Schwesligsäuresaturation wurde selbstverständlich die Temperatur auf 90° C. und darüber gehalten. Schließlich wurde ein Theil der mit schwesliger Säure erhaltenen eisenoryds und soxydulhaltigen Säste noch weiter mit demselben Gas saturirt, dis die Flüssigsseiten die Phenolphthaleknalkalität versloren hatten. Die Säste zeigten alsdann noch eine Rosolsfäurealkalität von 0,05.

Nachstehende Zahlen wurden für den Sisengehalt der schwefelsauren Aschen der Säfte erhalten. Die Bestimmung des Sisens geschah colorimetrisch, indem die Asche stets mit der gleichen Menge verdünnter Salzsäure und etwas Salpetersfäure aufgekocht, und das Filtrat mit der gleichen Menge verdünnter Ferrochanstaliumlösung versetzt wurde. Die erhaltenen Färbungen wurden mit einer auf

die nämliche Weise gewonnenen Normalscala verglichen.

|       |   |      | Zujak    | zum E | Saft       | Art der           | 2. Satı | 100 ccm nicht |              |
|-------|---|------|----------|-------|------------|-------------------|---------|---------------|--------------|
| Berf. | 1 |      | _        |       | -          | CO2 au            | f 0,02  | Phenol=       | nachzuweisen |
| 27    | 2 |      | -        |       | A DE THE   | SO2 ,             | 0,02    | phthalein     | n. n.        |
| 27    | 3 | 0,14 | Invertz. | +0,   | 1 Gifenory | CO <sub>2</sub> " | 0,02    | 77            | 0,0002       |
| 17    | 4 | 0,1  | "        | +0,   | 1 "        | SO2 ,             | 0,02    | 27            | 0,00015      |
| 77    | 5 | 0,1  | 77       | +0,   | 1 ,,       | CO <sub>2</sub> " | 0,02    | 77            | 0,0001       |
| 27    | 6 | 0,1  | 22       | +0,   | 1 "        | SO <sub>2</sub> " | 0,02    | 22            | 0,0001       |
| 77    | 7 | 0,1  | 77       | +0,   | 1 "        | SO <sub>2</sub> , | 0,005   | Rosols.       | 0,0004       |
| 27    | 8 | 0,1  | 29       | + 0,  | 1 "        | SO <sub>2</sub> " | 0,005   | 2)            | 0,0005       |

Bei Abwesenheit von Invertzucker war es also gelungen, den natürlichen Sisengehalt des Sastes so weit auszufällen, daß die colorimetrische Probe tein Sisen mehr anzeigte. Nach Zusat von Invertzucker und Sisenoryd wurde letzteres durch normale Kohlensäuresaturation oder durch normale schwessige Säuresaturation sast vollständig ausgefällt. Das Drydul wurde durch Normals behandlung mit Kohlensäure fast gänzlich, aber ebenso gut auch mit schwesliger Säure gefällt. Burde aber die Saturation mit schwesliger Säure weiter getrieben, so löste sich das Sisen aus dem Schlamm wieder auf. Bei nur turzer Berührung hatte sich in dem phenolphthalenssauren Sast, welcher jedoch noch 0,005 Rosolssäurealsalität zeigte, der Sisengehalt wiedernm bei Drydzusat auf 0,0004, bei Drydulzusat auf 0,0005 erhöht. Man ersieht daraus, daß die Schwesligsäuresaturation bei Gegenwart von Sisenoryd oder sopydul entweder im Sast oder Schlamm, oder auch den Apparatentheilen leichter zu grauen Zucken sindren führen kann als Kohlensäuresaturation, wenn nur Rosolsäures

alkalitäten gehalten werden. Rofolfaurealkalische Säfte, sofern sie phenolsphthaleinsauer sind, vermögen gefälltes Eisenornd oder sorndul wieder aufzulösen.

Herzfeld hält die Controle der Temperaturen bei der Trockenscheidung für sehr wichtig. In den Fabriken, welche den grauen Zucker erzeugt hatten, war es wegen mangelhafter Borwärmer nicht möglich gewesen, den Saft für die Trockenschiung auf 85°C. zu bringen. Früher hatte Herzsfeld die Beobachtung gemacht, daß bei der Trockenscheidung verhältnißmäßig viel mehr Kalt im Saft gelöft wird, als bei der nassen und darauf die besiere Entfärbung bei ersterer zurückgeführt. In einer Fabrik zeigte nun der Saft in der Nacht nach dem Löschen des Kalkes eine Kalkakalität von bald 0,4, 0,6, selbst 0,9, während bei den Scheideversuchen des Bereinslaboratoriums früher nur 0,3 bis 0,4 beobachtet worden war.

Wie folgende Tabelle zeigt, ist dies widersprechende Resultat darauf zurückzuführen, daß der Saft in der genannten Fabrik mit sehr wechselnden Tem-

peraturen und häufig gang falt zur Scheidung gelangt war.

Löslichkeit von Kalk in Zuckerlösung von 10 Volumprocent: a) beim directen Ablöschen, b) beim Zusatz des Kalkhydrates nach fünf Minuten Rühren.

| MI DIE  |      |   | Grad Celfius<br>Temperatur | Kalkalkalität<br>Trockenscheidung | Kalkalkalität<br>Naßscheidung |
|---------|------|---|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Berfuch | 97r. | 1 | 90                         | 0,20                              | 0,15                          |
| ' '     | 22   | 2 | 80                         | 0,26                              | 0,20                          |
| "       |      | 3 | 70                         | 0,40                              | 0,25                          |
| 27      | 77   |   | 60                         | 0,52                              | 0,26                          |
|         |      |   |                            |                                   |                               |

Trot der Zunahme des Kalkgehaltes der Flüssigiet mit Erniedrigung der Temperatur gelingt bekanntlich die Trockenscheideng im Betriebe gleichmäßig nur gut, wenn man dei höherer Temperatur arbeitet. Die Nachtheile der niederen Temperatur sind theils in der mangelhaften Zersetzung der Amide, des Invertzuckers und der übrigen hier in Betracht kommenden Verbindungen zu suchen, theils darin, daß die Operation längere Zeit in Anspruch nimmt, und daß die schädigende Wirkung des gelösten Kalkes, welche im Ausschen fällbarer Stoffe, wie Eiweiß und Bectin sich äußert, mehr eine Function der gelösten Kalkmenge und der Zeit, als der Temperatur ist.

Der Einfluß der Concentration kommt für Dünnfäfte nicht wefentlich in Betracht, viel mehr die Temperatur. Lamy (Sucrerie indigene 11, 236) fand nach zweistimdigem Nühren 10 procentiger Zuckerlösungen mit ein bis

zwei Procent Kalk für 100 g der Löfung folgende Zahlen:

| fi  | ir 100 | 0 . | ٠. |  |   |    |   |  | 1 | 0,155 | CaO |
|-----|--------|-----|----|--|---|----|---|--|---|-------|-----|
| 1-  | 70     |     |    |  |   |    |   |  |   | 0,230 | 77  |
| 7:  | 50     |     |    |  |   | ١. |   |  |   | 0,530 | 22  |
| 7   | 30     |     |    |  |   |    |   |  |   | 1,200 | 27  |
| ,   | . 15   |     |    |  |   |    |   |  |   | 2,150 | 27  |
| - 5 | ,      |     |    |  | - |    | - |  |   |       |     |

Diese Berthe werden jedoch in der Praxis bei der naffen Scheidung niemals erreicht, da die Zeitdauer der Berührung nur wenige Minuten beträgt.

Nachstehende Tabelle, welche in der Beise gewonnen wurde, daß eine Lösung von 10 Broc. Zuder in 100 Naumtheilen mit 2 Proc. abgelöschtem Kalt

verfett und allmälig unter Umrühren erkalten gelaffen wurde, zeigt bies noch beutlicher:

10 procentige Zuderlöfung mit zwei Broc. Ralt verrührt.

|         | des Rührens<br>insgesammt | Temperatur | Ralkalkalität |
|---------|---------------------------|------------|---------------|
|         | 5                         | 1000       | 0,15          |
|         | 10                        | 90         | 0,18          |
|         | 15                        | 80         | 0,22          |
|         | 30                        | 70         | 0,27          |
|         | 50                        | 60         | 0,40          |
|         | 65                        | 50         | 0,50          |
|         | 85                        | 40         | 0,65          |
|         | 90                        | 30         | 0,76          |
| my yary | 120                       | 15         | 0,98          |
|         |                           |            |               |

Es wurden noch einige Parallelversuche mit fünf Kalksteinen angestellt. Der benutete Diffusionssaft hatte 11,5° Brix und 10,35 Pol. und wurde bei 85° zur Scheidung gebracht. Nach Eintritt derselben wurde noch fünf Minuten gerührt und dann die erste Probe siltrirt und titrirt, die folgenden nach 10, 15, 20 und 30 Minuten von Beendigung der Scheidung gerechnet. Die Temperatur wurde dabei möglichst auf 85° gehalten.

Alkalitäten troden geschiedener Säfte bei Benutung verschiedener Ralksteine.

| Nr.  | Bezeichnung<br>des | Eintritt der<br>Scheidung | Alfalität des Saftes nach |         |         |         |         |  |  |  |  |
|------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|
| 201. | Raltsteines        | nach Minuten              | 5 Min.                    | 10 Min. | 15 Min. | 20 Min. | 30 Min. |  |  |  |  |
| 1    | Marmor             | 1,51                      | 0,36                      | 0,33    | 0,36    | 0,33    | 0,36    |  |  |  |  |
| 2    | Beilbronn          | 3,18                      | 0,29                      | 0,30    | 0,32    | 0,32    | 0,32    |  |  |  |  |
| 3    | Rübeland           | 2,40                      | 0,21                      | 0.32    | 0,38    | 0,30    | 0,38    |  |  |  |  |
| 4    | Gogulin            | 4,12                      | 0,28                      | 0,32    | 0,38    | 0,37    | 0,38    |  |  |  |  |
| 5    | Elm                | 3,38                      | 0,46                      | 0,42    | 0,42    | 0,42    | 0,42    |  |  |  |  |
| 6    | Borne              | 2,21                      | 0.21                      | 0,30    | 0.32    | 0,30    | 0.36    |  |  |  |  |

Die Menge des in Lösung gehenden Kalkes ist also in allen Fällen viel höher, als bei Amwendung von Kalkhydrat bei der nämlichen Temperatur.

Aus dem Borstehenden ergiebt sich, daß man aus den directen Alfalitätsbestimmungen in den filtrirten, trocken geschiedenen Säften vor der Saturation ersehen kann, ob der Saft genigend vorgewärmt ist. Je höher die Alkalität ausfällt, desto ungenigender war das Anwärmen.

Ueber die Frage, ob die Anwendung schwefliger Säure auf Dickfaft ohne Nachtheile hellere Farbe des ersten Productes sichert, berichtet Tiemann 1).

<sup>1)</sup> Zeitichr. 1896, S. 480; Centralbi. 1896, 4. Jahrg., S. 839; Sucrerie belge 1896, 25, 5; Chem. 3tg. 1896, S. 512; Deutsche Zuckerindustrie 1896, S. 1522; Destern. Ungar. Wochenschr. 1896, S. 591; Sucrerie indigene 1896, 48, 263.

Die Bersuche, durch schwessige Säure Reinigung und Entfärbung der Rübensäfte herbeizusühren, sind sehr alt; doch waren die früher erzielten Resultate nicht derartig, daß die Arbeitsweise mit schwessiger Säure allgemein Anwendung gefunden hätte. Die Anwendung der schwesligen Säure hat sich erst im Anfang der 80 er Jahre weiteren Eingang verschafft, und schon gleich zu dieser Zeit treten Klagen auf über die Graufärdung der hierbei gewonnenen Zuckerproducte, besonders bei Anwendung der schwesligen Säure auf Dicksäfte. Man suchte diesem Uebelstande dadurch zu begegnen, daß man die zuerst übliche Dicksaftsschweslung durch eine Dünnsaftschweslung als 3. Saturation ersetzte und sorgstättig heiß siltrirte, welche Arbeitsweise sich bestens bewährte. Die allmälig verstummten Klagen über die Mißfärdung der Zuckerproducte traten erst wieder in neuerer Zeit in erhöhtem Maße hervor.

Zu jener Zeit war es allgemein üblich, die Scheidung und Saturation bei Temperaturen unter 70° C. vorzunehmen. Die Wirkungsweise der schwefsligen Säure ist dei Innehaltung bestimmter Arbeitsweisen eine dreisache, sowohl eine entfärbende, als auch eine sästeausbesserven, sowie eine conservirende. Diese Wirkungen der schwesligen Säure treten jedoch erst in eigentliche Wirksamkeit, sobald ihre Sinwirkung auf Säste unter Abwesenheit freier Altalitäten stattsindet. Jedoch treten dann hierbei unter bestimmten Boraussetungen die Uebelstände hervor, die unter den allgemeinen Ausdrücken "Graufärbung" oder andererseits "Nachdunkeln des fertigen Rohzuckers" zu Klagen Beranlassung geben.

Die Anwendung von schwesliger Säure auf Rohzudersätte in bestimmtem Grade hat nach Tie mann ferner noch die Wirkung, daß bei Vorwalten gewisser bestimmter, so zu sagen Vorverhältnisse, durch die schweslige Säure im Saste Farbstoffe erzeugt werden, welche die ursprüngliche Farbe des Zuders verdeden. Eine im richtigen Verhältniß vorhandene Menge dieser Farbstoffe kann die Farbe des Zuders verbessern, während, wenn sie im Uebermaß gebildet werden, die Uebelstände der Mißfärdung des Rohzuders hervortreten, also gewisser maßen dieselben Verhältnisse der Farbenmischung, wie sie beim kunstlichen Färben des Zuders durch Ultramarin eintreten, nur daß nicht alle Farbstoffe geeignet sind, dauernd die hellere Farbe bezw. sogar die Mißfärdung des Zuders zu erhalten.

Diese Farbftoffe halt Tiemann für organische, stickstoffhaltige Berbindungen,

mit Metallen zu Galzen verbunden.

Das Borhandensein von unverhältnismäßigen Mengen von Metalloxyden in mißfarbigen Zudern ist durch die Arbeiten Herzfelb's nachgewiesen; eine befriedigende Erklärung darüber jedoch, wie diese Metalloxyde als solche und besonders in welchen Berbindungen dieselben in die Zudersüfte resp. fertigen Producte gelangen, ebenso über den Grund ihres Entstehens in größerer Anzahl, steht zur Zeit noch aus.

Die organisch-ftickftoffhaltigen Metallfalze (vornehmlich Gifen= und Rupfer=

lalze) sind folgende.

1. Die Verbindungen der freien Amidofäuren oder beren neutral reagirenden sauren Salze (mit Metalloryden).

2. Säurcamid und aminfaure Berbindungen oder deren Imide, sowie alle unter 2. genannten Körper, Amidoverbindungen (in Berbindung mit Metalloryden).

3. Die obigen Verbindungen mit Schwefel als thio- ober sulfofaure

Berbindungen (mit Metalloryden).

Alle gesammten Berbindungen, frei ohne Metall, sind neutral reagirende Körper, mit Ausnahme der Amidodicarbonsäuren, welch letzteren schwach sauer reagiren. Die Salze aller dieser Berbindungen, auch die neutralen Erdalfaliverbindungen der Amidodicarbonsäuren, reagiren alkalischen Mit Ausnahme der Amidosäuren, aus deren Berbindungen selbst beim Kochen in freier Alkalität unter normalen Berhältnissen das Ammoniaf nicht gelöst werden kann, sind nun alle anderen genannten Stickstoffverbindungen in freier, nicht durch Ammoniaf alkalischer Lösung nicht beständig und zersallen unter Ammoniafausgabe; eine Bildung derselben ist in derartig alkalischen Lösungen nicht möglich.

Als Ausgangsproduct für diese in alkalischer Lösung nicht beständigen Berbindungen erachtet Tiemann in der 1. Saturation bei der Scheidung durch Einwirfung sehr großer Massen fester Erdalkalien, bei sehr starkem Erhigen mit Drydhydrat, oder noch besser bei Anwendung von Kalkoryd entstandene Amine, die sich aus den im Kübensaft vorhandenen stickstoffhaltigen

Berbindungen als secundare Zersetzungsproducte bilden dürften.

Die Amine sind Körper von fehr stark alkalischer Reaction und stark

bafischen Charafters.

Die stickftofshaltigen Verbindungen des Nübensaftes werden bei Einwirkung von Kalkhydrat und mäßig hohen Temperaturen nur insoweit zerlegt, als in ihnen das Ammodiak mit der Carborylgruppe verbunden ist, während die Reste, auf die es hier ausonmt, die Amidosäuren an Alkalien gebunden mit zu den späteren Saturationen gelangen. In der weiteren Saturation werden diese organischsauren Alkalien, sobald sie in größerer Menge vorhanden sind, durch schweslige Säure, eventuell schon durch Kohlensäure, als neutral reagirende Körper, eventuell als neutral reagirende sogenannte saure Salze, selbst noch bei Phenolsphthalernalkalität, frei gemacht.

Bei der alkalischen Reaction der in Betracht kommenden Alkalisalze ist es erklärlich, daß die Annahme selbst freier Annidosauren und saurer (neutral reagirender) Salze im Saft, selbst noch bei alkalischer Reaction desselben, berechtigt ist: zumal obige Reactionen beendigt sind, bevor sich doppelt schwestigfaure

Alfalien bilden.

Eine mit beftillirtem Wasser ohne jeden Zusat von Alfalien bereitete Mischlösung von neutralem, asparaginsaurem Kalt und glykotollsaurem Kalt reagirt an sich alkalisch. Leitet man in diese Lösung schweslige Säure ein, so bildet sich in erster Reihe neutral reagirender, saurer asparaginsaurer Kalt in der noch immer alkalischen Lösung. Nachdem aller asparaginsaurer Kalt durch schweslige Säure in saures Salz verwandelt ist, wird bei weiterem Einwirken von schwesliger Säure der glykotollsaure Kalt zerlegt, und so lange reagirt die Lösung alkalisch trop der Anwesenheit freier Glykotollsäure, dis der gesammte glykotollsaure Kalt zerlegt ist. Nun reagirt die Lösung neutral. Eine schwach saure Reaction tritt erst ein, sobald bei weiterem Einselten schwesliger Säure aus dem sauren Salz der Asparaginsäure dieselbe frei gemacht wird.

Beide oben gewählten Verbindungen sind in den Saturationsfäften stets

vorhanden.

Ferner haben eine Anzahl von Amidodicarbonfäuren die Eigenthümlichkeit, mit Kalimm= und Natriumhydroxyd, selbst in freie Laugen eingetragen, über=

haupt keine neutralen Salze zu bilden. Man kennt von ihnen nur die sauren Salze (allerdings neutral reagirend), während die neutralen Salze der Erdsalkalien schon durch Kohlensäure in saure übergeführt werden, welche Berbindungen später auf Metalloryde unter neutraler Salzbildung einzuwirken im Stande sind. Die Metallsalze sind stark färbend und zumeist gut krystallisirend, aber auch ohne Metallsalze sind die genannten freien Säuren Fardstoffe. Nun wäre nach weiter oben Gesagtem eine Bildung neuer Körper, abgesehen davon, daß ein freiwerdendes Säureradical in statu nascendi in die NH2=Gruppe des einen Molecüls eintreten kann, ausgeschlossen. Es ist wohl bekannt, daß die Amidosäuren beim Kochen mit Alkalien nicht verändert werden, dagegen aber, wenn man dieselben mit Erdalkalien (namentlich Baryt) auf 150 und mehr Grad Eessius erhist, werden sie hierdurch in Amine und Kohlensäure

ausgespalten.

Bergegenwärtigen wir uns, daß alle Neactionen im Großen zumeist energischer verlausen als im Laboratorium, daß ferner bei den großen Massen anges wandten Kaltes die Massenwirfung zu berücksichtigen ist, ferner der Umstand mitspricht, daß alle Einwirfungen auf einander in statu nascendi eintreten, und zwar während größerer Zeitdauer, die Temperaturen bei Anwendung von Kalthydrat und Auftochen mit frei einströmendem Dampf dis 140° C. gerade im abgelagerten Kaltschlamm an den Berührungsssächen betragen, alles das bei Anwendung von Kaltoryd noch stärker zum Ausdruck gelangt, so wird man die Annahme der Bildung von Aminen, auch primärer und secundärer, in größerem Umsange als berechtigt anersennen müssen. Nun würden wir uns durch Anwendung dieser hohen Temperaturen nicht nur Amine aus der Ursubstanz schaffen, sondern wir bringen einen großen Theil der bei niedrigen Temperaturen gefällten Ursubstanz erst wieder durch Zersetung in Lösung, selbst das Albumin wird bei hohen Temperaturen mit Erdalfalien in Ammoniak, Amine und Kohlenstossenden. seine einsachsten Componenten, zerlegt.

Nunmehr die Bildung von Aminen zugegeben, so haben wir es mit einer Körperclasse von höchst basischer, also alkalischer Natur zu thun, die unzersetzbar frei im Saft gelöst ist, und die eine Alkalitätsbestimmung in Beziehung zur freien Alkalität, oder besser Alkalialkalität, in noch weit höherem Maße ausschließt, wie die oben geschilderten Verbindungen. Die alkalische Reaction obiger Verbindungen ist schuld, daß nicht eher mit Saturiren ausgehört wird, bis die oben sowie weiter unten angegebenen Reactionen gewaltsam saft vollständig

sich vollzogen haben.

Die primären Amine werden durch SO2 leicht in Thioaminsäaren übersgeführt. Die schweslige Säure wird, ihrer Anhydridnatur zusolge, die aus den Salzen ausgeschiedenen organischen Säuren in statu nascendi auch als Anshydride in Wirtung treten lassen, wodurch aus den primären und secundären Aminen Säureamide und Aminsäuren gebildet werden, die nunmehr, da keine freie Alkalität mehr vorhanden ist, ziemlich beständiger Natur sind. Die Imidbildungen hieraus sind bekanntermaßen aus diesen während des Kochens zu erhalten.

Alle diese Verbindungen geben mit Metallen starke Färbungen, sowie stark färbende organische Metallsalzverbindungen. Das Monamid der Asparasginsäure, das Asparagin, giebt mit Kupferoryd in wässeriger Lösung einen intensiv ultramarinblauen, gut krystallisirenden Niederschlag, während die Kupfer-

salze der freien Asparaginsäure himmelblau gefärbt sind. Das Glyfofoll, die Amidocisigsäure, giebt mit Kupferoryd ebenso dunkelblaue auskrystallisirende Metallsalze, während es mit Eisenorydverbindungen rothe Färbungen erzeugt.

Die Berbindungen, als beren Bertreter das Asparaginmetall genannt wurde, zersetzen sich leicht unter Ammoniakausgabe, und somit gehörten dies Farbstoffe zu denen, die durch Zerlegung der Decksarben das Nachdunkeln des Zuckers veranlassen würden. Auch bereits beim Abkochen der Füllmassen wird ein großer Theil der Metallverbindungen in Amidosäuren, Ammoniak und Metalloryd zerlegt, woraus das Hellerwerden der Sude beim Abkochen und der hohe freie Metallorydgehalt des sertigen Rohzuckers seine Begründung fände.

Jedenfalls erklärt Tiemann auf Grund seiner Ersahrungen sowie Laboratoriumsversuche, daß die Derivate der Ammoniakverbindungen, bezw. des Ammoniaks, den Transport der Metalloryde aus der Fabrikation in die fertigen Zucker

übernehmen.

Die Metallverbindungen bilden sich sowohl alsbald bei den Vorgängen in der Aussaturation vor der Verdampfung, als auch während der Verdampfung. In den ersten Körpern bei hohen Temperaturen, zumeist wohl die Verbindungen der freien Amidosauren, sowie sauren amidosauren Alkalien, die vorher neutral reagirten, gehen nunmehr ihre Metallverbindungen ein unter gleichzeitiger Vildung ihrer eventuell neutralen Salze, die start alkalisch reagiren, worans sich das Nachdunkeln der Säste zugleich mit der Zunahme der Alkalität in densielben erklären dürfte.

Tiemann glaubt behaupten ju konnen, daß es wohl zumeift wiederum die Derivate der Ammoniakverbindungen bezw. des Ammoniaks find, die an den complicirten Borgangen, fowohl der Zunahme als auch der Abnahme der Alfali= täten, beim Bertochen ber Gufte mit Schuld find (Berbindungen mit Gauren). In den letten Berdampfförpern bei niedrigen Temperaturen, im Dicfaftförper, besonders aber im Dicfaftkaften, bilben fich beim Erkalten die Metallverbindungen ber in der Aussaturation gewissermagen erft gebildeten Saureamide refp. Aminfauren, indem diefelben fowohl die Fahigkeiten haben, mit Metalloryden direct, als auch durch Aufnahme derfelben aus gelöften organischsauren Metallsalzen dieselben unter ftarten Farbftoffbildungen zu binden. Dies fann er burch Erfahrungen aus feiner Praxis bestätigen. Go g. B. erhielt er in ber Campagne 1894/95 burch Stehenlaffen eines Didfaftkaftens mit Didfaft circa 550 Brig und Abfühlen beffelben auf circa 350 C. einen Dictfaft, ber bei einer Phenolphthaleinalkalität von 0,030 die tiefe grünblaue Farbung zeigte, die Ferrochankalium in Gifenchloridlöfung hervorruft. Dickfafte von grangruner Färbung wurden von ihm fehr häufig beobachtet. Alle Zuder waren phenolphthaleinalkalisch.

Was die Metallverbindungen anbetrifft, deren theilweise geringe Beständigfeit bereits hervorgehoben wurde, wurde beobachtet, daß die mißfarbigen Zucker, wenn man sie lange genug lagern ließ, mit der Zeit alle wieder ein gesundes

Aussehen, nur weit dunkler in der Farbe, erhielten.

Bollständig für sich allein gelagerte Sude (allerdings in NH₃≥haltiger Atmosphäre) erhielten nach ungefähr einem halben Jahre ein besseres Aussehen, mit anderen Zudern in große Haufen gemischt, war nach eirea 4 Wochen die Mißfärbung gewichen. Besonders muß erwähnt werden, daß die Hausen beim

Umstechen eine derartige Ammoniakentwickelung herbeiführten, daß die Arbeiter

wiederholt zur Erholung den Boden verlaffen mußten.

Die Frage: Sichert die Anwendung schwesliger Säure auf Dicksaft ohne Nachtheile hellere Farbe des ersten Productes, ist, falls man unter Nachtheilen eine Invertzuckerbildung ins Auge fassen wollte, bereits definitiv entschieden. Sine Invertzuckerbildung in Nübensäften, also unreinen Zuckerlösungen, tritt selbst bei hohen Temperaturen nie ein, salls man selbst bis zur schwach sauren Reaction der Säste saturirt, da vorerst die schwachen organischen Säuren frei werden, denen keine invertirende Kraft innewohnt.

In falten Gaften fann man felbst bis zur freien schwefligen Gaure im

Saft diefelbe einleiten, ohne jede Inversionsgefahr.

Was nun die hellere Farbe im Saft resp. Zucker, sowie sogar die Bermeidung von Mißfärbungen des letzteren betrifft, so ist Tiemann nach wie vor der Ansicht, daß die Trockenscheidning, resp. die Anwendung sehr hoher Temperaturen bei Hohrtatschung, die richtige Arbeitsweise ist, da hierbei die

höchsten Ausbeuten erzielt werden.

Gerade weil hierbei Amine gebildet werden, darum rathe er, die Trockenscheidung selbst mit nicht zu sehr zerkleinertem Calciumoryd vorzunehmen, jedoch unter einer gewissen Aenderung bei den späteren Saturationen. Ist seine Ansicht über die Aminbildungen, die durch gröber zerkleinerten Kalk dann noch befördert werden würden, richtig, so müssen aus den Aminen bei einer Arbeitse weise, wie unten näher erläutert, bei Einwirkung der schwesligen Säure dis zur vollständigen Reutralisation (d. h. Eintritt der schwach sauren Reaction) Säuresamide und Aminsäuren aus den Aminen sich bilden, welche sehr leicht durch freien Kalk in der Wärme wieder zurückgebildet, oder, wie Tiemann annimmt, unter Ammoniakabspaltung in reine Fettsäuren übergeführt werden, die unversänderliche Kalksalze sogar unlöslich bilden werden, da man die Fettsäuren durch Polymeristrung eventuell zum Theil in Säuren der höheren Reihen übersührt, durch Ansspaltung der gemischten Amide.

Tiemann beabsichtigt also auf Basis ber eventuellen Amine, secundar eutstanden aus unzersetharen Amidosäuren, zersethare gemischte Säureamide

herzustellen und wird folgende Arbeitsweise einschlagen:

In der ersten Saturation sogenannte Trockenschung mit griessörmigem Kaltoryd, vielleicht gerade bei Temperaturen von 65° C., dann auftochen, damit wo möglich vollständig die angenommenen Amine gebildet werden, hierauf mit Kohlensäure auf 0,10° Alkalität aussaturirt und filtrirt. Das klare Filtrat wird in der zweiten Saturation ohne Kalkzusat mit Kohlensäure vollständig bis auf 0,02° Alkalität aussaturirt (welche Zisser manchmal nicht erreicht werden dürste) und hierauf mit schwesliger Säure in Gegenwart des sohlensauren Kalks bis zur vollständigen Rosslsäureneutralität geschweselt. Nun erst erhält die zweite Saturation ihren Kalkzusat, wird aufgekocht und nur mit Kohlensäure auf 0,05° wie gewöhnlich aussaturirt und siltrirt.

Während des Aufkochens tritt eventuell die Ammoniakabspaltung und die

Ausfällung der unlöslich fettsauren Kaltsalze ein.

In der dritten Saturation wird das klave Filtrat ohne Kalkzusatz mit Kohlensäure auf 0,01° Alkalität (falls erreichbar) saturirt und hierauf wieder bei Gegenwart des kohlensauren Kalkes Rosolstäure neutral geschwefelt. Nach dieser Operation wird durch Kalkzusatz die Alkalität von 0,005 bis 0,01° Alka

lität hergestellt, aufgetocht, eventuell die Alfalität burch Ralf oder durch schweflige

Säure mit Phenolphthalein regulirt.

Kohlenfäure und schweflige Säure wirken nicht im Gemisch, sondern jede für sich, um einerseits Schwefelvergeudung zu vermeiden, andererseits beim Neutralfaturiren eine Sicherheit gegen freie stärkere Säuren in Folge des suspendirten kohlensauren Kalkes zu haben.

Ein größerer Kalkverbrauch, sowie langere Arbeitsbauer ist gegen früher nicht vorhanden. Nur die Reihenfolge in der Reaction ist eine andere wie bisher.

Die Schwefelung der Dünnfäfte ift somit der alleinigen Schwefelung der Dicksäfte vorzuziehen. Falls man noch eine Saturation für Dicksäfte besitzt, die sehr anzurathen ist, wird man zwecknäßig die gleichen Manipulationen in der Aufeinanderfolge der Reactionen hier wie in der dritten Saturation vorzuehnen, mit den entsprechend höheren Alkalitätsziffern und unter der Maßgabe, daß man gleich vor Ansang der Saturation durch Kalk die Ansangsakalität um einige Grade, dis zur deutlichen Alkalität mit Eureuma, höher setzt, die durch Kohlensäure und folgende schwessige Säure wie oben vollständig zur Rosolsfäureneutralität aussaturirt werden.

Hebenreactionen wegfallen, sehr leicht eingestellt werden, und Tiemann empfiehlt hierzu, der stadilen Alkalität wegen, mit Natron zu alkalisiren und zwar auf 0,03° Titration, vermittelst Phenolphthalein. Unter Bermeidung einer Abkühlung der Dicksäfte im Dicksaftkasten dürfte es so gelingen, bei guten Ausbeuten Zucker von schöner Farbe unter Umgehung von Mißfärbungen herzustellen.

Bur Trodenscheidung im fälteren Safte und Saturation fei noch Fol-

gendes bemerft:

Es genügt nicht bei der Trockenscheideidung, wie auch Herzfeld, Mainummer 1895 der Zeitschrift hervorhebt, einfach bis zu einer bestimmten Alkalität auszusaturiren, da man sonst erhebliche Verluste im Scheideschlamm erleiden kann, und zwar beruht dies nicht auf einer Bildung von unlöslichem Zuckerkalt, wie vielsach angenommen wird, sondern jedenfalls auf während der Saturation sich bildenden unlöslichen Zuckerkalkcarbonaten.

Auch beim energischsten Aufkochen von Zuckerkalklösungen bei Gegenwart von festem Hydrat oder kohlensaurem Kalk konnte er keine Abscheidung festen Zuckerkalkes erhalten. Man beobachtet häusiger, daß eine Pfanne auch bei der Hydratscheidung als ausreichend saturirt abgestellt wird, und wenn man kurze Zeit darauf abermals eine Titration vornimmt, in Folge Lösung dieser Car-

bonatverbindung die Alfalität fehr ftart in die Bohe gegangen ift.

Durch Schlammuntersuchungen ist die mittlere Zeitdauer einer ausreichens den Saturation festzustellen und diese Zeitdauer in Einklang mit der Titration möglichst innezuhalten.

Es trat in den höheren Stadien der Berdampfung öfters eine sehr starke Dunkelfärbung der Säfte auf, die auch im weiteren Berlauf der Bersarbeitung constant blieb. Ueber die Ursache derselben stellte Drenkmann 1)

<sup>1)</sup> Deutsche Zuderindustrie 1896, S. 1521; Zeitschr. 1896, S. 478; Centralbt. 1896, 4. Jahrg., S. 839; Oesterr. Ungar. Wochenschr. 1896, S. 590; Chem. Zig. 1896, S. 512; Sucrerie belge 1896, 24, 547; Sucrerie indigene 1896, 48, 213.

zahlreiche Beobachtungen an, die er in seinem Vortrage auf der Generalverfammlung veröffentlichte, und dem wir die Hauptsachen in Folgendem ent-

nehmen:

Die directe Untersuchung der dunkeln Säfte macht es unzweifelhaft, daß, sobald bei dem Verkochen der höchste Grad der Dunkelsärbung eintritt, in den Säften diesenigen Säuren nachweisbar werden, welche als Spaltungsproducte der Glycose anzusehen sind (apoglucinsaurer Kalk) und daß die Alkalität stets vorwaltend aus Alkali und nicht aus Kalk besteht. Daß diese Glycose aber nicht etwa aus in den Sästen ursprünglich enthaltenem Invertzucker oder aus glycosehaltigen Rübensästen herrührt, ergiebt sich daraus, daß die unverkochten Säste keinerlei Kupferreduction gaben. Drenkmann erwähnt noch zwei andere Beobachtungen, welche er bei Untersuchung der Kübenpreßsäste und unverkochten Kabrikdinnsäste machen konnte:

1. Bei alkoholischen Extractionen der für die Frage verdächtigen Rüben schied sich, ehe Bleiessigzusat erfolgt war, beim Erkalten oft ein zartes Sediment von intensiv rother Farbe ab. Obwohl aus heißem, 95 proc. Alkohol abgesetz, verblieb dasselbe meist nach der Abtrennung alkoholunlöslich; es besitzt schwach zusammenziehenden Geschmack, reducirte Kupferlösung nicht bemerkbar und zeigte im Spectrasapparate die Absorptionsstreisen ähnlich wie Derivate

des Chlorophylls.

Bichtigere Aufschlüsse lieferte aber 2. die Untersuchung der Bleiessiglichen Säften. Nach Abscheidung des Bleies resultirt eine gelblich gefärbte Flüssigkeit von abstringirendem Geschmack, eisengrünend mit Eisenchlorid, nach Sodazusat gelbroth reagirend. Nach der Hydrolyse durch Rochen mit verdünnter Schwefelsäure reducirt dieselbe Kupferlösung sehr ansehnlich; langsamer bewirkt diese Eigenschaft eine Rochung mit verdünntem Alkali. Danach erscheint der im Bleiessigniederschlag vorhanden gewesene Stoff als eine Gerbsäure von dem Charafter eines Glycosides, also einer ätherartigen Versbindung, welche erst nach längerer, vorbereitender Behandlung Glycose ausscheibet.

Wenn diese Glycosidgerbfäure mit Alfali in Stärke der Alkalität eines Dünnsaftes gefocht wird, so tritt erst bei dreifacher Concentration Glycoses bildung, aber auch unter Bräunung der Flüssigkeit Glycosezersetzung ein.

Bei ber Lagerung der Rüben in den Mieten verschwand die Erscheinung der Dunkelfärbung der Säfte; eine geringere Ausbeute scheint dieselbe nicht bewirft zu haben; nur Dunkelung der Rohzucker und größere Biscosität der Abläufe.

Es ift also die Dunkelfärbung der Säfte bei der Verkochung eine Wirkung der concentrirenden Alkalität auf Glycose, welche Glycose sich im Zustande der Entstehung befindet, in dem sie aus einem Gerbsäureglycosid abgespalten wird, welches wahrscheinlich dem Rindenzellgewebe unreiser Rüben entstammt.

lleber die Ursachen ber ftarken Rückgänge der Rohzuckerqualität bei längerem Lagern berichtet v. Lippmann'). Sämmtliche Ursachen dieser Rückgänge laffen sich mit einem einzigen Worte erschöpfen, nämlich mit

¹) Zeitschr. 1896, S. 516; Desterr.-Ungar. Zeitschr. 1896, S. 593; Deutsche Zuderindustrie 1896, S. 1633; Chem.-Ztg. 1896, S. 512; Sucrerie belge 1896, 25, 62.

bem Mangel an Alfalität, worauf ja schon viele Andere hingewiesen haben. Bum Theil fommen Rohaucter zur Ablieferung, die fcon zur Zeit bes Berkaufs gar feine Alfalität besiten, ober fogar entschieden fauer reagiren; jum Theil wieder folche, die eine fehr geringe oder feine bleibende Alfalität haben. Was die ersteren betrifft, die also schon von Anfang an feine Alfalität zeigen ober fowach fauer find, fo ift es felbstverftandlich, daß fie zu weiteren Berfetzungen der verschiedensten Art sehr geneigt sind. Namentlich find es folche Robzuder, welche der Inversion durch Bacterien, z. B. durch den Dertranpilz, gang außerordentlich ausgesetzt find. Was die zu geringe und nicht bleibende Alkalität betrifft, fo find es hauptfächlich zwei Urfachen, die in Betracht fommen: Die Berfetung ammoniafalifcher, alfo ftidftoffhaltiger Beftandtheile, eine Ericheinung, die ja auch im Laufe der Rübemverarbeitung felbft häufig beobachtet wird, indem aus ungenügend gereinigten Gaften mahrend der weiteren Fabrifation Ummoniat abgespalten wird, wodurch die anscheinend vorhandene Alfalität verloren geht, ja die alfalische Reaction oft fogar in eine faure umschlägt. Die zweite Urjache ift gegeben durch das Borhandensein gewiffer Schwefelverbindungen, berftammend aus Gaften, die in fehlerhafter oder migbrauchlicher Beise mit

schwefliger Ganre behandelt worden find 1).

Es enthielten aus folden Gaften gewonnene Buder außer ben fchwefligfauren Salzen auch die fogenannten Thiofulfate, die zwar an und für fich fcwach alfalifch reagiren, aber die Eigenschaft haben, bei längerem Lagern, durch Berührung mit der Luft und durch allmälige Orndation zum Theil in schwefelfaure Salze, jum Theil aber auch in fdweflige Saure und in freien Schwefel überzugehen. Diese letzteren Broducte bemächtigen fich des vorhandenen Alfalis und indem z. B. aus einem Molecul ber vorher vorhandenen thioschwefelsauren Salze mehrere Molecule diverfer Sauren entstehen, wird es leicht erfichtlich, daß das vorhandene Alfali, welches ursprünglich nur ein Molecul Gaure fättigte, nicht ausreichen fann, beren mehrere zu neutralifiren, wodurch bann die reftliche Saure in freiem Zuftande hervortritt und nun ihre verderblichen Wirkungen übt. Daß in der That die frifden Rohauder folder Art in gang beträchtlicher Menge Thiosulfate und bergl. enthalten, läßt fich nicht nur direct durch die bekannte chemische Reaction nachweisen, sondern äußert sich auch technifd in Form merkolirdiger Ericheinungen; fo g. B. bilbeten fich in der einen Fabrit gleich zu Anfang ber Campagne bei Berarbeitung berartiger Zuder= ablagerungen auf den Bacuumichlangen, die nach den angestellten Untersuchungen neben fchwefelfauren Salzen noch bedeutende Untheile von Thiosulfaten, Sulfiten und freient Schwefel enthielten, alfo diejenigen Berfetungsproducte, die eben aus Thiosulfat gebildet werden. Diese nämlichen Berbindungen haben fich in anderen Fabriten, die noch mit Filtration arbeiten, in fehr erheblichen Mengen, fowohl auf ber Anochentoble als auch auf ben Bacuumichlangen, abgeschieden.

Alle die angeführten Ursachen, also die Inversion durch Spaltpilze, die Säurebildung in Folge Abspaltung von Annuoniak und Zersetung stickstoffshaltiger Substanzen, und endlich die Säurebildung in Folge Vernichtung ansfänglich vorhandener Alkalität durch die Spaltung von Thiosulfaten u. dergl. bewirken nun die Schäbigung der Rohzuckerqualität, über welche die Nafsinerien im Insud Auslande zu klagen haben. Es ist aber zu fragen, wie groß

<sup>1)</sup> Siehe auch Mittelftäbt, Chem. 3tg., Rep. 1896, S. 197.

diese Rudgange find; v. Lippmann hat darüber genaue Untersuchungen vornehmen laffen. Es war ihm felbstverständlich nicht möglich, fammtliche Mengen Rohauder, Die gur Ginlagerung und Berarbeitung gelangten, gu prüfen, aber doch gang erhebliche Mengen. Solche Untersuchungen find in einer Sinsicht nicht gang leicht, indem die außerordentlich spruphaltigen Zuder, die beim Lagern invertirt und sauer geworden sind, durch den Druck der auf einander liegenden Gade große Maffen von Sprup austreten laffen, der alfo gwar in dem ursprünglichen Zuder mit enthalten war, nicht mehr aber in dem, der nach mehrmonatlichem Lagern noch zurüchleibt. Wie bedeutend unter Umftanden die ausfliegenden Sprupmengen find, geht daraus hervor, daß gemäß vorgenommenen Wägungen ichon allein das Gewicht jener fauren und invertzuckerhaltigen fyrupofen Maffe, die der Sad noch auffangt und festhält, mehr als ein Kilogramm pro Sad beträgt; biefe Menge geht birect verloren, fie konnte allenfalls nur burch Austochen ber Sade gewonnen werden, wobei es dann aber fehr bie Frage ift, ob das weitere Ginfochen und Berarbeiten diefer völlig fauren, ftark invertzuckerhaltigen Schmiere lohnt.

Fine bereits im Jahre 1893/94 von v. Lippmann angestellte Untersuchungszeihe, die sich auf nahezu 1/2 Million Centner Rohzuder erstreckte, hat ergeben, daß der eingelagerte Rohzuder, nach Aschenendement gerechnet, im Durchschnitt rund 0,25 Proc. an Rendement während der Lagerungszeit verloren hatte; viel schärfer tritt der Verlust natürlich hervor, wenn man nach Richtzuderrendement rechnet, weil da nicht nur der Verlust an Polarisation zu Tage tritt, sondern auch das Plus an organischen Stossen, das durch Zersetung von Rohzuder entstanden ist. Während also der Verlust an Aschenentent 0,25 Proc. war, betrug der Verlust an Nichtzuderrendement 1,30 Proc. Im zweiten Jahre, 1894/95, haben sich die Versuche erstreckt auf etwas über 660 000 Etr. Rohzuder; hier war der Richgang an Aschenendement 0,35, der Rückgang an Nichtzuderrendement aber 1,47 Proc. Solche bedeutende Verluste sind also eingetreten, bevor die betressenden Zuser überhaupt zur Verarbeitung gelangten.

Auch dieses Jahr ist zu constatiren, daß sehr große Massen von sauren, an Invertzucker, Schwefelverbindungen und organischen Zersezungsproducten reichem, häusig geradezu ekelhaft nach Ammoniak u. dergl. riechendem Rohzucker vorkommen. Es läßt sich wohl nicht leugnen, daß das hauptsächlich die Volge der fortwährend wachsenden, aber nicht immer genügend controlirten Amwendung der schwessen Säure ist, welche die bei der Scheidung und Saturation

begangenen Tehler par force wieder gut machen foll.

Zwei Zucker, welche beim Einlagern keinen Invertzucker enthielten und noch 0,002 bezw. 0,003 scheinbare Alkalität zeigten, der eine von 95, der andere von 96,6 Polarisation, sind nach sechsmonatlichem Lagern zurückgegangen; der erstere im Aschenenbement um 0,10, im Nichtzuckerrendement um 0,33 Proc., der zweite im Aschenenbement um 0,30, im Nichtzuckerrendement um 0,98 Proc.

Von einigen Zuckern, welche schon mit einem Invertzuckergehalte von 0,05 zur Einlagerung kamen, hierbei aber entschieben sauer reagirten, und zwar der eine 0,005, der andere 0,008, der dritte sogar 0,018, ergab der erste einen Verlust von 0,30 Aschen= und 0,98 Proc. Nichtzuckerrendement, der zweite einen solchen von 0,33 Aschen= und 1,08 Proc. Nichtzuckerrendement, der dritte aber, der mit 93,40 Polarisation überhaupt der geringste an Qualität war, einen solchen von 0,60 Aschenendement und 1,95 Proc. Nichtzuckerrendement.

Um biesem oft vorhandenen Uebelstande abzuhelsen, muß darauf geachtet werden, daß die Rohzucker, bezw. schon die Säste, eine wirklich dauernde Alkalität haben, die ja gar nicht übermäßig hoch zu sein braucht, um einen sicheren und genügenden Schutz zu gewähren. Es ist aber bekannt, daß in sehr vielen Rübenzuckersabriken höchstens noch bezüglich des Dicksaftes Alkalitätsbestimmungen gemacht werden, daß man dagegen die Füllmassen spärlich, und die Rohzucker überhaupt nicht untersucht.

Um nun radical abzuhelfen, so schlägt v. Lippmann das Mittel vor, welches heute in Desterreich schon angewandt wird; es wird daselbst in jedem Analysensatteste vom Handelschemiker eingetragen, ob der Zucker alkalisch reagirt oder nicht: als Indicator dient Lackmus; doch scheint es v. Lippmann fraglich, ob

gerade diefer Indicator wirklich empfehlenswerth ift.

Als Ursache bes oftmals beträchtlichen Rückganges ber Polarisation ber Rohzucker während der Lagerung sand Maxwell<sup>1</sup>) bei Rohzuckern, daß ein Bermischen des ersten Broductes mit Nachproduct einen starken Rückgang hervorgerusen hat; außerdem auch die Unsauberkeit in der Fabrik von sehr schädlichem Einsluß sich erwies, und daß z. B. das Auskochen der Bersdampsaparate zc. mit ausgesäuerter Melasse hergestelltem saurem Basser, anstatt Salzsäure, als sehr bebenklich anzusehn sei.

Das Berfahren zum Kochen und Arnstallisiren von Rach= producten in Rüben= und Rohrzuckerfabriken und die Raffinerien von

Sachs 2) (Riew) wird folgendermaßen ausgeführt:

a) Der von der Füllmasse erster Krystallisation empfangene Ablauf (Zweitproduct) wird in einem gewöhnlichen Bacuumapparate durch öftere Zuzüge desselben Productes so lange eingekocht, bis die auf ein Stück Scheibenglas genommene Probe eine vollständige Krystallisation des Zuckers in dem Pro-

ducte zeigt.

Enthält nun die Masse jene Menge mittelgroßer Krystalle, so läßt man ungefähr die Hälfte des Apparateninhaltes (bis zur Obersläche der Schlangen oder Rolsre) in einem bereitstehenden Malaxeur einfacher Construction, ohne Doppelwände, zur Abkühlung und Erwärmung des Productes, und ohne Hinzugabe von Zucker zur Anregung der Krystallisation oder zum Anwachsen der Krystalle, ab.

Das vom Apparate abgelaffene Quantum wird wieder durch neue öftere Zuzüge und Kochen erfetzt, und das Ablaffen und Zuziehen, wie oben an-

gegeben, fortgesett. Sollten sich

b) zu Anfang ber Arbeit beim ersten Füllen des Apparates die gewünschten Krystalle durch Zuzüge nicht in sehr großer Menge entwickeln, so wird die Hälfte des Apparates in dem Zustande, wie der Inhalt sich nach langem Kochen besindet, in den Malaxeur abgelassen und neue Zuzüge in den Apparat gemacht, wodurch unbedingt die gewünschte Krystallbildung erzielt

wird; man fett die Arbeit, wie unter a) beschrieben, fort.

<sup>1)</sup> Centralbl. 1896, 4. Jahrg., S. 954. 2) Sucrerie indigène 1896, 48, 274; Desterr.-Ungar. Zeitschr. 1896, S. 812; Zeitschr. 1896, S. 688; Deutsche Zuderindustrie 1896, S. 1987; Bull. ass. chim. 1896, 14, 84; Chem.-Itg., Rep. 1896, S. 248.

c) Dieses Kochen auf Arhstalle mit Zuzügen wird zwei bis fünf Tage fortgeset, bis sich unter der ersten entwickelten Krystallisation eine zweite in Mehlform zeigt; ist letztere eingetreten, so wird der ganze Inhalt des Apparates zu der vorhandenen Masse cines Malaxeurs oder in einen leeren absgelassen und man beginnt wieder mit dem Kochen und Ablassen des vorshandenen rohen Zweitproductes, wie unter a) und b) beschrieben.

d) Zur möglichst raschen Entwickelung der gewünschten Arnstalle im Apparate empfiehlt es sich, den Ablauf der Zuzüge für den Apparat auf einer höheren Temperatur zu halten, als die Temperatur beim Kochen im Appa-

rate ist.

e) Die in den Malageuren befindliche Masse wird noch nach Füllung

jedes Malareurs drei bis fechs Tage in demfelben belaffen.

Die eben bezeichnete Krystallisationsfrist hängt von der in der Fabrik vorhandenen Anzahl von Malaxeuren und von der im Vergleiche zu denfelben

in der Fabrit auf einander folgenden Menge Zweitproductes ab.

In dem Raume, wo die Malaxeure sich befinden, genitgt eine Temperatur von 25° R.; eine höhere Temperatur schaet jedoch der Krystallisation nicht. Die erhaltene krystallisitete Masse verarbeitet sich auf der Centrisuge weit leichter, als nach disherigen Krystallisationsversahren erhaltene Massen.

Patentansprüche: 1. Versahren zum Verkochen von Abläusen bes ersten Productes auf Korn oder Krystalle in Rohzuckersabriken, dadurch gekennzeichnet, das unter häusigen Zuzügen bis zur Krystallprobe eingekocht, ein Theil der Füllmasse in die Maische abgelassen und der abgelassene Theil durch häusiges Rachziehen und Kochen wieder ersetzt wird, worauf wieder abgelassen und das Verfahren in derselben Weise fortzusetzen ist, die Krystallprobe eine zweite Krystallsfation in Mehlform im Vacnumapparate ausweist.

- 2. Das im Anspruch 1. gekennzeichnete Verfahren in der Ausführung, daß die einzuziehenden Abläufe auf eine Temperatur gebracht werden, welche höher liegt, als die im Vacuum herrschende.
- 3. Die Fortsetzung des in Anspruch 1. und 2. gekennzeichneten Bersfahrens dahin, daß nach Feststellung der Mehlkrystallisation das ganze Bacuum in die Maische entleert wird.
- 4. Die Anwendung der durch die Ansprüche 1. bis 3. gekennzeichneten Berfahren auf solche Raffinerieabläufe, welche bisher blank gekocht wurden.
- 5. Bei den durch die Ansprüche 1. bis 4. gekennzeichneten Verfahren die Anwendung von Maischen (Malaxeuren) ohne Wärm- oder Kühlvorrichtungen.

Die Vortheile dieses Versahres sollen hauptsächlich darin beruhen, daß das Blankkochen der Nachproducte beseitigt wird, und der Wegfall wenigstens eines Nachproductes, außerdem soll gegen die bisherigen Arystallisationsarten der Unterschied des Zudergehaltes und Reinheitsquotienten zwischen dem zum Kochen gelangten Zweitproducte und dem von letzterem nach der Arystallisation erhaltenen Ablaufe in einer Arystallisation wesentlich vergrößert werden. Nach den in der Patentschrift mitgetheilten Ergebnissen lieferte ein Nachproduct, nach obiger Methode behandelt, bei Verarbeitung der Masse nach sechs Tagen: gelben Zuder 51,5 Proc. und einen Ablauf mit 52,5 Proc. Reinheitsquotient.

Dieses Verfahren hat sich nach Sachs!) in der Fabrik Weliko-Prisky (Rußland) während der ganzen Campagne sehr gut bewährt und aus dem Grünsprup von ca. 75 bis 80 Neinheit einerseits guten Rohzucker (92 Polarisation, 94 Neinheit) ergeben, andererseits wirkliche Melasse, die nach zweis, viers und sechstägigem Rühren der Füllmasse 60,4, 57,2 und 52 Reinheit zeigte; bei neuntägigem Stehen der Füllmasse in einem Neservoir sant die Reinheit übrigens auch bis auf 61,6.

Diese Arbeitsmethode gründet sich darauf, daß es noch möglich ist, die Nachproductsprupe auf Korn zu tochen; es wird dies namentlich dann sehr gut möglich
sein, wenn man kein Gewicht auf eine möglichst hohe Ausbeute an erstem Product
legt, wie es von Sachs auch besonders hervorgehoben wird. Sachs vergist aber
dabei, daß die Umarbeitung des Rachproductes doch immer mit Kosen und Berlust
verbunden ist. Schon aus der angesührten Ausbeute von 51,5 Proc. eines verhältnißmäßig recht guten Zuckers aus der Nachproductsüllmaße ergiebt sich, daß der
Reinheitsquotient doch ein hoher gewesen sein muß; wenn dann aber Ablaussyrupe
mit 52 Reinheit resulfiren, so muß man doch nach der genaueren Analyse fragen,
und außerdem noch danach, ob diese Abläuse nicht auf erneute Concentration nochmals eine Zuckerausbeute gegeben hätten. (Red.)

Ein Berfahren zur Förderung der Krnstallisation von Zuckermassen ließen sich Degener und Greiner2) patentiren und lautet die

Batentichrift folgendermaßen:

Die bisherigen Verfahren zur Beschleunigung der Krystallisation des Zuckers in der Füllmasse aller Producte der Zuckersabrikation beruhen auf der Anschanung, es sei nothwendig, erstens die Masse continuirlich zu rühren, um die vorhandenen Krystalle aus ihrer, wie man annimmt, allmälig an Zucker verarmten unmittelbaren Umgebung fortwährend in neue, an Zucker reichere Schichten einzuschieben; zweitens die Temperatur der Füllmasse, wie sie aus den Kochapparaten kommt, langsam herabzudrücken, um die Ausscheidung des Zuckers zu erzwingen und damit ein Wachsen der Krystalle zu unterhalten.

Dieje Methoden der Behandlung der Füllmaffe nennt man "Kryftalli-

fation in Bewegung".

Die hierfür benutten Apparate sind: 1. mit Nihrwerken ausgeruftete,

2. mit Doppelmantel versehene oder mit Kühlröhren (für Wasserlauf) durchzogene, offene oder geschlossene Gefäße, in denen durch Bewegung von Rührarmen gegen die seste Wandung, oder der Wandung gegen seste Widerstände ein immer währendes Umwühlen der Masse und ein Verschieben der Krystalle gegen einander stattsindet und ferner ein eingeschlossener Wasserstrom nach Belieben Wärme aus der Masse abführt.

Wird ein Gefäß mit einer Zuckerfüllmasse irgend eines Productes der Zuckerfabrikation (oder mit einer anderen zum Auskrystallisiren anderer Stoffe bestimmten Masse) angefüllt, wie sie die Kochapparate verläßt, d. h. in einem Zustande gleicher Concentration und gleichmäßiger Vertheilung der Krystalle, so

<sup>1)</sup> Bull. ass. chim. 1896, 14, 183; Chem. Italy. Rep. 1896, S. 286.
2) D. N. K. Rr. 85072; Zeitschr. 1896, S. 157; Jahresber. 1895, S. 259; Destern. Ungar. Zeitschr. 1896, S. 72; Centralbt. 1896, 4. Jahrg. S. 747; Chem. Italy. 1896, S. 243; Böhm. Zeitschr. 1896, 20. Jahrg., S. 464; Sucrerie indigene 1896, 47, 278.

tritt, wenn nicht ein mechanisches Mittel oder die Herbeiführung der Schwerflüssigkeit (Biscosität), z. B. durch Abkühlung, hindernd in den Weg tritt, ein Setzen der schon vorhandenen Kryftalle ein, und zwar werden sich die von vornherein in der Nähe des Bodens befindlichen und die schweren Kryftalle am tiefsten und am dichtesten ablagern. Ist diese Scheidung vollendet, so ist sür die oben geschichtete kryftallsreie oder wenigstens kryftallarme Masse keine Gelegenheit mehr geboten, ihren krystallsseben Inhalt an die vorhandenen Kryftalle zu deren Bergrößerung abzugeben. Daher können die gesenkten Kryftalle nicht mehr wachsen und die oberen Schichten müssen in ihrem Zustande der Sättigung verharren.

Dieses Verhalten der Füllmasse hat dazu geführt, zu glauben, man musse durch Rührwerke eine gewaltsame Bewegung der Krystalle erzeugen. Nach Ansicht der Patentinhaber aber schädigt diese nicht nur die Schärfe der Formen, sondern verhindert die gewollte Krystallisation, zu deren Herbeisührung unter allen Umständen als erstes Ersorderniß die Nuhe der Lage gehören soll.

Durch die gleichfalls angewendete Kühlung wird allerdings eine Verarmung der gefättigten Lösung beschleunigt, aber es entstehen zum weitaus größten Theile neue Krystalle von unerwünscht kleiner Gestalt, welche sich im günstigsten Falle äußerlich an die vorhandenen Krystalle ausetzen, aber selbstständig bleiben, eine scheinbare Bergrößerung erzeugen und das sogenannte "mehlige Korn" bilden, welches beim Schlendern wieder zerfällt.

Im Gegensatz zu diesen Berfahren fteht das der Patentinhaber.

Wird das vorhin erwähnte Gefäß mit seiner ausgeschiedenen Masse um 180° gewendet, so tritt eine Rückbewegung der abgelagerten Krystalle durch die Lösung hindurch ein, wobei die Sättigung der früher oben, jetzt unten geschichteten Masse abnimmt und natürlich ein Wachsen der vorhandenen Krystalle stattsindet.

Hierbei werden die Arhstalle nicht gewaltsam aus ihrer unmittelbaren Umschichtung gelöft, sondern diese Umschichtungen bereichern sich durch Diffusion aus der durchzogenen Masse, das wieder ergänzend, was sie an die einsgeschossenen Arvstalle abgegeden haben. Eine Abkühlung der Masse ist nach Möglichkeit zu vermeiden, weil durch Wärmeabgade ein Steiserwerden der Masse eintritt, welches die freie Bewegung der Molecüle unter sich nur erschweren würde.

Um ein gewaltsames Ablösen der Arystalle beim Wenden des Apparates zu vermeiden, ist es nöthig, denselben mit der Zuckermasse ganz anzusüllen. Um ferner den Arystallen ein Ablagern in gleichmäßiger Schicht zu ermögelichen und ihnen nach dem Wenden des Apparates einen möglichst langen und gleichen Weg durch die Zucker abgebende Flüssigfeit hindurch zu geben, sind Gefäße mit senkrechten Seitenwänden und möglichst flachem Boden bezw. Decke zu wählen.

Patentansprüche: 1. Versahren zur Förderung der Arnstallisation von Zuckermassen, dadurch gekennzeichnet, daß die mit der Masse ganz ansgesüllten verschlossenen Gefäße zeitweilig um  $180^{\circ}$  gewendet werden, wobei deren Form so gewählt ist, daß alle in gleicher Höhenlage besindlichen Arnstalle einen gleich langen Weg durch die Zuckerlösung zurückzulegen haben.

2. Bei dem unter 1. genannten Berfahren die Golirung der Gefäße

durch Barmeichutzmittel zwecks Berhinderung von Abfühlung und der dadurch bedingten Erfchwerung der Bewegung der in den Gefägen gebildeten Rryftalle.

Bu ber jo ungemein wichtigen Ausbeuteberechnung hat Mittel= ftabt 1) in feinem Buche: "Aus der Praris der Zuderinduftrie" 2) vielfache Angaben gemacht, auf welche Weise man die durch die chemische Controle gewonnenen Berthe burch eine technische Betriebscontrole erganzen konne. Dieje Schrift ift von v. Lippmann 3) einer recht eingehenden Befprechung unterzogen worden, Die aus bem engen Rahmen einer Rritit dadurch heraustritt, daß v. Lipp= mann bei biefer Befprechung auch die ungemeinen Schwierigkeiten erörtert, die fich einer technisch möglichen Ausbringbarteit an Raffinade auf Grund der bisherigen chemischen Analysen eines beliebigen Rohzuders 2c. entgegenstellen. Bei ber Wichtigfeit biefer Frage laffen wir die v. Lippmann'iche Besprechung

hier folgen:

Mittelftadt beginnt junachft mit ber Darlegung einiger Sauptbegriffe: des Buder- und Nichtzudergehaltes, ber mahren und scheinbaren Trodensubstang und bes Reinheitsquotienten. Bezuglich des letteren scheint er aber hier gleich anfangs einen principiellen, im gangen weiteren Berlaufe ber Entwidelungen nachwirkenden Gehler zu begehen, beffen Burgel in einer Ueberschätzung ber Belehrung liegt, die aus ber Renntnig ber Reinheitszahl zu gewinnen ift: benn der Reinheitsquotient enthält nur eine Ausfage über die Quantität, nicht aber über die Qualität des Nichtzuckers, er ift, obwohl er zur Beurtheilung von Qualitäten zu dienen pflegt, bennoch eine Größe von wesentlich quantitativem Charafter, und hört baber auf, maßgebend zu sein, sobald in irgend einer Frage die Qualität bes Richtzuders das ausschlaggebende Moment darftellt. Wenn also ber Berfaffer ausführt, man fonne aus einer Lofung von 100 Reinheit unter geeigneten Umftanden den gefammten Buder gewinnen, aus einer folden von 99 Reinheit aber schon nicht mehr, "weil der vorhandene eine Theil Nicht= juder ein bestimmtes Quantum des Buckers an der Renftallisation verhindert", jo ift dies als ein bedenklicher Fehlschluß anzusehen: das am Rryftallisiren verhinderte Quantum Zuder ift nicht bestimmt, es ift nicht ein durch das Bor= handensein von einem Theil Nichtzuder in eindeutiger Beise bedingtes, sonbern alles hängt von ber Natur, von ber Qualität biefes einen Theiles Nichtzuder ab, über die jedoch der Reinheitsquotient gar nichts aussagt. Daß die Musbringbarteit an frustallifirtem Buder mit der Reinheit der Maffe fteigt, ift beshalb ein nur im Großen und Bangen gutreffender Sat, feineswegs ift aber im Einzelnen eine birecte und conftante Proportionalität vorhanden, und es tann, wie das die Braris täglich bestätigt, die Ausbringbarkeit von Maffen, die am Papier die nämliche Reinheit aufweisen, auch unter fonft gang gleichen Umftänden eine fehr verschiedene fein, wenn eben die Qualität des Richtzuckers eine wechselnde ift; am merklichsten wird bies natürlich da hervortreten, wo viel Nichtzucker vorhanden ift, also bei Maffen von geringerer Reinheit, nachweisbar bleibt es aber auch bei den feinften Maffen, z. B. Raffinadefüllmaffen von 99,7 und mehr Reinheit; es ift feineswegs einerlei, ob die in diesen vor-

<sup>1)</sup> Defterr.= Ungar. Wochenichr. 1896, S. 667; Reue Zeitichr. 1896, G. 109. Chem. 3tg., Rep. 1896, S. 248.
2) Siehe Rathfe's "Bibliothek für Zuderintereffenten", Bb. 12.
3) Deutsche Zuderindustrie 1896, S. 1305.

handenen 0,1 Proc. organischen Nichtzuckers aus spruposen Stoffen gewöhnlicher Art bestehen, oder etwa aus Resten Dextran, die bei der Affination nicht

völlig entfernt wurden.

Um nun "die Ausbringbarkeit eines Broductes direct zu ermitteln", müßte man "das Berhältniß tennen, in welchem sich der Nichtzucker an der Melasse= bildung betheiligt", und um diefes festzustellen, geht ber Berfaffer von ber Zusammensetzung einer "gut ausgearbeiteten, normalen Melasse" aus, bie 50 Proc. Zucker, 30 Proc. Nichtzucker und 20 Proc. Wasser enthalten, also bie Reinheit 62,5 haben foll. Kann es denn aber ein "bestimmtes Berhältnif", in welchem sich ber Nichtzucker an der Melassebildung betheiligt, und kann es eine dem Allgemeinbegriffe "normal" entsprechende Melasse überhaupt geben? Dem vorher Ausgeführten nach find diese Fragen entschieden mit "nein" ju beantworten; je nach ber Natur des Nichtzuckers wird (ceteris paribus) auch fein Antheil an der Melassebildung ein verschiedener sein, und je nach der Natur der Rohmaare und der fertigen Producte, sowie je nach dem Arbeits= gange und ben Arbeitsvorrichtungen, wird auch die Melaffe verschieden ausfallen. Es kann alfo möglicherweise für eine gegebene Fabrik, unter genau gegebenen Umftanden, eine Melaffe die "normale" oder die als normal angesehene sein, im Allgemeinen aber existirt eine "Normalmelasse" nicht. Wie follte es auch, wenn dem anders wäre, möglich erscheinen (was doch der Verfaffer felbst anführt), den Quotienten der Normalmelasse "durch forgsame Arbeit noch etwas weiter berabzudrücken"? Der Berfasser nimmt an, dies gelinge bis du einer Grenze von 61,54, und es führe hiernach je 1 Theil Nichtzucker 1,6 Theile Bucker in die Melaffe über. Daß fich diefe "Annahme" geeignet zeigt, "Die Berechnungen fehr zu vereinfachen", muß zugegeben werden, daß fie aber irgendwie berechtigt fei, ift durchaus zu bestreiten, und schon das thatsächliche Vorhandensein von Melassen, die nur Quotienten von 56 bis 57 (und noch weniger) besitzen, spricht beutlich gegen sie, um so mehr, als jeder Grund mangelt, die besagte Grenze gerade bei 61,54 festzulegen. Das einfache Berhältniß 1:1,6 auf alle Producte anzuwenden, erklärt zwar der Berfaffer felbft für "burchaus unrichtig", er nimmt es jedoch im Weiteren tropdem überall als Grundlage an, benn er berüchsichtigt zwar die fecundaren Wirkungen des Richt= Buders für fich, brudt aber beffen "melaffificirende Rraft" immer und überall als Broduct feiner Menge und des Coöfficienten 1,6 aus. Gine folche Rechnungsweise kann praktisch unmöglich zu richtigen Ergebniffen führen, und man braucht diesbezüglich nur an die Ausbringbarkeit von Gaften "gleicher Reinheit", die aus der Berarbeitung von Rüben, Rohzucker, Nachproducten oder Melaffe ftammen, zu erinnern; sie ift aber auch theoretisch unzuläffig, wie aus den neueren Arbeiten über die Melassebildung und die sie bedingenden Ginfluffe, sowie über die unter Umständen neutrale, ja sogar "aussalzende" Wirfung gewiffer Nichtzuckerstoffe hervorgeht.

Im weiteren Verlaufe seiner Darstellung erörtert der Autor die Fabristutionsverluste an Zucker, die er in medjanische und chemische eintheilt. Für Kübenzuckersabriken schätzt er die ersteren sitr je 100 Theile Küben: auf 0,30 Proc. in den Schnitten, auf 0,10 Proc. im Ablauswasser und auf 0,06 bis 0,08 Proc. im Schlamm, das wäre zusammen 0,46 bis 0,48 Proc., während S. 12 als Summe 0,65 Proc. und S. 14 sogar 0,70 Proc. angegeben wird, jedenfalls in Folge eines Rechensehlers. Im Rassineriebetriebe sollen die

mechanischen Berlufte (burch die an den Gaden hangenbleibenden Budertheile und burch die Filtration) höchstens 0,1 bis 0,2 Proc. des Rohzuders betragen, - eine Bahl, die unbegreiflich niedrig erscheint, besonders bei wiederholter Filtration, wie fie in der Befdreibung des Arbeitsganges vorausgefest wirb. Die chemischen Berlufte, "bie ihre Erklarung in ber Ginwirfung bes Baffers und ber Barme auf ben Buder finden", betrachtet ber Berfaffer als in erfter Linie burch Uebergang von Rohrzuder in Invertzuder bedingt. Die Boransfetung, daß, wo Buder verschwinde, Invertzuder auftreten muffe (und bag um= gekehrt, wo man feinen Invertzuder nachweisen toune, auch fein Buder gerftort worden fei), gehört zu jenen, die bei ben verschiedensten Untersuchungen immer wieder gemacht werden und ber gutreffenden Beurtheilung und Deutung vieler Borgiige außerordentlich hindernd im Wege ftehen. Schon Badenroder hat aber richtig erkannt, daß insbesondere auch beim Bertochen reiner, concentrirter Buderlösungen primar nicht Invertzuder auftritt, fondern bertrinartige Gubftang, und alle, die fich feither mit diefem Gegenftande beschäftigen, haben die Richtigfeit biefer Angabe bestätigt; daß im Laufe des Arbeitsganges eine Sydrolyfe des Rohrzuders möglicherweise vorfommen fann, mag zugegeben werden, unter den im regelmäßigen Fabritbetriebe herrschenden Umftanden ift aber ihr fortgefettes Stattfinden taum bentbar, und nicht Producte ber Inverfion, jondern jolche der Ueberhitung des Rohrzuders find es, welche vorwiegend die chemischen Berlufte an Sacharose bedingen. Die Große diefer Berlufte ichagt Berfaffer im Rohzuderfabritbetriebe für je 100 Theile Ruben auf 0,6 Broc. Bucker, - ohne indeffen anzugeben, wie er zu biefer Bahl gelangte und aus welchen Grunden fie als allgemeingültig zu betrachten ift -, und im Raffineriebetriebe für je 100 Theile Rohzuder auf 0,55 Broc. Buder; die zerftorte Menge Buder ober vielmehr die ihr entsprechende Menge Richt= zuder m foll dann weiterhin noch m imes 1,6 Theile Zuder in die Melaffe überführen. Bemerkt fei schon hier, daß die chemischen Berlufte, wenn man fie für 100 Theile Rüben, die 13,5 Broc. Zuder enthalten, mit 0,60 anfest, jedenfalls für 100 Theile Rohzuder von über 95 Polarisation mit 0,55 viel gu niedrig verauschlagt find und umgekehrt; ferner ift es auch unzulässig, für den chemischen Berluft beim Raffiniren eine Conftante aufzustellen, die, ohne jede Rücksicht auf die Art des Betriebes oder auf die Natur der roben und ber fertigen Waare, für alle Fälle gleichmäßig gelten foll.

Während in der Rohzuckerfabrikation die Berechnung der Ausbringbarkeit aus dem Rohmaterial, der Rübe, "von so außerordentlich vielen Factoren abhängt, daß jede Calculation hinfällig wird", und man deshalb nur von der Füllmasse ausgehen kann, erklärt der Berfasser die beim Rafsmeriebetriebe aus dem Rohzucker gewinndare Menge weißer Waare sür "einen durchaus sest bestimmten Begriff, das sogenannte Rendement, das schon beim Ankauf des Rohzuckers die Basis sür die Bewerthung desselben bildet". Den ersten Theil dieses Sapes, der einen Verzicht auf die Lösung des wichtigsten rechnerischen Problemes der Rohzuckergewinnung, "Ermittelung des in der Rübe eingeführten Zuckers und seines weiteren Berbleibes", als unvermeidlich hinstellt, darf man mindestens als fragwürdig bezeichnen; der zweite ist aber geradezu falsch, und man kann ihm nicht eindringlich genug widersprechen. Der Verfasser sührt selbst aus, daß das sür den Welthandel allein in Frage kommende sogenannte Ascherendement auf zwei Annahmen beruht: 1. daß nur die Salze das

Melaffen bilbende Element barftellen, 2. daß je 1 Theil der Salze 5 Theile Buder am Rryftallifiren hindert. Beide Annahmen find, wie der Berfaffer felbst anerkennt (f. S. 13), falich, ja absurd, - und aus zwei solchen falichen und abfurden Annahmen foll fich das Rendement als "durchaus fest bestimmter Begriff" ergeben? Das ift doch entschieden mit den Gesetzen der Logif nicht zu vereinbaren: aus falschen Boraussetzungen fließt eben auch ein falscher Schluß. In Wirklichkeit liegt aber der dem Begriffe des fogenannten Rende= ments anhaftende logische Fehler noch tiefer. Die Ausbringbarkeit an weißer Waare kann nämlich als Resultirende zweier Componenten gedacht werden, deren eine die Qualität des Rohstoffes versinnlicht, die andere aber jene des fertigen Productes, sowie den zu beffen Gewinnung führenden Arbeitsgang; die Ausbringbarkeit nur ans ber Dualität bes Rohftoffes, - diese als zutreffend bestimmt angenommen -, vorauszusagen, heißt fo viel, als eine Resultirende aus einer Componente ableiten oder ein Parallelogramm der Rrafte aus einer dieser Kräfte construiren zu wollen. Nun kommt aber noch hinzu, daß das fogenannte Afchenrendement die Qualität des Rohstoffes nicht zutreffend beftimmt, daß also auch die eine Componente, die man berücksichtigt, nicht zuverläffig bekannt ift; welchen Werth baraufhin bie ganze Conftruction noch hat, das ergiebt sich ohne Weiteres. (Das fogenannte Nichtzuckerrendement ver= meidet zwar die erste der oben angeführten falschen Annahmen, und ift in diefer Sinficht bem fogenannten Afchenrendement weit überlegen; dagegen ift, wie oft hervorgehoben, der Factor 21/4 ebenfalls ein hypothetischer, das Ergebnig eines Compromiffes zwischen den Coöfficienten 2 und 21/2, sowie der Ueberlegung, daß ein Zuder mit 1 Theil Afche und 1,25 Theilen Organischem nach neuem und altem Rendement gleich hoch auskommt, weil  $2^{1}/_{4} imes 2^{1}/_{4}$  fast genau = 1 × 5 ift.) Also das gerade Gegentheil des vom Berfaffer Berficherten ift richtig: das fogenannte Rendement, als Bezeichnung der Ausbringbarkeit an weißer Waare, ift kein fest bestimmter, sondern ein völlig bodenloser, jeder logischen Grundlage entbehrender Begriff. Erstens besagt das jogenannte Rendement über die eigentliche qualitative Beschaffenheit und über die ebenso wichtigen physikalischen Eigenschaften des Rohmaterials gar nichts, und zweitens ift die Unterftellung, die Ausbeute aus gegebenem Rohmaterial fei unabhängig von der Art der herzustellenden fertigen Waare und von der Art diefer Berstellung, eine ungereimte; es muffe hiernach einerlei sein, ob Rohaucker von 3. B. 88 Rendement aus reinen, scharfen Rryftallen, oder aus einer bas ver= ichiedenste Korn enthaltenden Schmiere bestehe, und ob man aus ihm Brobe, Granulated oder irgend ein anderes Product erzeugen wolle. Dies ift aber bekanntlich nicht der Fall, vielmehr gelangt hier zur Geltung, was der Berfaffer felbst über ben "Raffinationswerth" ausspricht, daß sich dieser nämlich ergebe, wenn man vom Zudergehalte der Producte die "unvermeidlichen mechanischen und chemischen Berlufte", sowie die in die Melasse übergehenden Budermengen abziehe. Aber welche mechanischen und chemischen Berlufte find bann "unvermeidlich" und welche Budermengen gehen benn in die Melaffe über? Auf diese Frage ist zu erwidern, daß sie sich allgemein nicht beantworten läßt, weil die Sohe der Berlufte und Melaffenprocente feine Conftante ift, fondern von der Natur der rohen und fertigen Waare, sowie vom Arbeitsgange abhängt; sie hängt aber nicht vom fogenannten Rendement ab, welches zu diesen Größen theils in gar feiner, theils in feiner proportionalen Beziehung fteht. Daber

ftimmt, wie der Berfaffer felbft einfieht, der nach feiner Unleitung ermittelte "Raffinationswerth" mit dem fogenannten Rendement feineswegs überein, d. h. je nach ben näheren Umftanden fann die Ausbeute entweder hinter bem Rendement gurudbleiben, oder es "überholen"; daß eine folche Möglichteit indeg vorliegt, dag also das jogenannte theoretifche Rendement trop ftete vorhandener und unvermeiblicher Buderverlufte zuweilen in ber Bragis "überholt wird", reicht aber allein schon bin, um über bie Zuläffigkeit biefes Werthmeffere ben Stab zu brechen. Gine Ausbeuteberechnung, wie fie ber Berfaffer in ber Formel auf G. 16 mit Gulfe des Rendements und ber Nichtzuckerconftante 1,6 empfiehlt, ift nach allem Befagten jedenfalls unguläffig; ein Rohauder von befannter Qualität fann allenfalls für einen beftimmten Betrieb eine gewiffe Ausbeute mit Wahrscheinlichkeit (auch nicht mit absoluter Sicherheit!) versprechen, aber diese Qualität wird man nie allein aus dem sogenannten Rendement beurtheilen, und noch weniger letteres als reale Größe von absoluter und allgemeiner Gultigfeit hinftellen konnen. Der Sandel benutt bas Rendement allerdinge in biefem Sinne, weil er, wie Berr Dr. Bugo Schulg einmal fehr treffend fagte, nur nach Rahlen verlangt, mit benen fich rechnen lagt, ohne zu fragen, ob fie richtig feien ober nicht, und weil fich Bolarisation und Afchengehalt rafd bestimmen laffen. Sowie aber ber Raufmann, wenn er 3. B. gewiffe Actien gerade unbedingt braucht, fie jum herrschenden Course erwerben mug, ohne erft prüfen ju tonnen, ob diefer innere Berechtigung habe ober nicht, gang ebenfo ift er auch gezwungen, ben Rohauder nach ben herrschenden Normen zu taufen, gleichviel ob fie richtig oder falfch find; bas Bezahlte aber ohne Weiteres als reellen Werth zu betrachten und bemgemäß in die Bilang einzustellen, tann im einen Falle ebenfo unrichtig fein wie im anderen.

Nachbem ber Berfaffer in einem "Allgemeine Rechnungsverfahren" betitelten Abschnitte die von Jelinet, Schneiber und Claafen aufgeftellten Methoden zur Umrechnung der Producte bezw. zur Ermittelung der Fillmaffenausbeuten entwidelt hat (wobei der alteren und in vieler Beziehung grundlegenden Arbeiten von Suchomel und Brilfa feine Erwähnung geschieht), wendet er fich zur "Theoretischen Berechnung des Betricbes einer Rohzuderfabrit und Raffinerie". Es fann fich natürlich nicht um den Betrieb einer Rübenzuderfabrif im Allgemeinen handeln, sondern es muffen bestimmte, für einen besonderen Fall gultige Boraussetzungen über Betriebsweise, Anzahl und Beichaffenheit ber Broducte gemacht werden, wobei fich der Berfaffer darauf beidrantt, die Zusammensetzung ber erften Fullmaffe jum Ausgangspunkte gu nehmen, und als Arbeitsgang den bis vor wenigen Jahren allein üblichen, nämlich die Gewinnung dreier auf einander folgender Broducte, in Betracht gu gieben. Es ift auffällig, daß sowohl bei der nun folgenden Gingelberechnung, als auch folieglich bei ber Bufammenftellung, auf die früher erörterten "chemi= fchen Berlufte" gar feine Rudficht genommen, ja fogar (S. 28) ausbrudlich erflart wird, ber Quotient ber Ablauffprupe muffe auch jener ber aus biefen Syrupen gefochten Fullmaffen fein; die berechneten Ausbeuten find baber jedenfalls entsprechend zu hohe. Endlich hat der Berfaffer bie größte Schwierigfeit, die fich bei Aufstellung folder Berechnungen ergiebt, gar nicht berudsichtigt, ja er scheint sie sogar nicht genugend erkannt zu haben, da er empfiehlt, "auch die im Laufe der gangen Campagne entstehenden Broductmengen auf rein theoretischem Wege zu ermitteln, lediglich aus den Untersuchungen ber

Durchschnittsmufter einiger fester Zuder und Ablauffprupe". Diese Schwieriafeit liegt bekanntlich im Ziehen der Durchschnittsmufter, dem wunden Buntte aller rechnerischen Fabritscontrole; Jeder, der sich auf irgend einem Felde mit dieser beschäftigt hat, weiß, welche außerordentlichen, meist gar nicht voraus= zusehenden Sinderniffe fich ber Bewinnung richtiger Durchschnittsproben aus einem Großbetriebe bieten, und daß diese Sinderniffe häufig felbft einem Aufgebote gang besonderer Muhe und Borsicht tropen, wie man ce bauernd anguwenden gar nie in der Lage ift. Man nehme nur den einfachsten Fall, die Berlegung von g. B. 1000 kg irgend einer Füllmaffe in Buder und Snrub oder eines Rohzuders in Krystallzuder und Ablauf, untersuche die Proben, berechne auf Grund diefer Analysen die Ausbeuten und vergleiche mit den fo errechneten Mengen die gleichzeitig auch nachgewogenen: man wird über die Differenzen im einzelnen Falle, über die Abweichungen zwischen mehreren unter anscheinend gang gleichen Umftanden vorgenommenen Bersuchen, und über die Kleinheit der Bersuchsfehler, die schon namhafte Fehler der Resultate bewirken, in Stannen gerathen. Der Schreiber diefer Zeilen, ber feit vielen Jahren ungahlige folder Bersuche angestellt und berechnet hat, muß wenigstens gefteben, daß es ihm nur felten und ausnahmsweise gelungen ift, zu genan übereinftimmenden Ergebniffen zu gelangen; es mare ficherlich übereilt, hieraus allgemeine Schliffe giehen zu wollen, - jedenfalls hatte aber diefer Begenftand einer grundlichen Besprechung und Rlarlegung bedurft, schon damit nicht berartigen Berechnungen, fei es über furzere Zeitranme, fei es gar über gange Campagnen, ohne weitere Kritit blindes Bertrauen geschenkt werbe.

Unter den neueren Arbeitsmethoden erwähnt der Berfaffer nur furz die Rruftallifation in Bewegung, und glaubt, daß fie gestatte, den gesammten sonft im zweiten und dritten Producte enthaltenen Buder fogleich in Geftalt des höherwerthigen ersten Productes zu gewinnen; noch vorhandenes brittes Product einer Borcampagne kann man entweder im Diffusionsfafte auflösen ober gunächst in die blank gekochte Füllmasse des zweiten Productes als Krystallerreger ein= werfen. Wie sich bei diesen Arbeitsweisen die Berechnung der Ausbeuten und Berlufte zu gestalten hat, ift leider nicht dargelegt. - Weiterhin wird noch ein mäßiger Bufat von Barnthndrat zur zweiten und dritten Saturation empfohlen, wodurch man eine Quotientenverbefferung von etwa 0,4 Proc. und bemgemäß eine Mehrausbeute von 1 Broc. Zucker erzielen konne; da aber dieser Quotienten= verbefferung das Freiwerden einer dem angewandten Barnt aguivalenten Menge Alfalien gegenübersteht, die befanntlich zu den schlimmften Melaffenbildnern gehören, fo wird man einen folden Borfchlag nicht zu befürworten vermögen. Eine nachträgliche Neutralisation bes Alfalis, etwa durch Rohlenfaure (Saturationsgas), ist aber nicht wohl aussiihrbar, da sich aus Alfalien und Zuder, namentlich in heiger Löfung, fofort Alfalifaccharate bilden, die durch Sohlen-

fäure nicht zersetzt werden.

Auch vom Naffineriebetriebe nimmt der Berfasser an, er misse sich "durch einsache Schlußfolgerungen aus der Qualität und Quantität des Rohzuckers und durch Einführung einiger allgemeiner Werthe in die Gleichungen" berechnen lassen. Das Irrthümliche dieser Ansicht braucht nicht nochmals aus einander gesetz zu werden, sei aber kurz an des Verfassers eigener weiterer Darlegung erwiesen. Der Rohzucker wird als weißer Krystallzucker betrachtet, der von einer gewissen Menge unreinen und gefärbten Sprups nur äußerlich umkleidet

ift und baber in fast reiner Form zurudbleibt, wenn man biefen Sprup (3. B. durch Aufgießen von Deckflare) verdrängt. (Diefe Borftellung ift überdies ungutreffend, benn es giebt zahlreiche Rohguder, Die durch und burch gefarbt find, beim Deden nicht weiß, sondern gran oder röthlich werben, und beshalb 3. B. zur Granulateberzeugung nicht verwendet werden fonnen.) Sat nun ein Rohzuder 95 Broc. Pol., 1,2 Broc. Afche, 1,8 Broc. Nichtzuder und 2 Broc. Waffer, und befitt jener ihm anhaftende Shrup ben Quotienten 71, 72 oder 73, fo enthält diefer Rohzuder (laut Berednung auf G. 37) 87,65, 87,28 ober 86,89 Broc. Krystallzuder. Also ein Rohzuder fann schon um 0,4 und um 0,8 Broc. differirende Mengen Rryftallzuder enthalten, ohne daß bie Analyje darüber den geringsten Aufschluß giebt, denn in allen drei Fallen wird man stets die nämliche obige Zusammensetzung, und dabei den Duotienten 96,9 und das Afchenrendement 89,0 finden! Rann es noch einen befferen Beleg für die Berthlofigkeit von Quotient und Rendement gur Beurtheilung praktifcher Ausbeuteverhaltniffe geben, als diefen? Welchen Anhalt bietet benn bem Raufer Diefes Rohauders bie Analyse und das "Rendement"? Bermag er boch auf feine Beise zu erkennen, welchen Quotienten ber bem Rohauder anhaftende Shrup hat, und fich bemgemäß den gu erwartenden Behalt an Rruftallauder zu berechnen. Rechnet er aber ohne Rücksicht auf biefen Umftand, und nur mittelft "einfacher Schluffolgerungen" und "allgemeiner Werthe", jo wird er fich offenbar leicht außerordentlichen Täuschungen hingeben, um fo mehr, als auch die Controle aus den Ergebniffen des praktischen Betriebes feine einfache ift : benn beim Affiniren in der Centrifuge (bas Berfaffer allein nager bernafichtigt), ift eine völlige Scheidung bes Rohguders in reinen Rruftallguder und in Shrup von 71 bezw. 72 oder 73 Reinheit nicht ausführbar, vielmehr erhalt man einerseits Sprup von höherem Quotienten (75 bis 76, wie G. 38 angegeben, durfte in ber Regel nicht einzuhalten fein), andererfeits Buder von nur etwa 99,6 bis 99,8 Reinheit. Wie der Berfaffer hier zu der, jeder Er= fahrung zuwider laufenden Behauptung tommt, im affinirten Buder "muffe" Das Berhältniß zwischen Ufche und Organischem daffelbe bleiben, wie im Roh= auder, ist gang unerfindlich; diefe Angabe ift durchaus unrichtig.

Mis Arbeitsgang der Raffination nimmt der Berfaffer folgenden an: Unter jedesmaliger Klärung mit etwas Kalk, Filtration über Knochenkohle und Berfochung (bei ber eine Buderzerstörung von je 0,4 Proc. eintritt), liefern die erften beiden Fullmaffen Brodwaare; den zweiten Grünfyrup von etwa 93 Reinheit beffert man durch Ginwurf eines Rachproductes von 94,3 Reinheit auf, das man aus dem Uffinationssyrup (von etwa 75,1 Quotient) durch unmittelbare Berlegung in Rohander und Normalmelaffe gewinnt, und bie jo entstandene Melisfüllmaffe wird abermals unmittelbar in Kryftallzuder und Normalmelaffe gerlegt. Die nach diefen Grundfaten im Gingelnen ausgeführte Rechnung (C. 36 bis 42) fett voraus: 1. Dag die beiden Brobfüllmaffen burch einfaches Ablaufen einerseits Raffinade, andererseits Grünfprup ergeben. 2. Dag ber bloge Quotient 94,3 des Nachproductes genügende Burgichaft für die "Aufbefferung" des Grunfprups vom Quotienten 93 bicte. 3. Dag eine directe Zerlegung des Affinationssyrups in Rohzuder und "Normalmelasse", desgleichen eine folche der Melisfüllmaffe in Ernftallzucker und "Normalmelaffe" möglich fei (wobei überdies ber Procentfat der letteren noch berechnet wird, ohne auf die Bermehrung des Richtzuckers, die beim Bertodjen eintritt, Rud-

sicht zu nehmen). Run gesteht zwar Berfasser ausdrücklich ein, daß alle diese Boraussetzungen nicht zutreffen, und bringt auch, mas die britte berfelben anbelangt, eine Correctur von 0,1 Broc. der Ausbeute an. - von der librigens ju beweisen bleibt, daß sie ausreichend ift -, weiterhin aber trägt er der durch diefes Zugeständniß vollständig veränderten Sachlage feinerlei Rechnung. Bedenkt man aber: 1. Dag der Deckzucker durch "besonders forgfältige Affination von Rohzucker" gewonnen werden foll, bei der man offenbar bedeutend fleinere Ausbeuten und bedeutend reinere Ablauffprupe erhalten wird. 2. Daß man "auf 100 Theile Rohander 25 bis 30 Theile Dedzuder nöthig hat", daß also die erwähnten Differenzen eirca ein Biertel des gangen zu verarbeitenden Buderquantums betreffen. 3. Dag die Dechfprupe "mit den verschiedenen Klärfeln zur Berkochung kommen", wobei doch ebenfalls wiederholt 0,4 Broc. des Zuders zerftört und gewiffe Antheile deffelben durch den nen entstandenen Nichtzucker in die Melaffe übergeführt werden, - so wird man ohne Weiteres gu der Ueberzeugung gelangen, daß eine ohne Berücksichtigung berartig einfchneidender Factoren angestellte Rechnung keinen Auspruch auf praktischen Werth erheben kann. Das Rämliche gilt für die "Zusammenftellung", die der Berfaffer schließlich giebt; als charatteriftisch verdient aber aus ihr hervorgehoben zu werden, daß felbst nach den jo ungewöhnlich gunftigen "obigen Unnahmen" das Aschenrendement 89 des der Rechnung zu Grunde gelegten Rohzuckers "nicht geholt werden fann", während dem Richtzuderrendement gegenüber fogar ein Ausbeuteüberschuß in Aussicht fteht, - woraus indeffen der Berfaffer bloß ben an fich richtigen, von ihm aber fonft nicht genügend beberzigten Schluß gieht, "daß die Aufstellung eines einzigen Coöfficienten für Nichtzucker burchaus unzuläffig erscheint".

In einer ausstührlichen Wiberlegung der von v. Lippmann geäußerten Ansichten über Ansbeuteberechnung und Werth des Rendement äußert Mittelstädt<sup>1</sup>) unter anderem auch, daß anzunehmen sei, daß die Riben, ebenso wie sie unter dem Sinfluß des Sonnenlichtes und der Sonnenwärme in ihrem Organismus aus dem Kohlenstoff der Kohlensäure eine ganz bestimmte Berdindung, nämlich Saccharose, zu bilden vermögen, auch die anderen organischen und unorganischen Körper, welche als Assimilationsproducte auftreten, nicht so gewaltig abweichende Eigenschaften besügen werden, daß man sie nicht mit einem bestimmten Maße ausmessen könnte. Kommt dann noch eine so gleichmäßige technische Berarbeitung hinzu, wie sie in unseren Rohzuckerfabriken glücklicher Weise ausgeübt wird, so liegt kein Grund vor, die in den Rohzuckersüllmassen verschiedenen Ursprungs vorsommenden Nichtzucker im großen Durchschnitt nicht als qualitativ sehr ähnlich zusammengesetzt anzusehmen und in Folge dessen ihnen, als Gesammtheit aufgesaßt, einen ähnlich wirkenden quantitativen Einfluß auf die Melasseilbung zuzuschreiben.

Dem gegeniiber nuß doch hervorgehoben werden, daß der Nichtzucker doch recht verschiedenartig sein kann, und daher auch einen stark schwankenden Gins fluß auf die Ausbringbarkeit ausübt. Es sei hier an die Berhandlungen über die Chilikopfdungung erinnert und an die von Dr. Pfeiffer 2) mitgetheilten

<sup>1)</sup> Jahresber. 1895, S. 12.

<sup>2)</sup> Deutsche Buckerindustrie 1896, G. 1382.

Ausbeutezahlen von solchen Rüben, die eine Chilikopfdüngung erhalten hatten. Es war dadurch die Zusammensetzung des Rübensastes in Bezug auf Zuser und Nichtzuser nicht wesentlich geändert, aber die Natur des Nichtzusers war eine viel stärker schädigende, als ohne Chilikopfdünger, und war in Folge dessen die Ausbringbarkeit wesentlich herabgedrückt. Dies ist einmal ein genau nachgewiesener Fall; wie viel Unterschiede in der Zusammensetzung des Nichtzusers, namentlich des organischen, mögen vorkommen, ohne daß ein derartig strenger Beweis des schädigenden Einflusses bewiesen werden kann? (Red.)

Im Laufe des Jahres sind Veröffentlichungen über die Arbeitsresultate russischer Rassinerien gemacht worden, welche nur hochprocentige weiße Sandzucker verarbeiten. Es war vorauszuschen, daß die von Mittelstädt zur Berechnung niedrig rendirender Zucker aufgestellte Formel sich nicht ohne Weiteres auf solche völlig veränderten Verhältnisse würde anwenden lassen, da vor Allem der Oudsient der entstehenden Melasse und somit der aus diesem abgeleitete melassischiende Coöfficient des Gesammtnichtzuckers wesentliche Unterschiede zeigen nußte.

Untersuchungen, die Mittelstädt') anstellte, wie sich seine Methode zu den russischen Daten verhält, ergaben das überraschende Resultat, daß man nur den melassebildenden Factor 1,5 in 1,8 abzuändern brauchte, um auf ein der wirklichen Ausbeute sich stark annäherndes Rendement zu kommen. Aus den Betrachtungen Mittelstädt's kann man folgende, auch für die Praxis

wichtige Gätze ableiten:

1. Die mechanischen und chemischen Berlufte sind bei der Berarbeitung

niedrig und hoch rendirender Bucker die gleichen.

2. Die melassebilbende Wirkung des Gesammtnichtzuckers, einschließlich bes im Betriebe neu gebildeten, ift bei niedrigem Gehalt an Salzen erheblich höher.

Wenn es nun überhaupt zulässig ist, aus bewiesenen Thatsachen verallgemeinernde Rückschlüsse zu ziehen, so wäre Mittelstädt geneigt, den Fundamentalabstand in der melassebildenden Wirkung von Nichtzuckern, die aus der Berarbeitung niedrig (89 bis 91) und hoch (99) rendirender Zucker entstammen, und welcher sich innerhalb der Grenzen: 1 Gesammtnichtzucker = 1,5 bis 1,8 Zucker bewegt, auf die dazwischen liegenden Zuckerarten in etwa solgender Weise zu vertheilen.

Es ift in Rechnung zu feten für Zuder von:

| 95 | his | 96   | Polar. | und  | 1,2  | bis  | 1,0  | Salzen, | der | Coëfficient | 1,5, |
|----|-----|------|--------|------|------|------|------|---------|-----|-------------|------|
| 96 | 11  | 97   | "      | 27   | 0,8  | 27   | 0,6  | 77      | 27  | 17          | 1,0, |
| 97 |     |      | 27     | " 22 | 0,5  | - 27 | 0,3  | 77      | 22  | n           | 1,7, |
| 98 |     | 99.7 |        | 22   | unte | er   | 0,25 | 27      | 99  | 27          | 1,8. |

Bellet2) giebt ein Annäherungsverfahren zur Berechnung ber wahren Reinheit von Zuderproducten aus der scheinbaren, mit Huseiner Anzahl besonders anzulegender Tabellen für die verschiedenen Producte, und macht darauf ausmerksam, daß die Brixspindeln, namentlich die für niedrige

<sup>1)</sup> Deutsche Zuder-Industrie 1896, S. 2289; Cesterr.-Ungar. Wochenschrift 1896, S. 921. 2) Bull. ass. chim. 1896, S. 752; Chem.-Its, Rep. 1896, S. 154.

Concentrationen bestimmten, oft unter einander fehr bedeutende und wechselnde Differenzen zeigen, weshalb man die Araometer ftets genau zu prüfen und zu vergleichen hat.

Als Werthmeffer für Rohzucker gilt in Desterreich-Ungarn vorläufig noch das alte "frangöfische" Rendement, wonach die fünffachen Afchenprocente von den Polarisationsprocenten abgezogen werden. Diese "historische" Methode wird vielfach als unwissenschaftlich befampft, ohne daß bisher etwas Befferes oder Wiffenschaftlicheres an deren Stelle gesetzt wurde. Das neue, sogenannte deutsche Rendement, wonach der 21/4 fache "Gesammtnichtzucker" abgezogen wird, ift nicht viel wissenschaftlicher begründet, und neuere Methoden, wie 3. B. die von Rarcg 1), find nach den eingehenden Controlversuchen Strohmer's und Stift's 2) noch nicht geeignet, die alte Methode erfolgreich zu verdrängen. Bfeiffer3) ift der Ansicht, daß die Borwürfe, die man dem frangofischen Rendement macht, nicht gang zutreffend find, und fucht durch gablreiche Beiiviele zu zeigen, daß man auch auf Bafis des französischen Rendements eine "richtigere" ober "gerechtere" Bewerthung des Rohauckers durchführen könnte, durch Einbeziehung von "Rendementcorrecturen", die ja durch die Natur der Sache ihre volle Berechtigung erhalten.

Die Methode selbst ift allerdings nicht wissenschaftlich, bisher ift aber auch keine der anderen vorgeschlagenen oder in Ausibung befindlichen Methoden der Rendementsberechnung wissenschaftlich, und wird die Angelegenheit so lange offen bleiben, bis die Menge des wirklich in Form von ausbringbaren Kryftallen vorhandenen Zuders mit mathematischer Genanigkeit wird bestimmt werden fönnen. Bir werden uns bis dahin mit Näherungswerthen begnügen müffen, da ja ein gewisser Theil des Zuckers immer in Form von mifrostopischen Rryftallen auftreten wird, welche einer experimentellen Begründung und löfung ber Frage große Schwierigkeiten bereiten, bis der ganze Renstallisationsproces, das specifische Krnstallisationsvermögen des Zuders aus irgend welchen Lösungen,

entsprechend mathematisch formulirt sein wird.

Die Frage, auf welche Weise man die wirkliche aus Riiben gewonnene Füllmaffe erften Broductes berechnen fann, wenn eine bestimmte Menge Ablanf erften Productes zur Rübenfüllmaffe in das Bacuum eingezogen ift, und wie andererseits das Duantum des zugezogenen Syrups auf rechnerischem Wege gut finden ift, beantwortet Mittelstädt 4) folgendermaßen:

Der erfte Theil der Frage läßt fich in einer einfachen Weife erledigen, wenn man von der Trodensubstang der fertigen Füllmasse und derjenigen des eingezogenen Sprups ausgeht. Hat man z. B. 400 Ctr. fertiger Füllmasse von 6 Broc. Wassergehalt und 91,4 Quotient erhalten, so entsprechen denfelben  $376 \times 91,4$  $400 \times 94$ 

= 376 Etr. Trodensubstanz mit

Zuder und 376 — 343, 66 = 32,34 Ctr. Nichtzuder. Würden während des Kochens 36 Etr. Ablauf von 78 Proc. Trockensubstanz beigezogen, so ent=

<sup>1)</sup> Jahresber. 1894, S. 194. 2) Cbend. 1895, S. 132.

<sup>3)</sup> Desterr.-Ungar. Zeitichr. 1896, S. 250.
4) Deutsche Zucker-Industrie 1896, S. 2158; Cesterr.-Ungar. Wochenichr. 1896, S. 841; Chem.-3tg., Rep. 1896, S. 286.

fprechen dieselben  $\frac{36 imes 78}{100} =$  rund 28 Etr. Trockensubstanz. Hatte der Ab-

lauf 74 Quotient, so wurden bamit  $\frac{28 \times 74}{100} = 20,72$  Etr. Zucker und

7,28 Ctr. Nichtzuder der Füllmaffe zugeführt. Diefe Bahlen von bem Zuder und Nichtzuder der fertigen Fullmaffe abgezogen, ergeben 322,94 Ctr. Buder und 25,06 Ctr. Nichtzuder, welche die Trodensubstang ber reinen Rubenfullmaffe bilden. Der Quotient berfelben mußte daher 92,8 Ginheiten zeigen,

benn 348: 323 = 100:92,8.

Schwieriger gestaltet fich die Rechnung, wenn bas Quantum bes einge-Jogenen Syrups nicht befannt ift. Da eine berartige Berechnung heutzutage ein allgemeineres Intereffe beanspruchen darf, nachdem das Beiziehen von Syrup in fehr vielen Fabriken ausgeführt wird, fo hat Mittelftabt eine auf folgender Grundlage beruhende Formel aufgeftellt: Sieht man von der durch Bertochen der Gafte veranlagten Buderzerftorung ab, fo muß der Quotient desjenigen Theiles der Fillmaffe, welcher aus den Rübenfaften ftammt, gleich sein dem Quotienten des zu verarbeitenden Didfaftes (Dq). Der Quotient ber fertigen Fillmaffe wird alsbann abhängig fein von dem Quotienten des eingezogenen Grünfprups (Sq) und feiner Menge. Aus den hierdurch gegebenen Beziehungen muß fich die in der Füllmaffe enthaltene Syrupmenge finden laffen. Angenommen, die in 100 Theilen der Fullmaffetrodensubstang enthaltene Snrupmenge mare x, fo enthält diefelbe noch weiterhin 100 - x Theile reiner trodener Rübenfüllmaffe. 100 Theile ber fertigen Füllmaffe enthalten nun, troden gedacht, die durch ben Quotienten (Fq) ausbrudbare Budermenge,  $100\,F\,q\,$  muffen daher gleich sein 100-x Theilen Fullmaffentrockensubstanz vom Quotienten des Didfaftes (Dq), also =(100-x) Dq und x Theilen Spruptrodenfubstang vom Quotienten Sq. Bir erhalten baher die Gleichung 100 Fq=(100-x) Dq+(x imes Sq), welche sich zwecknäßig in folgender Weise abkürzen läßt: x=100  $\frac{Dq-Fq}{Dq-Sq}$ .

Ift z. B. der Quotient der fertigen Fillmasse (Fq)=91,4, derjenige des Dicfaftes (Dq)=92,8 und derjenige des beigezogenen Gruniprups (Sy) = 74,0 Einheiten, fo erhalt man die in 100 Theilen ber troden gedachten Füllmaffe enthaltene Syruptrodensubstanz nach der Gleichung:

$$x = 100 \frac{92.8 - 91.4}{92.8 - 74.0} = 7.4467.$$

100 Fiillmaffetrodenfubstanz enthalten somit 7,4467 Broc. Trodensubstanz, welche dem Snrup, und 100 - 7,4467 = 92,5533 Proc., welche dem Didfaft entstammen. Hatte ber Syrup einen Trodensubstanzgehalt von 78 Proc., so entsprechen 7,4467 Theile = 9,54 Theilen Syrup, benn 78:100 = 7,4467:x; x = 9,54. Sat die fertige Fillmaffe einen Baffergehalt von 6 Proc., so sind in 100 Theisen derselben enthalten  $\frac{92,533 imes 94}{100}=$  rund

87,0 Trockensubstanz der Nübensüllmasse und  $rac{7,4467 imes 94}{100}=$ rund 7,0 Proc. Füllmaffetrockenfubstanz aus bem Shrup.

Die 6 Broc. Wasser enthaltende Füllmasse selbst besteht alsdann aus 92,55 Broc. reiner Rübenfüllmasse und 7,45 Broc. aus dem Syrup entstammender Füllmasse, denn:

94:87 = 100:92,5594:7 = 100:7,45.

Es erübrigt jest noch den Beweis für die Richtigkeit der Rechnung zu liefern.

Die 87 Broc. ber aus der Rübenfüllmasse stammenden Trockensubstanz haben einen Quotienten von 92,8 Einheiten. Sie enthalten somit  $\frac{87\times 92,8}{100}$ 

=80,736 Theile Zuder und  $\frac{87 imes7,2}{100}=6,264$  Theile Nichtzuder.

Andererseits enthalten die 7 Broc. der Füllmasse, welche sich aus dem Sprup von 74 Quotient herleiten,  $\frac{7\times74}{100}=5,18$  Theile Zucker und  $\frac{7\times26}{100}$ 

= 1,82 Theile Nichtzuder. Abbirt man Zuder und Nichtzuder und berechnet den Quotienten, so muß derselbe demjenigen der fertigen Füllmasse gleich sein und 91,4 Einheiten

aufweisen.

Ein Berfahren zum Entzudern von Melasse mit Hülfe von Baryumhybrorybsulfib unter Wiedergewinnung desselben aus den entstehenden Nebenproducten ließ sich Dr. Langen 1) (Euskirchen) patentiren und lautete die Patentschrift wie folgt: Ein Uebelstand der bisher benuten Methoden der Entzuderung von Melasse mit Hülfe von Aexbaryt besteht darin, daß die Regenerirung des Aexbaryts aus dem durch Zersezung des Baryumsacharates mit Kohlensäure enthaltenen kohlensauren Baryt auf Schwierigkeiten stößt. Unter diesen Umständen ist es von technischer Bedeutung, ein Bersahren zu besitzen, welches die Wiedergewinnung der zur Ausscheidung des Zuders dienenden Barytverbindung in einsacher Weise gestattet.

Das neue Verfahren besteht in der Behandlung der Melassen mit Barnumhydrocydsulfid und in der Weiterbehandlung der nach der Fallung des Barnumhaccharates verbleibenden Barnumhydrosulfid enthaltenden Schlempelange zur Biedergewinnung des gesammten vorhandenen Schwesels in Form von schwesser Säure. Diese letztere dient dann wieder zur Gewinnung des in gefälltem Barnumsaccharat und des in der Schlempelange enthaltenen Barnums in Form von Barnumsulssit. Das so gewonnene Barnumsulssit ermöglicht die Wiedergewinnung des urspünglich benutzten Barnumhydrocyd-

sulfids in technisch leicht ausführbarer Weise.

Die Ausführung des Berfahrens geschieht in folgender Beife:

<sup>1)</sup> Desterr. - Ungar. Zeitschr. 1896, S. 455; Desterr. Patent Nr. 46/1737; Desterr. - Ungar. Wochenschr. 1896, S. 742; Sucrerie indigène 1896, 48, 215.

Das aus der Melasse oder anderen zuckerhaltigen Lösungen mit Baryumshydrulfib gefällte Baryumsaccharat wird mit schwesliger Säure, die in einem anderen Stadium des Versahrens gewonnen wird, zersetzt, wodurch einersseits Zuckerlösung, andererseits schwesligsaures Baryum gewonnen wird. Man kann die Zerlegung des Baryumsaccharates auch vermittelst Kohlensäure ausstühren, in welchem Falle jedoch das gebildete Baryumcarbonat durch eine nachsolgende Behandlung mit schwesliger Säure in Baryumsussisti übersührt

werden muß.

Anftatt das Saccharat direct mit schwesliger Säure, bezw. Kohlensäure und schwesliger Säure zu zersetzen, kann man dasselbe auch mit Magnesiasussit behandeln. Es bildet sich hierbei schwesligsaurer Baryt und unlösliches Magnesiahydrat neben sehr reiner Zuckerlösung. Da aber das Magnesiahydrat sich schwertigung trennen läßt, wird nun mit Kohlensäure die Magnesia in Magnesiacarbonat übergesührt. Der entstandene Schlamm von schwesligsaurem Baryt und Magnesiacarbonat ist leicht siltrirbar. Nach der Trennung des Schlammes von dem Saste wird der letztere in bekannter Weise verarbeitet, während die Bestandtheile des Schlammes, Magnesiacarbonat und schwesligsaurer Baryt, von einander getrennt werden müssen. Zu diesem Zwecke behandelt man das Gemisch mit schwesliger Säure, welche in einem anderen Stadium des Versahrens gewonnen wird. Die gebildete schwesligsaure Magnesia ist löslich und kann daher von dem unlöslichen schwesligsauren Baryt leicht getrennt werden. Die schwesligsaure Magnesia wird wieder zur Zerssetung des Saccharates benutzt.

Der in oben beschriebener Beife erhaltene schwefligfaure Barnt wird gu

Barnumhndrorndfulfid verarbeitet.

Die von dem Sacharat getrennte Lange enthält das nicht als Sacharat gefällte Baryum und sämmtlichen in dem ursprünglich benutzen Baryumhydroxydsfulsid vorhandenen Schwefel. Der Zwed der weiteren Berarbeitung der Lauge ist, neben der Gewinnung der Schlempe die Gewinnung des in der Lauge entshaltenen Schwefels in Gestalt von schwefliger Säure, um mit Hilse derselben sowohl das im Saccharat als auch das in der Schlenwelauge enthaltene Baryum in eine Form überzusühren, welche die leichte Regenerirung des verwendeten Baryumhydroxydsussibs gestattet.

Die Berarbeitung tann in zweierlei Beife erfolgen:

1. Hat man genägend reine Kohlensäure zur Berfügung, so wird die Lauge mit Kohlensäure behandelt, wodurch der in der Lauge enthaltene Schwefel in Form von Schwefelwasserstoff ausgetrieben wird und das Baryum sich in Gestalt von Baryumcarbonat aus der Lösung ausscheidet. Der Schwefelwasserstoff wird auf bekannte Weise zu schwefliger Säure oder Schwefelsäure versbraunt. Das Baryumcarbonat wird, nachdem es von der Schlempelauge getrennt ist, wie oben beschrieben, in schwessigaures Baryum übergeführt.

2. Sollte die zur Verfügung stehende Kohlensäure so geringprocentig sein, daß der mit deren Hülfe aus der Lauge entwickelte Schweselwasserstess nicht mehr verbrennbar ift, so behandelt man die heiße Lauge mit Magnesiasulsit. Hierbei entsteht unlösliches Varyumsulsit und Magnesiahydrat, während der Schwesel als hoch concentrirter Schweselwasserstess entweicht. Da das Magnesiashydrat schwer siltrirbar ift, so wird dasselbe durch Einleiten von Kohlensäure in seicht filtrirbares Magnesiacarbonat übergeführt, wobei auch geringprocentige

Kohlensäure zu verwenden ist. Der Schlamm von Magnestacarbonat und Barpumsulsit wird von der Lauge getrennt und, wie oben bei der Behandlung des Saccharates beschrieben, mit Hilse von schwestiger Säure das Magnesiascarbonat in schwestigsaure Magnesia übergesührt, die durch ihre Löslichkeit von dem schwestigsauren Barpum leicht getrennt und ihrem früheren Zwecke wieder zugesührt werden kann, während das schwestigsaure Barpum weiter verarbeitet wird.

An Stelle der schwefligen Säure kann bei den oben beschriebenen Methoden auch in gleicher Weise Schwefelsäure benutzt werden. In diesem Falle entstehen an Stelle der bezüglichen schweftligsauren Salze die schwefelssauren Salze des Barnums, bezw. des Magnesiums, welche in gleicher Weise wie die schweftligsauren Verbindungen bei dem Verfahren benutzt werden.

Das in der vorstehend beschriebenen Weise in irgend einem Stadium des Berfahrens erhaltene Baryumsulfit, bezw. Baryumsulfat wird mit Kohle geglüht. Die gewonnene Schmelze wird mit Wasser behandelt, wodurch Baryumshydrorydsulfib und somit das zur Fällung des Zuders benute Mittel wieder

gewonnen wird.

Das Wesentlichste des Versahrens besteht außer in der neuartigen Answendung des Magnesiumsulsits, bezw. Magnesiumsulsats darin, daß durch die Anwendung der schwefligen Säure, resp. Schwefelsäure ein Kreisproceß ershalten wird, in welchem das zur Abscheidung des Zuckers benutzte Baryumshydroxydjulsid, sowie die verwendete schweflige Säure, bezw. Schwefelsäure

regenerirt wird.

Batentanfprüche: 1. Berfahren zur Abicheidung von Buder aus Melaffe ober fonftigen Buderfaften mit Gulfe von Barnumhndrornbfulfid, ba= durch gekennzeichnet, daß das zur Fällung des Zuckers dienende Barnum-hydrorydjulfid und die zur Zerlegung des Saccharates und der bei deffen Gewinnung und Berarbeitung abfallenden Nebenproducte dienenden Berbindungen durch einen Breisproceg wieder gewonnen werden, der darin besteht. daß die nach ber Fällung des Baryumfaccharates verbleibende Baryumhydrofulfid enthaltende Schlempelange zur Wiedergewinnung des darin enthaltenen Barnums und des gesammten in dem ursprünglichen Fällungsmittel enthaltenen Schwefels mit Rohlenfäure behandelt wird, wobei Barhumcarbonat ausfällt und Schwefelwafferstoff entweicht, welch letterer zu schwefliger Saure ober gu Schwefelfäure verbrannt wird, welche Berwendung finden : entweder jum directen Bersegen bes Barpumigecharates unter Gewinnung fehr reiner Zuderlösung und unter Abscheidung des im Sacharat enthaltenen Barnums als ichwefligfaures, refp. schwefelfaures Barnum, oder nach vorheriger Zerlegung bes Saccharates durch Rohlenfäure in Zuderfaft und Barnumcarbonat zur Gewinnung von schwefligsaurem, refp. schwefelsaurem Baryum aus biefem letteren und aus ben beim Zersetzen ber Schlempelauge erhaltenen Baryumcarbonat, während das fo gewonnene schwefligfaure, refp. schwefelfaure Barnum gur Regeneration von Barnumhydrorydfulfid Verwendung findet.

2. Bei der unter 1. geschützten Combination die Abänderung, daß an Stelle von Kohlensäure schwestige Säure oder Schweselsäure zur Zerlegung des Baryumfaccharates und von Kohlensäure zur Zersetzung der Baryumshydrosulssi enthaltenden Schlempelauge Magnesiasulsit oder Magnesiasulsat besnutzt wird, wobei bei Versetzung der Schlempelauge unter Entweichen von

Schwefelwasserstoff, der wiederum in schwestige Säure, bezw. Schwefelsäure übergeführt wird, ein Gemenge von Barhumsulst, bezw. Barhumsulstat mit Magnesia entsteht, welches Gemenge durch Behandeln mit Kohlensäure in ein unlösliches Gemisch von chwefligsaurem, bezw. schwefelsaurem Barht mit kohlensaurer Magnesia übergeführt wird, worauf das zulegt erhaltene Gemisch nach Trennung von der Zuckerlösung, bezw. von der Schlempelauge mit schwessischer Säure oder Schwefelsäure behandelt wird und das von Magnesiumverbindungen getrennte unlösliche Barhumsulst, bezw. Barhumsulstat durch Glühen mit Kohle und Austaugen der Schwesze mit Wasser wiederum in Barhumshydrogydsulst übergeführt wird, während das gelöste Magnesiumsulstat oder Magnesiumsulstit von Reuem zur Zerlegung des Saccharates, resp. der

Schlempelauge dient.

Bei einer wie oben beschriebenen Arbeit ift der Uebelftand vorhanden, dag von bem ursprünglichen eingeführten Baryumhydrorydsulfid nur bie Salfte gur Saccharatbilbung bient, ber andere Theil in die Schlempelange geht und aus biefer, wie oben angegeben, wieder gewonnen werden muß. Langen 1) hat baber eine Abanderung zu obigem Berfahren fich patentiren laffen, die barin besteht, daß er zu bem Barnumhydrorydfulfid bie aquivalente Menge Raliumhydroxyd oder Natriumhydroxyd, eventuell ein Gemenge beider, zufett. Es bildet sich dann neben bem Baryumfaccharat Alfaligulfhydrat, welches in die Lauge geht und in diefer durch Ginleiten von Rohlenfaure behufs Gewinnung von Schwefelmafferstoff zerfett wird. Bei diefer Zerfetzung hat Langen auch eine fehr zwedmäßige Methode angegeben. Wenn nämlich die Rohlenfaure fehr verdunnt ift, fo wird burch die Beimengungen auch der ausgetriebene Schwefelwasserstoff, namentlich gegen Ende der Reaction, fo verdünnt, daß er nicht niehr Bu fchwefliger Gaure verbrannt werden tann. Dann wird nur bie Salfte bee Schwefelwafferftoffs burch Rohlenfäure ausgetrieben, dann in der Ralte fo lange von diefer verdunnten Rohlenfäure eingeleitet, bis fich alles Alfalicarbonat in Bicarbonat umgewandelt hat; wenn dann erwarmt wird, treibt die aus dem Bicarbonat austretende concentrirte Kohlenfäure auch den reftlichen Schwefelwasserstoff in leicht verbrennbarer Concentration aus.

Der Patentanspruch dieser Neuerung lautet:

Patentanspruch: Bersahren zur Entzuckerung von Melasse, dadurch gekennzeichnet, daß man den Zucker mit einem äquivalenten Gemenge von Barhumhydroxydssussischen Wenge Alkalihydroxyd fällt oder die mit Barhumhydroxydssussischen Menge Alkalihydroxyd behandelt, wobei das Alkalihydroxyd aus der Schlempeschle gewonnen und auch in dieser wieder als Alkalicarbonat zurückerhalten wird, zum Zwecke, den gesammten einsgesührten Baryt zur Zuckerfällung zu benutzen, während aus der Alkalisussischen Schlempelauge der Schwefelwassertssisch mit Hilfe von Kohlensäure oder Alkalicarbonat und Kohlensäure gewonnen wird, und die gewonnene Schlempeschle zum Zwecke der erneuten Zuckerfällung mit Aetstalt in Alkalihydroxyd wieder übergeführt wird.

Ferner kann auch das Baryumsacharat durch Kaliumsulfat zerlegt werden; das in der Schlempelauge befindliche Baryumhydrosulfid wird ebenfalls mittelst schwefelsaurem Kali zerlegt, die Baryumsulfate wie oben mit Kohle reducirt,

<sup>1)</sup> Defterr.=Ungar. Zeitichr. 1896, S. 822; Defterr. Patent Nr. 46/3156.

das so entstandene Kaliumsulfhydrat mit Kohlensäure zerlegt und so etwaige Schwefelverluste ausgeglichen, wobei nebenher noch kohlensaures Alkali 1) ge- wonnen wird.

Ein Berfahren zur Reinigung und Entzuckerung zuckerhaltiger Löfungen mittelst Bleisacharats wurde Wohl<sup>2</sup>), wie folgt, patentirt: Rach dem neuen Bersahren erfolgt die Zuckergewinnung unter Benutzung von Bleisacharat in der Weise, daß in continuirlichem Betriebe die Zuckerabläuse als concentrirte Lösungen mittelst Bleioxyd entzuckert werden, und daß das so gebildete Bleisaccharat nach Auswaschen des löslichen Nichtzuckers unter Rutzbarmachung des aufgenommenen Zuckers zur Keinigung neuer Mengen zuckers haltiger Pflanzensäste dient. Das nach der neuen Methode leicht erhältliche Bleisaccharat kann statt zur Keinigung zuckerhaltiger Pflanzensäste auch zur Keinigung von anderen Zuckersösungen oder von Kestmelassen dienen oder für sich auf Zucker verarbeitet werden.

In allen Fällen laffen sich aus den erhaltenen Zuderlösungen die letzten Spuren Blei nach den weiter unten beschriebenen Methoden absolut vollständig wieder abscheiden. Dieser Punkt bildet selbstverständlich eine ganz unerläßliche

Boraussetzung für die Unwendbarteit des Berfahrens überhaupt.

## 1. Berftellung des Bleifaccharats.

Für die Bildung von Bleisacharat aus Bleioryd und Zuder hat Berzelius andauerndes Kochen von Zuderlösung mit Bleioryd vorgeschrieben. Die Reaction verläuft bekanntlich außerordentlich träge. Gwhnne erhielt das Bleisacharat durch 24 stündiges Zusammeneiben von Bleioryd mit überschüssischerat durch 24 stündiges Zusammeneiben von Bleioryd mit überschüssischer Zuderlösung, Werneting durch Auslösung von Bleioryd in 60 proc. Zuderlösung und langes Stehenlassen der filtrirten Lösung. Ein Versahren zur praktisch vollständigen Entzuderung zuderhaltiger Lösungen durch Bildung von Bleisaccharat ist nicht bekannt. Dubrunfaut, welcher bei der Beschreibung seines Barytversahrens auch die Einwirkung von Bleioryd auf Melasse erwähnt, hebt hervor (Dingler's polytechnisches Journal 1850, S. 138), man müsse "Bleioryd lange mit der Flüssigkeit in Berührung erhalten, und selbst dann bewirkt es die Abscheidung des Zuders nur unvollständig".

Ich habe gefunden, daß man mehr oder minder reine zuderhaltige Lösungen durch Berreiben mit überschüssigem Bleioryd schnell und praktisch vollständig entzudern kann, wenn man eine geeignete Temperatur und Concentration einshält. Aus sehr zahlreichen Bersuchen hat sich nämlich ergeben, daß der discher beobachtete träge Berlauf der Bindung zwischen Zuder und Bleioryd nicht der Reaction eigenthümlich ist, sondern auf der verzögernden Wirkung des vorshandenen Lösungswassers beruht. Diese kommt um so stärker zur Geltung,

<sup>1)</sup> Defterr. Ungar. Zeitschr. 1896, S. 828; Defterr. Patent Rr. 46/3363;

Wochenscher, 1896, S. 742.

2) D. N.-B. Kr. 85024; Zeitscher, 1896, S. 159; Jahresber, 1895, S. 258; Desterr.-Ungar, Zeitscher, 1896, S. 67 und 832; Centralbi. 1896, 4. Jahrg., S. 660 und 5. Jahrg., S. 259; Desterr.-Ungar, Wochenscher, 1896, S. 225; Deutsche Zuderzindustrie 1896, S. 2339; Chem.-Zig. 1896, S. 243; Böhm. Zeitscher, 1896, XX, S. 464.

je höher die Temperatur des Gemenges ist. Dem entsprechend tritt die Reaction leicht und schnell nur bei concentrirten zuckerhaltigen Lösungen ein und wird durch Erwärmen noch befördert, während bei verdünnten Lösungen gerade umsgekehrt die Bindung um so langsamer und unvollständiger ersolgt, je höher man erhitt. Es wurden z. B. 6 g rothgelbes Bleiogyd mit dem halben Geswicht Zucker (3 g) und nit 3 com Wasser gemischt (50 proc. Zuckerlösung) und 15 Minuten auf 90° erwärmt. Dabei wurden 95 Proc. des vorhandenen Zuckers gebunden; bei Anwendung von 4,5 com Wasser (40 proc. Lösung) waren unter gleichen Umständen 86 Broc. gebunden, bei 6 com Wasser (33\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\squa

Bei der Bildung des Bleisacharates wird sehr viel Wasser aufgenommen. Die Masse verdickt sich in dem Masse, wie die Neaction fortschreitet, und wird schon dei Anwendung einer 50 proc. Zuckerlösung zu einem in der Wärme recht steisen Brei, welcher deim Erkalten zu einer festen, harten Masse erstarrt. Wenn man unter den günstigsten Concentrationsbedingungen, also mit sehr wenig Wasser, arbeiten will, ist deshalb ein startes mechanisches Durcharbeiten der Masse zur Bollendung der Neaction erforderlich. Bequemer ist es, die hochconcentrirte Lösung (1 Theil Zucker, ½ Theil Wasser) mit überschüssigem, sein gepulvertem Bleioryd zu mischen, das dünnsslüssige Gemenge auf 70 bis 90° zu erwärmen und dann unter Umrühren 1½ dis 2½ Theile Wasser in dem Masse nachsließen zu lassen, wie die Masse sich verdickt. So wird ebensfalls in etwa ½ Stunde eine praktisch vollständige Bindung des Zuckers erreicht.

Es ist für reine Zuckerlösungen nur ein geringer Ueberschuß (circa 5 bis 25 Proc.) an Bleioxyd über die für Bleisacharat berechnete Menge (4/3) ersforderlich, für unreine Zuckerlösungen um so mehr, je unreiner sie sind, da ein Theil des Bseioxyds vom Nichtzucker gebunden wird. Die Menge des ersorderslichen Ueberschusses hängt in beiden Fällen von der Qualität des Bleioxyds ab und ist durch Vorversuch zu bemessen; gewöhnliche Rübenzuckermelassen erfordern etwa 120 bis 150 Broc. ihres Gewichtes an Bleioxyd.

Wefentlich gunftiger als gewöhnliche Melassen verhalten sich diejenigen Reftssprupe, welche nach dem weiter unten beschriebenen Versahren aus den mit Blei geschiedenen Säften erhalten werden. Da die durch Blei fällbaren Nichtzuckerstoffe schon zuvor in der Hauptsache entsernt sind, bindet der Nichtzucker nur noch sehr wenig Bleiornd, und es wird deshalb nicht wesentlich mehr gebraucht, als bei reinen Zuckerlösungen.

Statt des Bleioxyds fann auch Bleihydroxyd, wie es z. B. durch Behandeln von feuchtem Bleifuperoxyd mit Luft erhalten wird, zur Herfellung von Bleisfaccharat Berwendung finden. Statt verdünnte Löfungen zu concentriren und dann mit Bleioxyd zu digeriren, können dieselben auch mit Bleioxyd oder Bleis

hydroxyd zusammen eingedampft werden.

In allen Källen läßt sich das Fortschreiten der Neaction durch die absnehmende Polarisation der Laugen controliren. Sobald dieselbe Null oder unter Null beträgt, wird der Saccharatbrei mit warmem Wasser so weit versdinnt, daß ein bei 40 bis 50° noch sließender Brei entsteht, durch die Filterpresse geschickt und mit Wasser von 40 bis 50°, zwecknäßig unter systematischer

Berbrängung ber Laugen nach fallendem fpecififchen Gewicht, ausgewaschen,

bis das Filtrat fast farblos abläuft, bezw. falt etwa 0,50 Brir wiegt.

Bleifaccharat ift in Baffer, wie bekannt, fehr wenig loglich; in den fcwach alkalischen Laugen, welche bei ber Einwirfung von Bleioryd auf unreine Buderlogungen entstehen, ift, wie ber Berfuch gezeigt hat, die Loslichkeit bei Temperaturen unterhalb 60° ebenfalls gering. Es wird etwa 0,1 bis 0,15 Broc. Buder als Saccharat von der Flüffigkeit aufgenommen. Dberhalb 600 fteigt aber bie gelöfte Buckermenge rafch mit ber Temperatur, fo bag alsdann erhebliche Buckerverlufte eintreten.

## 2. Berarbeitung des Bleifaccharats.

Das ausgewaschene Saccharat wird durch Saturation mit Rohlenfäure Berlegt. Dabei hat fich ergeben, daß bie Aufnahme von Rohlenfäure wefentlich beschleunigt und erleichtert wird, wenn das Saccharat von vornherein mit Buderlösung angerührt ift. Dagn fann, wenn bas Bleisacharat für sich auf Buder verarbeitet wird, das Filtrat von einer früheren Operation bienen. Die Saturation ift bei gewöhnlicher oder wenig erhöhter Temperatur vorzunehmen. Die gefärbten bafifchen Bleifalze find zwar in taltem und heißem Baffer unlöslich, ebenso fast unlöslich in talter Buderlöfung, werden aber, wie ber Berfuch gezeigt hat, von heißer Buderlöfung um fo mehr aufgenommen, je höher die Temperatur ift, insbesondere oberhalb 70 bis 800 C. Mit besonderem Bortheil läßt fich diese talte Saturation mit einer fehr vollständigen Reinigung und Scheidung zuderhaltiger Bflanzenfafte verbinden.

Schon vor langer Zeit ift vorgeschlagen worden, aus überschifffigem reinem Buder und Bleiornd Bleifaccharat zu bilden, mit diefem die gu icheidenden Safte zu erhitzen und das überschüffige Blei durch Ratriumcalciumphosphat auszufällen. Durch die Ginwirkung des Bleifaccharates auf die Gafte wird unter Bilbung bafifcher Bleifalge Alfali frei, und dies wirft in der Site auf die Giweifftoffe zc. gerade fo wie bei der gewöhnlichen Scheidung zerftorend ein; außerdem werden viele Richtzuderftoffe, welche hier in Betracht tommen, aus ihren Alkalifalzen, zumal bei Gegenwart überschüffigen Buderkalis, durch

Blei gar nicht gefällt.

Mule dieje Rachtheile werden vermieden, wenn man bei gewöhnlicher oder wenig erhöhter Temperatur arbeitet, einen Ueberschuß von Bleifaccharat anwendet und vor der Filtration mit Kohlenfaure faturirt, wobei die Alkalien im

Wesentlichen in neutrale Bicarbonate übergeführt werben.

Dabei läßt sich der Endpunkt zwar nicht wie bei der Saturation anderer Sacharate burch Titration feststellen, leicht aber, wenn man die Polarifation verfolgt und die Zuführung der Rohlenfaure unterbricht, fobald ber Budergehalt nicht mehr fteigt. Es wird nämlich aus dem Bleifaccharat junachft bafifches Bleicarbonat und freier Bucker gebildet, die beigemengten bafifchen Bleifalze der Nichtzuckerstoffe aber werden fast nicht angegriffen. Man erhält felbst aus ben Sacharaten, welche aus gewöhnlicher Rubenmelaffe herstammen, trop des hohen Gehaltes an bajifchen Bleifalgen bei ber Saturation für fich faft farblose Zuderlösungen von mehr als 98 Quotient (bei Raffinosegehalt scheinbare Quotienten über 100), wenn man die Saturation unterbricht, sobald die Polarifation nicht mehr zunimmt.

Der ftart alkalifch reagirende Bleinieberichlag ift alebann volltommen

zuckerfrei; Zuckerverlust bei Anwendung überschüfsigen Sacharates ist also ausgeschlossen. Erst bei weiterer Zuführung von Kohlensäure, welche eben so leicht wie zuvor ausgenommen wird, bildet sich neutrales Bleicarbonat und zusgleich werden Nichtzuckerstoffe frei gemacht; die Acidität der Lösung steigt im obigen Falle bis auf etwa  $^{1}/_{10}$  normal und der Quotient sinkt um fünf und

mehr Einheiten.

Da sich durch die Saturation zu basischem Bleicarbonat Zucker von dem als basischen Bleisalz gefällten Richtzucker fast völlig trennen läßt, so ist es demnach nicht erforderlich, aus überschüssigem reinem Zucker und Bleioxyd, wie früher vorgeschlagen wurde, Bleisacharat zur Reinigung herzustellen, sondern es kann dazu das durch Entzuckern der Abläufe gewonnene Saccharat dienen, dessen Zucker dann in der folgenden Schicht bei der ersten Arystallisation mehr gewonnen wird. So wird in continuirlichem Betriebe aus Nüben=, Rohrsoder Sorghumsästen dauernd der volle Zuckergehalt ohne Production von Melasse als krystallisitrte Waare erhalten.

Abicheidung der letten Spuren Blei aus den Löfungen.

Die mit Kohlensäure bis zur vollständigen Abscheidung des Zuders beshandelten Lösungen werden nach der Trennung vom Bleiniederschlag von Schweselwasserstoff deutlich gebräunt. Die Löslichkeit des kohlensauren Bleies in Zuderlösung (in 20 proc. Lösung etwa 1:50000) ist für den vorliegenden Zweck nicht ausreichend gering. Aber die Löslichkeit wird unter geeigneten Bedingungen ausgehoben durch die Gegenwart von gelöstem kohlensaurem Kalk.

Bfeiffer und Langen haben bereits gezeigt (D. R.=B. Rr. 40942), daß durch wiederholte Behandlung von verdünnten bleihaltigen Zuckerlöfungen mit Kalk und Rohlenfaure der Bleigehalt ftark vermindert wird, fo daß in bem aus der Lösung bann als Ralffaccharat abgeschiedenen Buder Blei nur noch spurenweise zu erkennen war. Wohl hat dann gefunden, daß die Löslichfeit des fohlensauren Bleies in Zuckerlösungen bei Gegenwart von kohlensaurem Ralf in außerordentlich hohem Mage geringer wird, je höher die Temperatur und je höher die Concentration der Zuckerlöfung ift. Zuckerlöfungen jeder Concentration (200, 330 oder 500 Brix), aus benen die Hauptmenge des Bleies durch Rohlenfäure abgeschieden ift, werden durch einmalige Behandlung mit circa 1/4 bis 1/2 Broc. Ralt (auf Zucker bezogen) und Kohlenfaure bei 80 bis 950 und Filtration bei dieser Temperatur so weit von Blei befreit, daß in der mit Effigfäure verfetten Löfung durch Schwefelwafferstoff absolut keine Reaction mehr eintritt. In 50 proc. Buderlöfung aber ift mittelft Schwefelwafferftoff noch 1 Theil Blei auf 20 Millionen Theile Losung, bezw. auf 10 Millionen Theile Buder eben erkennbar.

Unter ben angegebenen Umständen (Anwendung concentrirter Lösungen und höhere Temperatur) ist also der Löslichseitsgrad des kohlensauren Bleies in Zuckerlösungen bei Gegenwart von kohlensaurem Kalk vielsach geringer als der Löslichseitsgrad irgend einer der in Wasser am allerwenigsten löslichen Berbindungen (BaSO4 1:430000; AgBr 1:2 Millionen; Chemiker-Zeitung

1893, Ref., S. 214).

Es werden demnach zur vollständigen Abschridung aller Bleispuren die vom Bleiniederschlag durch Filtration getrennten Säfte nach der Concentration auf 40 bis 50° Brix einer Dicksaftscheidung bei 80 bis 95° C. unterworfen

unter Anwendung von 1/4 bis 1/2 Proc. Kalk (CaO), auf Zucker bezogen, und dann wird die Flüssigkeit durch Filtration in der Hitze von der geringen Menge Niederschlag klar getrennt.

Weitere Mittel zur sicheren Beseitigung von Bleispuren aus Zuckerlösungen sind Erhigen concentrirter Lösungen mit Knochenkohle oder mit sehr

geringen Mengen Magnesiumpulver.

Die nachfolgende Anwendung eines dieser beiden Mittel gewährt die Möglichkeit, Spuren Blei, welche in Folge von Undichtigkeiten in der Filterpresse in der Flüssendirt bleiben, oder nachträglich durch irgend welche Zufälligkeiten hineingelangen, zu beseitigen, insbesondere wird durch Filtration über geringe Mengen Knochenkohle nicht nur jede Spur etwa gelöster Bleisatze mit größter Begierde absorbirt, sondern auch eine vollkommen sichere mecha-

nische Klärung bewirkt.

Beispiel. In einem fräftig wirkenden heizdaren Mischapparat werden 1 Theil Melasse mit  $2^{1}/_{2}$  Liter Wasser und  $1^{1}/_{4}$  bis  $1^{1}/_{2}$  Theilen Bleioxyd gemischt und auf 70 bis  $90^{\circ}$  erwärmt. Dabei läßt man langsam so viel Basser nachsließen, daß das Mischwerk die Melasse eben noch durchdringen kann. Innerhalb 30 Minuten wird der vorhandene Zucker gebunden. Die Lauge und die Hauptmenge des Baschwassers (zusammen etwa das  $2^{1}/_{2}$  bis 3 sache der Melasse) werden vereinigt. Die Lösung zeigt 12 bis  $15^{\circ}$  Brix, enthält weniger als 0,1 Proc. Blei und nicht mehr als 1 bis 2 Proc. der Melasse an Zucker.

Das ausgewaschene Saccharat wird mit Zuckerlösung ober saturirtem Saccharat von einer früheren Operation zum dicken Brei angerührt und kalt

mit Rohlenfaure faturirt, bis die Polarifation nicht mehr gunimmt.

Indem ferner systematisch die letten Waschwässer jeder Schicht zum ersten Waschen bei der folgenden Schicht Verwendung sinden, läßt sich unter vollständiger Entzuckerung des Niederschlages dauernd ein Filtrat von 30° Brix und mehr erhalten.

Die hellgelbe Zuckerlösung wird mittelft der beschriebenen Dicksaftscheidung von den letten Bleispuren befreit, mit 1 bis 2 Proc. Knochenkohle behandelt

und auf weißen Buder verarbeitet.

Patentansprüche: 1. Das Verfahren ber Abscheidung des Zuckers zuckerhaltiger Lösungen als Bleisacharat durch Erwärmen concentrirter ober Eindampfen verdünnter Lösungen mit Bleioxyd oder Bleishydroxyd.

2. Bei bem durch Anspruch 1. geschützten Verfahren die Benutzung von Abläufen, bei benen die durch Blei fällbaren Nichtzuckerstoffe abgeschieden find.

3. Die Verarbeitung des nach Anspruch 1. und 2. erhaltenen Bleisacharates auf Zuder durch Anrühren mit Zuderlösung ober zuderhaltigen Pflanzensäften

und Behandlung mit Kohlenfäure.

4. Bei dem durch Anspruch 1. bis 3. geschützten Versahren, die Entfernung der setzen Spuren Blei aus den gereinigten Zuckerlösungen durch Dicksaftsscheidung mit Kalf und Kohlensäure in der Hitze und eventuell noch nachsfolgendes Erhitzen mit Knochenkohle oder Magnesiumpulver.

Des weiteren giebt Wohl 1) noch fehr intereffante Mittheilungen über bie

<sup>1)</sup> Defterr.= Ung. Wochenschr. 1896, S. 921; Neue Zeitschr. für Rübenzuder= industrie 1896, S. 256.

Bedingungen der zwedmäßigften Arbeitsweise, indem die Ginflusse einzelnen Momente flar gelegt werden. Wir lassen bieselben hier wörtlich folgen:

## 1. Einfluß der Natur des Bleiornds.

Das Bleiornd, und zwar sowohl das krystallisirte wie das amorphe, tritt bekanntermaßen in zwei Modificationen auf, als rothes und als gelbes Dryd.

Rothe Glätte entsteht auf dem Treibherde bei verhältnismäßig niedriger Temperatur und bei langfamem Abkühlen; es ist das übliche Handelsproduct. Gelbe Glätte (todtgebrannte Glätte) wird bei höherer Schmelzhize und bei schnellem Abkühlen gebildet, und gewöhnlich wieder auf Blei verschmolzen, da

fie nicht direct ju Mennige gebrannt werden fann.

Das mehr oder minder rothgelbe technische Bleioryd (Massicot), das durch Orydation von metallischem Blei oder durch Erhitzen von Bleiweiß oder Bleinitrat erhalten wird, ist amorph und stellt ein Gemenge beider Modisicationen in wechselndem Berhältniß dar. Es enthält um so mehr von der rothen Modisication, je niedriger die Temperatur bei der Herstellung gehalten wurde. Durch höheres Erhitzen geht das Gemenge in die gelbe Modisication über.

Andererseits wird das gelbe Oryd durch mechanischen Druck (beim Mahlen) wieder langsam in die rothe Modification zurückverwandelt. Alles dies ist bekannt. Die Verschiedenheit der beiden Bleioxydmodificationen erklärt Geuther durch Polymerie und ertheilt dem rothen Oryd die Formel (PbO)6, dem gelben

die Formel (PbO)3.

Der Verfasser hat nun gefunden, daß diese beiden Modificationen des Bleioryds gegen Zuder ein durchaus verschiedenes Verhalten zeigen. Das reine rothe Oryd (PbO)6 wirkt bei höherer Temperatur langsam, bei gewöhnlicher Temperatur außerordentlich träge auf zuderhaltige Lösungen ein. Das gelbe Oryd dagegen geht, wenn die Lösung entsprechend concentrirt ist, in der Wärme wie in der Kälte sehr schnell und vollkommen in Saccharat über. Gewöhnliches Bleioryd bindet, in berechneter Menge verwendet und unter soust günstigen Versuchsbedingungen, Zucker leicht, die sein Gehalt an (PbO)3 erschöpft ist, danach jedoch außerordentlich träge und seine Wirssamkeit ist also je nach dem Gehalt an der gelben Modification, d. h. je nach der zufällig eingehaltenen Temperatur der Herstellung, Art der Abkühlung und Dauer des Frimmahlens sehr wechselnd.

Die Thatsache, daß die Brauchbarkeit des Bleioryds für den hier vorliegenden Zweck zu seiner Farbe in Beziehung steht und einen bestimmten Glächgrad bei der Herstellung voraussetzt, ist zuvor vollkommen übersehen worden, und erst die vorstehende Beobachtung ergiebt als Regel, daß ein Bleioryd für die Entzuckerung um so besser verwendbar wird, je heller es ist, d. h. je mehr seine Farbe sich dem reinen Schweselgelb nähert. Wird Bleioryd durch Brennen von basischem Bleicarbonat hergestellt, so ist zwar zum Austreiben der Kohlensäure bekanntermaßen nur eine Temperatur von eirea 300° erforderlich, dabei aber entsteht im Wesentlichen unwirksames rothes Oxyd und erst wenn die Hipe gesteigert wird, bis das Oxyd selbst sichtbar glüht (eirea 600°), ist dasselbe voll-

kommen in die wirksame schwefelgelbe Modification übergegangen.

Die feine Bertheilung des gelben Ornds erfolgt in geeigneter Art durch Naßmahlen. Es hat sich gezeigt, daß der llebergang in unwirksames rothes

Dryd durch Druck wesentlich nur bei mechanischer Behandlung der trockenen Substanz stattsindet. Feucht kann das gelbe Oryd aufs Feinste vertheilt werden,

ohne feine Farbe und Wirksamkeit irgendwie zu andern.

Für die Praris muß das erforderliche Bleiornd natürlich durch Regene= ration des im Brocek entfallenden unreinen bafifchen Bleicarbonats hergeftellt werden. Wird nun der bei ber Saturation des Bleifaccharats erhaltene Rieder= ichlag getrodnet und geglüht, fo icheidet fich je nach dem größeren oder geringeren Behalt an organischer Substang ein mehr ober minder beträchtlicher Theil bes Bleigehaltes als Metall in feinen Rugelchen ab, Die bei weiterem Erhiten zusammenschmelzen und nur langsam und unvollständig orndirt werden. würde bei jeder Operation eine erhebliche Entwerthung des Bleiorndmaterials bedingen. Die ftorende Abscheidung von metallischem Blei läft sich jedoch voll= ftandig vermeiden, wenn man folgendermaßen verfährt: Der vorgetrodnete Niederschlag wird junachft zu dunnwandigen Lochziegeln gepreßt; bazu eignet sich berfelbe überraschend gut, während reines Bleiweiß nicht plastifch genug ware. Wird nun das geformte Material auf Temperaturen unterhalb des Schmelzpunttes des Bleies erhitzt und einem Luftstrome ausgesetzt, so wird es zunächst durchweg schwarz und die schwarze Abscheidung (wohl in der Sauptsache Bleisuboryd) verbrennt dann bei der niedrigen Temperatur vollständig, ohne daß irgend ein Ausschmelzen von Metall erfolgt. Dabei entwickeln sich erhebliche Mengen von Ammoniak und organischen Bafen, die jo bequem als werthvolle Nebenproducte gewonnen werden konnen. Die Berbrennung entwickelt Barme und man kann durch Regulirung der Temperatur und des Luftstromes den Proceg nach Belieben fo leiten, daß die Kohlenfäure mehr oder weniger vollftandig ausgetrieben wird oder das durchgebrannte Material vollfommen weiß 3m letteren Falle liefert das Nachglühen natürlich eine fehr reine Rohlenfäure; fobald die schwarze Färbung vollkommen verschwunden ift, kann die Temperatur fehr rasch bis auf 6000 gesteigert werben.

Regenerirtes Dryd ift natürlich nicht mehr chemisch rein; es werden beim ersten Durchgang durch den Betrieb außer etwas Eisenoryd und Thonerde circa ½ Proc. Kalk, weniger als ½ Proc. SO3 und weniger als ½ Proc. Cl aufgenommen. Durch diese Berunreinigungen erscheint die Farbe des Materials auch nach dem Brennen bei 600° etwas dunkler als reines schweselgelbes Dryd, und die Wirksamkeit hat sich um etwa 10 Proc. vermindert. Damit ist aber dann ein dauernder Gleichgewichtszustand eingetreten, der sich, soweit die jetzige Erfahrung reicht, überhaupt nicht mehr ändert. Das Oryd zeigt dei ungezählter Wiederverwendung weder eine weitere Zunahme der Berunreinigungen, noch eine Abnahme der Wirksamkeit. Dieses, die Technik des Verschrens sehr verseinsachende Ergebniß wird wesentlich erzielt durch Zugade geringer Mengen

Alfali bei ber Saccharatbildung, wie unten näher zu erörtern ift.

## 2. Ginfluß ber Concentration ber Melaffelöfung.

Die Anwendung genügender Mengen wirksamen Bleioryds bildet eine grundlegende, aber nicht die einzige Bedingung für das Gelingen des Processes. Auch wenn man einen großen Ueberschuß davon in seinster Bertheilung zur Einwirkung bringt, läßt sich die Entzuckerung von Melassen nur unter Einshaltung bestimmter Berhältnisse glatt leiten. Wird z. B., entsprechend der alten Vorschrift von Berzelius, zur Herstellung von Bleisacharat aus Bleioryd

und Zucker eine Melasselöfung mit Bleioxyd gekocht, so tritt, wenn die Lösung nicht concentrirt ist, fast gar keine Wirkung ein (vergleiche Patent 85 024). Wird entsprechend den von Dubrunfaut (l. c.) eingehaltenen Versuchsebedingungen ein Theil Melasse in circa vier Theilen Wasser gelöst und darin bei gewöhnlicher oder wenig erhöhter Temperatur 150 Proc. sein vertheiltes schwefelgelbes Dryd suspendirt erhalten, so ist nach 1/4 Stunde etwa 1/4 des Zuckers gebunden; dann aber schreitet der Proces immer langsamer sort und ist nach tagelanger Digestion noch nicht vollständig geworden.

Bird dagegen eine Melasselssung von circa 40 bis 50° Brix (1/2 bis ein Theil Wasser auf Melasse) bei gewöhnlicher Temperatur mit überschüssigem Bleioxyd zusammengerührt, so wird das zunächst dünnsslüssige Gemenge in wenigen Minuten, je nach der Größe des Ueberschusses an wirksamem Oxyd, zähe, erstarrt dann zu einem festen Kuchen, lockert sich wieder und bildet zulett eine bröckliche Masse, die bei leichtem Anreiben zu einem ganz trocken erscheinenden Pulver zerfällt. Dabei wird der Zucker der Melasse praktisch vollständig als Saccharat gebunden und beim Anrühren mit Wasser zu der für die Filtration erforderlichen Berdünnung nicht wieder frei gemacht. 80 Theile Wasser auf 100 Theile Melasse stellen etwa das Optimum der Concentration dar.

Wendet man bei diesem Bersuch 150 Proc. wirksames Bleioryd an, so wird dasselbe nicht ganz verbraucht, aber die wirkende Obersläche ist dann groß genug, daß sich der ganze Borgang in etwa 15 Minuten abspielt. Dabei entsteht im wesentlichen Tribleisacharat; wird erheblich weniger Bleioryd genommen, so wird dasselbe an der freien Obersläche zunächst ebenfalls in Trisacharat übergeführt und dieser Borgang schreitet weiter ins Innere jedes Theilchens fort, so lange freier Zucker vorhanden ist. Damit zugleich aber verläuft ein zweiter Proceß, der Uebergang des zunächst entstehenden Trisacharates in Bisacharat. Es ist ja bekannt, daß das Tribleisacharat in Zuckerlösungen leicht löslich ist und sich darans langsam wieder als Bisacharat abscheidet.

Bei unreinen Zuckerlösungen, also insbesondere bei Melasselösungen, wird dieser Borgang noch durch ein zweites Moment beeinflußt, die Gegenwart der Salze und die dadurch bedingte Alkalität der Lösung.

### 3. Einfluß ber Alkalität ber Lösung.

Bleioryd wirkt, wie bekannt, auf dunne Salzlösungen ein unter Bildung hochbasischer Bleifalze und freien Alkalis. Die Reaction ift sogar früher ein-

mal zur Berftellung von Alfalicarbonaten vorgeschlagen worden.

Darans erklärt sich, daß bei der Einwirkung von Bleioryd auf Melasse-lösungen nicht nur der Zuder, sondern auch der Nichtzuder Bleioryd bindet (bei gewöhnlichen Rohzudermelassen etwa 20 Proc.) und Alkali frei wird. Die Beobachtung, daß die absiltrirten Laugen start alkalisch geworden waren, gab Beranlassung, den Einsluß der Gegenwart von Alkalien auf die Bildung des Bleisacharats zunächst an reinen Zuderlösungen zu prüsen. Dabei zeigte sich, daß der Zusat geringer Mengen Alkali (5 bis 20 com Normalalkali oder natronlauge auf 100 g Zuder) die Bindung des Zuders sichtlich beschleunigt und zwar um so mehr, je mehr Alkali angewendet wird.

Die Erscheinung ist in der Hauptsache darauf zurückzuführen, daß das zunächst entstehende Tribleisacharat, das von neutralen Zuckerlösungen nur bis

zu einer gewissen Verdünnung aufgenommen wird, sich in alkalihaltigen Flüssigeteiten sehr viel leichter auflöst unter intermediärer Bildung von Alkalibleisfaccharat. Dadurch wird einmal der Angriff auf das Bleioryd befördert, indem immer eine neue Oberstäche frei gelegt wird, dann aber kann das entstandene Trisaccharat auch entsprechend seiner größeren Löslichkeit schneller und vollständiger in Bisaccharat übergehen.

Es gelingt so durch Alfalizusatz, die reactionshindernde Wirkung des Wassers fast ganz aufzuheben, so daß der Proces auch in ziemlich verdünnten Lösungen (bis fünf Theile Wasser auf Melasse) noch mit fast unverminderter Geschwindigkeit verläuft, wenn entsprechende Mengen Alfali angewendet werden.

Für die Entzuckerung von Melassessungen ist der Zusatz geringer Mengen Alsali auch noch aus anderen Gründen von Vortheil. Wenn man die Alsalität der zu entzuckernden Lösung von vornherein genügend höher bringt, als sie durch die Reaction mit Bleioxyd werden würde, läßt sich die Umsetzung desselben mit dem salzartigen Nichtzucker völlig vermeiden. Diese Verdrängungswirfung ist durch alsaliche Mittel aller Art zu erzielen; am stärksten wirken entsprechend ühren hohen Basicitätscoöfficienten Kalis und Natronhydrat. Kalihydrat ist aber auch deshalb besonders geeignet, weil es die Verwerthbarkeit der Schlempelauge sür die Potaschegewinnung nicht vermindert und aus der Schlempeschle dabei ohne besondere Kosten als Mehransbeute zurückerhalten wird. — Die Kalilauge braucht nicht chemisch rein zu sein, sondern kann in der Dualität der 50 proscentigen technischen Lauge angewandt werden.

Da die Basicität des Kalihydrats gegenüber dem Bleioxyd sehr groß ist, so genügen verhältnißmäßig geringe Mengen davon, um die Nebenreactionen sast völlig zu unterdrücken. Dem entsprechend wird einerseits das angewandte Bleisoxyd sehr vollständig zur Saccharatbildung ausgenutzt und ein größerer Ueberschuß daran unnöthig gemacht, andererseits die Aufnahme weiterer Mengen SO3, Cl 2c. verhindert. Es ninumt also das Bleioxyd nur einmal die geringen Mengen Verunreinigungen auf, die dem Gleichgewichtszustande gegenüber der constanten Alkalität der Lösung entsprechen, und damit tritt der oben erwähnte Dauerzustand ein.

## Ausführung des Berfahrens.

Für gewöhnliche Rübenzudermelassen sind 1 bis 2 Broc. KOH auf Melasse und 75 Proc. an reinem schwefelgelbem Bleioryd erforderlich (die theoretisch erforderliche Menge wäre  $66^2/_3$  Proc. PbO bei 50 Proc. Zucker in der Melasse). Bon richtig gebranntem regenerirtem Betriebsoryd braucht man 80 bis höchstens 90 Proc. Dabei wird ohne jedes Erwärmen innerhalb weniger Stunden der Zucker so vollständig gebunden, daß die Lauge Linksdrehung zeigt. Enthält das verwendete Bleioryd erhebliche Mengen von der rothen Modification, so ist ein entsprechend größerer Drydilberschuß oder längere Zeitdauer zur Bollsendung der Reaction erforderlich.

Bei Anwendung von 80 Proc. reinem wirsamem Bleioryd ist die Entzuckerung der Lauge schon in eirea einer Stunde eingetreten, bei 90 Proc. in weniger als ½ Stunde, bei 100 Proc. in etwa sünf Minuten. Selbst mit 70 Proc. PbO ist die Wirkung noch zu erziesen, wenn man die verrührte Masse 10 bis 15 Stunden stehen läßt.

#### Beifpiel.

850 kg bei circa 600° gebranntes Betriebsoryd werden auf einem Kollergange mit 300 Liter Baffer in 10 bis 15 Minuten gleichmäßig vermahlen. Das Mahlgut fließt in eine Maische zu einer Löfung von 1000 kg Melaffe in 500 Liter Wasser und 75 Liter, etwa 10 procentiger roher Ralilauge aus der Botafcheftation. Die dunne Fliffigleit wird durchgerührt, verdidt fich babei und ift nach 10 bis 15 Minuten gabe geworden. Das Rührwert wird bann abgestellt. Innerhalb 11/2 bis 3 Stunden wird die Maffe gunächst gang hart, dann wieder von felbst ziemlich weich und fann nun durch Unrühren mit Lauge= waffer von einer früheren Operation auf die für die Filtration paffende Ber= dunnung gebracht werden. Das Robfaccharat wird am besten mit einer Temperatur von 40 bis 50° filtrirt, mit Waffer von allmälig steigender Temperatur ausgewaschen und bann weiter verarbeitet, wie im Patent 85 024 beschrieben.

In der früheren Mittheilung 1) von Kagner, betr. Entzuckerung zucker= haltiger Flüffigkeiten mittelst Bleiornd, war schon der hinweis ent= halten 2), daß damit wohl eine Trennung der Saccharofe und Glycofe möglich fei, da lettere eine höhere Berwandtschaft zum Bleiornd habe. Das in der oben erwähnten Abhandlung flargelegte Berfahren ift nun auch in eine Batentfchrift 3) zusammengefaßt, deren Unsprüche folgendermaßen lauten:

Batentaniprüche: 1. Berfahren zur Entzuderung guderhaltiger Fluffigfeiten, bei welchem mit diefen Fluffigkeiten ein dunner Brei von Bleiornd ober Bleiornohndrat unter gelindem Erwärmen innig vermengt wird, wodurch fich der Buder mit dem Bleiornd zu unlöslichem Bleisacharat verbindet und somit

ausfällt.

2. Zur Trennung von Glycofen von Rohrzucker eine Abanderung des durch Batentaufpruch 1. gekennzeichneten Berfahrens, bei welchem den guder= haltigen Flüssigkeiten erft so viel Bleiornd zugesetzt wird, als zur Fällung der Glycofen erforderlich ift, wodurch diefe gefällt werden, während der Rohzuder in Lösung bleibt.

3. Abanderung des durch Batentanspruch 1. gekennzeichneten Berfahrens, bei welchem die zuckerhaltige Flüfsigkeit durch Schichten von Bleioryd filtrirt wird.

4. Berfahren gur Berlegung bes nach Batentanfpruch 1. erhaltenen Bleifaccharates, bei welchem durch dieses, während es im Waffer suspendirt ist, Rohlenfäure ftreichen gelaffen wird, wodurch bafifches Bleicarbonat und reine Buderlöfung gebildet werden.

5. Berfahren zur Zerlegung des nach Patentanspruch 4. erhaltenen bafifchen Bleicarbonates, behufe Regenerirung des Bleiornds und der Rohlenfäure, bestehend darin, daß man das Bleicarbonat junächst unter Luftabschluß erhitt, um die Rohlenfäure auszutreiben, und hierauf Luft darüber streichen läßt, um die etwa

vorhandenen organischen Berunreinigungen zu zerftören.

C. 28.4) unterzieht bas Berfahren von Ragner einer fritischen Befprechung und bezeichnet die 3dee, den Betrieb an die bestehenden Rohfabrits=

<sup>1)</sup> Jahresber. 1895, S. 208. 2) Jahresber. 1895, S. 210. 3) Defterr. Patent Ar. 462 403; Defterr. Ung. Zeitschr. 1896, S. 800. 4) Dingler's Polyt. Journ. 1896, S. 94; Defterr.-Ungar. Wochenfchr. 1896, S. 495.

betriebe anzuschließen, von vornherein beswegen als unrichtig, weil die Kosten der Bleientzuckerung nicht nur die Berarbeitungstoften für den Doppelcentner Melaffe bei weitem überschreiten, sondern weil fie auch eine folche Bohe er= reichen würden, daß eine Rohfabrit mit Bleientzuckerung mit Berluft arbeiten mußte, wie ja das Beispiel der mit Osmose, Elution und Ausscheidung entgudernden Rohfabriten zeigt. Gegennber bem Strontianverfahren wurde bas Bleiverfahren zweifellos höher im Buche ftehen, und zwar wurden das Arbeits= conto, das Dampfverbrauchs = und das Bleiorndverbrauchsconto höher belaftet Schwierigkeiten im Betriebe entftehen in Folge bes ungunftigen Ber= hältniffes ber Aequivalente zwischen Buder und Blei, nachdem bei einer Berarbeitung von 500 q Zuder (in ber Melaffe) insgesammt eine Saccharatmenge von 1500 g entstehen würde. Dazu tommt die beträchtliche Quantität ber Bafchflüffigfeit, welche einen höheren Dampfverbrauch beim Berdampfen be-Ferner tritt C. B. auch der Meinung von Ragner entgegen, daß bei seinem Berfahren überhaupt keine Bleiverlufte möglich seien, nachdem Ber= lufte eintreten, die Geld koften. Unter Annahme, wobet die Berhältniffe der Strontianitentzuckerung mit in Parallele gezogen werben, bebt C. B. bervor, daß, wenn es auch angeht, nach dem Berfahren völlig bleifreie Zuder herzuftellen, es doch nicht möglich sein wird, zu verhindern, daß sich Bleiverbindungen in den Restmelaffen berartiger Fabriten anhäufen, die bann zur weiteren Berwendung, fei es zur Speisesprupfabrikation, sei es als Biehfutter, völlig unbrauchbar sind. C. B. hat weiter, genau nach ben Borschriften Ragner's arbeitend, aus Melaffefaften Sprupe bargeftellt, und gefunden, daß biefe, auf dem Stammer'ichen Farbenmaße mit Strontiansaften verglichen, um gut 30 bis 40 Broc. dunkler waren als lettere, und bezweifelt daher, ob es möglich fein wird, mit dem Bleiverfahren auch nur gleich gute Ausbeute zu erzielen, wie mit dem Strontianbisacharatverfahren. Rach weiteren Erörterungen tommt C. W. schließlich zu bem Ergebniß, daß das Bleientzuckerungsverfahren wegen feiner außerft toftspieligen Betriebseinrichtung, feines hohen Brenn= materialverbrauchs, nicht leicht die Berftellung von fofort Consumquder ergebenden Fullmaffen bezw. Gaften geftattet, und im Zusammenhange bamit schlechte Ausbeuten liefern wird. Das Berfahren dürfte auch wegen der voraus= sichtlich schlecht zu verwerthenden Reftmelaffen, wegen der gang bedeutenden Blewerlufte und ber gefährlichen Arbeit (Entbleiung) wenig Ausficht auf prattischen Erfolg haben.

Gegenüber ben Ausstührungen von C. W. macht Kagner<sup>1</sup>) verschiebene Bemerkungen, die sich auf das hohe Dampfverbrauchsconto, den gleichfalls hohen Bleiverbrauch, die schlecht zu verwerthenden Restmelassen, hohe Arbeitsspesen und endlich auf die theuren Betriebseinrichtungen beziehen. Auf einige Hauptpunkte der E. W. schen Kritik (Dampfverbrauch, Bleiverlust, vermeintlichschlechte Restmelasse) geht Kaßner nicht näher ein, nachdem weitere Bersbessenngen seines Versahrens in Bearbeitung sind, aus welchen sich dann noch ergeben dürfte, daß auch die anderen Momente, wie Arbeitsconto, Betriebsschrichtungen n. s. w., auf ein geringeres Ausgabenmaß, als C. W. anniumt,

sich reduciren lassen.

<sup>1)</sup> Dingler's Polyt. Journ. 1896, S. 188; Desterr.-Ungar. Wochenschr. 1896, S. 496.

Abscheidungen aus osmosirten Melassen sind sehr häufig beobsachtete Erscheinungen. Komers 1) untersuchte eine derartige Ausscheidung, die einen grauen Schlamm von klebriger Beschaffenheit und dumpfem Geruche darstellte. Zunächst wies er nach, daß die Anwesenheit von Dextran ausseschlossen war; die Ausssührung einer vollständigen Analyse ergab folgendes Resultat:

| Basser                                  | 68,03  |                          |
|-----------------------------------------|--------|--------------------------|
| Stickstoffhaltige Substanz (als Protein | Jan 1  | N (nach Rjeldahl=        |
| gerechnet)                              |        | 30dlbauer) = 0,29        |
| Fett, Aetherextract                     | 3,36   |                          |
| Sacharose                               | 0,80   |                          |
| Rohlensaurer Ralt                       | 19,12  |                          |
| Ralf an organische Säuren gebunden      | 1,79   |                          |
| Richt näher bestimmte Mineralstoffe .   | 0,86   |                          |
| Organische fremde Stoffe                | 4,23   |                          |
| Bulletin and topic transferring         | 100,00 | on the Profession of the |

In diefer Zusammenstellung sollt mit Nücksicht auf den hohen Wassergehalt der Ausscheidung sofort die große Menge von kohlensaurem Kalt auf, die, auf 100 Theile Trockensubstanz berechnet, ca. 60 Proc. ausmacht. Neben diesem enthält der Schlamm noch geringere Mengen unlöslicher organischsaurer Kalksalze, und konnten von organischen Säuren, welche in obiger Analhsenzusammenstellung den größeren Theil der organisch fremden Stoffe repräsentirt, auch thatsächlich Drassaure und Weinsäure nachgewiesen werden. Bon den übrigen Bestandtheilen des Schlammes ist nur noch die nicht unbedeutende Menge von Fett bemerkenswerth. Bei näherer Untersuchung ergab sich, daß dieser Aetherextract, der zu 3/4 Theile nicht verseisbar war, der Hauptmenge nach aus Mineralöl bestand, womit auch seine Hertunft ausgeklärt war.

Aus diesen Darlegungen geht somit hervor, daß als Ursache der Bildung des hier in Rede stehenden Schlammes zweifellos der kohlensaure Kalk in erster Linie anzusprechen war, und läßt sich sein Auftreten durch eine nicht

tadellose Function der mechanischen Filter erklären.

Wenn somit die Ursache derartiger abnormaler Erscheinungen im praktischen Fabriksbetriebe vielfach in dem Auftreten des Froschlaichpilzes liegen mag, so beweist hingegen der hier vorgeführte Fall, daß die bei derartigen Gelegenheiten meist auftretende Befürchtung, es mit einer Insection der Fabrik durch den eben erwähnten Pilz zu thun zu haben, nicht immer zutrifft.

Die Hauptunkosten des Osmoseversahrens sind durch Kohlens und Papierverbrauch sowie durch den Zuckerverlust im Osmosewasser bedingt. Auch haben die großen Mengen des letzteren, ihrer geringen Trockensubstanz wegen, fast gar keinen Werth, ausgenommen man hätte Nieselwiesen zur Verfügung; ja sie waren sogar für manche Fabriken, welche mit ihren Absluswässern Schwierigkeiten hatten, höchst unbequem. Grundmann<sup>2</sup>) hat ein Versahren herausgesunden, bei welchem alle diese Kosten und Unannehmlichseiten vers

<sup>1)</sup> Defterr. : Ungar. Zeitschr. 1896, S. 441. 2) Centralbl. 1896, 4. Jahrg., S. 660 u. 680; Defterr. : Ungar. Zeitschr. 1896, S. 557; Desterr. : Ungar. Wochenschr. 1896, S. 495.

ringert werden können. Das Verfahren beruht auf dem Princip des Gegensstromes und wurde in einem kleinen Versuchsapparate ausgeführt. Derselbe war äußerlich genau so construirt, wie der gewöhnliche große Apparat mit 50 bis 51 Rahmen, er hatte indessen deren nur 22 Stück und die Bogen zwischen den Rahmen hatten nur  $125 \times 100 \,\mathrm{mm}$  Osmosessäche, in Summa also 0,275 qm gegen 25 qm der Apparate von Pfeiffer u. Langen bei 50 Rahmen.



Die Melasse hatte nun folgenden Weg zurückzulegen:
Sie trat durch das Einlaufrohr α (Fig. 45) unten links durch das Kopfstück
ben Rahmen 1. polürte diesen von nuten links nach oben rechts, floß durch

A in den Rahmen 1, passirte diesen von unten links nach oben rechts, floß durch einen Canal des Rahmens 2, ohne in diesen selbst zu gelangen und trat oben rechts in den Rahmen 3, welchen sie von oben nach links unten durchsloß; hier passirte sie durch den Canal Rahmen 4, um in Rahmen 5 wiederum von links unten nach rechts oben zu sließen u. s. s., dis sie aus Rahmen 21 rechts oben heraus kam, um durch Canal Wasserrahmen 22 und Kopfstück B rechts oben aus Aussaufrohr  $\beta$  als fertig osmosirte Melasse auszusließen.

Das Wasser machte in den gerade numerirten Rahmen genau den umgekehrten Weg. Es trat durch das Einlaufrohr  $\gamma$  des Kopfstückes B oben links in den Wasserrahmen 22, passirte diesen nach rechts unten, durchsloß Melasserahmen 21 durch einen Canal und strömte dann in Wasserrahmen 20 von rechts unten nach links oben, dann in derselben Weise fort, die es den letzten Wasserrahmen 2 rechts unten verließ, um durch Canal Wasserrahmen 1,

Ropfstück A und Auslaufrohr & auszufliegen.

Zwecknäßiger wäre es gewesen, die Flüssigkeiten nicht, wie es hier gesichehen, einmal von oben nach unten, das andere Mal von unten nach oben in den Rahmen fließen zu lassen, sondern durch Seitencanäle die Melasse in jedem Rahmen von unten nach oben und das Wasser ebenso in jedem Rahmen von oben nach unten steigen zu lassen, da ja die Melasse bei der Weiterosmose immer dünner, die Wässer aber immer concentrirter werden. Bei den letzten zwei Versuchen wurde auch diese Aenderung getrossen. Dei den letzten zwei Versuchen wurde auch diese Aenderung getrossen und ein entsprechend bessers Resultat erzielt. Auf den Rahmen waren oben Entlüstungsröhrchen angebracht, dieselben mußten von der Mitte des Apparates an nach den Kopfstücken zu höher werden, da der Druck im Apparate in derselben Richtung ein höherer ist.

Zur Entnahme der Proben wurden an je fünf Melassen= und je fünf Wasserrahmen unten Glasröhrchen mit Gummischlauch und Quetschhahn ansgebracht, und zwar an den Melasserahmen 3, 7, 11, 15 und 19, und an den Wasserrahmen 20, 16, 12, 8 und 4. Bei allen Versuchen wurde sowohl das Wasser als die Melasse mit 90 bis 95° C. in den Apparat eingelassen. Nachsbem der Apparat sechs Stunden in Thätigkeit gewesen, wurde eine Probe genommen. Bei Versuch II wurde destillirtes Wasser, bei III schon einmal osmosirtes Wasser, bei den übrigen Betriebswasser der Fabrik, welches im

Liter 0,23 g Trodensubstang enthielt, genommen.

Osmoseversuch I1). In einer Biertelftunde liefen in den Apparat ein:

circa 245 g Melasse = 122,25 g Zucker " 660 g Wasser.

Es traten dagegen aus:

circa 387 g osmosirte Melasse = 113,83 g Zucker " 508 g Osmosewasser = 7,91 g "

Mithin hätte der Apparat (= 0,275 qm Fläche) pro Duadratmeter und 24 Stunden 85,5 kg Melasse verarbeitet, entsprechend 42,74 Etr. für einen großen 50 kammerigen Apparat.

Bersuch II. In einer halben Stunde liefen in den Apparat ein:

circa 529 g Melasse = 265,61 g Zuder " 718 g Wasser.

Es traten bagegen aus:

circa  $808\,\mathrm{g}$  osmosirte Melasse  $=260,74\,\mathrm{g}$  Zucker ,  $441\,\mathrm{g}$  Osmosewasser  $=4,95\,\mathrm{g}$  ,

<sup>1)</sup> Bezüglich der Analysen der Osmosewässer und der Melassen jämmilicher Bersuche muß auf das Original verwiesen werden. Red.

Mithin betrug die Leistung des Apparates 92,3 kg pro Duadratmeter Osmosessäche und 24 Stunden, entsprechend 46,14 Ctr. für einen großen 50 kammerigen Apparat.

Bersuch III. Auffallend war hier, daß im Osmosewasser das Berbätniß von Zucker zu Richtzucker fast immer annähernd dasselbe blieb und sich nicht zu Ungunsten des Zuckers verschob, daß also der Reinheitsquotient der Wässer, die mit concentrieter Melasse osmosirten, demjenigen gleich blieb, welche mit schon dünner Melasse in den letzten Rahmen zu wirken hatten. Beim alten Bersahren wenigstens nahm man an, daß, je dinner die zu osmosirtende Melasse, desto größer auch der Quotient der Wässer, und desto größer also auch der Zuckerverlust sei. Bersuch III hatte nur den Zweck, zu constatiren, daß einmal erhaltenes Osmosewasser sehr wohl im Stande ist, frische Melasse wiederum zu reinigen und dadurch an Salzgehalt zuzunehmen. Ungefähr war hierbei das Berhältniß von 1 Einflußmelasse zu 2 Einflußosmosewasser innegehalten, wobei die Quotientenverbesserung um 4° in der Melasse immerhin nicht unbedeutend ist.

Da bei den bisherigen Bersuchen keine absolut genauen Verlustzahlen ershalten waren, wurden die zwei letzten Versuche IV und V ausgeführt. Bei diesen wurden die eins und aussaufenden Wassers und Melassemengen durch genaues Wiegen sestgeftellt, das Verdampsen der sehr heißen Einlaufsslüssigsteiten durch Verschluß gehindert. Auch wurde zugleich der Osmoseapparat verbessert, so daß die Melasse in jedem Rahmen von unten nach oben, das Wasser aber von oben nach unten fließen mußte. Dieser Verbesserung ist jedenfalls der geringere Reinheitsquotient der Osmosewässer zuzuschreiben. Versuch IV wurde nur mit 11 Rahmen, Versuch V aber wieder mit 22 Rahmen durchgeführt.

| Versuch IV.       |          | Trockenjubstanz | Bucker | Quotient |
|-------------------|----------|-----------------|--------|----------|
| Einlaufmelasse    |          | . 79.41         | 52,10  | 65,6     |
| Osmosirte Melasse | un stell | . 51,05         | 34,87  | 68,3     |
| Demosewasser      |          | . 3,211         | 0,713  | 22,0     |

In einer Stunde liefen ein:

696 g Melasse = 362,61 g Zuder, 77,28 g Asche, 112,7 g org. Nichtzuder 1422 " Wasser

2118 g in Summa.

Es liefen aus:

Leistungen des Apparates  $(0,1375\,\mathrm{qm})=121,5\,\mathrm{kg}$  pro Quadratmeter in 24 Stunden, entsprechend 60,7 Etr. Leistung für einen großen 50 kammerigen Apparat. Der Wasserverlust ist durch Berdampsen an den Ausläufen entstanden.

| Bersuch V.       |  |  |    |               |        |          |
|------------------|--|--|----|---------------|--------|----------|
|                  |  |  | TI | ockensubstanz | Bucker | Quotient |
| Melaffeeinlauf . |  |  |    | 79,66         | 52,50  | 65,9     |
| Melaffeauslauf   |  |  |    | 39,94         | 28,60  | 71,6     |
| Osmosewasser .   |  |  |    | 6,61          | 1,38   | 20,8     |

In 45 Minuten liefen in den Apparat ein:

704 g Melaffe = 369,6 g Zuder, 77,53 g Asche, 113,6 g org. Nichtzuder 1468 g Wasser

2172 g in Summa.

Es traten bagegen aus:

1251 g osm. Mel. = 357,7 g Zucker, 51,353 g Afche, 90,509 g org. Nichtz. 902 g Osmofew. = 13,46 g , 25,553 g , 21,621 g , , , 2153 g 370,16 g Zucker, 76,906 g Afche, 112,130 g org. Nichtz.

Mithin hatte ber Apparat (= 0,275 qm Domofefläche) pro Quadratmeter und 24 Stunden geleiftet, 81,90 kg entsprechend 40,90 Ctr. im großen

50 fammerigen Apparate.

Während bei dem alten Osmoseverfahren in 24 Stunden der Quadratneter Osmosestäche 30 bis 50 kg Melasse, bei einer Anwendung von fünf bis
sieden Mal mehr Wasser und bei einem Zuckerverlust von 3 bis 4 Proc. auf
Melasse = 6 bis 9 Proc. auf Zucker der Melasse und einer Verbesserung von
6 bis 9° im Reinheitsquotienten zu osmosiren im Stande ist, osmosirte hier
1 qm Osmosessäche in 24 Stunden:

Bei Bersuch I circa 85,5 kg bei circa 2,6 facher Bassermenge

3,2 Proc. Zuckerverlust auf Melasse = 6,4 Proc. Zuckerverlust auf Zucker der Melasse und

7,90 Quotientenverbefferung.

Bei Versuch II circa 92,3 kg bei 1,3 sacher Wassermenge 0,93 Proc. Zuckerverlust auf Melasse = 1,85 Proc. Zuckerversust auf Zucker der Melasse und

5,10 Quotientenverbesserung.

Bei Bersuch IV genau 121,5 kg bei 2,03 facher Wassermenge

1,0 Broc. Zuckerverlust auf Melasse = 1,92 Broc. Zuckerverlust auf Zucker der Melasse und

2,70 Quotientenverbefferung.

Bei Bersuch V genau 81,90 kg bei 2,08 sacher Wassermenge
1,77 Proc. Zuderverluft auf Melasse = 3,37 Proc. Zuderverlust auf Zuder der Melasse und
5.7° Quotientenverbesserung.

Die geringe Quotientenverbesserung in Versuch IV liegt einestheils in der großen Melassemenge, anderntheils darin, daß der Apparat nur sehr kurz war. Es unterliegt wohl keinem Zweifel, daß, wenn man in einem großen 50 kammerigen Apparate nach dieser Weise arbeiten würde, man mit sehr wenig Wasser eine wahrscheinlich nicht unbedeutend größere Menge Melasse pro Apparat auf dieselbe Reinheit bringen kann, wie nach dem bisher üblichen

Mclasse. 251

Verfahren und den Vortheil recht concentrirter Osmosewässer hätte. Der zweibis dreimal geringere Wasserverbrauch entspricht natürlich auch einer entssprechenden Menge Kohlenersparniß. Ob in Folge der größeren Arbeitsleistung auch eine Ersparniß an Osmosepapier zu erzielen ist, kann nicht ohne Weiteres bejaht werden, dürfte aber angenommen werden können. Bei dem heutigen Bestreben, möglichst wenig Nachproduct zu erzeugen, würde sich das Versahren wohl auch dazu eignen, die Abläuse des ersten Productes zu zerlegen, die osmoserten Sprupe dem Rübensafte in der Verdampfung zuzusühren, und die Osmosewässer als Melassen oder Düngemittel auszuscheiden.

Bur Reinigung und Entfärbung von Zuckersäften hat man bekanntlich die Behandlung derselben mit schwefligsauren Salzen, besonders Alkalisulfit oder Calciumsulfit, auch unter Kochen im Vacuum vorgeschlagen. Diese Behandlung, welche für die Reinigung und Entfärbung von solchen Zuckerlösungen, die verhältnißmäßig rein sind, genügt, kann aber, wie viele Versuche dargelegt haben, sür die weit unreinere Melasse nicht mit Erfolg benupt werden.

Nach dem neuen Berfahren zur Reinigung von Melaffe von Kaftengren 1) ist es jedoch möglich, auch folde der Schwierigkeit und Kostspieligkeit ihrer Reinigung zufolge fast werthlose Melasse unter Benutzung der genannten Salze für einen billigen Breis so vollständig zu reinigen, daß sie

fogar für den Saushaltungsgebrauch verwendbar wird.

Dies wird dadurch erzielt, daß die mit Alkalis oder Calciumfulsit eventuell mit schwesliger Säure im Ueberschuß versetzte Melasse unter Druck gekocht wird. Durch das Kochen unter Druck werden nämlich verschiedene Reactionen in der Melasse hervorgerusen, die andernfalls nicht auftreten und welche eben die beabssichtigte Keinigung und Entsärbung hervorrusen. Der Ueberschuß an schwesliger Säure kann natürslich einige Zeit vor dem Kochen zugesetzt werden, und der nach Beendigung des Kochens eventuell in der Lösung vorhandene Ueberschuß an Kalk kann durch Sättigung mit Kohlensäure entsernt werden.

Patentanfpruch: Berfahren zur Reinigung von Melasse unter Benutung der üblichen Behandlung mit Alkali- oder Calciumsulfit, darin bestehend,

daß die mit jenen Gulfiten versette Melaffe unter Drud gekocht wird.

Bei dem lebhaften Interesse, welches heutigen Tages eine nene Verwerthung resp. Verwendung der Melasse bedingt, sei hier auszugsweise das Verfahren zur Herstellung von Preßhese aus Melassen, Sprupen oder anderen unreinen Rohrzudersäften von Sexaner<sup>2</sup>) mitgetheilt. Da die auf gewöhnliche Weise aus Melasse hergestellte Preßhese sich durch dunklere Färbung und geringere Haltbarkeit gegenüber der aus Getreide hergestellten Preßhese kennzeichnet, sucht Sexaner diese llebelstände durch solgendes Versahren zu beseitigen.

<sup>1)</sup> Zeitichr. 1896, S. 884; Sucrerie indigène 1896, 48, 84; Defterr.**ungar.** Zeitichr. 1896, S. 807; Defterr. Pat. Nr. 46/2551; Böhm. Zeitichr. 1896, 20. Jahrg.,

<sup>©. 729;</sup> Sucrerie indigène 1896, 48, 85.

2) D. N.=P. Nr. 87333; Zeitjár. 1896, S. 609; Desterr.=Ungar. Zeitjár. 1896, S. 934; Zeitjár. f. Spiritußindustrie 1896, S. 208; Centralbí. 1896, 5. Zahrg., S. 147; Deutják Zuderindustrie 1896, S. 1066; Chem.=Ztg. 1896, S. 619.

252 Melaffe.

Die Melaffen, Sprupe, Rübenfäfte zc. werden mit einer anorganischen oder organischen Säure (mit Ausnahme der Milchfäure) gefocht, mit heißem Waffer auf 200 (1,083 specif. Bew.) verdünnt und mittelft Saure auf eine Acidität von ca. 1 ccm Normalnatronlauge (auf 20 ccm Flüssigkeit) gebracht. Um eine möglichst klare Würze zu erzielen, werden indifferente Stoffe, wie Badfel, Betreidehülfen 2c. zugefett, und, wenn nöthig, proteinhaltige Substanzen für eine beffere Bermehrung der Befe, und dann diefes Bemijch mittelft Filterpreffe ober einer anderen geeigneten Rlarvorrichtung beiß filtrirt. Die hierauf gefühlte Bürze wird mit obergahriger Befe angestellt und bei ca. 230 N. in Bewegung mittelft Lufteinblasen oder Rührwert erhalten. Nach feche bis acht Stunden, in benen das Sauptwachsthum refp. Bermehrung ber Befe zu Ende ift, wird dieselbe absitzen gelaffen und fommt hierauf nach Entfernung der darüber ftehenden Burge in eine relativ geringe Quantitat, ca. 2 procentige Buckerlöfung, behufs völligem Auswachsen der Befe und Entfernung ber von ber Melaffe herrührenden unangenehmen Eigenschaften. Das bafür nöthige Zuckerquantum beträgt 2 bis 4 Proc. vom Gewicht der ursprünglich angewandten Melaffe. Das Ende der Nachgahrung ift erkennbar am Aufhören der Rohlenfäureentwickelung, ferner daran, daß die Sefe nicht mehr gelblich und schaumig, sondern weiß ift, und gleichmäßig und fest zu Boden fintt. Nach Abziehen der über der Befe befindlichen altoholischen Flüffigkeit wird die producirte Sefe in gewöhnlicher Weise durch Spulen und Preffen hergerichtet.

Die Vortheile dieses Berfahrens sollen in der vollständigen Ausnutzung des Rohmaterials beruhen, und soll auch durch die schnelle Aufeinanderfolge der verschiedenen Manipulationen das Aufsommen von Bacterien und dadurch

bedingte Berichlechterung der Sefe vermieden werden.

Der Patentanspruch lautet: Bersahren zur Herstellung von Preßhese aus Melassen, Syrupen, Nüben und anderen unreinen Rohrzuckersäften, das durch gekennzeichnet, daß man die aus ihnen gewonnene Hese in einer schwachsprocentigen klaren Zuckerlösung auswachsen läßt, welche Lösung aus vergährsbarem reinem Zucker oder aus dem Verzuckerungsproducte von Stärkemehl oder stärkemehlhaltigen Materialien mittelst Diastase oder diastasehaltigen Substanzen bei eventuellem Zusat von Nährsalzen hergestellt ist.

Die beste und billigste Melasseverwerthung glaubt Szyser 1) in ber systematischen Insusion der abgekühlten Schnitzel mit Melasse gefunden zu haben. Das ihm unter dem Namen Natanson 2) patentirte Versahren beruht auf solgendem Princip. Wenn man bei der gewöhnlichen Dissusion der Rübenschnitzel den Nübensatt durch Wasser ersetzt, die abgesührten Schnitzel bei Seite läßt und den ausgedrängten Saft weiter verarbeitet, so ist dei Szyser's Methode gerade das Umgekehrte der Fall; hiernach wird das Wasser resp. der sehr dünne Inhalt der abgesührten Schnitzel durch die Melasse ersetzt, wobei die mit Melasse gefüllten Schnitzel zur weiteren Verarbeitung kommen, und die dinne Lösung nach dem Canal oder auss Feld als Dünger geführt wird. Stift 3) theilt die Resultate einiger Versuche mit, die nach dem Natanson's

1) Jahresber. 1895, S. 218.

<sup>2)</sup> D. N.:P. Rr. 91 008; Chem.: 3tg. 1897, S. 320.
3) Defterr.: Ungar. Zeitschr. 1896, S. 224; Centralbl. 1896, 4. Jahrg., S. 863; Chem.: 3tg., Rep. 1896, S. 171.

schen Versahren in der Zuckersabrik Acs in Ungarn angestellt wurden. Während der Dauer der Versuche zog er von den verschiedenen Producten Proben, die im Laboratorium der Untersuchung unterworsen wurden. In Betreff des Ergebnisses derselben sei auf das Original verwiesen. Hier seien nur noch die Schlußfolgerungen erwähnt, die Stift aus den Versuchen in Acs und den Analysen zog, wonach das Natanson'sche Versahren in der That die systematische Inspision der abgefüßten oder selbst der event. bereits schon etwas sauren Schnizel mit Melasse ermöglicht. Stift erachtet dieses Versahren einer weiteren Prüfung für würdig, dei welcher aber auch die Arbeitskosten des Verssahrens in Verücksichtigung gezogen werden müssen.

Ein Berfahren zur Ueberführung flüchtiger organischer Stid= stoffperbindungen in Ammoniak mittelst Aluminatcontactmaffen ließ fich Matthieffen 1) patentiren. Bei dem Erhiten ftidftoffhaltiger organischer Substanzen - fei es für sich unter Luftabschluß, in Gegenwart von Wasserbampf ober anderer Gase, oder auch bei Luftzutritt — entstehen neben Ammoniat mehr ober minder große Mengen gasförmiger Stidftoffverbindungen verschiedener Zusammensetzung. Um diese Stidftoffverbindungen weiter zu gerlegen und in Ammoniak überzuführen, werden fie vielfach in der querft von Gronven angegebenen Beife mit Bafferdampf über glühende Maffen, fo= genannte Contactforper, geführt. Erfinder hat festgeftellt, daß die Aluminate der Alkalien und im ichwächeren Dage die Aluminate der alkalischen Erden fich zu folden Contactforpern vorzüglich eignen. Ihre Baficität erleichtert die Umsetzung der Stickftoffverbindungen in hohem Grade, und dabei ift ihre Wirkungefraft von praktisch unbegrenzter Dauer, weil ihre Baficität fich conftant verhält, da die Aluminate die bei Zersetzung der organischen Berbindungen entstehende oder von außen zugeführte Kohlenfäure nicht binden, mahrend andere Contactmaffen, Die aus Actfalt, Natrontalt zc. beftehen oder Diefe Berbindungen als wirksames Princip enthalten, durch Sättigung mit Kohlenfaure unter Bilbung der Carbonate fehr bald unbrauchbar werden und daher häufig erneuert werden müffen.

Zur Herkellung des nenen Contactförpers mischt man lufttrockenen sein gemahlenen Bauxit mit ebenfalls fein gemahlener Schlempekohle, roher Potsasche, calcinirter Soda n. s. w. im Verhältniß von etwa 1,5:1 und sügt so viel Wasser zu, daß die Masse eben plastisch und bearbeitbar wird, worauf sie in Ziegel beliediger Form gepreßt wird. Diese Ziegel werden unter Benutung bekannter Trockeneinrichtungen langsam, schließlich bei 100°C., getrocknet und nach geeigneter Zerkleinerung zur Nothgluth erhist. Das Product des Glühsprocesses sind feste, harte Körper, die, abgesehen von den Berunreinigungen der Mischungsmaterialien, im Wesentlichen aus Kaliums bezw. Natriumaluminat und Thonerde bestehen. Ein lleberschuß von Thonerde ist empfehlenswerth, um den geglühten Körpern die genügende Festigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen äußere mechanische Einslüsse zu geben. Das oben angesührte Berhältniß von 1,5:1 hat sich als zweckmäßig erwiesen, ohne daß sich der Ersinder jedoch auf dieses bestimmte Berhältniß beschränkt. Werden diese Körper nun in Retorten bekannter Construction zur Rothgluth erhigt und gassörnige sticksfosse

<sup>1)</sup> D. R.-P. Mr. 89 147; Zeitschr. 1896, S. 968.

haltige organische Verbindungen irgend welcher Hertunft für sich oder mit anderen Gasen und eventuell Wasserdampf gemischt, über sie geleitet, so wird der Stickstoff dieser Verbindungen praktisch vollständig in Ammoniak übergeführt, das in bekannter Weise gewonnen und fixirt werden kann.

Daß ein wesentlicher Unterschied in der Wirkung zwischen den bisher bekannten Contactmassen (Kalk, Natronkalk, Eisendrydhydrat und Thon) und dem beanspruchten Aluminat vorhanden ist und daß das oben den aus Actstalk u. s. w. bestehenden Contactmassen zugeschriedene Berhalten gegen Kohlenssäure thatsächlich zutrifft und keineswegs etwa mit Nücksicht auf die hohe Temperatur ausgeschlossen ist, ergiebt sich aus Folgendem:

Wie in Graham=Dtto's ausführlichem Lehrbuche ber organischen Chemie gefagt ift, beginnt die Absorption von Kohlenfaure durch Aeptalt bei 413.50 C. ift am ftarksten zwischen 550 bis 860° C., bei welcher Temperatur fogar Abforption stattfindet, wenn die Tension der Rohlenfaure nur 85 mm beträgt, und felbst bei 10400 C. wird die Rohlenfaure noch absorbirt, wenn deren Tension auf 520 mm fteigt. Die Temperatur, bis zu welcher bei bem Berfahren vorliegender Erfindung der Contactforper und die Gase erhitt werden, beträgt 600 bis 700° C. Eine wesentlich höhere Temperatur verbietet sich von selbst, da bei einer folchen eine Zersetzung des gebildeten Ammoniats eintreten wurde. Die Baje, welche iiber ben Contactforper geführt werden, enthalten bei dem nach diesem Verfahren bis jest hauptfächlich verarbeiteten Materiale (eingedickte Abfallange von Melaffe), abgefehen von den durch Schwefelfaure abforbirbaren Stidstoffbafen und Theerproducten, etwa 40 bis 42 Broc. Rohlenfaure, 10 bis 12 Broc. Rohlenoryd, 11 bis 13 Proc. Methan, 33 bis 35 Proc. Wafferstoff und 4 Broc. Stickstoff. Ratürlich wechselt die Zusammensetzung nach der Ratur des verarbeiteten Materials. Unter allen Umständen ift die Tension der Rohlenfaure bedeutend höher als diejenige, bei welcher bei den angewendeten Temperaturen die Absorption aufhören würde, und das um so mehr, als die Bafe unter einem höheren als dem Atmosphärendruck stehen.

Batentanspruch: Berfahren zur Ueberführung flüchtiger organischer Stickstoffverbindungen irgend welcher Art in Ammoniak, darin bestehend, daß solche Gase über einen glühenden Contactförper geleitet werden, der im Wesentslichen aus Alkalis oder Erdalkalialuminat besteht.

lleber den chemischen Reinigungseffect der Abwässerreinigungsanlage nach Proskowet der berichten Strohmer und Stift2). Die anahtischen Resultate der Untersuchung der an verschiedenen Stellen der Anlage in Sokolnitz entnommenen Wasservoben sind in Tabellen zusammengestellt. Die Zusammensetzung des in Sokolnitz gereinigten Wassers ist nach den gefundenen Zahlen im Vergleich mit jenen, welche Strohmer und Stift dei gereinigtem Wasser anderer Verfahren erhielten, ebenso im Vergleich mit den in der Literatur bekannt gewordenen Analysen gereinigter Abwässer eine äußerst günstige zu nennen. Das vorhandene Ammoniak dürfte ausschließlich in dem Zusabe von Brüdenwasser seine Ursache haben. Das Wasser hatte ein voll-

<sup>1)</sup> Siehe Jahresber. 1895, G. 221.

<sup>2)</sup> Desterr.-Ungar. Zeitschr. 1896, S. 231; Sucrerie belge 1896, 24, 524.

kommen klares Aussehen und zeigte erst bei tagelangem Stehen im warmen Laboratorium eine kann wesentliche Trübung und nicht ben mindesten Geruch. Nach Zusammenschung und Aussehen kann ein solches Wasser auch unbedenklich in jeden öffentlichen Wasserlauf abgeleitet werden.

Die Wärmeverluste in den Dampsmaschinen der Zuckersfabriken wurden von La Baumé einer Besprechung unterzogen, die darin gipfelte, daß eigentlich die Zuckerindustrie höchst unrationell arbeite, da dieselbe immer noch sich gegen die Centralisation der Dampsmaschinen unter Berwersung der älteren Constructionen sträubt. In sehr lichtvoller klarer Beise hat Claassen indem er Borwurf, der der Zuckerindustrie dadurch gemacht wurde, widerlegt, indem er die Berechnungen der Wärmeverluste auf Grund seiner früheren einschlägigen Arbeiten mitheilte und hervorhob, daß bei der Zuckerindustrie hauptsächlich die Wärme des ausströmenden Dampses nach der mechanischen Krastleistung der Maschinen voll zur Ansnutzung gelangt, und daher die Industrie keine Veranlassung hat, ihre Maschinen älterer Construction

zu verwerfen, fo lange dieselben noch fonft brauchbar find.

Strafosch's) verweift barauf, daß die abgegebene Wärmemenge keineswegs nach der Außentemperatur der Rohrumhüllung beurtheilt werden darf,
benn diese kann deshalb niedrig sein, weil sie die Wärme nicht zurückält, sondern anstandslos ausströmen läßt; maßgebend sind vielmehr der innere Wärmeleitungscoöfsicient und der Wärmeausstrahlungscoöfsicient der Rohrumhüllungsmasse. Bei nackten Rohren ist, wie schon Gutermuth, Pasquai und
Poforny sanden, die Dampsgeschwindigkeit ohne Einfluß auf die Condensationswassermenge. Die Resultate Jelines's und Claassen's mit Zuckerlösungen, denen gemäß die Verdampsungsfähigkeit einer Heizsläche fast proportional der Dampsgeschwindigkeit wächst, stehen hiermit nicht im Widerspruche,
da hierbei nicht Luft, sondern heiße Zuckerlösung als wärmeausnehmendes
Medium in Frage kommt, bei dieser aber der Wärmetransmissionscoöfsicient
sast proportional der (viel höheren) specifischen Wärme ist, und außerdem durch
die Verdampfung viel Wärme latent wird.

Nach ähnliden Grundsätzen, wie Claaffen, suchte auch Pokorny4) bie in der Zuckerfabrik Koleschowitz skattfindenden Berluste durch Wärmestrahlung sestzustellen und fand, das 1 qm Rohrobersläche in der Stunde 1,652 kg Basser in unbekleidetem, und 1,231 kg in völlig bekleidetem Zustande condenssitt. Betresss der Versuchsbedingungen, der Anstellung und Berechnung muß

auf das fehr umfangreiche Driginal verwiesen werden.

Ein Berfahren zur Herstellung von krystallisationsfähiger Traubenzuckerlösung direct aus Kartoffeln ohne vorheriges Ausziehen des Stärkeniehls ließ sich Bondonneau 5) patentiren. Bisher wurde die directe Kartoffelverarbeitung dadurch verhindert, daß aus dem kalkhaltigen Waschwasser

<sup>1)</sup> Centralbl. 1896, 4. Jahrg., S. 450.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Jahresber. 1894, S. 199. <sup>3</sup>) Böhm. Zeitidr. 1896, 21. Jahrg., S. 79; Chem.-Ztg. 1896, S. 286. <sup>4</sup>) Böhm. Zeitidr. 1896, 20. Jahrg., S. 343 u. S. 398; Chem.-Ztg., Re

<sup>4)</sup> Böhin. Zeitschr. 1896, 20. Jahrg., S. 343 u. S. 398; Chem. Zig., Rep. 1896, S. 106.
5) Zeitschr. 1896, S. 28; D. N.-P. Ar. 84398.

zur Entfernung des Kartossessendernuchtwassers und den in diesem besindlichen Alkaliphosphaten sich unlösliche Kalkphosphate bildeten, die bei ihrem Riederfallen gleichzeitig sticksteitig Eichsteitig Substanzen (Eiweiß) mitreißen, und dieses dann die ausgewaschene Stärke beim Berzuckern verunreinigte, außerdem auch den Berzuckerungsproceß sehr erschwerte. In recht geschickter Weise wird das Ausfallen der Kalkphosphate dadurch verhindert, daß so saures Waschwasser verwandt wird, daß sich leicht lösliche, saure phosphorsaure Salze dilden, die sich leicht gleichzeitig mit den Eiweißstossen auswaschen lassen. Da nun die Berzuckerung dei Temperaturen unter 100°C. sich vornehmen läßt, ist auch die mit der ausgewaschenen Rohstärke gemischte Cellulose nicht so leicht angegriffen und bewahrt ihre Structur viel besser; in Folge dessen kann man dann den glucosehaltigen Saft von der Cellulose absiltriren, wenn man die Filtration so langsam vor sich gehen läßt, daß die Cellulose schwebend in der Flüssigteit erhalten bleibt.

Patentanspruch: Ein Versahren zur Herstellung krystallisationsfähiger Traubenzuckerlösungen, badurch gekennzeichnet, daß man aus dem Kartoffelsreibsel dadurch alle Siweißkörper vollskändig entsernt, daß man vor der Albwässerung genügend Säure zusetzt, um die vorhandenen phosphorsauren Salze in saure Salze überzusühren, um die vollskändige Verzuckerung dann durch genügend lange Erhitzung unter dem Siedepunkte vornehmen zu können, und daß man den so erhaltenen Saft dadurch von der Tellulose scheidt, daß man ihn unter Wasserusias so langsam durch den Filterboden eines Bottichs hins

durchtreten läßt, daß die Celluloje fchwebend bleibt.

## Rohrzuder.

Eine Ueberficht über die Cultur des Buderrohres giebt Romers 1). Die ursprüngliche Beimath bes echten Zuderrohres (Saccharum officinarum) ift Codfinding und Bengalen. Wie weit die Ginführung beffelben in die fitdlichen und öftlichen Ruftengeftade des Mittelmeeres in das Mittelalter gurudreicht, ift hiftorisch nicht fichergestellt. Durch britische und spanische Colonisten wurde das Zuderrohr nach Westindien gebracht, wo es über die ganze tropische, fubtropifche und ftrichweise auch über die gemäßigte Bone Berbreitung fand. Romers giebt fodann eine morphologische Beschreibung ber Bflanze und bespricht die Besichtspunkte, die bei ber Gultur bes Buderrohres in Betracht tommen; am üppigften gebeiht es in feuchtwarmem Rlima. Un ben Boben ftellt es gerade keine großen Ansprüche, doch foll er reich an Ralf und Alfalien fein, der Kalfgehalt betrage nicht unter 1 Broc. Jebe Buderplantage follte eine Bewäfferungsanlage befitzen. Im rationellen Betriebe wird höchftens dreimal "ratunt" (bas Rohr abgeschlagen), und mit Rücksicht darauf zerlegt man die Plantage in vier Abtheilungen, von denen jedes Jahr eine durch Stedlinge neu bevflangt wird.

Romers giebt sodann eine genaue Beschreibung ber Bestellung bes Feldes und ber Behandlung ber Pflanzen von den jungen Stecklingen an bis

gur Ernte des reifen Rohres.

<sup>1)</sup> Defterr.-Ungar. Wochenicht. 1896, S. 53.

Das Rohr ist schnittreif, sobald alle Blätter bis zum Wipfel absterben und die Knoten stark anschwellen. Wenn dies der Fall ist, werden die äußerssten Spigen des Zuderrohres abgeschlagen, die zart und saftig genug sind, um als verdanliches Futter sür die Zugthiere verwendet werden zu können. Nun werden mit dem Rest des Wipfels zugleich zwei oberste Knotenlängen des Halmes, deren Saft in der Regel nicht reis ist, abgeschlagen und die noch übrig gebliebenen Blätter abgestreift. Die nackten Halme werden mit scharsen Beilen so tief als möglich abgehauen, da der unterste Theil des Halmes den besten Zuder enthält, und es auch sür die nachfolgende Ratune wünschenswerth ist, wenn die Stoppeln so niedrig als möglich sind. Nachdem die abgeschlagenen Halme auf Hausen gelegt wurden, werden sie nach der Mühle gebracht, um so rasch als möglich verarbeitet zu werden, da sonst der Saft unter dem Einslusse vollständig, so doch theilweise entwerthet wird.

Unter den Culturländern des Zuckerrohres steht die Infel Cuba an erster Stelle, da der auf ihr producirte Rohrzucker circa ein Drittel der Gesammt= production ausmacht. Die Insurrection, welche die Insel verheert, hat die diesjährige Ernte des Zuderrohres zum größten Theile vernichtet oder doch verhindert, da es den Insurgenten hauptsächlich darum zu thun war, der spanischen Regierung die Einnahmen aus der Zuckererzeugung zu entziehen. Es ift nun nothwendig, fich darüber klar zu werden, in welcher Ausbehnung fich der Ginflug der durch die Insurrection verursachten Schaden auf den Ruckerplantagen auch im nächsten Jahre fühlbar machen wird. Dieser Einfluß muß in zweierlei Richtung zur Geltung tommen, nämlich in den Folgen der allgemeinen Rohrbrände und in den Folgen der verhinderten Bestellung der Plantagen für das nächste Jahr. Die Hoffnung, daß im Falle einer baldigen Niederwerfung des Aufstandes die Ernte der Ratune einen, wenn auch äußerst spärlichen Ertrag abwirft, dürfte sich als vergeblich erweisen, da vermuthlich durch das brennende Rohr die Temperatur des Bodens derart gesteigert wurde, daß die Knofpen größtentheils ihre Lebensfähigkeit eingebußt haben durften. Das bereits geerntete Rohr, welches vielleicht von dem Schickfal der Bernichtung durch Teuer nicht getroffen wird, geht in Folge ber Betriebsfistirung Brunde, indem der Saft des bereits geschnittenen Rohres, wenn er nicht sofort verarbeitet wird, zu gähren beginnt und auf diese Weise zur Zuckergewinnung unbrauchbar wird. Jenes Rohr, das im Salme ftehen bleibt, ift allerdings für die Fabrifation nicht verloren, doch geht der Zuder des Saftes zurück und hat auch sonst bei der Berarbeitung verschiedene Unannehmlichkeiten Nachdem unter den augenblicklichen Berhaltniffen an eine ruhige und gesicherte Bestellung der Rohrfelber nicht gedacht werden kann, somit auch die Gewinnung von Erstlingsrohr zur Unmöglichkeit wird, so muß auch das Ergebniß der Ernte 1897 weit hinter der einer normalen zurückbleiben.

Bergleichende Bersuche zwischen Diffusion und Mühlenarbeit bei der Berarbeitung von Zuckerrohr wurden von Pohlmann auf der Ewasplantage angestellt und darüber etwa folgende Resultate veröffentlicht 1).

<sup>1)</sup> Journ. d. fabr. d. sucre 1896, Nr. 20. Stammer, Jahresbericht 2c. 1896.

#### I. Diffusion.

Die Zusammensetzung des Kohrsaftes war: Brix 21,21, Polarisation 17,40, Quotient 82, Glucose 1,75. Auf 100 Thle. Kohr kamen mithin 15,1 Thle. krystallisirbarer Zuker; es wurden im Diffusionssafte erhalten: 11,55 Proc. reiner Zuker vom Gewicht des Rohres. Die Verluste setzen sich zusammen:

|                           |          | Auf 100 Thle. |              |  |
|---------------------------|----------|---------------|--------------|--|
|                           |          | Rohr          | reinen Buder |  |
| Berluft bei ber Diffusion |          | 0,730         | 4,843        |  |
| In der Melasse enthalten  | 10.71    | 2,841         | 18,806       |  |
|                           | Zusammen | 3,571         | 23,649       |  |

Auf 100 Thie. Zuder im Kohr wurden also 100 — 23,649 = 76,351 Thie. reiner Zuder in Form von Rohzuder erhalten, und es waren zur Gewinnung von 1 Tonne Zuder 8,32 Tonnen Rohr erforderlich, oder 100 Thie. Rohr ergaben 12,01 Proc. Zuder.

#### II. Mühlenarbeit.

Der Mühlensaft hatte folgende Zusammensetzung: Brix 19,2, Polarisation 16,5, Reinheit 86, Glucose 0,93. Auf 100 Thle. Rohr kamen in der Fabrik zur Berarbeitung 15,524 Thle. Zucker, und es wurden daraus erhalten:

|             |          |          |                |          |       |    | Auf 100 Thle. Rohr |              |  |
|-------------|----------|----------|----------------|----------|-------|----|--------------------|--------------|--|
|             |          |          |                |          |       |    | Rohzuder           | reiner Buder |  |
| I. 9        | Broduct  | pon      | 96,49          | Polar.   |       |    | 10,40              | 10,03        |  |
| II.         | 77       | 17       | 91,10          | 77       |       |    | 2,52               | 2,29         |  |
| III.<br>IV. | 37<br>37 | ??<br>?? | 84,40<br>86,68 | 77<br>79 |       |    | 0,67               | 0,57         |  |
|             |          |          |                | Zuf      | anıme | en | 13,59              | 12,90        |  |

Die Bagasse, 20,88 Proc. vom Rohrgewichte, enthielt 5,58 Proc. Zuder und etwa 40 Proc. Wasser.

Die Gesammtverlufte bei der Mühlenarbeit find nun :

|           |      |  |  |   |      |    |    | Auf 100 Thle. |              |  |
|-----------|------|--|--|---|------|----|----|---------------|--------------|--|
|           |      |  |  |   |      |    |    | Rohr          | reinen Buder |  |
| Bagaffe   |      |  |  |   |      |    |    | 1,166         | 7,511        |  |
| Schlamm   |      |  |  |   |      |    |    | 0,166         | 1,069        |  |
| Melasse   | 7    |  |  |   |      |    |    | 0,733         | 4,977        |  |
| Unbestimm | bare |  |  |   |      |    | ٠  | 0,513         | 3,308        |  |
|           |      |  |  | 3 | usai | mm | en | 2,618         | 16,865       |  |

Auf 100 Thle. des eingeführten Zuckers wurden daher 100 — 16,865 = 83,135 Thle. erhalten, und es erforderten 1 Tonne Zucker 7,36 Tonnen Rohr zur Gewinnung.

Man hat den vorliegenden Bersuchen nach erhalten:

|                            | Diffusion | Mühlenarbeit |
|----------------------------|-----------|--------------|
| Eingeführter Zuder         | 100       | 100          |
| Fabrikationsverluste       | 4,843     | 11,888       |
| Gewonnener Zucker          | 95,157    | 88,112       |
| Davon in der Melasse       | 18,806    | 4,977        |
| Daher verkäuflicher Zucker | 76,351    | 83,135       |

Aus den vorstehenden Zahlen kann man leicht erkennen, welche Gründe die Sinführung der Diffusion bei der Berarbeitung von Zuckerrohr auch heute noch hinten anhalten, da die Melasse in den meisten Fällen keinen Werth hat, und nur in der letzten Zeit als Zusatz zur Bagasse als Feuerungsmaterial Berwendung sindet.

Das vorzügliche Ergebniß der Mühlenarbeit ift aber auch darin begründet, daß nicht die alten Constructionen von nur zwei oder drei Walzen zur Answendung gelangten, sondern die neuesten Mühlen mit acht bis neun Walzen

und hydraulischem Drud.

Für die Reinigung des Preßfaftes wendet Pohlmann die Erhüung desselben auf 122°C. unter Druck und gleichzeitigem Zusat von etwas mehr Kalk als gewöhnlich an. Der Saft läßt sich dann sehr leicht durch Filterpressen siltriren, und es giebt gute harte Kuchen, welche circa 1,75 Proc. vom Rohrgewicht ausmachen. Es wird durch die Behandlung des Saftes mit Kalk unter Druck, resp. bei hoher Temperatur, eine Zerstörung der gummizartigen Körper bewirkt; dadurch ist die weitere Verdampfung des Saftes eine sehr leichte und rasche, außerdem geht der Kochproceß gut von Statten und die Schleuderausbeute wird höher, da der abzuschleudernde Syrup wegen des Fehlens der schleimigen gummiartigen Stosse dünnssüssieren bleibt, und aus diesem Grunde auch eine bessere Nachproductkrystallisation eintritt.

Cambray's?) Reinigungsverfahren für Rohrfäfte, auf intensiver zweimaliger Schwefelung und sorgfältiger Filtration des Rohrsaftes beruhend, hat sich in einer mexikanischen Fabrik trot sehr ungünstiger Umstände vorzügelich bewährt und schönen weißen Zuder geliefert; für die französischen Colonien dürfte es von großer Wichtigkeit und Zukunst sein. Auch Jessurum? der richtet über außerordentlich günstige Resultate, die er mit diesem Versahren erhalten hat.

Bellet4) erörtert die verschiedenen üblichen optischen und chemischen Methoden zur Bestimmung des Rohrzuckers neben "Glycose" in Rohrsäften und Melassen, bespricht den Einfluß des Bleiessigs, jenen der Nichtzuckerstosse (die meist ein höheres specifisches Gewicht als Rohrzuckerhaben), und jenen der "Glycose", die nicht optisch-inactiv ist, sondern Drehungs-, Reductions- und Gährungsvermögen besitzt.

1) Journ. d. fabr. d. sucre 1896, Nr. 20.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Journ. d. fabr. d. sucre 1896, Nr. 16; Chem. 3tg., Rep. 1896, S. 146.
<sup>3</sup>) Journ. d. fabr. d. sucre 1896, Nr. 14; Chem. 3tg., Rep. 1896, S. 166.

Manoury 1) beschreibt fein Berfahren der doppelten Gaft-Scheibung mit Ralf und Barnt (unter Zufat von Magnefiumfulfat jum gefchiebenen Safte), die Berkochung der mit Ralt, Rohlenfaure und Bhosphor= fäure gereinigten Abläufe des Erftproductes auf Arnstallzuder (den man dem eigentlichen reinen Erftproducte beimischt), und die Fabrifation weißer Rruftallguder. Bei diefer behandelt man die Gafte mit viel Ralt, faturirt und filtrirt falt, fest schweflige Saure ober Phosphorfaure bis zur schwach fauren, und hierauf Barntwaffer bis zur schwach alkalischen Reaction zu (alles kalt), focht nun erft auf, fillrirt, und bampft ein. Da die "Glycofe" durch den Barnt völlig gefällt wird, fo foll man prachtvolle Fullmaffen und tadellofen weifen Bucker erster Qualität erhalten, so daß eine völlige Revolution der ganzen Colonialzuckersabrikation von diesem Versahren zu erwarten sei.

Wenn man auf Grund ber bisherigen Erfindungen Manourn's urtheilen barf, fo wird es gerathen fein, auch mit diefen Berfprechungen nur unter Un-

wendung eines erheblichen "Erfahrungscoöfficienten" zu rechnen.

Ueber die im Buderrohr befindlichen Buderarten liegen ichon einige Untersuchungen vor von Winter2) und Wilen3); ersterer fand im reifen Rohre nur Saccharose und Dertrose, und tonnte auch im Safte ber Blätter des reifen Rohres nur diefe Zuderarten conftatiren, mahrend Bilen aus den bei der Analyse von in Louisiana geerntetem Rohre erhaltenen Zahlen den Schluß zieht, daß auch Lävulose vorhanden ift. Neuerdings unterwarf Brinfen Geerligs4) diese Frage einem eingehenden Studium, aus welchem die Anwesenheit von Sacharose, Dertrose und Lävulose mit Gewißheit hervorgeht. Für die untersuchten Rohrproben berechnete Brinfen Geerlige folgende Daten :

| The paper during approximately the sale of | Sacharose  | Dertrose | Lävulose |
|--------------------------------------------|------------|----------|----------|
| Ungefärbte obere Theile, feche Monate alt  | <br>. 1,02 | 1,24     | 1,25     |
| Ungefärbte obere Theile, neun Monate alt   | <br>. 1,90 | 1,30     | 0,70     |
| Gefärbte untere Theile, neun Monate alt    |            | 0,60     | 0,20     |

Das Verhältniß zwischen Lävulose, Dertrose und Saccharose, bas in bem ganz jungen Rohre mar wie 1 : 1 : 1, veränderte fich in ben jungen Theilen des noch unreifen, aber schon älteren Rohres in 1 : 2 : 3, und in den älteren Internodien deffelben Rohres in 1 : 3 : 82,5. Man fieht alfo, daß beim Reifen der Lävulosegehalt des Rohres ftets finkt und fogar im gang reifen Rohre ganzlich fehlen kann; es ift auch fehr begreiflich, wie Wilen im ziemlich talten Louisiana, wo vielleicht das Rohr nie denfelben Reifegrad erreicht als in Java, im Rohrsaft Lavulose entdeckte, mahrend Winter in Java die Abmesenheit diefes Buders im Safte ber reifen Bflange conftatirte.

¹) Journ. d. fabr. d. sucre 1896, Nr. 33; Chem.-3tg., Rep. 1896, S. 248. ²) Zeitschr. 1888, S. 780. ³) Sugar cane 21, 484.

<sup>4)</sup> Chem.: 3tg., Rep. 1896, S. 720.

# Patentrechtsverhältnisse der Zuckerindustrie.

Bearbeitet von Dr. Kronberg.

Bei der diesjährigen Zusammenstellung ist wieder, um die Uedersicht über alle sür die Zuckerindustrie in Patentsachen wichtigen Fragen noch mehr zu erleichtern, in einem ersten Abschnitte der gegenwärtige Bestand an noch rechtsgültigen älteren Patenten ausgenommen und somit jedem Zuckersachnann, welcher eine Verbesserung (ohne Patent) aussiühren will, Gelegenheit geboten, sich zu vergewissern, ob er sich nicht etwa damit des Eingriffes in ein noch bestehendes älteres Patent schuldig macht bezw. zuerst sich mit dem bestressenden Patentinhaber wegen Uederlassung der Erlaudniß gegen Zahlung einer Licenzgebühr in Verbindung setzen muß. Namentlich bei älteren wichtigen Patenten kann es vorkommen, daß dieser Punkt übersehen wird und alsdann dem Vetheiligten in Folge einer Patentverlezungsklage viel Aerger und empfindliche Geldverluste entstehen, welche sich bei ausreichender vorheriger Information unter Nachschlagen in den älteren Jahrgängen der Jahresberichte und eventuell Veschaffung der betreffenden Patentsschrift selbst hätten vermeiden lassen.

Diejenigen Patente, welche noch im laufenden Jahre 1897 durch eine Nichtigkeitsklage angefochten werden können, dann aber unantastbar werden, sind unter dem Bestande an Patenten besonders hervorgehoben; bei jedem dieser Patente ist angegeben, bis zu welchem Tage es noch angesochten werden kann ("Antastdar bis zum." — "A bis"). Es ist sorgfältig zu beachten, daß bei Einreichung einer Nichtigkeitsklage bis zu diesem Tage auch die Klagegebühr von 50 Mart bei der Casse des Patentamtes eingegangen sein muß (bis Nachmittags 3 Uhr), die Einlieferung zur Post an diesem Letten Tage genügt nicht, auch eine Nachzahlung der Gebühr nach diesem Tage hebt den eingetretenen Verlust des Rechtsmittels nicht wieder auf. "U" bedeutet

"Un antaftbar".

In den dem Abschnitte A. folgenden Abschnitten sind wie früher getrennt die Ertheilungen und die Erlöschungen von Patenten auß dem Berichtsjahre 1896 nach der Reihenfolge der Patentnummern zusammengestellt. Die Batentclasse ist, soweit nicht eine andere angegeben ist, Classe 89 (Zuckers und Stärkefabrikation). Hinweise auf Figuren in den Zeichnungen der Patents

schriften sind, soweit irgend thunlich, gestrichen. Bei Erlöschungen von Patenten, welche kein allgemeineres Interesse beanspruchen, ist nur der Titel aufgenommen, ebenso bei manchen mit den Gebieten der Zuckersabrikation nur lose in Beziehung stehenden Patenten.

Es foll auch diesmal wieder auf die Wichtigkeit ber Patentansprüche

hingewiesen werden.

In der Zuckerindustrie wird vielsach noch nicht genügend beachtet, daß für die Rechtsverhältnisse, welche sich aus einem Pateute herleiten lassen, im Wesentlichen eben die Pateutausprüche maßgebend sind. Dieser Umstand hat sehr häusig zu abfälligen, nicht zutressenden Bateutkritiken geführt, welche den Fortschritt der Industrie hemmen und speciell den nach Pateuten arbeitenden Maschinensabriken sehr schaden und sie abhalten, serner auf die Vervollkommung von Maschinen und Apparaten so viel Zeit, Mühe und Kosten als bisher zu verwenden oder von Pateutinhabern Licenzen gegen Zahlung bedeutender Summen oder Antheil am Geschäftsgewinn zu erwerben. Die ungerechtsertigte Verstärkung des Vorurtheils gegen Pateute auf nützliche Verbesserungen wirst daher auch auf die Pateutinhaber aus den Kreisen der Directoren, Siedemeister und Chemifer der Zuckersabriken und Nassinerien selbst sehr ungünstig zurück, da es die an sich schwierige Verwerthung ihrer Pateute noch weiter in hohem Grade erschwert oder oft ganz unmöglich macht.

Auch bei der Anstrengung von Nichtigkeitsklagen gegen Patente, zu welcher zuweilen in Fachvereinsversammlungen Anregung gegeben wurde, werden die Patentanspriiche noch viel zu wenig gewürdigt und in Folge dessen oft die unliebsamsten, unnlige Milhe und Kosten erwachsenden Streitigkeiten eingeleitet, welche bei sachverständiger Würdigung der Patentanspriiche völlig hätten ver-

mieden werden fonnen.

Die Beurtheilung des Werthes des Gegenstandes eines Patentes für die Praxis sollte von der Beurtheilung patentrechtlicher Fragen zunächst stets scharf getrennt gehalten werden. Wird, wie es oft geschieht, eine abfällige Kritif angeblich unreiser Projecte, an denen es leider nicht sehlt, mit Angriffen gegen ihre Neuheit eng verquickt, so ist eine gedeihliche Verständigung nicht wohl mögslich. Auch sollten Kritiker es sich zur Regel machen, irgend welches endgültige Urtheil über ein Patent erst dann abzugeben, wenn sie nicht bloß einen kurzen Auszug aus der Patentschrift, sondern diese selbst vollständig gelesen und technologisch durchgearbeitet haben; es bliebe dann manche oberstächliche und daher meistens auch geradezu salsche Kritik ungedruckt.

## A. Bestand an noch rechtsgültigen Patenten Aufang 1897.

(Die erst innerhalb des Jahres 1896 ertheilten Patente folgen geordnet unter B. Patent-Ertheilungen.)

Von den nachfolgenden Patenten erlischt wegen Ablaufes der längsten Schutzfrift (von 15 Jahren) im Jahre 1897 nur das zuerst genannte Patent Nr. 22000, welches das neuere Scheibler'sche Strontianversahren, das Monosjaccharatversahren, betrifft.

Die Einschaftung des Bergeichniffes ber im Jahre 1897 noch antastbaren Batente in bas allgemeine Berzeichniß (f. Nr. 61260 bis 66532), welche der Raumersparniß wegen erfolgte, ist auf die Art der Aufstührung der Zusatzatente vielfach von Einfluß gewesen, so daß dieselbe sich scheinbar als stellenweise ungleichmäßig darstellt.

Die Uebertragungen von Patenten find hier eingeschaltet 1).

- 22000. Prof. Dr. Scheibler in Berlin. Abscheibung des Zuders als Strontianzuder bei niedrigen Temperaturen. 1882. Mit Zusatz Nr. 26 597 von 1883. U.
- 25376. Braunschweigische Maschinenbauanstalt. Zucker aus Meslasse. 1883. Mit den Zusätzen: I. 26923, II. 26925, III. 27828 von 1883. Melassentzuckerung mittelst Kalk. U.
- 25 875. Kröger in Köln. Krhstallisationsgefäß für Kandiszucker. 1883. Mit Zusat 40 035 von 1886. U.
- 28395. Rleemann in Schöningen. Reinigung von Zuderfäften burch Braunkohle oder Torf. 1884. U.
- 33190. Dr. Wulff in Gabebusch. Uebertragen auf Dr. Bod in Bonn. Krystallisationsversahren u. Apparate, besonders für Zucker. 1884. Mit Zusat 39 957 von 1885. U. Bergl. 38 893 u. 56 867.
- 35 487. Dr. Follenius in Hattersheim. Invertzuder burch Zerftäuben in Kohlenfäure. 1885. U.
- 38 893. Dr. Bulff, übertragen auf Dr. Bod in Bonn. Krnftallifations= Berfahren und = Apparate mittelst Unterleitung. 1885. U.
- 39279. Heffter in Altjauer. Klärung von Zuckersäften mittelst Gerbfäure. 1886. Mit Zusat I. 42003 von 1887, II. 49214 von 1888, III. 59182 von 1890. U.
- 42353. Mafchinenbau=Actiengefellschaft, vorm. Breitfeld, Danet & Co. in Prag. Beutelfilter mit Bellblecheinlagen. 1887. Mit Zusat 51409 von 1889. U.
- 42754. Prangen in St. Queen (Frankreich). Raffiniren von Zuder. 1887. U. Mit Zusat 72 565 von 1893, A bis 29. October 1898.
- 43 484. Steffen in Wien. Auslangebatterie für Zuder oder Zuderfüllmasse. 1887. Mit Zusat 50 188 von 1888. U.
- 44660. Abant in Brüssel. Centrifuge mit abnehmbarer Lauftrommel für Würfelzuckerfabrikation. 1888. U. Mit Zusat I. 50955 von 1889, II. 60791 von 1891, U, und III. 72458 von 1893, A bis 22. October 1898.
- 45679. Franzen in Roln. Centrifugen für Buderbrobe. 1887. U.
- 46 958. Stummer in Wien. Apparat zum Deden von Zuder. 1888. Mit Zusat I. 50 752 von 1888, II. 51 495 von 1889. U.

<sup>1)</sup> Ein systematisches Berzeichniß der älteren rechtsgültigen Patente der Zuckerindustrie siehe in Kronberg's Patentrolle der Zuckerindustrie (Berlin, Kühl's Berlag; mit Abbildungen).

- 47 793. Reil in Quedlinburg. Rübenbohrmaschine zum Probenehmen. 1889. U.
- 50 062. Schwager in Berlin. Gegenstrom-Condensator. 1888. U.
- 50 067. Bergreen in Roigid. Rübenschnitzelmeffer. 1889. Mit Zusat 56 557 von 1889. U.
- 50 100. Theodor Schulz, Inhaber der Firma Droft & Schulz in Berlin. Kruftallzucker mittelst Centrifugen. 1888. Mit Zusat 54 372 von 1889. U. Vergl. 58 070 u. 63 079.
- 50 603. Greiner in Braunschweig. Heizvorrichtung für Bacuumkoch apparate. 1889, U. Mit Zusat 73 811 von 1893, A bis 28. Januar 1899.
- 51010. Cl. 82. Körner in Dresben, übertragen auf Theisen in Badens Baden. Rotirender Cylinder-Trockenapparat. 1889. U.
- 52975. Langen & Hundhausen in Grevenbroich, übertragen auf Maschinenfabrik Grevenbroich. Berdampf= und Destillir= apparat. 1889. Mit Zusatz I. 57305 von 1889. U., II. 62213, III. 68567.
- 53 043. Schwager in Berlin. Oberflächenverdampfer. 1889. Mit Zufat I. 55 453, II. 55 460 und III. 58 599 von 1890. U.
- 53 313. Steffen in Wien und Rachmaeders in Tirlemont (Belgien). Nutschbatterie für weißen Zuder aus Rohzuder. 1889. U.
- 53 644. Paulick in Leipzig, übertragen auf Bergreen in Roitsch und Paschen in Cöthen. Messerkastenscheibe. 1890. U. Siehe Zusate 63 006.
- 54,115. Pzillas in Brieg. Maschine zum Pressen von Zuderstreifen. 1889. U.
- 54 549. Putsch & Co. in Hagen. Messerkasten. 1890. U. Mit Zusat. 1. 62 948 von 1891, A bis 1. Mai 1897, Zusat II. 76 477 von 1893, A bis 29. April 1899.
- 55 037. Foliche in Salle. Centrifugen mit Schälrohren. 1889. U.
- 56 110. Bergreen in Roitsch, Schnitzelpreffe. 1890. U. Siehe Zusat 61 457.
- 56 867. Dr. Wulff, übertragen auf Dr. Bod in Bonn. Berkochen auf Rorn. 1890. U.
- 57368. Dr. Wohl in Berlin. Invertzucker durch geringe Mengen Mineralfäuren. 1889. U. Siehe Zusat 62993.
- 57 398. Steffen in Wien. Zuder aus Zuderfüllmaffe. 1889. U.
- 57608. Watson & Robertson in Glasgow. Verdampfapparat. 1889. U. Siehe Zusat 61268.
- 57995. Man in Ung. Ostrau. Platten oder Stangen aus Zuckerfüll= masse. 1889. U.

- 58 037. Greiner in Braunschweig. Berdampfapparat. 1890. U. Siehe Zusat 64 501.
- 58070. Droft & Schulz in Breslau bezw. Berlin. Krystallzucker in Raffinerien. 1889. U.
- 58 191. Steffen in Wien. Shstematisches Berkochen auf Rorn. 1890. U.
- 58391. Zimmermann in Wien. Auskrystallisiren von Rochklare. 1889. U.
- 59115. Dr. Ruthe in Fröbeln. Zuder aus Füllmaffe unter Zufat von Melaffe. 1890. U.
- 59446. Lillie in Philadelphia. Berdampfapparat. 1890. U.
- 59 462. Sillebrand in Werdohl. Schnitzelmaschine. 1891. U.
- 59518. Sellars in Derby. Stetig wirkende Schleubermaschine für Zuderfüllmasse. 1891. U.
- 60 410. Rrühner in Sumi (Rugland). Zuderstäbe auf Formtischen und in Centrisugen. 1890. U.

Die nachfolgenden Patente 61 260 bis 66 532 sind nur noch im laufenden Jahre 1897 antastbar (= "A", bis zu dem betreffenden Datum); etwaige Richtigkeitsklagen gegen dieselben sind aber möglichst zu beschleunigen (vgl. Einsleitung).

- 61 260. Theisen in Baden-Baden. Berbampfapparat. 1889. A bis 17. Januar 1897. Mit Zusatz 62 666 von 1890. A bis 10. April 1897.
- 61 268. Watson & Robertson in Glasgow. 1891. Zusatzu Patent 57 608. A bis 17. Januar 1897.
- 61 457. Bergreen in Roitsch. Schnitzelpresse. 1891. Zusatzu Patent 56 110. A bis 31. Januar 1897.
- 62 213. Maschinenfabrik Grevenbroich. 1890. II. Zusatzu Patent 52 975. A bis 20. März 1897.
- 62933. Dr. Wohl und Dr. Kohlrepp in Berlin. 1890. Zusatz zu Patent 57368. A bis 1. Mai 1897.
- 63 006. Bergreen in Roitsich und Paschen in Cöthen. 1890. Zusatz zu Batent 53 644. A bis 8. Mai 1897.
- 63032. Lauke in Trendelbusch. Maischapparat für Zuckerfüllmasse. 1890. A bis 8. Mai 1897. Mit Zusat 69 262 von 1891. A bis 30. April 1898. Das Mitinhaberrecht des W. Lauke ist auf Gust. Knauer in Berlin und W. Huch in helmstedt übertragen.
- 63079. Drost & Schulz in Bressau bezw. Berlin. Consumzuder aus Rohzuder in Centrifugen. 1890. A bis 15. Mai 1897. Mit Zusatz 73127 von 1892. A bis 10 December 1898.

- 63 200. Robertson in Glasgow. Wärmevorrichtung für Verdampfeapparate mit mehrfacher Wirkung. 1891. A bis 22. Mai 1897.
- 63 479. Pieper in Berlin. Maschine zum Anippen und Verpaden von Würfelzucker. 1891. A bis 6. Juni 1897.
- 64 429. Mengelbier in Benco (Chile). Batterie zum Abnutschen von Zuckerfüllmasse. 1891. A bis 31. Juli 1897. Mit Zusat I. 67 721 von 1892, A bis 12. Februar 1898, II. 72 386 von 1893, A bis 22. October 1898.
- 64 430. Paschen in Cöthen. Vorrichtung zum Auffangen von Kraut, Stroh u. f. w. aus Rübenschwemmrinnen. 1892. A bis 31. Juli 1897.
- 64 449. Wagner in Sehnde. Kork als Filtrirmaterial für zuders haltige Flüffigkeiten. 1891. A bis 7. August 1897.
- 64 501. Greiner in Braunschweig. Verdampfapparat. 1891. Zusatzu Patent 58 037. A bis 14. August 1897.
- 65 165. Bergreen in Roissch. Schnitzelpresse. 1892. A bis 25. September 1897. Mit Zusat 74 146 von 1892. A bis 11. Februar 1899.
- 65 662. Pröber in Braunschweig. Maischapparat für Zuckerfüllsmasse. 1891. A bis 16. October 1897. Mit Zusatz 73 129 von 1893. A bis 10. December 1898. Zusatz II. 74 543 von 1893. A bis 4. März 1899.
- 66 532. Rettler in Opaleniza. Centrifugal=Gegenstromcondensator. 1890. A bis 27. November 1897.
- 67 182. Robertson, Fearon und Miller, West-Kensington. Apparat zum Berdampfen oder Trocknen. 1892. A bis 15. Januar 1898.
- 67 276. Bergreen in Roigich. Doppelichnitelmeifer. 1890. A bis 22. Januar 1898.
- 68 425. Bendel in Magdeburg. Schnitzelpreffe. 1892. A bis 19. März 1898.
- 68 562. Anoche in Magdeburg. Trodenapparat für Zuder. 1891. A bis 26. März 1898.
- 68 567. Maschinenfabrik Grevenbroich. 1892. III. Zusatz zu Patent 52 975. A bis 26. März 1898.
- 69464. Lévy=Samson in Paris. Stetig wirkende Schleuder. 1892. A bis 14. Mai 1898. Mit Zusatz 74 931 von 1893. A bis 26. Marz 1899.
- 69 502. Schwager in Berlin. Gegenstrom-Rühler. 1892. A bis 14. Mai 1898.
- 70022. Hedmann in Berlin. Berhütung ber Schaumbildung beim Rochen. 1892. A bis 11. Juni 1898. Zusatzu Patent 51 701, Cl. 75.

- 70 024. Maschinenfabrik Grevenbroich. 1892. Zusatz zu Patent 37 250. A bis 11. Juni 1898.
- 70334. Maschinenfabrik Grevenbroich. Temperaturausgleich zwischen Flüssigkeiten und Dämpfen. 1892. A bis 25. Juni 1898.
- 70408. Dedreur in München. Zuder in Bürfeln ohne zu flaren. 1891. A bis 25. Juni 1898.
- 70636. Paschen in Cothen. Schnitzelprobenehmer am Fülltrans= porteur. 1892. A bis 9. Juli 1898.
- 70725. Braunschweigische Maschinenbauanstalt. Schnitzelpreffe. 1892. A bis 16. Juli 1898.
- 70 866. Hänisch in Dresben. Berieselungs-Berbampfapparat. 1892. A bis 23. Juli 1898.
- 70892. Paßburg in Breslau. Beriefelungs=Berdampfapparat. 1892. A bis 23. Juli 1898.
- 70899. Butsch in Hagen i. B. Vorlage für Schnitzelmefferkaften. 1892. A bis 23. Juli 1898.
- 70987. Prof. Dr. Sorhlet in München. Raffination von Zucker. 1892. A bis 30. Juli 1898.
- 71 021. Dr. Rümpler in Tschauchelwitz. Reinigung von Zuderfäften burch schwefligsaures Ratron. 1892. A bis 6. August 1898.
- 71 148. Woeniger in Quarit. Rübenschneidemaschine. 1893. Abis 27. August 1898.
- 71 437. Stummer in Daudleb. Padmaschine für Würfelzuder. 1892. A bis 17. September 1898.
- 72372. v. Chrenftein in Bressau. Kammerfilter. 1892. A bis 22. October 1898.
- 72982. Dr. Neigel in Altselbe. Untersuchungsmethobe auf Kohlehydrate. 1892. A bis 26. November 1898.
- 73148. Lindner in Görlit. Mehrfach-Rübenschnitzelmeffer. 1893. A bis 10. December 1898.
- 73800. Bouvier in Montereau. Filtrirapparat. 1893. A bis 28. Januar 1899.
- 73919. Demmin in Berlin. Deden von Zuderplatten birect im Füllgestell. 1893. A bis 4. Februar 1899.
- 74 182. Hallesche Maschinenfabrik. Heizvorrichtung für Bacuumkochapparate. 1893. A bis 11. Februar 1899.
- 74205. Carftanjen in Ancona. Schleudermaschinen mit Dampfbedeinrichtung. 1893. A bis 18. Februar 1899.
- 74471. Fürle in Wolfenbüttel. Mefferscheibe für Rübenschnitzel= maschinen. 1893. A bis 25. Februar 1899.

- 75371. Habrich in Magdeburg. Regulirvorrichtung für Verdampf= apparate. 1893. A bis 17. Juni 1899.
- 75 557. Bergreen in Roitsich. Vorlageschiene. 1893. A bis 1. Juli 1899. Siehe Zusatz 82 564.
- 75 976. Lux in Wien. Wiederbelebung von Knochenkohle. 1893. A bis 27. Mai 1899.
- 76014. Theisen in Baden-Baden. Berieselungsvorrichtung. 1892. A bis 26. März 1899.
- 76 853. Schollmeyer in Ballenftedt und Dammeyer in Ottleben. Reinigung von Zuderfäften durch Elektrolyse. 1892. A bis 15. Juli 1899. Das Mitinhaberrecht des E. Dammeyer in Ottleben ist auf J. C. Huber & Co. in Kiew übertragen; Vertreter Gustav Schollmeyer in Dessau.
- 77 158. Pieper in Berlin. Traubenzudersprup unmittelbar aus Rartoffelreibsel. 1891. A bis 26. August 1899.
- 77 164. Hallesche Maschinenfabrik. Sammelbehälter für Diffus sionsbatterien. 1893. A bis 26. August 1899.
- 77 204. Herbst in Ruttenberg. Raffinade aus Fullmaffe. 1892. A bis 26. August 1899.
- 77 690. Bom Hofe in Solingen. Nahtlose Zuderhutform. 1894. A bis 23. September 1899.
- 77 991. Fuchs in Schönpriefen. Gegenstrom Bende Demogen. 1893.
  A bis 7. October 1899.
- 78142. Steffen & Drucker in Wien. 1893. A bis 14. October 1899. Bon Drucker auf Carl Steffen in Wien übertragen. Berfahren der Reinigung von Zuckerlösungen durch schweflige Säure und Knochenkohle. Bom 19. September 1893.
- 78 307. May in Satichein. Zerkleinerungsvorrichtung für Zuder. 1894. A bis 14. October 1899.
- 78510. Bergreen in Roitsch. Schnitzelmeffer. 1893. A bis 28. October 1899.
- 78 598. Derfelbe. Geftieltes Schnigelmeffer. 1893. A bis 28. Detober 1899.
- 78 624. Butich in hagen. Gegenvorlage für Schnitzelicheiben. 1893. A bis 4. November 1899.
- 78653. Liebermann & Bojanowsky in Romanowka. Trennen der Zuderkryftalle von der Melasse. 1894. A bis 4. November 1899.
- 78675. Dieselben. Continuirliches Saftfilter. 1894. A bis 4. November 1899.
- 78 709. Droefhout in Baris. Grünfaftfilter mit Filtrirschlauch. 1894. A bis 4. November 1899.

- 78 805. Haake in Magdeburg. Berdampf= ober Kochapparat. 1894. A bis 11. November 1899.
- 78 860. Theisen in Baden-Baden. Zusatz zu Patent 75 014.
- 79326. Pieper in Berlin. Dextrin unter Beihülfe von Dzon. 1894. A bis 16. December 1899.
- 79 346 und 79 347. Bergreen in Roitich. Schnitelpresse. 1894. A bis 16. December 1899.
- 79387. Such in Helmstedt. Rührwerk für Nachproduct-Füllmaffen. 1894. A bis 23. December 1899.
- 79689. Wegner in hermannsborf. Säemaschine für Rübensamen. 1894.
- 79735. Ruhnow in Buchow = Rarpzow. Düngerstreumaschine für Stallbunger. 1894.
- 79812 und 80213 bis 80215. Prangen in Paris. Bier Patente, betreffend das stetige Raffiniren von Zucker, gemäß einem älteren Patente besselben Patentinhabers, 42754.
- a) 79812. Dedel mit Wärmerohr für Vorrichtungen zum stetigen Raffiniren von Zuder. 1892.
- b) 80 213. Füllbehälter für Borrichtungen u. f. w. 1892.
- c) 80 214. Saugtrichter u. f. w. 1892.
- d) 80 215. Borrichtungen u. f. w. 1892.
- 79932. Wagner in Sehnde. Futtermittel aus Torf und Melasse. 1894.
- 80 004. Bergreen, Dr. in Buschstowa. Abscheidung von Zuder in evacuirter Centrifuge. 1891.
- 80 013. Tiemann in Schottwit bei Breslau. Borrichtung, die Meffer von Schneidmaschinen zu schleifen. 1894.
- 80 035. Claaffen in Berlin. Forderband für breiige Maffen. 1894.
- 80171. Cl. 82. Kern in Landshut. Trodenvorrichtung für Gras u. f. w. 1894.
- 80 203. Tiemann in Schottwitz bei Breslau. Berdampfverfahren. 1894.
- 80 220. Nieste in Dresben. Berhutung von Reffelftein. 1894.
- 80392. Wolff in Bedburg. Saturation gekalkter Zuderfäfte. 1894. Uebertragen auf die Maschinenfabrik Grevenbroich, vorm. Langen & Hundhausen in Grevenbroich.
- 80 408. Schmidt in Berlin. Reinigung von zuderhaltigen Pflanzenfäften mit Braunkohle und Kalk. 1893.
- 80 412. Drummond in Glasgow. Auspressung krystallinischer Massen mittelst Druckluft. 1894.

- 80 611. Cl. 82. Hiorth in Christiania. Trodenschacht mit endloser Rette. 1894.
- 80 666. Cl. 53. Karlson in Springsield. Butmaschine für Zuderwaaren. 1894.
- 80 802. Stoff in Berlin. Haden von Zuderstangen zu Rods [Frucht= bonbons] [für Conditoreien]. 1894.
- 80 844. Matousek in Lenesig und Berounsky in Schlan. Saftzufluß= regler an Niederdruckfiltern. 1893.
- 80 907. Frau Baumann in Stuttgart. Berdampf= und Troden= apparat. 1893.
- 80911. Sillebrand in Berdohl. Rübenfcnitelmeffer. 1894.
- 80 922. Cl. 89. Sundhaufen in Samm i. W. Starteschlemmrinne. 1894.
- 80 996. Cl. 82. Hundhausen in Hamm i. W. Trodenmaschine für zähflüssige Massen. 1894.
- 81 160. Cl. 45. B. Thieron Söhne in Eupen. Einsatsfür Schleubertrommeln aus gewellten Blechscheiben. 1894. Zusatzu Patent 76 044 vom 15. August 1893. Bom 12. Juni 1894.
- 81 299. Lauke, übertragen auf die Metallwaarenfabrit vorm. Fr. Zickerick in Wolfenbüttel. Sprup von Nachproduct-Füllmasse mittelst Prefluft. 1894.
- 81 323. Cl. 82. Nordhäufer Maschinenfabrik und Eisengießerei. Trodenvorrichtung. 1894.
- 81341. Cl. 75. Meyer, Dr. E., in Berlin. Trochene Destillation von Melasse-Endlaugen. 1894.
- 81 602. Cl. 82. Prober in Braunschweig. Schleubermaschine. 1894.
- 81730. Cl. 45. Bahrenwalber Mafdinenfabrif in Hannover. Meffer für Rübenschneibemaschinen. 1894.
- 81799. Cl. 45. Bentall in Hehbridge (England). Rübenschneide= maschine. 1894.
- 81889. Lux in Wien. Wiederbelebung gebrauchter Knochenkohle. Zusatzu Patent 75 976 vom 8. September 1893. Bom 11. September 1894.
- 82 108. Konbl in Nestomit (Böhmen). Rahmen für Osmofeapparate. 1894.
- 82 180. Cl. 89. Lissie in Philadelphia. Erzielung eines bestimmten Concentrationsgrades von Flüssigkeiten. 1894.
- 82 198. Cl. 89. Loschelber & Korting in Krefeld. Umtippbarer Schleuderkessel. 1895.
- 82 245. Cl. 53. Müller, Rud., in Leipzig=Plagwiß. Entwäfferung von Rübenschnitzeln. 1894.

- 82 259. Cl. 45. Hoppen, A. F., in Berlin. Schleubermaschine mit cardanischer Aufhängung bes Spurlagers. 1894.
- 82 321. Cl. 82. Otto, F. E., in Dortmund. Trodenvorrichtung. Zweiter Zusatzu Patent 68 313 vom 4. Juli 1891. Bom 5. November 1893.
- 82335. Cl. 45. Siedersleben & Co. in Bernburg. Schubrad: Säe= maschine mit gemeinsamem Gehäuse. 1894.
- 82372. Cl. 45. Riemer und König in Bressau. Düngerstreusmaschine. Zusatz zu Patent 50602 vom 30. März 1889. Bom 19. Mai 1894.
- 82 436. Cl. 45. Blaken in Wien. Säemaschine mit Schubrabern. 1894.
- 82448. Cl. 53. Stolze in Magdeburg Bucau. Dämpfapparat für Nahrungs oder Futtermittel. 1894.
- 82523. Cl. 42. Schmidt & Haensch in Berlin. Halbschatten=Polarisationsapparat. 1894. Mit Zusatz 84679 vom 13. Febr. 1895.
- 82564. Bergreen in Roitsich. Berstellbare Vorlageschiene. Zusatz Patent 76 557 von 1893. Bon 1894.
- 82575. Hamburger, Dr. S., in Berlin. Raffination von Stärkezucker. 1894.
- 82630. Wahrendorf in Oschersleben. Bohrapparat zum Probenehmen von Rüben. 1894.
- 82709. Konbl in Nestomit. Megenlinder an Osmoseapparaten.
- 82744. Seelig in Heilbronn. Etagendarre mit Jalousiehorden. 1894.
- 82755. Lwowsti in Salle. Berbampfapparat. 1894.
- 82775. Hummer & Spillern-Spiter in Ungar. Brod. Berbampfapparat mit Flächenberieselung. 1893.
- 82867. Fischer in Olmütz. Vorrichtung zum Darren von Malz.
- 82947. Cl. 34. Rrätig & Sohne in Jauer. Probeentnehmer für Roche und Dampfapparate mit Schutvorrichtung. 1895.
- 83 000. Eberhardt in Bolfenbüttel. Schnitzelmefferkaften. 1895.
- 83018. Röhrig & Rönig in Magdeburg-Sudenburg. Vorrichtung zum Deffnen von Rlappthüren an Diffuseuren. 1894.
- 83 021. Amonicet in Prag und Tefar in Karolinenthal. Vorrichtung zum Abmessen von Kalkmilch für Saturationszwecke. 1895.
- 83 026. Besemfelder in Groß-Modhbern, übertragen auf Gebr. Schöller in Breslau. Inversion von Sacharose und Raffinose. 1893.
- 83 040. Cl. 82. Study in Benedig. Trommeltrodner mit concenstrifchen Trommeln. 1895.

- 83 119. Lehnart in Dellbrud. Mefferkaften für Schnigelmaschinen. 1894.
- 83 129. Cl. 45. Gheorghescu in Alexandria (Rumänien). Säemaschine mit Schleubertrichter. 1894.
- 83 208. Cl. 45. Renfer in Minden i. W. Säemaschine mit horis zontaler Säescheibe. 1893.
- 83 529. Bagburg, E., in Berlin. Beriefelungs-Berdampfapparat. 1894.
- 83 551. Cl. 82. Frant, D., in Berlin. Ringförmiger Bacuumtrodner. 1894.
- 83 561. Cl. 82. Henneberg in Berlin. Trodnen stüdigen Gutes. 1895.
- 83 567. Cl. 82. Hartmann und Schneiberhöhn in Wiesbaden. Trockensvorrichtung mit treppenartigen Trockenflächen. 1895.
- 83 568. Cl. 82. De Smet in Morlanwelz. Schachttrodner. 1895.
- 83 621. Cl. 82. Deutsch in Köln. Canaltrodner mit verschiebbaren Scheidewänden. 1895.
- 84 124. Cl. 45. Kämpfer in Subenburg-Magdeburg. Schneibemaschine für Cichorien. 1895.
- 84 225. Cl. 82. Pieper in Berlin. Rotirender Heizrohrbündel= Trockenapparat. Uebertragen auf Friedrich Ernst Otto in Dort= mund. 1895.
- 84 299. Cl. 53. Friederichsen in Kopenhagen. Biehfutter aus Blut und Melasse. 1895.
- 84 445. Cl. 13. Evette in Paris. Reinigungsapparat für Reffels fpeisewaffer. 1895.
- 84 458. Cl. 82. Schöning, Max, in Berlin. Trockenvorrichtung. 1895.
- 84 459. Cl. 82. Schoerner in Breslau. Bacuumtrodner. Uebertragen auf E. Storch in Berlin. 1895.
- 84501. Cl. 45. Hampel in Hannold b. Gnadenfrei. Rührwerk für Düngerstreumaschinen. 1895.
- 84 502. CI. 45. Matthiae in Betschau. Auswechselbarer Raftensboden für Säemaschinen mit unter bem Saatkaften gelagerten Schöpfrädern. Bom 6. April 1895.
- 84 550. Cl. 34. v. Weftphalen und Groß in Meg. Borrichtung gum Schneiben von Rartoffeln, Rüben. [Wirthschaftsgeräth.] 1894.
- 84575. Cl. 45. Thomann in Halle. Rübenerntemaschine mit sich öffnenden Gabeln. 1894.
- 84 660. Cl. 13. Dervaux in Brüffel. Reinigung kalkhaltigen Waffers 1893.

- 84705. Cl. 89. Bich und Ehrenberg & Co. in Berlin. Faltbares Flächenfilter. 1895.
- 84 706. Man in Hatschein. Zerkleinerer mit Sieb für Zuder. Zusat 78 307 von 1894. Bon 1895.
- 84838. Sixta & Hubec in Kremfier. Beseitigung des Ammoniaks in Berdampfstationen. 1895.
- 84895. Hallström in Nienburg. Umlaufberieselung für Berbampf= förper. 1895.
- 85024. Dr. Wohl in Charlottenburg. Entzuderung mittelft Bleisfaccharates. 1893.
- 85072. Degener und Greiner in Braunschweig. Kryftallisation von Zudermassen. 1894.

## B. Batent=Ertheilungen.

84857. Cl. 45. Franck, Ab., in Firma Behrens, F. Paul, in Magbeburg. Köpf= und Ablegvorrichtung für Rübenheber nach Patent 76 497. (Zusat zum Patente Nr. 76 497 vom 22. December 1893.) Bom 14. März 1895.

Batentanspruch: 1. An einem Rübenheber nach Patent 76497 eine Borrichtung zum Abschneiben und jeitlichen Ablegen der Rübenköpfe und des Krautes, bestehend aus einem verstellbaren, durch über die Rüben hinweglaufenden Rollen geführten Messer und einem an dessen Tragachse sich drehenden Werfrad, welches die abgeschnittenen Blätter und Köpfe seitlich aus der Maschine wirft.

2. Bei dem Rübenausheber nach Katent Ar. 76 497 eine conische Stahlbürfte am Ende der Maschine, welche von der Aushebvorrichtung aus in rasche Umdrehung versetzt wird und dadurch die von den Aushebscheiben ihr zugeführten Wurzeln,

Anollen 2c. feitlich ablegt.

85 192. Cl. 45. Thormann, Karl, in Halle a. S. Röpfvorrichtung für Rübenerntemaschinen. Bom 13. December

Patentansprüche: 1. Eine Köpfvorrichtung für Nübenerntemaschinen, dadurch gekennzeichnet, das jedes der auf= und abwärts beweglichen Messer mit einem nach vorn gebogenen Gleitschubsteller verbunden ift, welcher zwischen dem Nübenkraut hins durch unmittelbar auf dem Scheitel der Nübe hinführt und die gleiche Stärke der abgeschnittenen Nübenköpfe sichert.

2. Eine Aussührungsform der unter 1. genannten Köpfvorrichtung, bei welcher die an den Messern besestigten Leitbleche paarweise entgegengesetzt stehen und in einen nach unten offenen Canal münden, dessen Wände die abgeschnittenen Kübenkronen

bor der beim herausziehen der Rüben mitgeriffenen Erde ichuigen.

85216. Cl. 13. Harris, Anthony, in Middlesbrough (England). Aus Grob= und Feinfilter bestehende Filtrirvorrichtung für Kesselspeisewasser. Bom 26. September 1893.

Patentanspruch: Aus einem Grobs und einem Feinfilter bestehende Filtriranlage, gekennzeichnet durch ein am Zuleitungsrohr angebrachtes, mit Signalvorrichs tung ausgerüstetes Ueberlausventil, welches beim Uebertreten eines gewissen Druckes selbstthätig sich bewegt und die Verbindung des Ablausrohres mit dem Zuleitungsrohr herstellt, in Verbindung mit einem zwischen beiden Filtern angeordneten Schlamm= ablahventil, welches, jobald eine Berstopsung der Anlage eintritt und durch Bewegen des sich öffnenden Ventils dem Wärter ein Signal gegeben wird, von diesem zu öffnen ist, jo daß das durch das Ventil in das Ablaufrohr übertretende Wasser rückwärts durch das Feinfilter nach dem Schlammablatventil läuft.

85 331. Cl. 89. Wenke, Rudolph, in Olbersdorf b. Frankenstein i. Schl. Nachreibe. Lom 1. März 1895.

Patentansprüche: 1. Eine Nachreibe, bestehend aus einem mit selbstthätigem Regulirungsventil versehenen, aus Bodenplatte und Läufer zusammengesetzen Mahlwert, bessen centraler Theil mit einer Borrichtung zum Transporte des unter Druck von der Mitte aus zugeführten Kartosselbreies versehen ist.

2. Bei ber unter 1. gefennzeichneten Nachreibe die Anordnung von Reibringen

mit nach außen hin zunehmender Schärfe.

85477. Cl. 45. Tham, Nils Svenfon, in Fulltofta (Schweben). Rübenheber für Pflüge. Vom 5. Marz 1895.

Patentanspruch: Ein Rübenheber für Pflüge, bestehend aus einem am Pflugbaum oder Pflugförper zu besestigenden dreiedigen Gestell, von dessen Spize ein ichräg nach oben und nach der Landseite hin auswärts gekrümmter Arm und gegebenensalls vor demielben noch ein oder zwei weniger gekrümmte schräge Arme ausgehen, zum Zwech, mittelst des einen Armes die Rübe zu heben und nach der Landseite umzulegen, sowie gleichzeitig durch die anderen Arme das Kraut vom Geräthabzuhalten.

85 489. Cl. 82. Schoerner, Ulrich, in Breslau, übertragen auf Storch, E., in Berlin.

Schaufelwerk für Wärmeaustauschapparate, insbesondere für Trodentrommeln. Bom 7. April 1895.

Patentanspruch: Schauselwerk sür Wärmeaustauschapparate, insbesondere für Trockentrommeln, gekennzeichnet durch am Umsang einer Trommel angeordnete Reihen von paarweise entgegengesetz schränzig gestellten Schauseln, welche erstere auf einander solgend das Gut adwechselnd an möglichst vielen Stellen gleichzeitig pflugscharartig, parallel lausende Häuschen bildend, zusammenführen und durch die nächtsfolgenden Reihen der Schauselsparen, parallel lausende Furchen bildend, aus einander breiten.

85 572. Cl. 85. Phillips, Gabriel Michael, in London.

Berfahren zur herstellung einer Filtermaffe. Bom 7. Mat 1895.

Patentanspruch: Die Herstellung von Filterplatten aus Asbest, dadurch gekennzeichnet, daß man die Asbestfasern, wenn sie durch eine Krahmaschine oder sonstweis zertrennt sind, wie Schneeslocken frei durch die Luft in einen Ausnahmebehälter sallen läßt, dessen Boden durchbrochen und mit durchlässigem Material, wie Flanell, bekleidet ist, in welchem sich die Asbestfasern sanft auf ein Etück Moussellich oder dergl. legen, daß man sie dann mit einem Stück gleichen Stosses Bedeckt, das Ganze mit Wasser tränkt und zu einer dünnen Scheibe ausguetscht, eine Anzahl solcher Scheiben auf einander legt und einem starken Druck unterwirft.

85 622. Cl. 82. Orval, Emile, in Brüffel (Belgien). Trockenthurm. Bom 10. November 1894.

Patentanspruch: Trocenthurm zum Trocknen von Malz und beliebigen anderen Producten, gefennzeichnet durch ein beheiztes Dach, welches aus einer inneren hohlen Verschalung und einer äußeren vollen oder hohlen Bedachung besteht, zwischen denen die Heizgase entlang geführt werden, zum Zwecke, das Niederschlagen der beim Trocknen entwickelten heißen Dämpse zu verhindern. 85 732. Cl. 24. Sinftin, Joseph, in Baris.

Rauchverzehrende Feuerung. Bom 6. Juni 1894.

Patentansprüche: 1. Eine rauchverzehrende Feuerung mit zwei im Innern des Feuerungsraumes angeordneten feuerfesten, durch Cessionung getrennten Wänden für den Durchgang der Producte der ersten Verbrennung, welche von zwei regelbaren, sich an den seuersesten Wänden erhitzenden und vor einer derselben in einem Punkte sich tressenden Luftströmen eingeschlossen werden.

2. Bei einer Feuerung der unter 1. gekennzeichneten Art die Anordnung einer mit Rippen versehenen Platte oder einer Hülfswand zur Abhaltung des Feuerungsmaterials von der Wand und die Anordnung der Wände derart, daß die die Bersbrennungsgase einschließenden heißen Luftströme sich an einem von außen sichtbaren Puntte tressen, wobei die Regelung des Luftstromes mittelst eines Metallbleches oder einer in der Thür angebrachten Klappe ersolgt und der zweite Luftstrom durch die

Thur des Afchenfalles oder durch zwei Platten geregelt wird.

3. Bei einem mit der unter 1. gefennzeichneten Feuerung verschenen Kessel mit Siedern die Anordnung einer Wand, bestehend aus einer mit Flanschen versehenen und einer feuersesten Berkleidung abgedeckten Platte, welche an dem vorderen, für die Beschickung benutten Theile des Rostes so angebracht ift, daß sie bis nahe auf das Feuerungsmaterial hinadreicht, wobei der unter dieser Platte entlang streichende Luftstrom sich mit dem der Hinterwand solgenden Luftstrom über dieser Wand trifft.

85733. Cl. 24. Richter, Max, in Milbenau b. Raspenau (Böhmen). Berfahren zur Ausnutzung des Nauches durch Berbrennung. Bom 23. März 1895.

Patentanspruch: Verfahren zur Ausnutzung des Rauches durch Verbrennung, dadurch gefennzeichnet, daß der sich im Hauptseuerherde entwickelnde Rauch durch einen selbstständigen, Rauch nicht entwickelnden, den Rauchabzugscanal derart verslegenden Feuerherd geseitet wird, daß die brennbaren Bestandtheise des Rauches in demselben verbrannt und die hierbei frei werdenden Wärmemengen im Rauchversbrenner und zunächst desselben ausgenutzt werden können.

85 747. Cl. 45. Thomann, Karl, in Halle a. S. (Zusatzum Patente Nr. 84 575 vom 13. December 1895.) Bom 18. Juli 1895. Längste Dauer: 12. December 1909.

Patentanspruch: Eine Ausführungsform der Rübenerntemaschine nach Patent Nr. 84575, bei welcher die Gabeln mit einer Scheibe um die feststehende Achse fich drehen und durch zwei mit der Achse verbundene Curvensührungen geöffnet und geschlossen werden, um mittelst der Schuthleche das Innere des Gabelrades gegen das Einfallen der Erde schützen zu können.

85820. Cl. 89. Knoop, C. H., in Dresden, übertragen auf Mollet-Fontaine & Co., Maschinenfabrik in Lille (Frankreich).

Apparat zum Ginwirfenlaffen von Gafen auf zerftäubte Fluffigfeiten. Bom 5. März 1895.

Patentansprüche: 1. Apparat zum Einwirkenlassen von Gasen auf Flüssigkeiten in zerstäubter Form, dadurch gekennzeichnet, daß in den Stutzen, die das Gaszusührungssohr mit einem Gefäß verbinden, Zerstäuber angebracht sind, denen der Saft aus einem Rohr zugeführt wird, wobei dieser aus dem Zerstäuber in das Gefäß als Sprühregen eintretende Saft der Einwirkung des aus dem Rohr eintretenden den Sprühregen umgebenden, bezw. durchdringenden Gasstromes ausgesetzt ift.

2. Jur Förderung der Einwirfung des Gases auf den im Gefäß angesammelten und aus ihm austretenden Saft die Anordnung eines oben offenen Steigrohres, welches unter dem Niveau des angesammelten Saftes ausmündet und mit einer

Rührvorrichtung versehen fein kann.

85 822. Cl. 17. Theifen, Eduard, in Baden-Baden.

Kühl- und Verdampfungsapparat mit innen beriefelten, außen beheizten schraubenförmigen Röhren. (Zusatzum Patente Nr. 78998 vom 22. April 1894.) Bom 28. Juni 1895. Längste Dauer: 21. April 1909.

Patentanspruch: Gine Ausführungssorm des durch Patent Nr. 78 998 geschützten Kühl= und Verdampsapparates, dadurch gekennzeichnet, daß die Luft= zusührungsstutzen durch Umbördelung der unteren Rohrenden entweder direct aus den Rohren oder durch besonders angesügte Endstücke gebildet werden, welche zur Erleichterung des Flüssigkeitsabsaufes und des Luftzutrittes mit Neigung ausgeführt zein können.

85 887. Cl. 89. Roydl, Theodor, in Nestomit (Böhmen). Füllkörper für Osmoserahmen. Vom 4. September 1894.

Patentanspruch: Als Füllförper für Osmoserahmen massive oder hohle, mit Rippen, Wellen oder Unsähen versehene Platten oder gewellte, gefaltete oder gerippte Bleche, zum Zwecke, die Flüssigkeiten in dünnen Schichten durch die Rahmen zu führen und eine Berührung benachbarter Osmosepapiere zu verhindern.

85 888. Cl. 89. Bergreen, Rudolph, in Roitsich bei Bitterfeld.

Schnitzelmeffer. (Zusat zum Batent Nr. 78 510 vom 7. November 1893.) Bom 1. Januar 1895. Längste Dauer: 6. November 1908.

Patentanspruch: Ausführungsform des durch das Patent Nr. 78510 geschützten Schnitzelmessers, dadurch gekennzeichnet, daß das Messer aus zwei Theilen zusammengesetzt ist, und zwar aus einem Schnitzelmesservordertheil, dessen gerader, abgesetzter hinterer Schenkel unterhalb des Schnitzelmessertragesteges besestigt ist, um einen von dem letzteren nicht beeinstutzten freien unteren Schnitzelabgang zu erzielen, und einen allmälig nach hinten aufsteigenden Messerbessestigtungssteg bei Doppelmessern bezw. Messertragesteg bei Einzelmessern, welcher den hinteren allmälig aufsteigenden Aussachigenkel des Messers des Hauflageschenkeltes des Messers des Hauflageschenkeltes des Messers des dauptpatents ersetz, und dessen Oberstäde ebenso wie der hintere Aussachen des durch das Hauptpatent geschützten Messers aussgefräst ist.

85 889. Cl. 89. Bandry, Albert und Goutière, Bladimir, in Paris. Reibe zum Zerreiben von Kartoffeln, Zuckerrüben, Zuckerrohr oder dergl. für Untersuchungszwecke. Bom 22. September 1895.

Patentansprüche: 1. Eine Neibe zum Zerreiben von Kartosseln, Zuderrüben, Zuderröben, Zuderröben, daß die Neibetrommel mit einem Flüssigkeitsbehälter mit regulirbarem Fassungsraum verbunden ist, derart, daß eine Mischung der Flüssigkeit mit dem gewonnenen Keibsel erzeugt und letzters durch die Flüssigteit aus dem Apparat herausbesorbert wird.

2. Eine Ausführungsform der im Anspruch I. beanspruchten Reibe, dadurch gekennzeichnet, daß gegen die sich drehende Reibtrommel die zu reibende Substanz in einem Chlinder mit Druckfolben angepreßt wird, während der Reibraum ferner mittelst eines Dreiweghahns mit dem Flüssigkeitsbehälter in Verbindung steht und mit einem

Abflugtrichter verfehen ift.

3. Bei der durch Anspruch 1. und 2. gekennzeichneten Reibe die Einstellung des Flüssigkeitsraumes und die Zuführung der Flüssigkeit zu der Reibtrommel durch einen Kolben.

85 992. Cl. 89. Sillebrand, S., in Werdohl.

Anordnungsweise der Borlage und ihrer Unterlage, sowie des Auflageschenkels des Messers und dessen Unterlage an Rübenschnitzelmaschinen. Bom 9. Juli 1895.

Patentansprüche: 1. Eine Anordnung der Borlage und der Meffer und ihrer Auflager im Mefferkaften an Rübenschnigelmaschinen, dadurch gekennzeichnet,

daß entweder die Auflagerflache der maffiven Borlage nach einer Cylinderflache gebildet ift und in einer ihr entsprechend geformten Hohlcylinderfläche ruht, so daß durch ein= fache Drehung der Borlage im hohlenlindrischen Auflager die Ginftellung geschehen tann, mahrend die Lojung und Feftstellung mittelft einer einzigen Schraube bewirkt werden kann und ein Seitenschub durch die chlindrische Ginlagerung der Borlage verhindert ift; oder daß

2. die gewöhnliche, rechteckig stabsörmige Borlage mit einem Unterlagstück vers bunden ist, das wie die unter 1. beschriebene massive Vorlage nach einer Cylinderstäche geftaltet ift und in einer entsprechenden Sohlenlinderfläche des Meffertaftens ruht;

oder dak

3. der Auflageschenkel des Meffers an der Unterfeite nach einer Cylinderfläche gebildet ift und in einer entsprechenden Sohlenlinderfläche des Meffersiges im Meffertaften aufliegt, jo daß einfache Berichiebung des Meffers im hohlenlindrischen Gig die Höhenverstellung ergiebt, während ein Längsschlitz ein Vorschieben des Messers gegen die Borlage gestattet für eintretenden Berichleiß; oder daß endlich 4. der geradslächige Auflagerschenkel eines gewöhnlichen Messers mit einem Unterlagstück verbunden ist, dessen Unterseite nach einer Cylindersläche gesormt ist

und das in einer entsprechend gebildeten Sohlenlinderfläche im Sit bes Meffertaftens

aufruht.

Seele, Sans, in Berlin. 86 169. **E**[. 42.

Bolarisationsplatte. Bom 11. Januar 1895.

Patentanfpruch: Un Polarifationsapparaten eine durchfichtige Platte, auf oder in welcher in die Mitte eine fleine freigrunde Quarg- oder jonftige polarifirende Platte getittet ift, die in Berbindung mit dem Nicol'ichen Brisma als Bolarisator dient.

86 243. Cl. 42. Pollak, Charles, in Frankfurt a. M.

Borrichtung jur Bestimmung ber Dichte von Fluffigkeiten. Bom 8. October 1895.

Batentanfpruch: Gine Borrichtung jur Beftimmung ber Dichte von Fluffigfeiten, bestehend aus einem in seinem oberen Theil erweiterten Rohre und einem in Diefer Erweiterung untergebrachten Araometer, welches in die zu meffende Fluffigfeit dadurch eingetaucht wird, daß man das untere Ende des genannten Rohres in die Flüssigkeit einführt und dann am oberen Ende des Rohres so lange Saugwirkung erzeugt, bis der erweiterte Rohrtheil genügend gefüllt ift.

86 247. Cl. 6. Ifell, Nicolas, in Chang de Fonds. Berfahren zur Berftellung von Filtermaterial. Bom 11. April 1895.

Patentanspruch: Berfahren zur herstellung eines namentlich für die Rei-nigung von Robsprit geeigneten, fraftig wirkenden Filtrirmaterials, darin bestehend, daß man organische Substang unter Luftabichluß glüht, nachdem man biefe organische Substang mit Magnesiumcarbonat durchtränkt und unter dieselbe in dem Berkohlungs= behälter tohlensauren Ralf gelagert hat, so daß bei dem Erhigen die innerhalb der organischen Faser aus dem Magnesiumcarbonat entwickelte Kohlenfäure die flüchtigen Stoffe aus ben entstandenen Rohlentheilchen und die unterhalb der Maffe späterhin aus dem fohlensauren Ralf entwidelte Rohlenfaure nun ihrerseits die in der Gejammt= maffe noch zurückgebliebenen, durch die aus Magnestumcarbonat entwickelte Rohlen-säure aus den Kohlentheilchen ausgetriebenen flüchtigen Stoffe aus der ganzen Masse und aus der Retorte herausträgt.

86 255. Cl. 89. Droft, Theodor, Inhaber der Firma Droft & Schulz in Berlin.

Berfahren zur Berftellung von Rryftallzuder in Raffinerien. (Aufat jum Batent Mr. 58 070 vom 25. December 1889.) Bom 11. Rovember 1891. Längste Dauer: 24. December 1904.

Patentanspruch: Für das in Anspruch 1. des D. R.-P. Ar. 58070 gekennszeichnete Verfahren zum Decken von Rohrzucker, eventuell unter Anwärmung der zu

bedenden Budermaffe an Stelle des dort angegebenen Dedmittels.

1. Die Anwendung von gereinigtem Naffineriedickjaft, welcher Saft entweder in der Centrifuge während des Deckens durch den zu deckenden Jucker, oder durch Einwerfen von Füllmasse oder Rohzucker die nöthige Concentration (entsprechend einem specifischen Gewicht von 1,325) erhält; oder

2. die Anwendung einer Dechfüffigfeit, welche durch Zusat von gereinigtem Raffineriesaft, Aussufern, bezw. Wasser zu bereits austroftallifirter oder in Bildung

begriffener Fullmaffe hergeftellt wird.

86 270. Cl. 89. Röllmann, W., in Barmen.

Meffertaften für Rübenschnigel. Bom 6. September 1894.

Patentanspruch: Ein Messersasten für Kübenschnigelmaschinen der durch Patent Nr. 54549 geschützten Art, dadurch gekennzeichnet, daß die übliche starre Längswand für die Messerssieb durch eine die Messer tragende Wand ersetzt wird, welche horizontal verschiebbar und in ihrer jeweiligen Stellung feststellbar ist.

86 271. Cl. 89. Forstreuter, Gebr., in Oschersleben. Berbampfapparat. Bom 28. April 1895.

Patentansprüche: 1. Verdampsapparat, dadurch gekennzeichnet, daß die Heizrohrpaare bezw. Rohrschlangen innerhalb oder außerhalb des Körpers in je einen durch Kolbenschieder abschließbaren, Mündungsöffnungen enthaltenden Dampszuleitungszund Dampsableitungschlinder oder in deren Vorkammern einmünden, zum Zweck, den Körper stufenweise mit der Flüssigigkeitshöhe fortschreitend bezw. abnehmend besheizen zu können, wobei die Kolbenschieder in der Weise von einander abhängig versbunden sind, daß, wenn der eine Kolben die Einströmung öffnet, der andere gleichzeitig die Oessung für die Ausströmung freigiebt.

2. Eine Ausführungsform des unter 1. genannten Apparates, dadurch gekennszeichnet, daß das heizrohrspftem zur Erzielung einer Bacuum: Sudmaische brebbar

angeordnet ist.

86 338. Cl. 17. Reefe, F., in Dortmund.

Beize oder Kühlapparate mit Gegenstrom. Bom 11. November 1894.

Patentanspruch: Heize oder Kühlapparate mit schraubenförmigen oder spiralsörmigen Canalen, welche erzeugt sind durch Zusammenfügung von Blechehlindern oder Blechplatten mit eingedrückten Schraubennuthen oder Spiralnuthen mit glatten oder ebenfalls mit schraubenförmigen oder spiralsörmigen eingedrückten Nuthen versiehenen Cylindern oder Platten.

86 391. Cl. 45. Hugershoff, F., in Leipzig.

Antriebsvorrichtung für Handschleubermaschinen. Bom 28. August 1895.

Patentanspruch: Antriebsvorrichtung für Handschleubermaschinen, bestehend aus einer auf der senkrechten Antriebswelle axial verschiebbaren, gezahnten Authenschie, um welche das Zugorgan gelegt wird, und welche derart unter Einwirkung einer Feder steht, daß sie in Folge eines mit dem Zugorgan ausgeübten, nach abwärts gerichteten Druckes in Eingriff mit einer auf der genannten Antriebswelle festen Kuppelungsscheibe gelangt, beim Aufhören diess Druckes aber durch Federkraft selbstthätig zur Auflösung kommt und ein unbehindertes Drehen der Welle nach beiden Richtungen gestattet.

86 400. Cl. 75. Offene Handelsgesellschaft in Firma H. u. W. Pataky in Berlin.

Berfahren zur Gewinnung von Ammoniak und Alkalicarbonat aus Abfalllaugen. Vom 1. Juli 1894.

Patentanipruch: Berfahren jur Gewinnung von Ammoniat und Alfalicarbonat aus Abfallaugen, ipeciell aus der bei der Melasseverarbeitung resultirenden braunen Ablauge, durch Mischen der nur wenig eingedicken Lauge mit schwach geglühter Thonerde, Erhigen der Mischung bis zur schwachen Rothgluth, Extrahiren des Kückstandes mit Wasser und Zersehen der notigung gegangenen, eventuess durch fractionirte Krnftallijation vorher getrennten Altalialuminate mittelft Rohlenfaure.

86 401. Cl. 89. Butich & Co., S., in Hagen (Westfalen).

Borlage für Schnitzelmefferkaften. (Zusat zum Patente Ur. 70899 vom 1. October 1892.) Bom 23. December 1894. Längfte Dauer 30. September 1907.

Batentanipruch: Gine Ausführungsform der durch Patent Rr. 70899 geichütten Borlage für Schnigelmesserkaften, dadurch gekennzeichnet, daß bie Borlage fich mittelft einer Randleiste in einer mit kleinerem einspringendem Winkel versehenen Nandaustehlung des Messerkastensteges führt, derart, daß durch die beim Höher- oder Tieferschrauben der Stellichraube sich an zwei Führungskanten vollziehende Gleitbewegung ohne materielle Drehzapfen eine Drehbewegung der Borlage herbeigeführt wird.

86416. Cl. 89. Foerster & Co., E., in Magdeburg-Neuftadt. Balgenschnitzelmaschine für Cichorien, Ruben u. bergl. Bom 24. August 1895.

Batentanipruch: Gine Walzenichnigelmaschine für Cichorien und Rüben, bei welcher - unter gleichzeitiger Erzielung eines icharfen, ziehenden Schnittes und ruhigen, gleichmäßigen Banges - eine regelrechte Langefpaltung ber Burgeln und Rüben durch das Breitmesser dadurch herbeigeführt wird, daß die zur Mitnahme der Wurzeln oder Rüben dienenden Zahnreihen ein oder beiderseitig schräg zur Walzenachse auf dem Walzenmantel angevrdnet sind, zum Zwecke, etwa kopfstehende Burgeln oder Ruben durch Drefbewegung und Seitenschub jum Umlegen gu bringen.

86571. Cl. 85. Schmidt, D., in Berlin.

Filter aus losem Filtrirmaterial. Bom 11. Janur 1895.

Batentansprüche: 1. Ein Filter aus losem Filtermaterial, gekennzeichnet durch bie Anordnung der Zustußöffnung für das zu reinigende Waser unterhalb des Filtermaterials und der Abflugöffnung oberhalb deffelben.

2. Gine Ausführungsform des durch Anspruch 1. geschütten Filters, gekenn-Beichnet burch die Anordnung einer auf Rippen am conifcen Ginflugende gelagerten

Rugel, jum 3med ber Bertheilung bes eintretenden Baffers.

3. Gine Ausführungsform Des burch Unipruch 1. geschützten Gilters, gefenn-geichnet burch die Anordnung eines durchlässigen Gewebes bor ber Ausströmungsöffnung, jum 3med, weggeführtes, ichwebendes Filtermaterial gurudguhalten.

86 715. Cl. 16. Thompfon, Ch. S., in Castcliff, Teignmouth (England). Berfahren gur Berftellung eines Düngemittels für Bflangen. Bom 11. December 1894.

Patentaniprud: Berfahren gur herstellung eines bungenden, faferigen, als Erfan für Erde zur Aufnahme von Pflangen bestimmten Materials, dadurch getenn-zeichnet, daß etwa 10 Theile Rug, 10 Theile Knochenmehl und 10 Theile gebrannter Sups mit einander gemifcht und in eine tochende Lojung von Phosphorfaure gebracht werden, worauf Torfmoos oder ein anderes Fasermaterial zugesetzt und 20 bis 30 Minuten gefocht wird, worauf die getränkte Maffe ausgeprest und dann theilweise in Gahrung übergeführt wird, welche unterbrochen wird, wenn fie ben gewünschten Brad erreicht hat.

86815. Cl. 89. Knoop, C. S., in Dreeden, übertragen auf Mollet= Fontaine & Co., Maschinenfabrit in Lille (Franfreich).

Saturationegefäß für gefaltten Buder. Bom 5. Marg 1895.

Patentanspruch: Ein Saturationsgefäß zur Ausführung des durch das Patent Rr. 80392 geschützten Bersahrens, dadurch gekennzeichnet, daß das Gaseeinsichtungsrohr unter den Ausströmungsöffnungen des Satteinführungsrohres, aus welchem der Saft zerstäubt austritt, mit trompetenartig gestalteten Düsen ausgestattet ist, so daß der Kohlensäurestrom den zerstäubt austretenden Saft vollkommen umgiebt und durchdringt.

#### 86 911. Cl. 45. Schlender & Co., L., in Delitsch.

Düngerstreumaschine mit in wagerechter und senkrechter Richtung verstellbarer Berschlußschiene für den Streuschliß. Bom 24. Februar 1895.

Patentanspruch: Zur Erzielung einer wagerechten und lothrechten Bewegung der Berschlußschiene für den Spalt von Düngerstreumaschinen die Lagerung der Zapfen, um welche die Schiene mittelst Hebel gedreht wird, in einem um Bolzen drehbaren Lager, welches durch Hebel gehoben oder gesenkt werden kann.

86913. Cl. 12. Reichardt, Dr. S., und Bueb, Dr J., in Deffau.

Berfahren zur herstellung von Chanverbindungen aus Schlempe. Bom 25. October 1894.

Patentanspruch: Berfahren, aus Schlempe Chanberbindungen unter gleichzeitiger Beseitigung des üblen Geruches der Schlempegase dadurch zu gewinnen, daß man die Schlempe unter Luftabschluß zur Berkohlung bringt und die hierbei austretenden, flüchtigen, stickstoffhaltigen Destillationsproducte in Chamottecanälen so start bei hellschaft, die Kelkrothz die Weißgluth erhitzt, die in Chanverbindungen übergeführt werden.

#### 86918. Cl. 17. Theisen, E., in Baden-Baden.

Berfahren zur Erhöhung der Wirkung des Riefelwaffers und zur Verminderung der Luftpumpenarbeit bei Verdunstungs-Oberflächencondensatoren. Vom 5. August 1894.

Patentanfpruch: Berfahren zur Erhöhung der Wirtung des Riefelwassers und zur Berminderung der Luftpumpenarbeit bei Berdunstungs=Oberflächencondensaturen, dadurch gekennzeichnet, daß die in den Condensator gelangenden, nicht niederschlagbaren Gase vor ihrem Eintritt in die Luftpumpe durch einen Kühler geleitet werden, der von dem kalten Zusatungser, welches das verdunstete Rieselwasser erset, beipült wird, wodurch unter Beibehaltung einer für die Speisung günstigen höheren Temperatur des Riederschlagwassers der Rauminhalt dieser Gase verkleinert und gleichzeitig das Zusatwasser bis auf eine für die Verdunstung günstige Temperatur vorgewärmt wird.

86 944. Cl. 89. Matthäi, M. E., in Leipzig-Gohlis. Borlageschiene für. Schnitzelmesserkasten. Bom 20. Juni 1895.

Patentanspruch: Eine Vorlageschiene für Schnigelmesserkasten, berart gekennzeichnet, daß auf der der Messerschneide zugekehrten Stirnseite derselben abwechselnd Erweiterungen und Verengungen des Durchganges zwischen Vorlageschiene und Messerzichneide angeordnet sind, während die obere Kante der Vorlageschiene zum Zweckgleichmäßiger Schnigelbildung als gerade Linie gestaltet ist.

86945. Cl. 89. Scott, E. G., in Liverpool (England).

Bacuumverdampfer ohne Beizvorrichtung. Bom 19. September 1895.

Patentanspruch: Bacuumverdampfer ohne Heizvorrichtung, in welchen die erhigte Flüssigseit in der Nähe des Bodens, unter der Oberstäche der bereits im Berdampfer besindlichen Flüssigseit, möglichst gleichmäßig zugeführt wird. 87 053. Cl. 45. Ruppe, D. B., in Apolda.

Schubrad Säemaschine mit verschiebbaren Säerädern und baran anschließenden Berschlußschiebern für die Ausfallöffnungen. Vom 24. April 1895.

Patentaniprüche: 1. Eine Schubrad-Säemaschine mit nach Saatgutgröße und Saatgutmenge einstellbarer Säevorrichtung, dadurch gekennzeichnet, daß die mit der Säewelle durch Hebel gemeinschaftlich verschiebbaren Säeräder dicht an eine auf der Säewelle lose drehbare Kapsel anschließen, deren als Schieber wirkender Ansaburch den Saatkasten hindurchgreift und zu der Drehungsaze der Gehäusebodenklappe concentrisch gebogen ist, zu dem Zwede, dei Berstellung des Säerades und der Bodenklappen einen dichten Abschluß an der Ausstreuössnung zu sichern.

2. Eine Schubrad-Säemaschine der unter 1. gefennzeichneten Art, bei welcher jämmtliche Gehäusebodenklappen dadurch gleichzeitig verstellt werden, daß sie über ihren Drehpunkt hinaus verlängert sind und sich sedernd gegen eine Schiene kützen, welche letztere um die Achse der Klappen sich drehen läßt und mittelst Armen und

Excenter durch einen Sandhebel eingestellt wird.

87 057. Cl. 45. Thomann, R., in Salle a. S.

Rübenerntemaschine mit sich öffnenden und schließenden Gabeln. (Zweiter Zusatzum Patente Rr. 84575 vom 13. Descember 1894.) Bom 19. December 1895. Längste Dauer: 12. Descember 1909.

Patentansprüche: 1. Eine Ausführungsform der Rübenerntemaschine nach Patent Ar. 84575, bei welcher der Gabelträger aus zwei getrennt von einander liegenden, auf den Führungsstücken drehbaren, durch Bolzenschunden mit einander verbundenen und gegen einander verstellbaren Stirnscheiben besteht, wobei jede Gabel einen Flantsch zum Berschließen des Schlitzes der Stirnscheiben, in welchen sie schwingen und jede Stirnscheiben zheil des telestopartig in einander verschiebe daren Berschlußmantels besitzen kann.

2. Bei dem unter 1. genannten Gabelrad Führungsstüde, welche auf der feststehenden Welle verschiebbar und derart mit den Stirnscheiben verbunden sind, daß durch das Verstellen der letzteren ein gleichzeitiges Verstellen der Führungsstüde

herbeigeführt wird.

3. Bei dem unter 1. genannten Gabelrad Berichlußstücke zum Berichließen der Lager für die Schwingungszapfen der Gabeln, zum Zweck, einerseits ein Berunsteinigen der Lager auszuschließen und andererseits ein bequemes Herausnehmen der Gabeln zu ermöglichen.

87 062. Cl. 85. Laas & Co., S., in Magdeburg-Neuftadt.

Vorrichtung zum Entfernen fester Stoffe aus Abwässerrinnen ober Canälen. (Zweiter Zusatz zum Patente Nr. 69638 vom 18. Mai 1892.) Vom 14. Juni 1895. Längste Dauer: 17. Mai 1907.

Batentansprüche: 1. Eine Ausführungssorm der durch Vatente Ar. 69638 und 72522 geschützten Vorrichtung in der Weise, daß zum Auffangen der festen Verunreinigungen an Stelle der Siebssäche (Patent Ar. 69638) bezw. des Rostes (Patent Ar. 72522) ein durch feilförmige Stäbe gebildeter Nechen dient, welcher mittelst eines rotirenden sägeblattartigen Kammes in der im Hauptpatente geschützten Weise gereinigt wird.

2. Bei der im Anspruch 1. und durch die Patente Ar. 69638 und 72522 gesichügten Borrichtung die Andrduung eines besonderen, von dem durch den Stift bezw. durch einen Knaggen (Patent Ar. 69638) oder Excenter (Patent Ar. 72522) bethätigten Hebel (Patent Ar. 69638 oder Ar. 72522) unabhängigen Drehzapfens

für die einen Abftreicher bildende Schurre.

3. Bei der im Anspruch 1. und durch die Patente Ar. 69638 u. 72522 gesichützten Borrichtung, die Anordnung eines Mitnehmers als Ersat der Stifte, Knaggen oder des Excenters in Berbindung mit der schieberartig geführten Schurre.

87 095. Cl. 82. Möller, Dr. G., in Berlin.

Trodeneinrichtung. Bom 23. November 1895.

Patentansprüche: 1. Gine Trockeneinrichtung, bei welcher zwei oder mehr Trockenräume unter sich und mit eben so viel Heizregistern derart verbunden sind, daß die Trockenlust gezwungen wird, nach einander erst ein Heizregister, dann den ersten Trockenraum, darauf ein zweites Heizregister und den zweiten Trockenraum und so fort zu durchströmen, damit sie hoch erwärmt und mit Wasserdampf gesättigt die Trockeneinrichtung verläßt.

2. Bei einer Troceneinrichtung der zu 1. gekennzeichneten Art, die Anordnung von Bentilatoren und Umlaufcanälen zur Erzeugung einer Kreisbewegung der Trockenluft innerhalb eines jeden Trockenraumes und der zugehörigen Oberflächens heizung zum Zweck besserer Wasserabgabe des Trockengutes in kräftig bewegter

Trockenluft

3. Bei einer Trockeneinrichtung der zu 1. und 2. gekennzeichneten Art, die Ansordnung von zwei oder mehr liber einander liegenden rofirenden Trommeln, durch welche sich Luft und Trockengut in gleicher Richtung so hindurchbewegen, daß erst die obere Trommel, dann die darunter liegende und so fort passirt wird, zu dem Zweck, Wasserniederlichsige auf dem Trockengut zu vermeiden.

4. Gine Aussührungsform der zu 1. und 2. gekennzeichneten Einrichtung, bei welcher die Trockenräume zeitweise so mit einander verbunden werden können, daß das auf Wagen ruhende Trockengut während der Trocknung fortschreitend nach eins

ander durch die verschiedenen Rammern hindurchgeschoben werden fann.

5. Bei Trodeneinrichtungen der zu 1. bis 4. gekennzeichneten Art, die Ansordnung von Heizegistern derart, daß die zuerst von der Trodenlust berührten Heizeregister weniger start erhigt werden als die folgenden Heizergister, zum Zweck, die Trodenlust mit möglichst hoher Temperatur und möglichst hohem Feuchtigkeitsgehalt abziehen zu lassen.

6. Bei Trodeneinrichtungen der zu 1. gekennzeichneten Art, der Ersatz der be-

6. Bei Trodeneinrichtungen der zu 1. getennzeichneten Art, der Erjay der Des sonderen Oberstächenheizungen durch Brennofenkammern, die mit abzukühlenden Steinen gefüllt sind und durch Canäle mit den einzelnen Trockenkammern vers

bunden find.

7. Bei Trockeneinrichtungen der zu 1. gekennzeichneten Art, die Erwärmung der Heizregister durch Abhitzeluft eines Brennosencanales, welche mittelst eines Bentislators aus dem Canal abgesaugt, durch die Heizregister hindurchgetrieben und wieder in den Canal zurückgeleitet wird.

87 294. Cl. 17. Red, A. B., in Ropenhagen.

Wärmeaustauschvorrichtung mit brebenben und mit feste stehenben gleichgeformten Gefäßen. Bom 20. September 1895.

Patentansprüche: 1. Eine für leichtschiftissige Körper bestimmte Wärmeaustauschvorrichtung, gekennzeichnet durch ein als Wärmeleiter dienendes drehbares Gefäß
und ein dasselbe umgebendes gleichgesormtes setstlehendes Gefäß — oder umgekehrt —
die jo nahe mit ihren Oberstächen oder mit Theilen derselben an einander gebracht
sind, daß ein in den Zwischenaum beider Gefäße eingeleiteter leichtstüssiger Körper
durch seine Reibung an der Oberstäche des setstlehenden Gefäßes verhindert wird, an
der Bewegung des sich dresenden Gefäßes theitzunehmen, zu dem Zweck, eine starte
Reibung zwischen dem leicht stüssigen Körper und dem sich drehenden Gefäße zu
erzeugen und dadurch dessen Weirtung als Wärmeleiter zu erhöhen.

2. Eine Barmeaustauschvorrichtung nach Anspruch 1., gekennzeichnet durch die

Anordnung feftstehender Wefage auf je einer Seite des fich drehenden Befages.

3. Eine Warmeaustaufchvorrichtung nach den Ansprüchen 1. und 2., gekennzzeichnet durch die Anordnung von Rippen oder dergleichen auf der Oberstäche eines oder mehrerer der genannten Gefäße zur Erhöhung der Reibung.

4. Eine Wärmeaustauschvorrichtung nach Anspruch 1., gekennzeichnet durch die Anordnung einer Säule, auf der die Gesäße angebracht sind, und längs welcher das äußere Gesäß behufs Reinigung der Borrichtung heruntergleiten kann, nachdem vorsher der Keil entfernt ist.

87 295. Cl. 17. Mafdinenfabrit Grevenbroich in Grevenbroich.

Wärmeaustausch und Condensationsvorrichtung. (Zusatzu den Patenten Nr. 52975 vom 3. Mai 1889, Nr. 62213 vom 28. September 1890 und Nr. 68567 vom 21. Februar 1892.) Vom 23. October 1895. Längste Dauer: 2. Mai 1904.

Patentansprüche: 1. Eine Aussührungsform der in den Patenten Kr. 52975, 62213 und 68567 geschützten Vorrichtung zu Wärmeaustausch und Condensationszwecken mit Berieselung der Seitensächen der zwischen zwei Dampstammern besindslichen, oben und unten offenen Lustwege, dadurch gekennzeichnet, daß die die Vorrichtung bildenden Platten durch die Verlängerungen einzelne Rieselwasserande bilden, wodurch die Zugänglichkeit der von Lust und Rieselwasser durchstömten Canale gewahrt bleibt.

2. Eine Borrichtung nach Anspruch 1., gekennzeichnet durch die Bereinigung zweier Platten zu einem Gußtück behufs Sicherung der richtigen Zusammensetzung.

3. Eine Ausführungsform der Borrichtung nach Anspruch 1. und 2., bei welcher mit den senkten Luft- und Beriesellungscanälen in den Platten jene Canäle kreuzende Dampscanäle durch Plattenzusammenschluß gebildet werden, dadurch gestennzeichnet, daß diese Dampscanäle, durch Rippen von einander getrennt, an einem Ende mit einem gemeinschaftlichen Abslukscanal ausgestattet sind, wodurch eine nachstheilige Zusammenhäufung von Niederschlagwasser auf der Plattensläche verhindert werden soll.

87 333. Cl. 6. Sexauer, L., in Freiburg i. B.

Berfahren zur herftellung von Breghefe aus Melaffen, Syrupen ober anderen unreinen Rohrzuderfäften. Bom 16. Marz 1895.

Patentanspruch: Berfahren zur Herfellung von Preßhefe aus Melassen, Sprupen, Rübens und anderen unreinen Kohrzuckersäften, dadurch gekennzeichnet, daß man die aus ihnen gewonnene Hefe in einer schwachprocentigen klaren Zuckerlösung auswachsen läßt, welche Lösung aus vergährbarem reinem Zucker oder aus dem Verzuckerungsproduct von Stärkemehl oder stärkemehlhaltigen Materialien mittelst Diastasseder diaskassen Suckerungsproduct von Stärkemehl oder stärkemehlhaltigen Materialien mittelst Diastasse oder diaskassen Suckerungsproduct von Stärkemehl oder stärkemehlhaltigen Materialien hergestellt ift.

87 461. Cl. 89. Per Bengtson Härje, Ingenieur, in Lilla Harrie, Ortofta (Schweben).

Vorrichtung zum Einführen von staubförmigen Materialien in Flüffigkeiten, z. B. von Kalkpulver in Melaffe. Bom 10. November 1895.

Patentanspruch: Borrichtung zum stetigen Einführen von leichten, staubförmigen Materialien in Flüssieit, z. B. von Kaltpulver in Melasse, dadurch getennzeichnet, daß, mährend die betressenen Materialien durch einen Cylinder zugesührt werden, gleichzeitig durch einen concentrisch um diesen Cylinder gelagerten Trüchter Flüssigseit außtreten kann, welche die staubsörmigen Materialien beim Austritt aus dem Cylinder als cylindrischer Strahl umschließt und derart unter den Flüssigsteitsspiegel führt, daß die Materialien sich nicht auf der Chersläche der Flüssigsteit ausdreiten.

87 469. Cl. 89. Weinzierl, I., in Helfingborg. Apparat zum Reinigen von Zuder. Bom 19. April 1895.

Patentanipruch: Ein Apparat zum Reinigen von Zucker, bestehend aus einem nach unten conischen Gefäß, welches unten durch eine Absperrvorrichtung und

oben durch einen durch rotirende Bürstenarme reingehaltenen Siebboden geschlossen ist, gleich unterhalb des Siebbodens den Einlaß für den zu reinigenden Zucker und unten den Einlaß für die reinigende Zuckerlösung besitht, so daß letztere den zu reinigenden Zucker von unten nach oben durchdringt, den Sprup mit den Berunzeinigungen verdrängt und mit ihnen oberhalb des Siebbodens abschießt.

87 563. Cl. 89. Behrende, C., in Magdeburg.

Selbstthätiger Reinigungsapparat für rotirende Zuderfiebe. Bom 25. October 1895.

Patentanspruch: Selbstthätiger Reinigungsapparat für rotirende Zuckersiebe, dadurch gekennzeichnet, daß ein Abstreicher durch Eingreisen in die Zwischenräume der rotirenden Spirale des Zuckersiebes sammt dem Wagen auswärts bewegt und, in der höchsten Stagen auswärts dewegt und, in der höchsten Stagen in seitliche Stellung gebracht und in derselben durch einen durch seinen Knaggen in seitliche Stellung gebracht und in derselben durch einen durch sederkraft hervorschnellenden, mit Stift versehenen Bolzen so lange sessgehalten wird, die nach Herabrollen des Wagens der Bolzen durch Aufschlagen zurückschnellt und der Stift den Abstreicher in die Ansangsstellung zurücksehren lößt.

87 592. Cl. 13. Lorenz, M., in Berlin.

Apparat zur Einführung von Reffelfteinlösungsmitteln in das Speifewaffer für Dampftessel. Bom 28. November 1895.

Patentanspruch: Ein Apparat zur Einführung von Kesselsteinlösungsmitteln in das Speisewasser, bestehend aus einem in der Speiseleitung drehbar gelagerten durchbrochenen Behälter zur Aufnahme des Lösungsmittels, welcher mit Schauseln oder dergl. versehen ist, auf welche das Speisewasser geleitet wird, so daß eine Drehung des Behälters zwecks allmäliger Auslösung des Mittels und beständiger inniger Mischung des Geschausser und beständiger inniger Mischung des Mittels und beständiger inniger Mischung des Speiselben mit dem Wasser erzielt wird.

87 678. Cl. 89. Schwager, 3., in Berlin.

Neuerung an Oberflächenverbampfern. (Bierter Zusatzum Patente Nr. 53043 vom 23. August 1889.) Bom 24. September 1895. Längste Dauer: 22. August 1904.

Patentanspruch: Neuerung an den durch die Patente Nr. 53043, 55453, 55460 und 58599 geschützten Oberstächenverdampfern, gekennzeichnet durch um ihre Längsachse drehbare und auswechselbare Becken mit halbkreisartig einspringenden Ueberlaufrädern.

88 000. Cl. 45. Wägener, J. Th., in Neuftadt bei Ilseld am Harz. Berfahren zur Erhöhung der Reimungsenergie von Rübenkernen. Vom 24. Februar 1895.

Patentanspruch: Verfahren zur Erhöhung der Keim-Energie von Rübenkernen, dadurch gekennzeichnet, daß man auf dieselben nach einander schweklige Säure und Chlorgas bei Gegenwart von seuchter heißer Luft einwirken lätt.

88011. Cl. 82. Kropff, H., in Lauterberg am Harz. Dampf=Tellertrodner. Bom 20. August 1895.

Patentanspruch: Mit zwei oder mehreren Abtheilungen versehener, mit überhitztem Dampf gespeister Tellertrockner für Rohrgyps und dergl., dadurch gekennzeichnet, daß das zur Verbindung der beiden benachbarten Abtheilungen dienende Rohr, durch welches der Dampf die untere Abtheilung verläßt, entweder um einen mit einem Chlinder versehenen Wasserbedälter herumgeleitet, oder mit dem Chlinder verbunden wird, so daß ein in diesem besindlicher Kolben bei einem bestimmten Sitzgrad des Dampfes im Rohre, bezw. bei einem bestimmten Drucke entgegen der Wirtung einer Feder oder dergl. gehoben wird, wodurch vermittelst einer Hebesvorrichtung und der conischen Riementrommeln die Bewegung der Zusührungsschnecke und der Kührvorrichtung entsprechend beeinslußt wird.

88305. Cl. 13. Seiffert, S., in Salle a. S.

Dampfkessel mit Einspritzung bes Speisewassers in Staubform. Bom 14. August 1895 ab.

88 527. Cl. 45. Jahn, D., in Glaubit bei Riefa.

Düngerstreumaschine mit in einer Mulbe arbeitender Streuwalze. Bom 28. April 1895.

88835. Cl. 81. Sauerbrei, R., in Staffurt.

Labevorrichtung für körnige und mehlige Stoffe zum Beladen gedeckter Eifenbahnwagen. Bom 28. December 1895.

Patentanspruch: Eine Ladevorrichtung für körnige und mehlige Stoffe zum Beladen bedeckter Gisenbahnwagen, gekennzeichnet durch eine Förderschnecke mit in wagerechter Gbene verstellbarem Auslauf, welche auf einem wagerecht verschiebbaren Ständersupport in wagerechter Ebene schwingend angeordnet sind, so daß alle Stellen des Wageninnern mit dem Auslauf erreicht werden können.

88 862. Cl. 89. Dippe, F., in Schladen (Harz).

Schnitzelpresse mit excentrisch in einander gelagerten gelochten Chlindermanteln. Bom 12. April 1895.

Patentansprüche: 1. Schnigelpresse mit excentrisch in einander gelagerten, gesochten Cylindermänteln, dadurch gekennzeichnet, daß die Cylindermäntel durch Federkraft derartig in horizontaler Stene gegen einander gedrückt werden, daß der Innencylinder stets gegen die Innenwand des äußeren Cylinders angepretzt und durch Rotation desselben mitgenommen wird, wobei eine zwischen beiden besindliche Schnigesschicht eine selbstthätige allmälige Pressung erleidet.

2. Eine Schnigelpresse nach Anspruch 1., dadurch gekennzeichnet, daß die geslochten Cysindermäntel auf Hochtantringen besestigt sind, welche unter einander mittelst Schrauben und cylindrischer Zwischenstille berartig verbunden sind, daß zwischen den Seiebblechen und den Zwischenstücken freie Abslußcanale für das abgespresse Wasser gebildet werden und die Zwischenstücke eine Triebstockverzahnung für die als Triebrad ausgebildete Druckwalze bilden können.

88863. Cl. 89. Putzens, I., in Hougaerde (Belgien). Verfahren zum Raffiniren von Rohzucker. Bom 31. Mai

Patentanspruch: Ein Versahren zum Kassiniren von Rohzucer, dadurch gesennzeichnet, das von dem zerkleinerten und gesiebten Rohzucer 65 bis 70 Proc. Feinfornzucer mit 30 bis 35 Proc. eines bei einer Temperatur von 30 bis 70°C. bergestellten concentrirten Klärjels gedeckt und geschleubert werden, worauf das so erhaltene Broduct, nachdem es in bekannter Weise je nach seinem Feuchtigkeitsgehalt mit 20 bis 30 Proc. Mehlzucker versetzt, in Formen mit auswechselbaren Holzenterlagen und darauf liegenden Metallplatten geprest wird, welch letztere ein Kissigswerden der darauf liegenden Buckermasse beim Trocknen verhüten.

88 864. Cl. 89. Bafer, S., in London.

Berfahren zum Deden von Zuder in der Centrifuge. Bom 21. Juli 1895.

Batentanspruch: Die Anwendung überhitzten Dampfes oder überhitzten Dampfes in Bermijchung mit Luft zum Zwecke des Deckens von Zucker in der Eentrisuge ohne Anwendung von Deckläre. 88 892. Cl. 82. Abell, B. P., in Effequibe (British Guiana) und in Hindley (England).

Schleuber zum Trodnen von Zuder und anderen förnigen Stoffen. Bom 22. December 1895.

Patentansprüche: 1. Eine Schleuder zum Trocknen von Zuder und anderen förnigen Stoffen mit linsensörmigem, aus zwei durchlochten Theilen bestehendem, einen Schlitz zwischen sich lassendem Korbe, dadurch gekennzeichnet, daß der Schlitz durch einen an dem Melassebehälter sitzenden, den Korb umgebenden und sich mit dem Behälter und dem Korbe gleichzeitig drehenden Mantel geschlossen oder geöffnet werden kann, je nachdem man den Behälter mit dem Mantel hebt oder sent.

2. Eine Schleuder nach Antpruch 1., bei welcher der Korb außen mit Streisen oder Ringen aus Gaze ausgerüstet ist, die berart angeordnet sind, daß sie durch die Centrizugaltraft gegen den Mantel gedrückt werden, sobald sich derselbe in geschlossene Stellung befindet, zum Zweck, ein Ausstließen des förrigen Trockengutes durch die zwischen dem Mantel und dem Korbe besindlichen Zwischenräume zu verhindern.

3. Eine Schleuder nach Anspruch 1., bei welcher an Stelle der Gazeringe der untere Rand des Mantels nach einwärts gewölbt ift, so daß sich der Mantel mit diesem unteren Rande dicht auf die äußere Umsläche des unteren consisten Theiles des Korbes auslegt, während der obere Rand des Mantels so hoch geführt ift, daß die Centrisugaltraft die in dem Korbe besindliche förnige Masse nicht über diesen oberen Rand hinwegdrücken kann.

4. Eine Schleuber nach Anspruch 1., bei welcher der untere Rand des an dem Welassebsälter sichenden Mantels nach einwärts gewölbt ist und der obere Rand desselben den oberen Rand des Melassebshälters überragt, zum Zweck, ein Eindringen des aus dem Korbe beim Desinen des Schliges herausgeschleuderten körnigen Trocken-

gutes in den Behälter zu verhindern.

5. Eine Schleuder nach Anspruch 1., bei welcher eines der Gazesutter, mit welchem der obere und der untere conische Theil des Korbes auf der Innenseite belegt ist, bis außerhalb des Korbes verlängert ist, so daß es sich auf den oberen Kand des Mantels legen und an Stelle des besonderen Gazeringes das Heraussließen des körnigen Trockengutes zwischen dem Mantel und dem Korbe an dieser Stelle vershindern kann.

6. Eine Schleuber nach Anspruch 1., bei welcher der Abschluß zwischen dem Korbe und dem oberen Rande des Mantels durch einen am oberen conischen Theile des Korbes befestigten Ring mit abwärts gerichtetem Rande bewirkt wird, gegen

welchen Ring fich der Mantel mit seinem oberen Rande andrückt.

88 893. Cl. 82. Matthias, P., in Berlin. Heizvorrichtung für Darren. Vom 11. Februar 1896.

Patentanspruch: Eine Heizvorrichtung für Darren, gekennzeichnet dadurch, daß die Temperatur der Feuergase zunächst durch im Sen hergestellte Luftkammern herabgemindert wird, worauf eine Theilung der Wirtung der Feuergase behufs gleichzeitiger Wärmeabgabe an die Wände des Trockenraumes und an ein System von Luftröhren solgt und wobei die erhitzte Lust dem Inneren desselben Trockners zugeführt wird.

88 958. Cl. 89. Pröber, G., in Braunschweig.

Rotirende Trommel bezw. Maische mit Abflußöffnungen für den Syrup. Vom 14. Februar 1896.

Patentansprüche: 1. Die Ausrüftung von rotirenden Trommeln mit durch Stöpfel oder dergl. verschließbaren Ceffnungen, zum Zweck, vor der Arhstallbewegung oder Maischung die Mutterlauge sich sammeln und absließen zu lassen.

2. Die Ausführung der in Anspruch 1. gekennzeichneten Borrichtung in der Beise, daß die conischen Stöpsel von Mänteln umschlossen sind, welche letteren die beim Heben der Stöpsel in der Krystallmasse entstehenden Risse verdecken sollen.

89024. Cl. 82. Möller, Dr. G., in Berlin. Trodenvorrichtung. Bom 2. Februar 1896.

Batentanipruche: 1. Gine Trodenvorrichtung mit Führung ber Feuergafe durch das Trockengut, dadurch gekennzeichnet, daß ein Theil der das Trockengut verslaffenden Gase mittelst eines Ventilators durch einen Rücklauscanal wieder zurucks geführt und mit neuen, der Feuerung entftromenden Berbrennungsgafen gemijcht wird, ju dem Zwede, Die Temperatur der bem Feuer entftromenden Gafe ohne Wärmeverlust herabzuseten und nur so viel Luft durch die Feuerstelle zu leiten, als zu einer vortheilhaften Berbrennung des Brennmaterials ersorderlich ist.

2. Bei ber burd Anspruch 1. gefennzeichneten Trockenvorrichtung bie Erweiterung des Rudlaufcanales ju einem Trodenraum behufs vollständiger Aus-

nutung des für die Trodenanlage erforderlichen Raumes.

3. Bei der unter 1. gekennzeichneten Trodenvorrichtung, die Anordnung eines Berbindungscanales zwijchen dem Rudlaufcanal und dem Afchenfall ber Feuerung ju dem Zwede, die gurudgeführte Luft jowohl unter den Roft ju fuhren, als ober=

halb des Roftes mit den Berbrennungsgajen zu mischen.

4. Bei der unter 1. gekennzeichneten Trodenvorrichtung, die Anordnung von Geizregistern, welche von den bei der Trodenanlage entströmenden warmen, mit Basserdampf gesättigten Gasen erwärmt werden und diese Wärme an die in die Trodenanlage eintretende, die Heizregister umspülende Luft abgeben, zum Zwede der Rugbarmachung der freien und latenten Barme der abziehenden Gaje und der Bewinnung des dabei ablaufenden Niederichlagmaffers.

5. Bei Trockenvorrichtungen der unter 1. gekennzeichneten Art, die Unordnung von Heizregistern, welche von den der Trodenanlage entströmenden warmen, mit Basserdampf gesättigten Gasen erwärmt werden und diese Warme an einen vom Bentilator erzeugten, durch einen zweiten Trodenraum geführten Luftstrom abgeben, ju bem Zwede, Die freie und latente Barme ber abziehenden Baje gur Bormarmung

und Vortrodnung des Trodengutes nugbar zu machen.

89 111. Cl. 45. Bode, S., in Hannover.

Rübenerntepflug mit die Rüben feitwärts ablegenben Führungsflügeln. Bom 22. December 1895.

Patentanspruch: Gin Rübenerntepflug, baburch gekennzeichnet, daß die die Rüben zwischen sich fassenden Schare in Flügel auslaufen, welche in einem Bogen seitwärts führen, und von welchen der äußere höher ist als der innere, zum Zwecke, die ausgehobenen Rüben seitwarts vom Pfluge abzulegen.

89 233. Cl. 45. Rivero, A. M., in Havana (Cuba). Buderrohr-Pflangmafdine. Bom 31. December 1895.

Batentanipriiche: 1. Gine Zuckerrohr-Pflanzmaschine, dadurch gekennzeichnet, daß das in einem Behälter auf der Maschine mitgeführte Zuderrohr in einem Aus-faetaften durch ein vor einer Raftenöffnung hin = und herschwingendes Weffer in Stude von gleichen einstellbaren Längen geschnitten wird und je zwei biefer abge-ionittenen Stude gleichzeitig vom Aussäckaften in eine von dem an der Majonne befindlichen Pfluge gezogenen Doppelfurche fallen, welche burch einen Buftreicher wieder geschloffen wird.

2. An der unter 1. gekennzeichneten Maschine ein Aussackaften, welcher zwei durch eine Scheibewand getrennte Abtheilungen enthält, deren Boden von Rlappen gebildet wird und beren ber Mefferöffnung gegenüberliegende Band verichiebbar itt. jum Zwede, das Buderrohr durch das ichwingende Meffer in Stude bon einstellbarer Länge ju zerschneiden und bieje Stude mittelft ber durch bas Meffer geöffneten Bodenklappen in die Furche fallen zu laffen.

3. An der unter 1. gekennzeichneten Maschine ein Pflugschar von der Form eines /, welches eine W-sormige Furche zieht, zum Zwecke, zwei Zuderrohrstücke

neben einander pflanzen zu konnen.

89 234. Cl. 45. Zollenkopf, P., in Gr. Grieben bei Roschlau, Oftpreußen. Düngerstreumaschine mit Schlenderrad. Vom 14. April 1896.

Patentansprüche: 1. Eine Düngerstreumaschine mit Schleuberrad, dadurch gekennzeichnet, daß bei Ueberschreitung einer bestimmten Fahrgeschwindigkeit die Schleuberradwelle mittelst eines Centrisugalregulators entgegen der Wirkung einer Feder gesenkt und dadurch sowohl das Reibrad dem Mittelpunkte des Antriebrades genähert, als auch der Auswersichlie über dem Streurade erweitert wird.

2. Bei der unter 1. angegebenen Düngerstreumaschine ein Rührwerk, bestehend aus zwischen rotirenden Armen ausgespannten Drähten, welche dicht an der Wandung

des Trichters hinftreichen und das Ansegen des Dungers verhindern.

89 238. Cl. 82. Stauber, E., in Berlin.

Trodenvorrichtung mit Bor- und Nachtrodnung des Trodengutes. Bom 20. März 1896.

Patentanspruch: Eine Trockenvorrichtung für nasse Torfmassen, bei welcher das Trockengut in einer rotirenden Trockentrommel durch unmittelbare Berührung mit den Feuergasen vorgetrocknet und in einem Etagentrockner durch mittelbare Dampsseigung sertig getrocknet wird, dadurch gekennzeichnet, daß der zur Beheizung des Fertigtrockners dienende Damps in dem Bortrockner überhitzt wird.

89 253. Cl. 58. Hundhaufen, Dr. J., in Hamm, Westfalen. Selbstthätige Filterpreffe. Bom 9. November 1895.

Patentansprüche: 1. Eine Filterpresse, dadurch gekennzeichnet, daß sowohl die wechselweise zus und aufschrubende Bewegung der Druckspindel und die dadurch bewirkte Schließung und Dessnung der Kammern, als auch das gleichzeitig damit erfolgende Ans und Abstellen der Speisehumpe durch ein von dem Hebel des Sichersheitsventils der Pumpe aus bethätigtes Vorgelege selbstthätig geregelt wird.

2. Eine Ausführungsform der durch den Anspruch 1. geschützten Filterpresse, dadurch gekennzeichnet, daß die die Kammern bildenden Rahmen unter sich und mit dem beweglichen Prefeder durch Scheeren verbunden und mit in einander greifenden Filterförpern verbunden sind, deren mit Greisern ausgestattete seitliche Rippen beim Aufschauben der Kresse die sielbstithätige Entleerung der Kammern bewirken.

89 255. Cl. 89. Naudet, L., in Bruffel (Belgien).

Borrichtung zur Treunung von Abläufen bei Berarbeitung von Füllmaffen. Bom 12. Februar 1896.

Patentanspruch: Eine Borrichtung zur Trennung der Abläuse bei der Berarbeitung von Füllmassen, bestehend aus einer mit der Centrisugenschnauze gelentig verbundenen, zu hebenden und sensenden Ablaufrinne und einem durch Querwände in drei Abtheilungen getheilten Trog, dessen Abtheilung 2 beim Beginn des Schleuderns und Deckens der Mischablauf durch das stellbare schräge Blech zugeleitet wird, während der zuckrarme Ablauf nach der Abtheilung 2 befördert und der zuckrreiche Ablauf bei gehobener Kinne durch die Ablausschauze der Centrisuge nach der Abtheilung 1 geleitet wird.

89 295. Cl. 17. Rrad, S., in Teplitz.

Beriefelungsfühler mit oben und unten befpülten flachen Rühlröhren. Bom 24. November 1895.

89349. Cl. 89. Hawley, I., und Lee, I., in Liverpool.

Abbampfvorrichtung für Soole, Seifenlaugen, zuderhaltige Säfte ober ähnliche Flüffigkeiten. Bom 10. Marg 1896.

Patentansprüche: 1. Abdampfvorrichtung für Soole, Seisenlaugen, zucherschaltige Säste oder ähnliche Flüssigeiten, gekennzeichnet durch einen oder mehrere in

der Pfanne angeordnete, rotirende, doppelmantelige Dampfcylinder, mit welchen die abzudampfende Fluffigkeit an dem inneren und äußeren Mantel in Berührung steht.

2. Sine Abdampfvorrichtung nach Anspruch 1., bei welcher in den Dampfschlindern Transportschnecken unabhängig von den Dampfchlindern in entgegengesetter Richtung rotiren oder aber ganz stehen bleiben, so daß dieselben eventuell in Versbindung mit an der Außenseite der Chlinder angeordneten Schabern die sich in oder auf dem Chlinder niederschlagenden Substanzen von den Chlindern entsernen.

89 445. Cl. 89. Werner, 3., in Rochester (New York, B. St. A.). Sprupmischvorrichtung mit Rippenwalzen. Bom 3. Juni 1896.

Patentansprüche: 1. Gine Sprupmischvorrichtung, gekennzeichnet durch ein Baar oder mehrere Paare, in getrennten Kammern arbeitende, mit schraubengängigen Rippen versehene Walzen, welche in Absätzen mit Ringnuthen versehen sind, in deren jeweils untere Hälften entsprechende halbkreisförmige Stege des Gehäuses gretsen, so daß der Sprup nicht unter den Walzen durchtreten kann.

2. Ausführungsform der unter 1. genannten Sprupmischvorrichtung, bei welcher auf den Achsen der Walzen nahe den Durch= bezw. Austrittsöffnungen Köpfe mit entgegengesetzt geneigten Rippen angeordnet find, welche den Sprup nach den Aus=

läffen fördern.

89 655. Cl. 45. Thiele, F., in Erbisdorf bei Brand.

Saat- und Düngerstreumaschine mit über die ganze Länge des Streuschlitzes sich erstreckendem Gebläserohr. Bom 31. März 1896.

89685. Cl. 45. von Hulfen, Decar, in Ablig-Gr. Ufzcz b. Rulm, B.-B. Düngerstreumaschine mit Schleuberrad. Bom 1. Marz 1896.

89 702. Cl. 89. Lagrelle, A. D. und Chantrelle, Ch. H. J., in Lourres (Dep. de Seine et Dife, Frankreich).

Selbstthätige Reinigungsvorrichtung für die Einkochröhren von ftehenden Rohrkörpern. Bom 19. Januar 1896.

Patentanspruch: Selbstthätige Reinigungsvorrichtung für die Einkochröhren von stehenden Rohrförpern, gekennzeichnet durch eine für jedes Rohr besonders angeordnete und unabhängig von den übrigen wirkende Reinigungsvorrichtung, welche aus aus einem oder mehreren Theilen gebildeten, ungefähr die ganze Länge des Einkochrohres einnehmenden Körper von geeignetem specifischem Gewicht besteht, welcher in dem Rohre unter der Wirkung des Auftoßens bezw. des Aufwallens des kochenden Saftes, aber durch entsprechende Anschläge begrenzt, mit wenig Spielraum sortwährend auf und nieder, in Schwingungen und drehend derart bewegt wird, daß er mittelst seiner vorspringenden Kanten die Innenwandung des Rohres berührt und dadurch die Bildung von Ablagerungen auf der Innensläche der Kohrwandung verhindert bezw. die Ablagerungen loslöft.

89724. Cl. 45. Lüder, E., in Mannhagen b. Miltow, Pommern. Düngerstreuer mit seitlich am Vorrathskasten angebrachten Auslegerböben und barüber hinweglaufender Transports

fette. Vom 12. März 1896.

89 784. Cl. 89. Claaffen, Dr. S., in Dormagen. Berfahren zur Berbefferung bes Berkochens von Zuderfäften. Bom 27. Januar 1895.

Patentansprüche: 1. Bersahren zur Verbesserung des Verkochens von Zuderssätten und Sprupen, darin bestehend, daß man in den untersten Theil der in gewöhnslicher Weise beheizten Kochapparate durch gesochte bezw. geschlitzte Schlangenrohre oder

sonstige Vertheilungsvorrichtungen, eventuell getrodneten oder schwach überhitten Damps von höherer Spannung, als sie im Kochraum herrscht, einführt zu dem Zweck, die Masse stets in gleichmäßiger Bewegung zu erhalten und das Kochen fortdauernd gleichmäßig zu gestalten.

2. Bei dem unter 1. genannten Verfahren die Verwendung von Dampfen aus

den Ammoniafabzugsröhren.

89841. Cl. 45. Müller, Paul, in Magdeburg.

Rübenerntemaschine mit einem zwischen zwei Reihen gehenden Untergrundschar und zwei an den Außenseiten dieser Reihen Laufenden Messern. Bom 9. April 1896.

Patentanspruch: Eine Rübenerntemaschine, dadurch gekennzeichnet, daß zu beiden Seiten des bekannten, zwei Rübenreihen lockernden Untergrundschares Messer angebracht sind, welche dem Untergrundschar vorauslaufen und an den Außenseiten der beiden zu lockernden Rübenreihen je einen Einschnitt machen, um die Arbeit des Schares zu erleichtern.

89834. Cl. 45. Schwager, Franz, in Leipzig=Reudnitz.

Mefferhalter für Hadmaschinen mit rotirenden Saden. Bom 24. April 1896.

89 934. Cl. 82. Timar, Dagobert, in Berlin.

Trodeneinrichtung für ftudiges But. Bom 11. Januar 1896.

Patentansprüche: 1. Trocencinrichtung für ftückiges Gut (Kernobst und dergleichen Früchte), bei welcher das Trocengut in einem längeren, zusammenhängenden Strom in gleicher Richtung wie die Heizgase geführt wird, dadurch gekennzeichnet, daß die bei der Durchquerung des Heizgasstromes oder durch Vermischung mit dempelben verschieden erwärmter Trocengase zwecks Berhinderung ihrer Mischung jenseits des Herigaspanges in einzelnen Abtheilungen gesammelt werden, von da aus den Trocengutstrom durchqueren und in einen gemeinsamen Austrittsraum gelangen.

2. Eine Trodeneinrichtung nach Anspruch 1., bei welcher der Transport des Trodengutes durch eine lange rotirende, persorirte und innen mit Führungsleisten oder im Mantel mit schräg oder schraubensörmig angeordneten Führungslöchern ausgestattete, zweckmäßig auf Rollen gelagerte Trommel ersolgt, dadurch gekennzeichnet, daß die Trommel mit Schleisslächen in Berührung steht, die vor den Definungen der Abtheilungen derart angeordnet sind, daß die Trodengase den Trodengusstrum durch

queren müffen.

3. Bei einer Trockeneinrichtung nach Anspruch 1. die Anordnung eines zur Trommel concentrischen, sestliegenden Siebbleches über den Oeffinungen der Kammern in Verbindung mit sehr großen Langlöchern im Mantel der Trommel, so daß daß Trockengut im Wesentlichen auf einem Siebe ausliegt und durch die Trommel nur transportirt und gemischt wird.

90 058. Cl. 45. Buftenhagen, L., in Bedlingen bei Staffurt.

Berfahren zum äußerlichen Reinigen von Rüben und ähnlichen Fenchtigfeit enthaltenben Borpern. Bom 3. 3umi 1896.

Patentanspruch: Berfahren zum äußerlichen Keinigen von Küben, Kartoffeln und ähnlichen Feuchtigkeit enthaltenden Körpern, darin bestehend, daß dieselben bis zur Zusammenschrumpfung einem Trockenprocesse ausgesetzt und die sich hierbei von der Oberstäche der Körper loslösenden Unreinigkeiten abgeschieden werden.

90 971. Cl. 89. Rumpfmiller, Alex, in hödlingen bei hemer und Schultgen, Ernft, in Iferlohn.

Berfahren und Apparat zum Eindampfen von Salzlösungen u. dergl. Bom 16. Februar 1896.

Patentansprüche: 1. Berfahren zum Eindampfen von Salzlösungen und dergleichen unter Bacuum, dadurch gekennzeichnet, daß die Lösung durch einen com-

municirenden Beige und Berdampfförper circulirt und in Folge des durch feine Lage bedingten, im Beigtorper herrichenden Gluffigfeitsbruds im Beigtorper nicht ins Sieben

gerath, fondern nur im Berdampfforper verdampft.

2. Ein Apparat zur Ausführung des unter 1. genannten Berfahrens, badurch gekennzeichnet, daß ein Abfall= ober Steigerohr des Apparates in ein offenes Gefäh mundet, welches jo tief unter dem Verdampfer aufgestellt ift, daß die Fluffigfeitsfaule im Abfallrohr ober Steigrohr bis jum Riveau im Berdampfer burch ben augeren Luftdruck im Gleichgewicht gehalten wird.

3. An dem unter 2. genannten Apparat eine Filtervorrichtung gur Abideidung von Salzen, darin bestehend, daß in dem in der Abfalleitung eingeschalteten Gefaß

ein Filter angebracht ift.

90 072. Cl. 89. Ragmuß, Baul, in Magdeburg.

Befestigung eines mit einem horizontalen Auflageschentel verfehenen Meffere am Schnitelmefferfaften. Bom 16. Mai

Batentanspruche: 1. Befeftigung eines mit einem horizontalen Auflage= ichentel verjehenen Meffers am Schnigelmeffertaften in ber Beife, daß daffelbe mittelft in Schligen bes Auflageichentels liegender Platten durch Schrauben berart gehalten

wird, ban es an den Klemmplatten vor- und gurudgefchoben werden fann.

2. Gine Ausführungsform der im Anjpruch 1. getennzeichneten Mefferanordnung in der Beije, das das Schraubenloch der Remmplatten nahe an einem Ende derjelben angeordnet ift, während die Schraubenlöcher in dem Auflager des Messers länglich gestaltet sind, jum Zwecke, durch Berdrehung der Klemmplatten und Berichiebung der Schrauben einen ficheren Git bes Schnigelmeffers auch dann ju erreichen, wenn diefes bereits ftart abgeschliffen ift.

90124. Cl. 89. Bater, Benry, in London.

Berfahren und Apparat jum Blauen von Buder in der Centri= fuge. Bom 15. Februar 1896.

Patentansprüche: 1. Ein Bersahren zum Blauen von Zucker in der Centrifuge, dadurch getennzeichnet, daß dem zum Decken des Zuckers verwendeten Dampf das Blau, in wenig Wasser oder Zuckerlösung oder anderer geeigneter Flüssigkeit verrieben, zugeführt wird, so daß der Dampf das Blau mit sich sortreißt und auf den Zucker überträgt.

2. Bur Ausführung des unter 1. gefennzeichneten Berfahrens jum Blauen von Buder in ber Centrifuge ein Apparat, gefennzeichnet durch einen das Dampfrohr umgebenden, durch ein Ventil abgeichloffenen Behälter zur Aufnahme der Blaulöfung, welcher durch feine mittelft Regelventils regulirbaren Deffnungen mit dem Dampfrohr in Berbindung fieht, wobei Diefes zwedmäßig mit feinem unteren, mit Lochungen verjehenen Ende nach dem Centrifugencentrum abgebogen ift.

90159. Cl. 89. Behtann, Dr. D., in Wien.

Berfahren jum Fallen von Buder aus Melaffe und bergleichen durch Ralt. Bom 15. Februar 1896.

Batentanipruch: Berfahren der Fällung von Zuder durch pulverförmigen Aenfalt, dadurch gefennzeichnet, daß der pulverformige Aenfalt mit Gulfe einer Sicht-naschine ober eines mit feinem Gewebe bespannten Plansichters oder einer anderen ähnlichen Vorrichtung über der Oberfläche der durch ein Ruhrwert bewegten Melaffe oder Syruplofung als Staubwolke fein vertheilt wird.

90 307. Cl. 12. Wohl, Dr. Alfred, in Charlottenburg.

Regeneration der aus Bleifacharat erhaltenen bleihaltigen Niederschläge zu Bleiornd. Bom 21. Mai 1895.

Batentanipriiche: 1. Berfahren jur Regeneration ber aus Bleisacharat erhaltenen bleihaltigen Riederichläge ju Bleiornd, gefennzeichnet durch Borbrennen bei Temperaturen unterhalb des Schmelzpunktes des Bleies unter Luftzuführung in Berbindung mit nachfolgendem höherem Erhigen.

2. Bei dem durch Anspruch 1. geschützten Versahren die Vorreinigung der zu regenerirenden Riederschläge durch Erhigen mit Lösungen von Alkalicarbonat oder

Alfalihydrat im Drudfeffel.

3. Bei dem durch Anspruch 1. geschützten Berfahren der Zusatz von Erdalkalien, besonders Magnesia oder Erdalkalicarbonaten, besonders Magnesiumcarbonat, zu den zu regenerirenden Niederschlägen.

#### 90 417. Cl. 89. Matthäi, M. E., in Leipzig-Gohlis.

Berfahren und Borrichtung gur Abicheidung von Arnftallen, insbesondere in Buderfüllmaffen. Bom 17. December 1895.

Patentansprüche: 1. Versahren zur Arhstallabscheidung durch Abkühlung, dadurch gekennzeichnet, daß die krystallistrende Masse, während sie bewegt wird, abwechselnd mit einer Heizstäche und einer Kühlsläche in Berührung gebracht wird, dadurch, daß in dem Arhstallisationsgesäß eine Heizs und eine Kühlvorrichtung gleichzeitig in Thätigkeit sind.

2. Bur Ausführung bes unter 1. bezeichneten Berfahrens ein Rührapparat, in

welchem eine heizend und eine fühlend wirkende Borrichtung angeordnet ift.

3. Bei der Ausführung des unter 1. bezeichneten Berfahrens die Bewegung des Kühlmittels im Gegenstrom zu dem angewandten Heizmittel und auch zur fortsbewegten krystallisirenden Masse.

#### 90 509. Cl. 82. Castellani, Achille, in Berlin. Trodenkammeranlage. Vom 14. Mai 1896.

Patentanspruch: Trockenkammeranlage, dadurch gekennzeichnet, daß der Innenzraum von einer für Feuchtigkeit empfänglichen Wandung umkleidet ist, deren Außenzseite derartig in Berührung mit einem Luftstrom gebracht wird, daß dieser die aus der Wandung aufsteigenden Dämpfe fortsührt.

#### 90 514. Cl. 89. Bergreen, Rudolph, in Roitsch bei Bitterfeld.

Schnitzelmesser. (Zweiter Zusatz zum Patente Rr. 78510, vom 7. November 1893.) Bom 22. März 1896. Längste Dauer: 6. November 1908.

Patentanspruch: Eine Aussührungssorm des im Hauptpatent Nr. 78510 und im Zusappatent Nr. 85888 bezeichneten Schnigelmesser, dadurch gekennzeichnet, daß der Absat des Messervordertheiles nicht, wie im Patent Nr. 78510 (Anspruch 1) und im Patent Nr. 85888 angegeben, nur nach oben, sondern theilweise nach oben und unten oder ganz nach unten verlegt ist.

#### 90 666. Cl. 89. Schneiber, Wilhelm, in Lieffau bei Dirschau.

Schutvorrichtung für mit bem Fahrboben bundig liegende Budermaifchen. Bom 14. Juli 1896.

Patentanspruch: Eine Schutvorrichtung für mit dem Fahrboden bündig liegende Zuckermaischen und dergleichen, dadurch gekennzeichnet, daß der Füllmasse wagen beim Hinfahren zum Brechwerk die Knagge eines Kettenrades bewegt und dadurch den Verschlußbeckel des Brechwerkes öffnet, beim Absahren hingegen durch Drehung einer zweiten Knagge desselben Kettenrades den Deckel des Brechwerkes schließt.

#### 90675. Thomann, Rarl, in Salle a. S.

Rübenerntemaschine mit sich öffnenden und schließenden Gabeln. (Dritter Zusatz zum Patente Rr. 84 575 vom 13. December 1894.) Bom 7. August 1896. Längste Dauer: 12. December 1909. Patentanipruch: Eine Ausführung der durch Batent Ar. 84575 geschützten Rübenerntemaschine, daburch gefennzeichnet, daß die Gabeln mit ihren Zapfen in radial in den Gabelscheiben angebrachte Schlitze eingelegt find und durch auf den Umfang der Gabelscheiben zwischen den Gabeln angebrachte Platten, welche einen Gabelflantich übergreifen, am Berausspringen gehindert werden, jum 3med, ein Musmechieln ber Babeln ju ermöglichen, ohne bas Gabelrad aus einander zu nehmen.

# C. Batent=Erlöschungen und Bernichtungen.

(Durch ein + hervorgehoben.)

### 1. Altersmerthelaffe I .: 15jahrige Batente.

Diejelben erlojchen wegen Ablauf der längften gejeglichen Dauer von 15 Jahren. Die Summe ber Batentgebuhren, welche mahrend Diefer 15 Jahre bezahlt murben,

beträgt einschlieglich der Patentanmeldegebühr 5300 Mart.

Dieje Patente nehmen auch gegenüber ben 10= bis 14jahrigen Patenten bie Stelle von geschäftlich und oft auch industriell außerordentlich werthvollen Patenten ein, weil sie in der Regel noch lange über die Schutzauer der 15 Jahre hinaus ihren prattischen Werth behalten und meistens noch gegen viel höhere Jahresgebuhren als 700 Mt. für das 15. Jahr aufrecht erhalten werden würden, falls das Deutsche Batentrecht, wie manche ausländische Patentgesetzgebungen, eine Berlängerung der Sougfrift über 15 Jahre hinaus guließe, mas indeffen vollswirthichaftlichen Billigteiterudfichten widerfprechen murde.

+ 16 091. Cl. 89. Coqui u. Greiner, in Berlin.

Renes Schnigelmefferprofil und neue Begenichienenlagerung in Meffertaften. Bom 4. Juni 1881.

Batentanspruche: Die Profilanderung der Schnigelmeffer durch Reduction der Starte des Auflagerichentels auf ein für alle Mefferarten mit beliebig ftartem Schneideschenfel gemeinschaftliches Dag.

2. Berftellbarteit ber Gegenschienen im Meffertaften allein burch Drudichrauben

bei elastifch gelagerten Begenschrauben.

# 2. Altersmerthclaffe II.: 10= bis 14jahrige Batente.

Die in Summe für diese Patente bezahlten Gebühren betragen 2300 bis 4600 Mt., nämlich für die 10 jährigen 2300 Mt., für die 11 jährigen 2800 Mt., für die 12 jährigen

3350 Mt., für bie 13 jahrigen 3950 Mt. und für bie 14 jahrigen 4600 Mt.

Dieje Werthelaffe von Batenten umfaßt vielfach folche fehr werthvolle Batente, in deren Ausbeutung icon langer ein Beharrungszuftand eingetreten ift, bei welchem die Aufrechterhaltung der Patente nur jo lange begründet ift, als etwa noch Licenz-verträge, welche allein auf dem Bestande der Patente basiren, dies erfordern, Furcht vor Schabigung des Patentinhabers durch industriellen Wettbewerb aber nach ber Sachlage nicht mehr in Frage fommt. Bei manchem diefer Patente fuhrt auch wohl ichlieglich die Höhe der Jahrestage, welche für das zehnte Jahr 450 Mt. und jedes folgende Jahr 50 Mt. mehr, also 500, 550 und 600 Mt., und im 14. Jahre 650 Mt. beträgt, die Entscheidung über Aufrechterhaltung oder Verfallenlassen des Patentes trog feines hohen geichäftlichen Werthes berbei.

† 19 339. Cl. 89. Scheibler, Dr. C., in Berlin.

Berfahren gur Berlegung bes in ber Siebehite erhaltenen Strontiansacharates in Strontiumhybroxyb und in strontianhaltige Buderlöfung. Bom 14. Februar 1882.

Patentanipruch: Das Berfahren der Zerlegung der in hohen Temperaturen aus Melaffen oder Sprupen ausgefällten Strontianjaccharate nach ihrer Abtühlung

auf niedrigere Temperaturen durch justematische Auslaugung mit Wasser oder einer Strontianlösung in den bekannten Auslaugeapparaten, oder durch Ausschleudern in Centrisugen.

† 31 022. Cl. 89. Greiner, B., in Berlin. Reuerung an Bacuumtochapparaten. Bom 16. Juli 1884.

Patentansprüche: 1. Bei Kochapparaten die Anwendung von aus Rohren oder Taschen mit einsacher oder zusammengesetzter Oberstäche gebildeten Heizkörpern, die sentrecht oder nahezu sentrecht stehen und in der Mitte des Bacuums einen freien Raum lassen, zu dem Zwecke, um eine Circulation und eine rationelle Erwärmung der Masse zu ermöglichen.

2. Bei Kochapparaten zum Zwecke des Berschlusses des unteren Deckels die Anwendung eines Kniehebels, bestehend aus einem Bügel, einem Hebel und der

Stange.

Zujat † 49813.

Beigtorper für Bacuumtochapparate.

Patentanspruch: Die Abänderung der unter Rr. 31 022 (Anspruch 1) patentiten seitzen seizkörper in der Weise, daß jeder verticale Heizkörper gebildet wird aus radial über einander angeordneten, nach der Absulgöffnung schägabsallenden Rohren, welche an den Enden zusammenhängen, zu dem dreisachen Zweck:

1. ein Umbullen der heigrohre durch Dampfbläschen zu verhüten, 2. ein Durcheinanderwerfen der Füllmasse herbeizuführen, und

3. das centrale Abschieben der schwerflüssigen Füllmasse beim Entleeren zu fördern.

† 32614. Sillebrand, Bermann, in hagen i. 28.

Einlageplatten zur Unterftützung ber Mefferschnitzelmaschinen. Bom 16. December 1884.

Patentanipruch: Die mit Einfräsungen versehenen beweglichen Einlageplatten zur Unterstützung ber Messer gegen Federung.

† 38 186. Cl. 89. Magnin, Alfred, in Charmes (Departement de L'Aisne, Frankreich).

Aushöhlungen in ben den Schnitzelmeffern gegenüberliegenden Ranten ber Borlagen an Schnitzelmaschinen für Rüben und bergleichen. Bon 1886.

Patentanspruch: Aushöhlungen in den den Schnigelmessern gegenüberliegens den Kanten der Borlagen an Schnigelmaschinen für Küben und dergleichen, zu dem Zwecke, um zur Verhütung von Verstopfungen den freien Durchgang sester Körper zu ermöglichen.

#### 3. Alterswerthclaffe III: Fünf- bis neunjährige Patente.

Diese Patente waren gegenüber den bis vierjährigen dadurch in großem Bortheile, daß gegen sie feine Nichtigkeitsklage mehr wegen früheren Bekanntseins der Ersindung angestrengt werden konnte, da nach dem neuen Patentgesetze nach Ablauf von sünf Jahren, von dem Tage der über die Ertheilung des Patentes erfolgten Bekanntmachung an gerechnet, ein Antrag auf Bernichtung eines Bakentes aus dem Grunde, daß seine Gegenstand nicht patentsfähig gewesen sei, unstatthaft ist. Die Patente können also von da ab als eine ganz sichere Grundlage für geschäftliche Unternehmungen gelten, während unter dem alten Patentgesetze die Richtigkeitsklage sederzeit, selbst noch im letzten, dem 15. Jahre des Patentes, angestrengt werden konnte. Die spätere Bernichtung eines Patentes aber griss dann von Grund auß störend und verwirrend in alle auf dem Patente beruhenden industriellen Unternehmungen und Verträge ein, die Gesahr einer späten Bernichtung hing stets wie ein Damotlesschwert über dem sorgenschweren Haupte des Ersinders, während setzt der Besit eines sünfs oder mehrs

fahrigen Batentes thatfachlich ein ihm nicht mehr ftreitig zu machendes Eigenthumsrecht begründet, also das Patent an fich ein sicheres Bermögensobject darftellt, mit welchem, wie mit jedem anderen Bermögensobjecte, bedingungslos operirt werden tann. Die betreffende Bestimmung des neuen Patentgesetes ift besonders für die sichere Anlage von Capitalien in Patentunternehmungen außerst wichtig und in ihren Conjequenzen von der Induftrie noch wenig gewürdigt.

+ 48 268. Gl. 12. Dervaur, Alfred, in Bruffel. Apparate zum Reinigen und Rlaren von Baffern. Bom 12, Juli 1888.

Durch Entscheidung des Reichspatentamts, bestätigt durch Entscheidung des

Reichsgerichts, ift für nichtig erflart

Anspruch 4 b: Die Anordnung von Absaticheibewänden irgend welcher Gestalt, welche das gesättigte Baffer von dem suspendirten Reagens trennen, wobei ber Sättigungsbehalter verschiedene Geftalt haben fann.

+ 48 623. Cl. 89. Sangerhäufer Actien=Maschinenfabrit und Eifengiegerei, vorm. Hornung u. Rabe, in Sangerhaufen. Meffertaften und Schnigelicheibe fur Schnigelmafchinen. Bom

25. December 1888.

Patentanfprüche: 1. Gin Mefferkaften fitr Schnikelmaschinen, welcher aus einem nach drei Richtungen bin geschloffenen Rahmen befteht, beffen vierte Geite geöffnet ift und beim Ginfegen der Mefferkaften in die Schnigelicheibe am Umfange der legteren

au liegen tommt.

2. In Berbindung mit dem unter 1. angegebenen Meffertaften eine Schnigelicheibe, charafterisirt durch taftenförmige Abtheilungen, welche nach dem Umfonge ber Scheibe bin offen find, durch Rippen sowie ichräge Flächen gebildet werden, und durch die über Diefen Abtheilungen angebrachten Deffnungen, welche ebenfalls an ber bem Scheibenumfange zugewendeten Seite offen find und gur Aufnahme ber Defferfasten dienen.

Ci. 89. Sangerhäuser Actien-Maschinenfabrit und + 56717. Eifengiegerei, vorm. Bornung & Rabe und Schulze, Ernft, in Sangerhaufen.

Schnitelmafchine für Buderrohr und bergleichen. Bom

28. October 1890.

Batentaniprude: 1. Gine Schnigelmafdine für Buderrohr und bergleichen, welche auf einer gemeinschaftlichen Welle eine Angahl Schnitzelicheiben trägt und mit einer diefen entsprechenden Angahl von Buführungsrumpfen verfehen ift, die fo angeordnet find, daß je ein Buführungsrumpf mit feinem unteren Auslagende parallel

bor der Arbeitsfläche je einer Schnigelicheibe liegt.

2. Bei einer Zuderrohrichnigelmaschine ber unter 1. carafterisirten Art Die Unordnung der ichragen, feitlich gebogenen Schurren zwischen ben Buführungsrumpfen und einem gemeinschaftlichen Buderrohrtransporteur, welche fich in ber Richtung nach oben an die Zuführungsrümpfe anschließen und bermöge ihrer gebogenen Form den Anschluß an den Transporteur in einer geraden wagerechten Linie ermöglichen, zu bem 3mede, eine gleichmäßige Bedienung aller Schnigelicheiben auf felbftthatige Beije herbeizuführen.

† 57 056. Cl. 89. Swoboda, Ambros, in Brünn. Neuerungen an Taschenfiltern mit Ginlagen. Bom 10. October 1890.

Paientanipruche: 1. Bei Filtern, deren Ginlagen aus über Rahmen mit Drahtgeflecht gezogenen jadartigen Geweben beftehen, die Abbichtung biefer Ginlagen durch einen gleichzeitig bie Austaufrohre bilbenben Ropftheil gegen ben geichligten unbeweglichen Oberboden des Filterfaftens.

2. Bei Filtern der unter 1. angegebenen Art der Ersat des die Abdichtung bewirkenden Kopstheiles durch geschligte Querschienen und Spanntlammern, vermittelst welcher jede einzelne der an einer beweglichen Wand des Filterkastens angeordneten Filtereinlagen gegen die dieselben tragende und abschließende Schiene abgedichtet wird, welche Schiene lösbar mit der Kastenwand verbunden ist.

#### Bufat + 70 244. Bom 4. December 1892.

Patentanspruch: Der Ersatz der durch das Patent 57056 geschützten Abdichtungen für Sacksiltereinlagen durch einen Winkeleisenkranz, welcher um die Enden des Filterrahmens gelegt wird und den Rand des Filtersackes vermittelst Querschienen auf die geschlitzte Stirnwand anpreßt.

† 60 397. Cl. 89. Gebr. Forstreuter in Dichersleben.

Bülpefänger. Bom 7. Juli 1891.

Patentanspruch: Ein Pülpefänger, bestehend aus einem von unten nach oben vom Sast durchslossens Gefäß mit Siebzwischenboden, welcher durch ein Rüttelwerf periodisch in Erschütterung versetzt wird, um das Sieb immer wieder von der an seiner unteren Aläche angesetzten Bülpe zu reinigen und durch diese abgeschüttelte, zu Boden sinkende Pülpe gleichzeitig eine Borsilterung des aufsteigenden Sastes herbeiszuschen.

† 64 033. Cl. 82. Streicher, Mar, in Braunschweig.

Ununterbrochen wirkende Schleudermaschine. Bom 10. November 1891.

Patentansprüche: 1. Eine ununterbrochen wirkende Schleudermaschine, bei welcher zwischen dem durchlochten, mit Fülltrichter verbundenen Schleudermantel und dem Führungsmantel zu dem Zwecke radiale Rippen angeordnet sind, um zwischen Mänteln Canäle zu bilden, welche das Schleudergut aufnehmen und mit Hülfe von Führungswarzen nach den Austrittsöffnungen leiten.

2. An der durch Anspruch 1. gekennzeichneten Schleudermaschine eine Einrichtung zur Regulirung der Austrittsöffnungen für das Schleudergut, bestehend aus einem

burch Sebel von außen verftellbaren Drebichieber.

Zusat † 69881. Bom 7. December 1892.

Patentansprüche: 1. Eine Schleudermaschine nach Patent 64033, bei welcher das Schleudergut durch einen mit dem Fillstrichter sest verbundenen oder auf der Spindel stzenden Vertheiler in dünner Schicht auf den glatten, nicht durch radiale Rippen unterbrochenen kegelförmigen Mantel gebracht wird.

2. Eine Schleudermaschine nach Patent 64 033, bei welcher über den gelochten Theil des fegelförmigen Mantels eine mit Deffnungen versehene, durch den gemeinsichaftlichen, von außen auch während des Ganges verstellbaren Schieber regulirbare

Flüffigfeitstammer gelegt ift.

3. Eine Schleubermaschine nach Batent 64033, bei welcher vor den Austritisöffnungen am Boden der Schleuber seststjeende Borlagen oder Widerstände angeordnet find.

4. Bei der Schleudermaschine nach Patent 64 033 die Anordnung eines um die Schleuder gelegten ringförmigen Austrittscanals, welcher aus weichem Material hers gestellt oder damit ausgefüttert und mit Ausfalltaschen versehen werden kann.

† 64 514. Cl. 42. Bolquart, Dr. S., in heilbronn a. R. Dichtigkeitsmeffer für Flüffigkeiten. Bom 25. Juni 1891.

Patentanspruch: Ein Dichtigkeitsmesser für Flüssigkeiten, bei welchem die Anzeigevorrichtung auf einem Schwimmer aufgebaut ist, an deren Scala ein zweiter Schwimmer durch seinen höheren oder tieferen Stand die Dichtigkeit der Flüssigeteit angiebt.

#### Vom 3. December 1891. Busat I. + 66 271.

Batentanfpruch: Der durch das hauptpatent Rr. 64514 geschügte Dichtig= teitsmeffer für Flüffigfeiten in der Weise abgeandert, daß der eine der beiden Schwimmer in der zu untersuchenden Fluffigfeit, der andere in einem besonderen, mit Normal= flüffigkeit (Wasser, Spiritus, Aether ober dergleichen) gefüllten dunnmandigen Gefäß functionirt, das in die zu messende Flüfsigkeit soweit eingetaucht wird, bis betbe Dberflächenfpiegel übereinftimmen.

## Zusat II. + 74 696. Vom 3. Februar 1893.

Patentanfpruche: 1. Un dem durch Patent 64514 geschügten Apparat jum felbitthatigen Meffen der Dichtigkeiten von Muffigkeiten die Abanderung, ben einen Schwimmer durch ein Thermometer mit Rundscala, 3. B. Capillarthermometer, Thalpotafimeter ober dergleichen, ju erfeten, deffen beweglicher Beiger an ber feften Scala des Thermometers die jeweilige Temperatur, und an der beweglichen, vom Schwimmer bethätigten Rundscala stets die normale Dichte der Flüssigkeit bei 17,5° C., unbeschadet von Temperaturänderungen, anzeigt.

2. An dem unter 1. bezeichneten Apparat die weitere Abanderung, anftatt eines Thermometers mit Rundscala ein gewöhnliches gerades Quecksilberthermometer zu verwenden, an dem eine am Tauchichwimmer angeordnete und mit demfelben bewegliche gerade verticale Scala die Dichte der Fluffigfeit ebenfalls unbeschadet von Temperatur-

änderungen anzeigt.

+ 64 546. Cl. 89. von der Dhe, August, in Egeln.

Borrichtung jum Mifchen von Buderfaft mit Ralt. Vom 16. December 1891.

Patentanspruch: Eine Borrichtung zum Mischen von Zuckersaft mit Kalk, dadurch getennzeichnet, daß den Kalt enthaltende Rorbe gemeinsam mit einem Ruhrwert in dem Buderfaft rotiren.

† 66 865. Cl. 89. Stephan, Frang, in Werchniatschka (Rugland). Borrichtung jum Anpressen von Ruben gegen die Schneide= trommel von Schnitelmaschinen. Bom 14. August 1891.

Batentanfpruche: 1. Gine Borrichtung jum Anpreffen von Ruben gegen bie Schneidetrommel von Schnigelmaschinen, bestehend aus den in den feststehenden Rubenbehälter, aus welchem die Rüben in die in der Höhe der Schneidetrommel liegenden, die Trommel umgebenden Gehäuse fallen, eingeschalteten, durch einen Treib-

cylinder bewegten Rübenandrücker.

2. Bei der unter 1. gefennzeichneten Borrichtung eine Regulirvorrichtung. bestehend auß ben gur Bewegung ber Rilbenandruder Dienenden Treibenlindern, beren Kolbenstange mit der Stange der Rübenandruder durch einen um einen Bolgen schwingenden Wintelhebel derart verbunden ift, daß sich nach Zuleitung eines Kraft= tragers in den Treibenlinder deffen Rolben vorbewegt und hierdurch bie Rubenandrucker von der Schneidetrommel abzieht, jum Zwede, Ruben aus den Behaltern in die Behäuse hineinfallen zu laffen, mahrend der Borschub der Rübenandrucker entweder durch Buleitung eines Rrafttragers ober durch um Bolgen drehbare Gewichtshebel erfolgt.

3. Bei der unter 1. gekennzeichneten Borrichtung die Anordnung eines Sahnes, Schieberventils oder dergleichen, welcher durch eine Kurbel und Stange mit einem durch eine Spiralfeder gehaltenen Bebel verbunden ift und nach vollendetem Boricub des Kolbens die Kraftzuleitung fo lange verschließt, bis bei Beginn bes durch Gewichtshebel bewirften Rudganges eines Rolbens und bei bem Borichub ber Rübenandruder lettere den Sebel auslösen, worauf die Feder den Sebel nach abwärts bewegt, jo daß

fich der Rraftzuleitungshahn öffnet.

# Zufat + 77 539. Bom 11. April 1894.

Batentanfpruch: Gine Abanderung der im Patente Ar. 66 865 geschütten Einrichtung, dadurch gekennzeichnet, daß die Gewichtsarme bezw. die Druckfäule durch Schraubenfedern erfett merden.

#### 4. Alterswerthclaffe IV: Bis vierjährige Patente.

Diese Patente sind eventuell noch durch eine Nichtigkeitsklage ansechtbar, selbst obgleich sie erloschen sind, was für die Nothwehr gegen unrechtmäßige Verfolgung

wegen früherer Patentverlegungen von großer Bedeutung werden fann.

Aur die älteren von ihnen pflegen einen gewissen geschäftlichen oder industriessen Werth zu besitzen. Beim Versallenlassen dieser Patente erkennen die Inhaber sehr häusig, daß es zwedmäßiger gewesen wäre, den Gedrauchsmusterschut in Unspruch zu nehmen, welcher sür die ersten drei Jahre nur 15 Mt. und für weitere drei Jahre 60 Mt. Gebühren tostei, sich also weit bistiger als der Patentschutz stellt. Der ersahrene und weitblickende Fachmann wird stets überlegen, ob eine Neuerung wirklich länger als sechs Jahre von größerer Bedeutung bleiben und weiter die Auswendung der hohen Patentgebühren ertragen kann, was dei sehr geringfügigen Neuerungen oft von vornsherein mit größter Wahrscheinlichteit zu entschen it, und in allen zweiselhasten Fällen den Gebrauchsmusterschutz vorzießen, wie es bereits vielfach von ersahrenen Ersindern und Fabriken geschieht. Herdurch wird ganz erheblich an Kosten für den Schutz von Neuerungen gespart, dadurch die Inanspruchnahme des Schutzes wesentzlich erleichtert, besonders für den wenig bemittelten Techniker, und so die Vethzeitigung immer weiterer Kreise am Fortschrikte der Industrie in hohem Maße gefördert. Daß dabei gleichzeitig dem Projectantenthume Erseichterungen gewährt werden, ist leider nicht zu vermeiden, aber auch nach Lage der Sache ohne ernstliche Folgen.

+ 67 182. Cl. 89. F. M. Nobertson & Fulham, Fearon, H. S., in London und Miller, B. S., in Best Kenfington.

Apparat zum Berdampfen oder Trodnen. Bom 20. März 1892.

† 67 400. Cl. 89. Harm, Friedrich, in Breslau. Probenehmer für Flüffigkeiten. Bom 5. März 1892.

Patentanspruch: Ein Probenehmer für Flüssigkeiten, in dessen obere Abtheilung die Flüssigkeit durch Kohr und Hahn unter höherem Druck eintritt, als in dem den Ueberschuß abführenden Rohr herrscht, dessen untere Abtheilung durch das ossene Verbindungsrohr gleiche Spannung erhält, mit constantem Flüssigkeitsspiegel im oberen Gesäß, hervorgerusen durch das zweite Verbindungsrohr, dessen regulirbarer Hahn die gleichmäßige und selbstthätige Entnahme größerer oder geringerer Probemengen in gewülnschen Zeitabschnitten ermöglicht.

† 68 375. Cl. 89. Bergreen, Rudolph, in Roitsch bei Bitterfeld. Borlegeschiene für Schnitzelmesser. Bom 5. Januar 1892.

Patentanspruch: Die Anwendung der im Patent 61 261 geschützten Vorlegesichiene auch bei anderen Constructionen von Schnigelmessern in der Weise, daß die den Schnigelmessern zugekehrte Kante der Vorlage mit schneidenden Jähnen im Abstand der Messerrippen besetzt ist.

† 69 139. Cl. 89. Firma Putsch, H. u. Co., in Hagen (Westfalen). Vorlage für Schnitzelmesserkasten. Bom 9. September 1892.

Patentanspruch: Eine Borlage für Schnigelmesserkasten, bestehend aus einem unteren, nicht gehärteten Theil und einem oberen gehärteten Theil.

† 70 002. Cl. 89. Pohl, Alexander, in Magdeburg-Neuftadt. Vorrichtung zur selbstthätigen Trennung der von Zudercentrifugen ablaufenden Syrupe nach ihrer Qualität. Vom 6. Januar 1892.

Patentanspruch: Gine Vorrichtung zum selbstthätigen Abtrennen von Sprupen nach Qualitäten in mehrere Gefäße, badurch gekennzeichnet, daß ein durch Feder-

oder Gewichtswirkung bewegtes Bertheilungsgefäß absahweise durch Sperrvorrichtung gehemmt wird und das Auslösen dieser Sperrvorrichtung und damit die Weitersbewegung des Abstußbehälters durch Schwimmer erfolgt, welche durch die in Gefäße eingelassen Sprupmenge gehoben werden.

† 70675. Haenel, Eduard, in Magdeburg-Sudenburg. Rolbenfilterpresse. Bom 2. November 1892.

Patentansprüche: 1. Kolbenfilterpresse, gekennzeichnet durch einen am Kolben sigenden, mit Durchlochungen versehenen Hohldorn, welcher beim Bordringen des Kolbens in das Preßgut eindringt und die Entwässerung desselben befördert.

2. Bei einer Kolbenfilterpresse ber unter Anspruch 1. gekennzeichneten Art, Schraubenrippen an den Innenstächen des durchsochten Umhüllungsmantels, welche beim Bordringen des Kolbens eine Beränderung der Lage des Pretiguies um einen Dorn herum herbeisihren.

3. Bei einer Kolbenfilterpresse der unter Anspruch 1. gekennzeichneten Art, ein oben mit Siehsläche ober Durchlochungen versehener Kolben, welcher die Einlahöffnung des Chlinders abschließt, ohne die Flüssigkeit der vorgelagerten Masse zurückzuhalten.

† 71 271. Cl. 89. Greiner, W., in Braunschweig. Berbampfapparat mit beschleunigter Circulation. Bom 25. October 1892.

Patentanspruch: Die Neberhöhung der Heizrohre in einem stehenden Robert's sichen Verdampsapparat durch offene Rohrstücke, zwecks Absperrung der oberen Flüssigsteitsschicht von den Heizrohren, und damit Beschleunigung der Eirculation und der Abdampfung der einzudikenden Flüssigkeit.

Zufat + 75 824. Bom 9. März 1893.

Patentanspruch: An dem Berdampfapparat des Patentes 71271 die Ansbringung von Praliflächen von beliebiger Gestalt in beliebiger Hohrstücke, zwecks Brechung der aus diesen aufspritzenden Saftichaumsftrablen.

† 72434. Cl. 89. Wernide, A., in Halle a. S. Borrichtung zum Reguliren ber Dampfeinströmung an Bers bampfapparaten. Bom 27. April 1893.

Patentanspruch: Eine Borrichtung zum selbstthätigen Reguliren der Heizdampfeinströmung an Berdampfapparaten, dadurch gefennzeichnet, das zwei in Enlindern sich bewegende Kolben und eine auf einem der letzteren ruhende Wassersäule durch Stangen und Hebelübersetzung ein Schlitzventil des Dampfeinströmungsrohres je nach der im Verdampfraum herrschenden Spannung öffnen oder schließen.

Bufat + 76 873. Bom 16. December 1893.

Patentanspruch: Abanderung der unter Ar. 72484 geschütten Borrichtung, dadurch gekennzeichnet, daß Kolben und Zugstange durch einen mit Flüssigkeit gestüllten Sohleplinder ersett find.

† 74 144. Cl. 82. Rlotth, E. L., in Magdeburg. Darre für Cichorienwurzeln, Rüben u. f. w. Bom 23. August 1892.

Patentanfprüche: 1. Darre für Cichorienwurzeln, Rüben u. f. w., bei welcher das Darraut durch heiße atmosphärische Luft allein ober in Gemeinschaft mit Wasserheizung vorgetrodnet und hiernach durch Wasserheizung allein nachgetrodnet wird, wobei die Erzeugung der Heiglicht in der Weise stattsindet, daß talte Luft ein Spstem von Rauchröhren bespült, welches die für die Wasserheizung nicht mehr verwendbaren Feuergase zum Schornstein leitet, während bei Anordnung der Vortrodens

horden über den Nachtrodenhorden die Beigluft durch in den Nachtrodenhorden an= gebrachte verstellbare Klappen unter das vorzutrodnende Darrgut geleitet wird.

2. Gine Ausführungsform ber unter 1. gekennzeichneten Darre, bei welcher bie Nachtrockenhorde unter der Bortrockenhorde angeordnet ist und eine einzige, nur von

den Luftdurchlaftsappen durchbrochene Fläche bildet.
3. In Berbindung mit Darren der unter 1. gekennzeichneten Art Luftcanäle, welche den Heizraum mit dem Darrraum verbinden, und die im ersteren erzeugte warme Luft in den letzteren zur Beschleunigung des Darrprocesses leiten.

† 74664. Fenillebois, L., in Paris.

Wechselvorrichtung an Sohlfiltern mit durch den Rudftrom bewirfter Spülung. Bom 29. April 1893.

Patentanfpruch: Un Filtrirvorrichtungen, bei benen mehrere Hohlfilter in ein gemeinsames Behäuse eingesett find, Die Anordnung einer das Spulen ber ein= gelnen Filter durch den Rudftrom ermöglichenden Wechfelborrichtung, bestehend in einem Hahntasten mit einer der Anzahl der Hohlstlter entsprechenden Zahl von Dreiweghähnen, durch welche die mit dem Innenraume der Hohlsilter verbundenen Canale einzeln (oder zu mehreren) mit dem Ablaufe oder mit der Zuleitung für die Spülflüffigfeit verbunden werden fonnen.

+ 74877. Schwager, 3., in Berlin. Riefelverdampfer. Bom 25. Mai 1892.

Patentanfprud: Bei Berdampfern mit innen beriefelten Siederohren, jum 3mede der gleichmäßigen Beichidung und Beriefelung aller Siederohre, die Berftellung gleich hoher und gleich großer, den ganzen Rohrumfang bestreichender Ueberlauffanten in der Weise, daß in die oberen Deffnungen der Siederohre dicht foliegende Auffah= rohre eingetrieben werden, welche so bemessen und eingestellt werden, daß ihre Sberfanten fammtlich in einer gemeinsamen wagerechten Ebene liegen.

† 74 944. Cl. 82. Lauke, W., in Trendelbusch bei Belmstedt. Borrichtung zum Trodnen von Rübenschnitzeln u. f. w. unter Luftleere. Bom 20. October 1893.

Patentanspruch: Borrichtung zum Trodnen von Rübenschnitzeln, Trebern, Schlempe und Kohle unter Luftleere, bestehend aus mehreren über einander liegenden und mit einander in Berbindung stehenden, mit Transportschnecken ausgestatteten Kammern, deren unterste durch Feuergase oder Dampf von außen erhitt wird, mährend die oberen durch die aus den darunter liegenden Kammern abziehenden Dämpfe vorgewärmt werden.

† 75 286. Cl. 45. Marren, J., in Mohrfirch-Westerholz, Schleswig. Rüben= und Rartoffelschneidemaschine mit zweischneidigem hin und her bewegtem Meffer und daran befestigter, um die Schnittbide tiefer liegender Blechplatte.

† 76 655. Laas & Co., S., in Magdeburg=Neuftadt. Sudmaische mit Bagevorrichtung. Bom 17. November 1893.

Batentanfpruche: 1. Sudmaifche mit Bagevorrichtung, dadurch gekennzeichnet, daß der fie bildende Behalter an feiner Augenwandung mit zu feinen Mittel= ebenen symmetrisch angeordneten Angriffspuntten für ein Hebellystem in der Art aus= gestattet ist, daß die Sudmaische bei Belastung dieses Debelspftemes zwecks Wägens, trot ungleichmäßiger Füllung, gleichmäßig angehoben wird.
2. Bei der unter 1. beauspruchten Sudmaische die Anordnung eines Hebelspstemes

zum Wägen der Maische, bestehend aus zwei seitlich in dem Behälter gelagerten, durch die Wägeschale mit einander verbundenen Wägebalten, von denen jeder mit einem Gehänge die freien Enden zweier Bägebalten trägt, welche, angehoben, den

Behälter in der Schwebe halten.

† 76 752. Cl. 45. v. Stegmann, H., in Stein bei Jordansmühl. Düngerstreuer mit sich drehendem, mehrtheiligem Borrathsbehälter. Bom 20. September 1892.

† 77 205. Bendede, G., in Meine (Hannover).

Berfahren zur Beförderung bes Auskrystallisirens des Zuders aus den Füllmaffen der Zuderfabriken und Raffinerien, genannt Schaumkrystallisation. Bom 7. August 1892.

Patentanfpruch: Berfahren zur Beförderung des Auskryftallisirens des Zuders aus Zudersüllmassen, darin bestehend, daß die angemessen eingedickte, noch warme Füllmasse durch Hindurchleiten von Luft oder einem indisserenten Gase in eine homogene voluminöse Schaummasse, welche nicht wieder zusammenfällt, umsgewandelt wird, aus welcher der Zuder, wenn man sie sich selbst überläßt, schneller und vollständiger als sonst krystallisirt.

+ 77 259. Cl. 82. Schneibewind, M., in Breslau. Rotirende Heizvorrichtung für Trockenapparate. Vom 28. Descember 1893.

Patentanfpruch: Rotirende Heizvorrichtung für Trockenapparate, bestehend aus in ihrer Längsrichtung federnden Wellrohr-Heizelementen.

† 77 487. Cl. 45. Parmentier, 3. Ed., in Elberfeld. Breitfae= und Düngerstreumaschine mit einzeln verdectbaren

Breitsäes und Düngerstreumaschine mit einzeln verdeabaren Deffnungen im Bertheilungsschieber zur Regelung der Aussaatmenge. Bom 13. September 1893.

† 77 599. Cl. 45. Sildebrand, D., in Dresden.

Düngerstreumaschine mit mehreren Reihen in versetzter Folge sich öffnenden und schließenden Ausfalllöchern. Bom 18. Januar 1894.

† 78 127. Cl. 45. Stangaard, C. u. H., in Stangaard bei Sonderburg. Rübenerntemaschine mit seitwärts werfendem Ausheberad. Bom 1. April 1894.

Patentanspruch: Eine Rübenerntemaschine, gekennzeichnet durch ein Ausscheberad, welches auf einer in der Fahrrichtung liegenden Welle angebracht ist und aus einem Kreuze besteht, dessen im Winkel gebogene Speichen an ihren horizontalen Schenkeln radial stehende Zinken tragen, mittelst welcher die vorher beschnittenen und durch ein Schar gelockerten Rüben ausgehoben und zur Seite geworfen werden.

† 78 505. Frost, Dr. W., in Burglehn-Raudten (Kr. Steinau a. D.). Vorrichtung zur Vertheilung des Zuckersaftes in Diffuseuren. Vom 7. September 1893.

Batentanspruch: Borrichtung zur Bertheilung des Zuckersaftes in Diffuseuren, bestehend aus einer, dem oberen conischen Theile des Diffuseurs anliegenden conischen Haube für oberen Zusluß oder aus einer zwischen dem oberen und dem Manteltheile des Diffuseurs einen Ringcanal bildenden conischen Haube für seitlichen Zusluß.

† 78 629. Hignette, I., in Paris. Verfahren zur Reinigung von Zudersaft in Centrifugen. Bom 13. Juli 1893. Patentanspruch: Berfahren zur Keinigung von Zuckersaft in Centrifugen, dadurch gekennzeichnet, daß man die bekannte Saturation des Saftes mit Kohlensäure oder schwefliger Säure in Centrifugen mit ungelochter Trommel und Schäls oder Schöpfrohren aussührt.

† 78 998. Cl. 17. Salewsti, C., in Berlin.

Rühl- und Berdampfungsapparat mit innen beriefelten, außen beheizten schraubenförmigen Röhren. Bom 22. April 1894.

Patentanspruch: Rühl- und Berdampfungsapparat mit innen berieselten, außen beheizten Röhren, getennzeichnet durch Luftzuführungsstugen in dem zur Aufnahme der ablaufenden Rieselstüssigisteit bestimmten Boden, zum Zwecke, der Luft freien Zutritt in das Innere der Rieselrohre zu gestatten.

† 79 125. Forstreuter, Gebr., in Ofchersleben.

Vacuumtoch= und Sudmaischapparat. Vom 18. Februar 1894.

Patentanjpruch: Ein Bacuumfochapparat, gekennzeichnet durch feststehende horizontale oder annähernd horizontale, als Heizförper dienende Rohrspiralen, die jo eng gehalten und berartig eng gewunden sind, daß in den unteren Theilen der Windungen sich sammelndes Dampswasser Wassersäche bildet, welche die Geizdämpse, um nach dem Auslasse zu gelangen, zu durchstreichen gezwungen sind, zum Zwecke, durch Berzögerung des Durchganges der Dämpse durch die Rohrspiralen eine erhöhte Wärmeausnutzung zu erzielen und den Betrieb des Vacuums auch mit hochgespannten Frischämpsen vortheilhaft zu ermöglichen, wobei durch Anordnung von Kührarmen der Kochapparat auch als Sudmaische benutzt werden kann.

† 79344. Schmolka, S., in Brag.

Vorrichtung an Centrifugen zur Erzeugung von Zuderplatten nach dem sogenannten Ningspftem. Bom 30. Januar 1894.

Patentansprüche: 1. Vorrichtung an Centrifugen mit verticaler Achse zum Formen von Zuder in Platten und Stangen, gekennzeichnet durch die winkelförmige Gestaltung der Rippen an den rechtwinkelig zur Achse stehenden bekannten gerippten Ringplatten, zum Zwecke, Zuckerplatten von quadratischer oder rechtectiger Form zu erzeugen.

2. Die Anordnung von besonderen Röhrchen für jeden einzelnen der nach Un=

fpruch 1. gebildeten Ringe.

+ 79 908. Cl. 45. Foiffen, L., in Donnemarie bei Nogent en Baffigny (Haute Marne, Frankreich).

Waschtrommel für Kartoffeln, mit radial nach innen stehenden Stiften auf den Längsleisten. (Auch zum Waschen der Zudersrüben in Zuderfabriken vorgeschlagen.) Bom 29. August 1894.

Patentanspruch: Eine Waschmaschine für Knollensrüchte und dergl., gekennszeichnet durch die in einem mit seiner Achse drehbar und feststellbar gelagerten Waschsfasse auf Längsrippen an der Innenwandung angebrachten, radial stehenden Stifte.

† 80 305. Müller, A., in Gestüthof an der Staatsbahn (Oftböhmen). Borrichtung zur Absonderung fester Stoffe, z. B. Pülpe, aus Klüssigkeiten. Bom 8. April 1894.

Patentanipruch: Eine Borrichtung zur Absonderung fester Stoffe, 3. B. Pülpe, aus Flüssigkeiten, dadurch gekennzeichnet, daß mit dem Bodenverschlußventil eine die Innenssäche des Siebeglinders streisende Spirale derartig verbunden ist, daß sie bei Oeffnung des Ventils selbstthätig die Reinigung der Siebsläche bewirkt.

† 80 694. Cl. 89. Föliche, R., in Salle a. S.

Neuerung an Batterien zum suftematischen Auswaschen von Zuder. Bom 21. Juni 1894.

Patentanspruch: Neuerung an Batterien zum spstematischen Auswaschen von unreinem Zuder, bestehend in der treppenartigen Anordnung der Waschgefäße oder Wannen einer zugehörigen Rohrleitung, welche nur an der untersten Wanne mit einer Pumpe oder einer gleichwertsigen Vorrichtung zum Heben mittelst Drucksluft versehen ist, und in der Anordnung eines Schwimmventilverschlusses am Nutschrohre der Wannen, welcher das Nutschrohr schließt, sobald eine bestimmte Menge Sprup abgesaugt ist.

+ 80 726. Bzillas, R., in Brieg (Reg.-Bez. Breslau).

Presse zur herstellung von Platten ober Streifen aus Buder ober bergl. Bom 16. August 1893.

Patentanspruch: Presse zur Herstellung von Platten oder Streisen aus Zuder oder ähnlichem Material, dadurch gekennzeichnet, daß die Füllung der Formen und die Stärke der Pressung von einander unabhängig während des Ganges der Maschine verändert werden können, indem die das Anpressen vermittelnden Schubstangen verlängert bezw. verkürzt werden und gleichzeitig die Pressteupel bei Orehung der Trommel auf verstellbare Curvenschen ablaufen und dadurch die Füllung der Formen regeln.

+ 81 507. Beude, Dr. R., in hamersleben.

Berfahren zur Reinigung von Melaffe. Bom 25. Januar 1894.

Patentanfpruch: Berfahren zur Reinigung von Melasse mittelft gepreßter Rübenschnigel, dadurch gesennzeichnet, daß man die Melasse behufs Entsernung von Richtzuckerstossen mit abgepreßten Rübenschnigeln mengt und hierauf den anhängenden Ueberschuß der Melasse von den Schnigeln trennt.

+ 82778. Sillebrand, B., in Werdohl.

Borlage für Schnitelmeffertaften. Bom 20. Februar 1894.

Batentanspruch: Eine Borlage für Schnitzelmesserkaften, dadurch gekennzeichnet, daß dieselbe auf der dem Messer zugekehrten Seite auf Federn gelagert ist, so daß nach Lösen der Schrauben die Borlage durch die Federn gehoben wird, während ein Senken der Borlage durch Anziehen der Schrauben bewirkt wird.

† 83512. Cl. 45. Sergeant, Th. Ch., in Northampton (England). Borrathskaften für Sac- und Düngerstreumaschinen mit schwingenden Seitenwänden.

† 84 375. El. 45. Hase, E., in Lüdersdorf bei Briezen a. D.
Düngerstreumaschine mit durch die Schlitze des Rastenbodens hindurchgreifendem Rührwert. Vom 1. December 1894.

+ 85 298. Cl. 81. Friedlander, R., in Oppeln.

Transportvorrichtung für Treber, Schlempe und bergl. Bom 23. Juli 1895.

Patentansprüche: 1. Eine Transportvorrichtung für Treber, Schlempe oder dergl., dadurch gekennzeichnet, daß über einer Schnecke eine Rührvorrichtung so angesordnet ift, daß die Masse durch letztere fortdauernd mit der Schnecke in Berührung gebracht wird.

2. Eine Transportvorrichtung nach Anspruch 1., bei welcher zur Erhöhung der Wirkung die Wände des Transporttroges schräg nach unten zulaufend angeordnet find.

† 85 305. Cl. 89. Patočta, R., in Nestomic (Böhmen).

Einrichtung zur Regelung des Zulaufes der Deckflüffigfeit burch den Ablauf des Schleudersprups bei Brodcentrifugen. Vom 8. Juni 1895.

Patentanspruch: Einrichtung, um bei Brodcentrifugen für den Absluß der Decke eine gleiche Menge der Deckslüfsigkeit in Partien automatisch zulausen zu lassen, darin bestehend, daß mit dem aus der Centrifuge ablausenden Sprup sich füllende Oscillationsgefäße durch Zugstangen und Verdränger Behälter in rotirende Meßegefäße entleeren.

+ 85 635. Cl. 89. Schulze, S., in Bernburg.

Apparat zum Gindiden und Gintochen von Zuderfäften und bergl. Bom 22. September 1894.

Patentanspruch: Apparat zum Eindicken und Einkochen von Zuckersäften und dergl., gekennzeichnet durch die Anordnung zweier mit Stopfbüchsen und einem Heizrohrspstem versehener Stirnwände und einer zwischen denselben rotirenden, mit Schaufeln versehenen Trommel.

† 87 368. Cl. 89. Bride, Amable, und Lachaume, Hippolyte, in Compiègne (Dise).

Chlinderfilter mit innerem Abstreicher für Grünfnrup und bergl. Bom 14. August 1895.

Patentanspruch: Cylinderfilter mit innerem Abstreicher für Grünsprup und dergl., dadurch gekennzeichnet, daß sich gegen die Filkerwand ein sesses oder bewegsliches Filkergewebe legt, dessen Innenseite von dem elastischen Theile eines an der umlaufenden Welle befestigten, unter Federwirkung stehenden, schraubenartig gewundenen Abstreichers bestrichen wird.

+ 87 736. Cl. 89. Fenste, C., in Witzenhausen.

Doppelt wirkender Berdampfforper für Flüffigkeiten. Bom 1. Marz 1895.

Patentanspruch: Ein Verdampsapparat für Flüssigkeiten, gekennzeichnet durch zwei derart getrennt angeordnete Heizkörper, daß nur der im unteren Theile des Apparates angeordnete zur Verdampsung der Flüssigkeit dient, während der andere im oberen Theile des Verdampsapparates besindliche Heizkörper eine Ueberhitzung bezw. Arocknung der entweichenden Dämpse und Zerkörung mitgerissenen Schaumes bewirkt.

# VI. Statistisches, Gesetzgebung.

# Statistisches.

# Deutsches Reich.

Buder-Gewinnung und Besteuerung im beutschen Zollgebiet während bes Betriebsjahres (1. August bis 31. Juli) 1895/96.

Nach den Bestimmungen des Bundesrathsbeschlusses vom 7. April 1892 werden in den nachstehenden Tabellen für das Betriebsjahr 1895/96 die Ergebnisse der Zuder-Gewinnung und Besteuerung im deutschen Zollgebiete

veröffentlicht.

In der ersten Tabelle sind die Betriebsergebnisse der Zudersfabriten, welche in Rübenzudersabriten, Zuderrassinerien und Melasse entzuderungsanstalten unterschieden sind, zusammengestellt. Die Zahlen dieser Tabelle weichen von den Ergebnissen der Betriebsübersichten, die in den "Monatlichen Nachweisen über den auswärtigen Handel des deutschen Zollzgebietes nebst Angaben über Großhandelspreise, sowie über die Gewinnung von Zuder" veröffentlicht sind, vielsach ab, da die monatlichen Angaben zum Theil auf Schäungen beruhen, zum Theil ungenau sind und erst nach Schluß des Betriebsiahres berichtigt werden.

Die zweite Tabelle bezieht sich ausschließlich auf die Zuckerfabriken mit Rübenverarbeitung, also die in der ersten Tabelle unter a) ausgessührten Betriebe. Sie enthält einige Angaben über die maschinelle Einrichtung und die Arbeitszeit der Fabriken, sodann weist sie die verarbeiteten Rüben und die Flächen nach, worauf diese geerntet worden sind, ferner die für die Kaussüben bezahlten Durchschnittspreise. Die gesammte Erzengung der Fabriken an Rohzucker ist aus der Tabelle 1 berechnet, indem die hier (unter I.) nachgewiesenen, als Sinwurf u. s. w. verwendeten Zucker von den (unter II. nachgewiesenen) erzengten Zuckermengen in Abzug gebracht, und hierauf die raffinirten und Consunzucker im Berhältniß von 9:10 auf Rohzucker umgerechnet worden sind.

In der dritten Tabelle sind die in den freien Berkehr getretenen Zukermengen nachgewiesen, und zwar sowohl die aus dem Auslande eins gegangenen und verzollten, als auch die inländischen gegen Steuerentrichtung oder steuerfrei abgelassenen Mengen. Die beiden Schlußspalten enthalten die

erhobenen Abgabenbeträge.

Die vierte Tabelle giebt für die in Tabelle 3 aufgeführten ausländischen

Buder die Berkunftsländer an.

In der fünften Tabelle sind die Bestände an Zuder verzeichnet, die in den Zuderfabriken und amtlichen Niederlagen am Schluß des Betriebsjahrs 1895/96 vorhanden waren.

Tabelle 6 enthält den Nachweis über die Ausfuhr von Zucker nach den

hauptfächlichen Bestimmungeländern, und endlich

Tabelle 7 die Durchschnittspreise von Zuder und Melasse in den einzelnen Monaten des Betriebsjahrs 1895/96, zusammengestellt nach den vom Statistischen Amte monatlich veröffentlichten Berzeichnissen der Großhandelspreise.

An diese Tabellen reihen sich unter 8a bis o drei Uebersichten, worin die Sauptergebnisse der Zuckerstatistik für eine längere Reihe von Jahren

zusammengestellt find.

Durch das Zudersteuergeset vom 27. Mai 1896 (R.-B. Bl. S. 117) ift ber Betrag der Zudersteuer von 18 auf 20 Mt., und ber Gingangszoll für festen und fluffigen Buder von 36 Mt. auf 40 Mt. (je für 100 kg) erhöht Ferner find durch diefes Gefet die Ausfuhrzuschüffe erhöht worden, und zwar für Zuder der Classe a von 1,25 Mt. auf 2,50 Mt., der Classe b von 2 Mt. auf 3,55 und der Classe c von 1,65 Mt. auf 3 Mt. für 100 kg. Dagegen ift für allen Buder (abgesehen von Rübensäften und Abläufen), ber innerhalb eines Betriebsjahrs in einer Zuckerfabrif zur steuerlichen Abfertigung gelangt, ein Buichlag gur Budersteuer (Betriebofteuer) eingeführt worden, ber beträgt für 100 kg Rohauder bis zu einer Menge von 4 Millionen Rilo ein= schließlich 0,10 Mt., von über 4 bis 5 Millionen Bilo einschließlich 0,125 Mf. und fo fort, von 1 Million zu 1 Million Rilo um je 0,025 Mt. fteigend. Für jede Buderfabrik (mit Ausnahme der Raffinerien, die keine fremde Melaffe verarbeiten) wird alljährlich eine Zuckermenge (Contingent) festgefett, bei beren Ueberschreitung der Steuerzuschlag um einen Betrag erhöht wird, der dem Ausfuhrzuschusse für Rohzuder (Classe a) gleichkommt, und derselbe Zuschlag foll für die gesammte Budererzeugung erhoben werden, fo lange einer Fabrit ein Contingent nicht zugetheilt ift.

Die Erhöhung der Zudersteuer und des Zuderzolls sind am Tage der Berkindigung des neuen Zudersteuergesetzes in Kraft getreten, die Erhöhung der Aussuhrzuschüsse und die Erhebung der Betriedssteuer am 1. August 1896. Hir Zudermengen, die an diesem Tage in Kaffinerien (abgesehen von den der Contingentirung unterworsenen Melassecutzuderungsanstalten) sich noch vorstanden, mußte der Unterschied zwischen dem bisherigen und dem jetzigen Zuschusselgen entrichtet werden, und zwar auch für die schwimmenden Broducte, deren

Rohzuckerwerth abgeschätzt wurde.

Durch letztere Bestimmung sind die Raffinerien veranlaßt worden, soweit irgend thunlich, noch vor dem 1. August ihre schwimmenden Producte aufzusarbeiten und ihre sämmtlichen Borräthe gegen Bersteuerung in den freien Berstehr zu setzen. Hieraus erklärt es sich, daß im Betriebsjahre 1895/96 sehr erheblich größere Zuckermengen in den freien Bersehr gesetzt worden sind, als in den Borjahren. Zum Theil ist auf diesen Umstand auch zurückzusühren, daß die Zuckerausbeute aus den Rüben im Jahre 1895/96 sich sehr hoch berechnet, da in gewöhnlichen Zeiten ein großer Theil der schwimmenden Producte

nicht mehr in bem Betriebsjahre, in bem die Rüben verarbeitet worden sind, sondern erft im folgenden zur Aufarbeitung gelangen.

Nachstehende Bemerkungen über die Rübenzuckerinduftrie im Betriebsjahre

1895/96 sind den

#### Angaben der Directiv-Behörden

entnommen.

Die Zahl ber im Betriebe gewesenen Rübenzuckerfabriken war um acht geringer als im Borjahre. Zwar sind in ber Provinz Bosen zwei Fabriken und im Großherzogthum Gessen eine neu in Betrieb gesett worden, dagegen haben in der Provinz Sachsen und den Schwarzburgischen Unterherrschaften zusammen acht Farbiken, in Anhalt eine ihren Betrieb dauernd eingestellt, und hat in der Brovinz Gessen-Nassau und in Mecklenburg je eine Fabrik zeitlich geruht.

Weniger wegen der geringeren Anzahl der Fabrikbetriebe als hauptsächlich wegen verminderten Andanes von Zuckerrüben ist die Rübenverarbeitung gegen 1894/95 wieder sehr erheblich zurückgegangen. Da während dieses Betriebsjahres die Zuckerpreise sehr tief gesunken waren, und in Folge dessen die Fabriken schliedite Geschäfte gemacht hatten, so boten sie beim Abschluß der neuen Rübenlieserungsverträge, der in der Regel noch in den Wintermonaten vorgenommen wird, für Kauf- und leberrüben sast überall wesentlich niedrigere Preise als seither, wodurch die Landwirthe zur Sinschung des Rübenbaues bewogen wurden. Auch aus dem Grunde standen den Fabriken geringere Rübenmengen zur Verfügung, weil im Jahre 1895 die Rübenernte keinen so großen Ertrag geliesert hatte als 1894.

Der Erwerb der Rüben durch die Fabrifen geschah in derselben Beise wie feither. Ein fleiner Theil wird von den Fabrifen felbst auf eigenen ober gepachteten Feldern gebaut, wobei vielfach ber Zwed verfolgt wird, die für bie Bodenarten des betreffenden Landbezirks gunftigften Anbauverhaltniffe gu ermitteln, um hiernach ihren Rübenlieferanten die erforderlichen Unleitungen gu Beiter murden den Fabrifen, die großentheils im Besitze landwirth= Schaftlicher Genoffenschaften find, burch ihre Genoffenschafter mindeftens diejenigen Rübenmengen jugeführt, ju beren Lieferung diese ftatutenmäßig ver= pflichtet find (fog. Actienruben). Der größte Theil ber zur Berarbeitung gelangenden Rüben wird jedoch entweder burch die Genoffenschafter über ihre Berpflichtung hinaus geliefert (fog. Ueberrüben) oder von anderen Landwirthen meift auf Grund von fruhzeitig abgeschloffenen Lieferungsverträgen angefauft (Raufrüben). Faft allgemein wird der Rübenfamen, häufig auch die fünftlichen Düngemittel, von den Fabrifen beschafft und unentgeltlich oder jum Gelbstfostenpreise an die Rübenbauer abgegeben; mit Borliebe wird die Kleinwanglebener Rübe gepflanzt, die bei bedeutendem Budergehalt zu genügender Große heranwächst und somit den Interessen sowohl der Fabriken als auch der Land= wirthe entipricht.

Die Rübenernte ist zwar der Menge nach in vielen Bezirken nicht so reichlich als im Jahre 1894, aber doch in der Regel recht gut ausgefallen. Die Witterung des Jahres 1895 war im Allgemeinen sür das Gedeihen der Rüben günstig, nur hat die lange anhaltende Wärme und Trockenheit im Herbst das Wachsthum der Rüben aufgehalten, die aber dafür an Zuckergehalt gewonnen haben. Das Herausnehmen der Rüben hat in der ersten Zeit der Campagne zum Theil wegen der Härte des ausgetrockneten Erdbodens Schwierigkeiten

gemacht, im Uebrigen sind jedoch weder beim Einbringen noch bei ber Berarbeitung der Rüben wesentliche Störungen vorgekommen, und die Ausbeute an Zucker war meist sehr hoch und noch besser als im Borjahre (vergl. jedoch

das hinsichtlich der Ausbeute oben Bemerkte).

Für die Kaufrüben sind fast überall aus dem bereits erwähnten Grunde nicht unerheblich geringere Preise bezahlt worden als in früheren Jahren. Bei der Bezahlung der Rüben wird vielfach der Zuckergehalt in Anrechnung gebracht, und verschiedene Preise werden auch bezahlt, je nachdem die Kosten der Abnahme, Einmietung und Zusuhr einbegriffen, und die Schnitzel unentgeltlich zurück-

geliefert werden oder nicht.

Der technische Betrieb der Nübenzuckerfabriken hat sich im Allgemeinen nicht wesentlich verändert, doch sind, trothem die schlechten Geschäftsergebnisse der Campagne 1894/95 auf thunlichste Sparsamkeit hindrängten, auch im abgelausenen Jahre die Betriebseinrichtungen in nicht wenigen Fabriken verschissert worden. Namentlich hat die Einsührung der sogenannten Sudmaischen weitere Fortschritte gemacht, durch welche die Schützendach'schen Kasten mehr und mehr außer Gebrauch kommen. Das Bestreben, eine möglichst hohe Aussbente an I. Product zu erzielen, hat mehrsach zu Bersuchen Beranlassung gegeben, die Abläuse in den Betrieb zurückzustühren und sie entweder der Füllsmasse, die Abläuse in den Dünnsafte in den Saturationss oder Scheidespfannen zuzusetzen. Zur Reinigung der Säste ist an Stelle von Knochenkohle und Kies zum Theil Holzmehl und Kieselguhr oder schweslige Säure und mechanische Filtration eingeführt worden.

In den Rübenzuckerfabriken geht die Entzuckerung der Melasse mittelst der Elution und Ausscheidung mehr und mehr zurück, und auch das Osmose versahren ist im Rückgange begriffen, obgleich es im abgelausenen Betriebsjahre wegen billiger Melasserise zeitweise wieder etwas stärker ausgeübt wurde. Dagegen haben die selbständigen Melassentzuckerungsanstalten, die auf große artigen Betrieb eingerichtet sind und mittelst des Strontianitversahrens vorwiegend Consumzucker herstellen, ihren Betrieb beträchtlich erweitert, hauptsächlich wegen der billigen Melassepreise, denen zeitweise recht günstige Zuckerpreise gegenüberstanden, theilweise auch wegen der Beränderungen, die das neue Zuckersteuergesetz herbeigeführt hat. Diese Anstalten sind zum Theil durch eine Bereeinigung von Rübenzuckersabriken gegründet worden, um einen sicheren Absat

für die Melaffe zu erhalten.

Für das Rendement, d. h. die aus dem Rohzuser zu erzielende Ausbeute an Raffinade, bestehen immer noch zwei Berechnungsweisen, die alte, wobei von dem durch die Polarisation festgestellten Zuckergehalt die fünssache Menge der Asche abgezogen wird, und daneben die neue, bei welcher an Stelle der Asche von der Polarisation der gesammte Nichtzusker (die organischen und unorganischen Berunreinigungen des Rohzuskers) in  $2^{1/2}$  sachem Betrage in Abzug gebracht wird. Das Rendement des zur Aussuhr bestimmten Rohzuskers wird aussichließlich nach der alten Berechnungsweise sestgestellt; und auch die Rafsinerien, auf deren Drängen die neue Berechnung eingeführt wurde, sollen mehr und mehr zur alten zurücksern, weil diese meist vortheilhafter sitr sie sein soll.

Das Rendement des hergestellten I. Productes betrug 88 bis 96 Proc., der Nachproducte 72 bis 88 Proc. Die Erstproducte werden in der Regel auf der Grundlage von 88 und 92 Proc., die Nachproducte auf der Grundlage von 75 Broc. Rendement gehandelt, berart, daß die über die betreffende Grund-

lage hinausgehenden Procente besonders berechnet und bezahlt werden.

Die Abfalle bes Rübenbaues und der Rübenverarbeitung fanden wie bisher in der Landwirthschaft nützliche Berwendung. Die Rübenköpfe und ausgelaugten Rübenschnitzel, die bis jum nächsten Commer in Mieten aufbewahrt werben konnen, liefern ein billiges und gefundes Biehfutter. In ber Regel werden die Schnitzel den Rübenlieferanten in einem beftimmten Berhaltnig jum Rübengewicht (meift 40 bis 45 Broc.) unentgeltlich jurudgegeben, und nur der ben Fabrifen verbleibende Reft wird entweder dem eigenen Biehftande verfüttert ober kommt zu freihandigem Berkauf, wobei 0,10 bis 0,50 Mt. für 100 kg (durchschnittlich etwa 0,30 Mt.) gelöst werden. In neuerer Zeit werden von mehreren Fabriten die Schnitzel jum Zwede ihrer befferen Baltbarteit und Transportfähigkeit in besonderen Borrichtungen getrodnet, doch hat im letten Betriebsjahre dieje Schnigeltrodnung ihrer hohen Unlage = und Betriebstoften wegen feine wesentlichen Fortichritte gemacht. Etwa 9 kg naffe follen 1 kg trodene Schnigel geben, die jum Preise von 5 bis 6 Mf. für 100 kg abgefett worden find. Bon den übrigen Abfallen geben ber Scheibeschlamm und die beim Bafchen der Rüben verbleibende Abfallerde werthvolle Dungemittel, die entweder jum Preise von 0,10 bis 0,15 Mt. für 100 kg verkauft oder gegen Uebernahme der Abfuhrtoften unentgeltlich abgegeben werden.

Der Berbrauch der Melasse als Biehsutter hat sich trot ihres geringen Breises nicht wie erwartet vermehrt, weil die Ansichten über ihren Futterwerth immer noch getheilt sind. Doch hat diese Berwendung gegen früher immerhin nicht unerheblich zugenommen, und zwar meist in Gemischen von sester Form, entweder mit Palmkernkuchen, Kokusnuß- oder Rapskuchenmehl, Weizenkleie u. s. w. oder auch mit Torsmehl vermischt, zum Theil auch als Zusatz zu den Trockenschnitzeln.

Die Buderpreise hatten fich zu Unfang bes Betriebsjahrs von bem ungewöhnlich niedrigen Stande, auf den fie in den Wintermonaten berabgefunten waren, wieder etwas erholt und waren, ba der Riibenbau im Jahre 1895 gegen das Borjahr wieder beträchtlich zurudgegangen war, ziemlich feit. Da die Rachfrage sowohl im In = ale auch im Auslande gut blieb, so find in der ersten Salfte des Betriebsjahrs die Zuderpreife, wenn auch nicht erheblich, jo boch ziemlich ftetig in die Bohe gegangen. Im Februar trat aber bann eine ichnelle und recht beträchtliche Breisfteigerung ein, die den Rachrichten über die fortbauernde Bermuftung der Zuderrohrplantagen in Cuba, fowie ber bevorftehenden Aenderung ber Zuderftenergefetgebung und ben badurch hervorgerufenen Speculationen jugeschrieben wird. Im letten Biertel tes Betriebs= jahrs waren bann die Breife wieder ftart rudgangig, weil doch noch ziemlich große Buderbestände vorhanden waren, und für bas folgende Betriebsjahr wieder eine Zunahme ber Zudererzeugung in Aussicht ftand, auch die Raffinerien nach dem Erlag des Buderfteuergesetes die Antaufe von Rohauder fast gang einftellten, da fie in der Sauptfache bemuht waren, ihre schwimmenden Broducte aufzuarbeiten.

Die Melasse preise standen in der ersten Hälfte des Betriebsjahrs sehr niedrig, weil sowohl der inländische Verbrauch der Melasse in den Brennereien als auch die Aussuhr nach dem Auslande beschränkt waren. Doch trat auch für dieses Product in der zweiten Hälfte des Betriebsjahrs eine Besserung der

Preise ein.

#### 1. Betriebsergebniffe

Zuderfabrifen im Sinne bes Gefetes vom 31. Mai 1891 find alle zur Herstellung versteuerte Producte aus Rüben

a) Rübens

| a) nu                          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| Berwaltungsbezirke             |                                                  | I. Berwendete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                      |
|                                | Zahl der<br>im Betriebe<br>gewesenen<br>Fabriken | Rohe<br>Rüben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Roh=<br>zucer | Raffinirte<br>Zucker |
| deni ex side i de la como de   | rancei pro                                       | State of the state |               | 100 kg               |
| 1. Preußen:                    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                      |
| Osipreußen                     | 3                                                | 701 970                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | / III _ III   | _                    |
| Westpreußen                    | 19                                               | 7 308 975                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2             | 1000cm               |
| Brandenburg                    | 14                                               | 3 756 661                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 955         | 93                   |
| Pommern                        | 10                                               | 4 330 396                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 450           | _                    |
| Posen                          | 19                                               | 11 408 752                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 145         | 56                   |
| Schlesien                      | 57                                               | 14 463 872                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 478 259       | 1 817                |
| Prov. Sachsen                  | 119                                              | 30 629 552                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 217 529       | 7 571                |
| Schleswig = Holftein           | 3                                                | 397 572                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _             | ing in the           |
| Hannover                       | 44                                               | 12 640 568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10            | 5                    |
| Westfalen                      | 5                                                | 1 525 661                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 400           | -                    |
| Heffen=Raffau                  | 3                                                | 888 591                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 64            | _                    |
| Rheinland                      | 11                                               | 4 260 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 150 154       |                      |
| Rönigreich Preußen             | 307                                              | 92 312 761                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 856 968       | 9 542                |
| 2. Bayern                      | 2                                                | 402 552                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1301-1-1      | _                    |
| 3. Sadfen                      | 4                                                | 1 346 090                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16 838        | 124                  |
| 4. Württemberg                 | 4                                                | 836 253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 115 709       | 32 709               |
| 5. Baden und Glag-Lothringen . | 21)                                              | 428 580                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 95 753        | 9 832                |
| 6. Seffen                      | 4                                                | 957 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12 458        | 510                  |
| 7. Medlenburg                  | 10                                               | 5 162 833                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 67            | -                    |
| 8. Thüringen                   | 5                                                | 1 163 904                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 18          | TENTE -              |
| 9. Braunschweig                | 32                                               | 8 874 068                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24 876        | 206                  |
| 10. Unhalt                     | 27                                               | 5 243 916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31 794        | -                    |
| Zusammen 1895/96               | 397                                              | 116 728 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 154 463     | 52 923               |
| Dagegen 1894/95                | 405                                              | 145 210 295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 019 362     | 60 744               |

Die babische Fabrik ift mit einer Zuderrassinerie und einer Melasse-Entzuderungsnur die Rohzudergewinnung dieser Fabrik, dagegen die Raffinerie unter b), und die Melassedurchführbar, weshalb jeht unter a) die Betriebsergebnisse dieser Fabrik im Ganzen ente

### ber Buderfabriten.

frhstallisirten Rübenzuckers bestimmten Anstalten mit Ausnahme solcher, welche lediglich weiter bearbeiten. (§. 7 b. Ges.)

duderfabriten.

| Buderftoffe.       | 1 41/1          | 1 17 1 17 1                   | 200                   |                                |                                 |
|--------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|                    |                 | Buder=                        | Abläufe               | DIRECT TO THE                  |                                 |
|                    | - Spi           | ervon wurden                  | entzuckert mitt       | elst                           | Rohzucker                       |
| im<br>Ganzen       | der<br>Osmofe   | der Elution<br>und<br>Fallung | der Aus-<br>scheidung | der<br>Strontian=<br>verfahren | aller<br>Producte               |
| Retto              |                 |                               | - 75                  |                                |                                 |
|                    |                 | 1-1                           | 451                   |                                | 92 777                          |
| 43 166<br>29 765   | 17 744          | 6 685<br>—                    | 18 737<br>29 765      | = = =                          | 937 857<br>483 299<br>557 655   |
| 11 615<br>70 220   | 11 615<br>8 055 | 62 165<br>43 077              | 94 768                | av Emili                       | 1 542 312<br>1 709 004          |
| 207 499<br>104 838 | 69 654          | 96 459                        | 8 379                 | W                              | 3 931 163<br>47 843             |
| 34 324             | 24 353          | 9 971                         | 10000                 |                                | 1 516 582<br>128 128<br>98 946  |
| 5 317<br>120 619   | =               | =                             | 5 317<br>120 619      |                                | 482 279                         |
| 627 363            | 131 421         | 218 357                       | 277 585               |                                | 11 527 845<br>52 866            |
| _                  | 0101-           | -                             | 99 <del>-1</del> 00 0 |                                | 169 959<br>99 495<br>18 819     |
| 99 535<br>8 095    | ===             | =                             | 8 095                 | 99 535                         | 119 841<br>662 126              |
| 92 226             | 92 226          |                               | 72-00                 | - E                            | 166 522<br>1 068 504<br>610 309 |
| 827 219            | 223 647         | 218 357                       | 285 680               | 99 535                         | 14 496 286                      |
| 812 587            | 144 389         | 255 558                       | 311 760               | 100 880                        | 16 711 221                      |

anstalt verhunden. In früheren Jahren sind diese drei Betriebe getrennt, d. h. unter a) Entzuckerungsanstalt unter c) aufgeführt worden. Eine derartige Trennung ist nicht mehr halten sind.

# (Fortsetzung der Tabelle

|                              |                    |                          |         |                | 2000                                             | - |
|------------------------------|--------------------|--------------------------|---------|----------------|--------------------------------------------------|---|
|                              | Anest Contract     | Mallineh                 |         | I I            | I. Erzeugti                                      | e |
|                              |                    |                          | del les | Raf            | finirte und                                      | 5 |
| Verwaltungsbezirke           | Kryftall=<br>zuder | granu=<br>lirte<br>Zucer | Candis  | Brod=<br>zucer | Plattens,<br>Stangens<br>und<br>Würfels<br>zuder |   |
| Tennella and the Miles       | 1718 1917 / 15     | es in line a             |         |                | 100 kg                                           | 5 |
| 1. Preußen:                  | The page           | 1 10/1-271               |         |                |                                                  |   |
| Oftpreußen                   | 26                 | -                        | 4       | m10_           | _                                                |   |
| Westpreugen                  | 127                |                          |         |                |                                                  |   |
| Brandenburg                  | 240                | 8                        | _       | _              | 01313                                            |   |
| Bommern                      | 173                | _                        | -       | _              |                                                  |   |
| Pojen                        | 163                |                          | -       | _              | _                                                |   |
| Schlesien                    | 409                | 129 511                  | _       | 91 363         | 49 197                                           |   |
| Prov. Sachfen                | 44 388             | 208 681                  |         | _              | die a                                            |   |
| Schleswig-Holftein           | 26                 | 73000                    | - 2     | _              | _                                                |   |
| Hannover                     | 49 086             | 500                      |         | _              | _                                                |   |
| Westjalen                    | 47 492             | 24 100                   | _       | _              | 13 m                                             |   |
| Heffen-Naffau                | 19 074             | _                        | _       |                | _                                                |   |
| Rheinland                    | 42 420             | _                        | _ 00    | -              | 148 077                                          | _ |
| Königreich Breußen           | 203 624            | 338 700                  | -       | 91 363         | 197 274                                          |   |
| 2. Bayern                    | planet.            | 1                        | 17/2    | - 100 P        | oroun:                                           |   |
| 3. Sadjen                    | 200                | 1 March                  | 1 12    |                |                                                  |   |
| 4. Württemberg               | 7 736              | 1                        | _       | 99 033         | 13 250                                           |   |
| 5. Baden u. Elfaß=Lothringen | 34 782             |                          | _       | 82 505         | 48 364                                           |   |
| 6. Heffen                    | 18 013             |                          | _       |                | _                                                |   |
| 7. Medlenburg                | 62                 | _                        | -       | _              | -                                                | 1 |
| 8. Thüringen                 | 262                | _                        | _       | _              | -                                                |   |
| 9. Braunschweig              | 66 051             |                          | -       | -              | - 11                                             |   |
| 10. Anhalt                   | 47                 | 57 381                   | -       | 33 322         |                                                  | _ |
| Zujammen 1895/96             | 330 777            | 396 081                  |         | 306 223        | 258 888                                          |   |
| Dagegen 1894/95              | 295 643            | 369 554                  | _       | 282 930        | 219 869                                          |   |
|                              |                    | The second second        |         |                | No. of Lots                                      | 1 |

<sup>&#</sup>x27;) Berichtigte Ziffern.

### von voriger Seite.)

| onfumzude                                             | r                                    |         |                                                                  |                                             | Bucker           | abläufe           |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Stückens und<br>Krümelzucker<br>(crushed<br>und pilé) | gemahlene<br>Raffinaden<br>und Melis | Farine  | Flüssige<br>Raffinade<br>einschl. des<br>Inverts<br>zuckersprups | Zusammen<br>(einschl.<br>Zucker=<br>waaren) | Speise=<br>shrup | andere<br>Abläufe |
| letto                                                 |                                      |         |                                                                  |                                             |                  |                   |
| You                                                   |                                      |         |                                                                  |                                             |                  |                   |
| -                                                     |                                      |         | _                                                                | 26                                          | -                | 13 44             |
|                                                       | 112                                  | _       | -                                                                | 239                                         | Jin              | 162 620           |
| -                                                     | 6 164                                | -       |                                                                  | 6 412                                       | TO CHEST         | 92 43             |
| - T                                                   | 71                                   | =       | -                                                                | 244                                         | 100              | 79 33             |
| _                                                     | 20 005                               | 24 199  | _                                                                | 44 367                                      | -                | 310 91            |
| 13 797                                                | 283 455                              | 68 903  | -                                                                | 636 635                                     | 111-             | 388 39            |
| 17112                                                 | 38 116                               | 163     | . 0                                                              | 291 348                                     |                  | 927 39            |
| NI LI                                                 | 1 1 <u>11 1 - y</u>                  | _       | 100                                                              | 26                                          |                  | 8 46              |
| 1 022                                                 | (-( <u>at</u> )-7                    | _       |                                                                  | 50 608                                      |                  | 342 00            |
|                                                       | _                                    |         | -                                                                | 47 492                                      | _                | 42 40             |
| 171-1                                                 | _                                    | _       | _                                                                | 19 074                                      |                  | 37 01             |
| 9 834                                                 | 22 111                               | 37      | _                                                                | 222 479                                     | shi              | 152 54            |
| 24 653                                                | 370 034                              | 93 302  |                                                                  | 1 318 950                                   | and the same     | 2 556 96          |
| _                                                     | retions-                             | _       | _                                                                | -                                           | _                | 15 63             |
| 1 639                                                 | 34 728                               |         | -                                                                | 36 567                                      | -                | 33 10             |
| 5                                                     | 10 963                               | 14 815  | 1                                                                | 145 803                                     | _                | 41 24             |
| _                                                     | 23 296                               | 2 534   | _                                                                | 191 481                                     | _                | 40 45             |
| The latest                                            | AULANT.                              | _       | _                                                                | 18 013                                      | _                | 19 12             |
| - 1                                                   | _                                    | _       | _                                                                | 62                                          | 7120h19          | 112 84            |
| 12 1                                                  | 11713                                | _       |                                                                  | 262                                         | - padering       | 41 31             |
| _                                                     | _                                    | -       | _                                                                | 66 051                                      | INDENDED IN      | 270 66            |
| 4 588                                                 | 10 400                               | 53      | 1 -                                                              | 105 791                                     | 1 1              | 153 27            |
| 30 885                                                | 449 421                              | 110 704 | 1                                                                | 1 882 980                                   |                  | 3 284 69          |
| 34 262                                                | 448 370                              | 143 688 | — 1)                                                             | 1 794 3161)                                 | 352              | 3 470 90          |

(Fortsetzung der Tabelle

b) Buder:

| 210227000000                                                                                                               |                                                  |                            | I. 2                                                            | Bermendete                      |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|
| Berwaltungsbezirke                                                                                                         | Zahl der<br>im Betriebe<br>gewesenen<br>Fabriken | Rohe<br>Rüben              | Roh=<br>zuder                                                   | Raffinirte<br>Zuder             |    |
|                                                                                                                            |                                                  |                            |                                                                 | 100 kg                          | -  |
| 1. Preußen: Westpreußen Brandenburg und Pommern Schlesien Prov. Sachsen Schleswig-Polstein Sannover                        | 2<br>2<br>2<br>11<br>2<br>3                      |                            | 749 319<br>746 629<br>302 319<br>3 888 169<br>719 879<br>17 854 | 110 960<br>1 061                |    |
| Westfalen                                                                                                                  | 2                                                | 10-                        | 19 433<br>672 884                                               | 374<br>14 968                   |    |
| Rheinland                                                                                                                  | 10                                               |                            | 7 116 486                                                       | 127 363                         | -  |
| Rönigreich Preußen  2. Bahern  3. Sachsen  4. Braunschweig  5. Hamburg  6. Andere Bundesstaaten (Baden, Thüringen, Anhalt) | 34<br>3<br>2<br>6<br>7                           |                            | 668 992<br>3 443<br>529 532<br>8 053<br>519 685                 | 23 414<br>1 697<br>529          |    |
| Zusammen 1895/96                                                                                                           | 55<br>56                                         | -                          | 8 846 191<br>8 284 039                                          | 153 003<br>126 021              |    |
| Dagegen 1894/95<br>Königreich Preußen (Schlesien,<br>Sachsen, Hannover)                                                    | 3                                                | -                          |                                                                 | delaffe=Ent                     | "  |
| Andere Bundesstaaten:<br>Braunschweig, Thüringen und Ans<br>halt                                                           | 3                                                | - 1/2 -                    | 25 325                                                          | 74 827                          |    |
| Zusammen 1895/96<br>Dagegen 1894/95                                                                                        | 6 6                                              | -11                        | 40 030<br>42 674                                                | 74 827<br>76 722<br>acerfabrite | 11 |
| Im deutschen Zollgebiete Dagegen im Borjahr                                                                                | 458<br>467                                       | 116 728 164<br>145 210 295 | 10 040 684<br>9 346 075                                         | 280 753<br>263 487              | 1  |

# bon voriger Seite.)

### Raffinerien.

| Buderftoffe.           |                    | Ander-                        | Abläufe               |                                |                                |
|------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                        | Si                 | ervon wurden e                |                       | lft                            | on x *                         |
| im<br>Ganzen           | der<br>Osmoje      | der Clution<br>und<br>Fällung | der Aus-<br>scheidung | der<br>Strontian-<br>verfahren | Rohzucker<br>aller<br>Producte |
| Netto                  |                    |                               |                       |                                |                                |
| 7/9 IL 9               |                    |                               | = 1                   | 10 = 1 in                      | 14 064<br>9 588                |
| _                      |                    |                               | To Land               |                                | 53 937                         |
| 160 822                | =                  |                               | -                     | 160 822                        | 2 266                          |
|                        | note _ doe         | S TOWN                        | Name                  |                                | 10 068                         |
| 160 822                | - 20               | pro-Man                       | 1112                  | 160 822                        | 89 923                         |
| rokage a P             | -100_,00           |                               | I MALE V              | E/C =                          | 816                            |
| The Early              | = =                | Ent                           | To Ele                |                                | 2 553                          |
| -                      |                    | _                             | _                     |                                | Las work                       |
| -                      | -                  | _                             |                       | 1 (4 - 1)                      | 5 066                          |
| 160 822<br>131 899     | To-L               | 三                             | _                     | 160 822<br>131 899             | 98 358<br>75 016               |
| duderungsan            | nstalten.          |                               |                       | -                              |                                |
| 673 884                | _                  | _                             | _                     | 673 884                        | 70 730                         |
| 111100                 | - 11               | 4                             | L THE LEWIS CO.       |                                | . 4 / 12 / 12 / 12             |
| 1 016 964              |                    | -                             |                       | 1 016 964                      | 8 995                          |
| 1 690 848<br>1 443 869 | -                  | _                             | _                     | 1 690 848<br>1 443 869         | 79 725<br>83 870               |
| überhaupt (            | la bis c)          |                               |                       |                                |                                |
| 2 678 889<br>2 338 355 | 223 647<br>144 389 | 218 357<br>255 558            | 285 680<br>311 760    | 1 951 205<br>1 676 648         | 14 674 369<br>16 920 107       |

(Fortsetzung der Tabelle

b) Buder:

|                                                                           |                                    |                                                      |                                 | I                                                | I. Erzeugte                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                           |                                    |                                                      |                                 | Raf                                              | finirte und                                      |
| Berwaltungsbezirke                                                        | Kryftall=<br>zuder                 | granu=<br>lirte<br>Zucer                             | Candis                          | Brod=<br>zucer                                   | Platten=,<br>Stangen=<br>und<br>Würfel=<br>zuder |
|                                                                           |                                    |                                                      |                                 | 7                                                | 100 kg                                           |
| 1. Breußen:                                                               |                                    |                                                      |                                 |                                                  |                                                  |
| Westpreußen                                                               | 5 282<br><br>8 323<br>107 424      | 441 392<br>273 900<br>18 992<br>2 019 329<br>179 490 | -<br>-<br>39 155<br>-           | 54 474<br>113 579<br>79 000<br>352 840<br>52 094 | 41 317<br>45 609<br>7 003<br>520 385<br>105 297  |
| Hannover                                                                  | 121 411                            | 692<br>1 909<br>139 407                              | 13 778<br>14 826<br>50 943      | 85 428                                           | 197<br>—<br>120 046                              |
| Rönigreich Preußen                                                        | 242 440                            | 3 075 111                                            | 118 702                         | 737 415                                          | 839 854                                          |
| 2. Bayern                                                                 | 51 538<br>37<br>92 142<br>—<br>493 | -<br>111 150<br>-<br>230 728                         | 5 147<br>12 745<br>880<br>6 671 | 204 898<br>1 607<br>131 997<br>—<br>92 117       | 226 330<br>517<br>42 992<br>—<br>85 919          |
| Zusammen 1895/96<br>Dagegen 1894/95                                       | 386 650<br>334 553                 | 3 416 989<br>2 944 875                               | 144 145<br>138 541              | 1 168 034<br>1 280 747                           | 1 195 612<br>1 062 400                           |
|                                                                           | ll                                 | 1                                                    | 1                               | c) M                                             | elasse=Ent=                                      |
| Königreich Preußen (Schlesfien, Sachjen, Hannover). Undere Bundesstaaten: | <del>-</del>                       | -                                                    | _                               |                                                  | 9                                                |
| Braunschweig, Thüringen und<br>Anhalt                                     | 2 297                              | -                                                    | -                               |                                                  | 12 146                                           |
| Zusammen 1895/96<br>Dagegen 1894/95                                       | 2 297<br>2 782                     | -                                                    | =                               | _                                                | 12 155<br>14 800                                 |
| 0                                                                         | F10.704                            | 0.010.070                                            | 1144145                         |                                                  | derfabriten                                      |
| Im deutschen Zollgebiete Dagegen im Vorjahr                               | 719 724<br>632 978                 | 3 813 070<br>3 314 429                               | 138 541                         | 1 474 257<br>1 563 677                           | 1 466 655 1 297 069                              |

<sup>1)</sup> Berichtigte Angabe. — 2) Darunter Zudermaaren 2276 (100 kg).

### bon voriger Seite.)

### Raffinerien.

| 3 | uder.                                               | 4 5 4 7                              |                             |                                                                  |                                                       |                  |                            |
|---|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|
| Q | onfumzude                                           | r                                    |                             |                                                                  |                                                       | Zucera           | bläufe                     |
|   | Stüden= und<br>Krümelzuder<br>(crushed<br>und pilé) | gemahlene<br>Raffinaden<br>und Melis | Farine                      | Flüssige<br>Raffinade<br>einscht. des<br>Inverts<br>zuchersprups | Zusammen<br>(einschl.<br>Zucker=<br>waaren)           | Speise=<br>shrup | andere<br>Abläufe          |
| 2 | letto                                               | 123                                  |                             | G [ ] [ ] [ ]                                                    |                                                       |                  |                            |
|   |                                                     |                                      |                             | 100                                                              | 10 14 3                                               |                  |                            |
|   | 11 492<br>2 380                                     | 108 422<br>218 255                   | 2 463<br>3 618              | -<br>45                                                          | 659 560<br>662 668                                    | = =              | 69 881<br>63 238<br>27 024 |
|   | 531<br>74 404<br>3 075                              | 66 798<br>531 730<br>175 108         | 140 143<br>64 328<br>24 055 | 3 692<br>—                                                       | 312 467<br>3 614 186<br>646 543                       | _                | 347 833<br>64 023          |
|   | -                                                   | 53 530                               | 3 864<br>2 810              |                                                                  | 72 061<br>19 545                                      | 1 448            | 19 080<br>2 368            |
| _ | 4 255                                               | 94 199                               | 28 479                      | 2                                                                | 644 170                                               | 4 263            | 48 308                     |
|   | 96 137                                              | 1 248 042                            | 269 760                     | 3 739                                                            | 6 631 200                                             | 5 751            | 641 755                    |
|   | 21 510<br>1 353<br>4 923                            | 107 853<br>1 011<br>100 130          | 11 780<br>1 320<br>8 778    | 5 345<br>—                                                       | 629 056<br>26 211<br>492 992                          | 4 005            | 64 323<br>56<br>48 170     |
|   | 1 507                                               | 71 441                               | 137                         | _                                                                | 6 808<br>487 589                                      | 1813             | 50 115                     |
| 1 | 125 430<br>118 187                                  | 1 528 477<br>1 383 472               | 297 159<br>241 971          | 9 084<br>8 170                                                   | 8 273 856 <sup>2</sup> )<br>7 515 037                 | 11 569<br>13 483 | 804 419<br>697 329         |
|   | Buderungs                                           | anstalten.                           | VIRGIT IN                   |                                                                  | 1.00                                                  |                  |                            |
|   | 263                                                 | 187 414                              | 2 587                       | _                                                                | 190 273                                               | 20 243           | 43 731                     |
| - | 6 321                                               | 454 519                              | 21 560                      | _                                                                | 496 843                                               | 10 <u>1</u> 24   | 88 318                     |
|   | 6 584<br>5 851                                      | 641 933<br>550 788                   | 24 147<br>15 046            | =                                                                | 687 116<br>589 267                                    | 20 243<br>19 062 | 132 049<br>105 059         |
|   | überhaupt                                           | (1 a bis c).                         | 1                           | 1-1-                                                             | 1 1 7 1 1                                             |                  | 1                          |
|   | 162 899<br>158 300                                  | 2 619 831<br>2 382 630               | 432 010 400 705             | 9 085<br>8 170 <sup>1</sup>                                      | 10 843 952 <sup>2</sup> )<br>9 898 620 <sup>1</sup> ) | 31 812<br>32 897 | 4 221 096<br>4 273 290     |

### 2. Berarbeitung von Rüben

|                                     |          |      |                    |                                         |                               |                              | 3                                        |                               |   |
|-------------------------------------|----------|------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---|
|                                     |          |      |                    |                                         | 2                             | in Ri                        | iben wı                                  | ırden                         |   |
|                                     | Betriebe | m    | mpf=<br>a=<br>nen: | der zwölffilindigen<br>Arbeitsschichten | von den<br>brifen j<br>gewonn | elbst                        | von d<br>Actiona<br>vertragsi<br>geliefe | iren<br>näßig                 |   |
| Verwaltungsbezirke                  | Zahl der | 3ahl | Pjerdeträfte       | Zahl der zw<br>Arbeits                  | t                             | Procente der<br>Cesamutmenge | t                                        | Procente der<br>Gesamminienge |   |
|                                     |          |      |                    | 14                                      |                               |                              | 7 50                                     | -                             |   |
| 1. Preußen:<br>Oftpreußen           | 3        | 38   | 743                | 368                                     | _                             |                              | 22856                                    | 32.56                         |   |
| Dftpreußen                          | 19       | 235  | 4459               | 2989                                    | 90                            | 0.01                         | 227153                                   | ,                             |   |
| Brandenburg                         | 14       | 195  | 4185               | 1883                                    | 69486                         | ,                            |                                          |                               |   |
| Bommern                             | 10       | 151  | 3133               | 1669                                    | 5667                          | 1,31                         | 142723                                   | 32,96                         |   |
| Pojen                               | 19       | 316  | 9109               | 3261                                    | 148                           | 0,01                         | 256467                                   | 22,48                         |   |
| Schlefien                           | 57       | 725  | 13730              | 8484                                    | 230039                        | ,                            | 86814                                    | ,                             |   |
| Brov. Sachsen                       | 119      | 1584 | 23958              | 18112                                   |                               | ,                            | 1146026                                  | ,                             | 1 |
| Schleswig-Holftein                  | 3        | 32   | 674                | 319                                     | 10113                         | /                            |                                          | 1,36                          |   |
| Hannover                            | 44       |      | 10253              |                                         | 37260                         | ,                            |                                          | ,                             |   |
| Westfalen                           | 5        | 77   | 1802               | 734                                     | 255                           | 0,17                         | 109428                                   | , ,                           |   |
| Heffen=Naffau                       | 3        | 33   | 595                |                                         |                               | _                            | 61489                                    | ,                             |   |
| Rheinland                           | 11       | 173  |                    | 1702                                    | 11146                         |                              | 50970                                    |                               | _ |
| Königreich Preußen                  | 307      | 4138 | 76322              | 46103                                   | 1218600                       | 13,20                        | 2689004                                  | 29,13                         |   |
| 2. Bayern                           | 2        | 22   | 528                | 176                                     | 1100                          |                              |                                          | _                             |   |
| 3. Sachien                          | 4        | 60   |                    |                                         | 46                            | 0,03                         | 64083                                    | 47,61                         |   |
| 4. Württemberg                      | 4        | 55   | 961                | 536                                     | 22610                         | 27,04                        |                                          | -                             |   |
| 5. Baden und Elfaß-Lothringen       | 2        | 17   | 553                | 229                                     | 11168                         | 26,06                        |                                          | -                             |   |
| 6. Heffen                           | 4        | 50   | 1776               | 493                                     |                               | _                            | 60030                                    | 62,72                         |   |
| 7. Medlenburg                       | 10       | 141  | 3694               | 1781                                    | 261                           |                              |                                          |                               |   |
| 8. Thüringen 1)                     | 5        | 77   | 1191               | 666                                     |                               |                              |                                          |                               |   |
| 9. Braunschweig                     | 32       | 397  | 6209               | 4949                                    | 5218                          |                              |                                          |                               |   |
| 10. Anhalt                          | 27       | 363  | 5371               | 3894                                    | 208740                        | 39,81                        | 99189                                    | 18,91                         |   |
| Ueberhaupt im beutichen Bollgebiete | 397      | 5320 | 97977              | 59417                                   | 1489811                       | 12,76                        | 3639335                                  | 31,18                         |   |
| Dagegen im Borjahr                  | 405      | 5324 | 94952              | 80185                                   | 1830223                       | 12,60                        | 4216818                                  | 29,04                         |   |
| Mithin 1894/95 mehr                 | _        | -    | 3025               |                                         | -                             | 0,16                         |                                          | 2,14                          |   |
| weniger                             | 8        | 4    | 1                  | 20768                                   | 340412                        | 1                            | 577483                                   |                               |   |
|                                     |          |      | -                  | 77                                      |                               |                              |                                          |                               |   |

<sup>1)</sup> Einschließlich der unter eigener Berwaltung stehenden Großt, sächstichen Aemter Bgl. Anm. 1 zu Tabelle 1. — 8) Berichtigte Angabe.

dur Zudergewinnung.

| _ | 37 -57 14 | F 15 1                       | 2 12 2   | 52                  | 2 2                      | -           | -        |                                          |                    |        | Fig.                     |                                      |                                                                  |
|---|-----------|------------------------------|----------|---------------------|--------------------------|-------------|----------|------------------------------------------|--------------------|--------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1 | erarbei   | tet                          |          |                     | verarbei:<br>vurden      |             |          | benernte                                 | preis<br>1 auf     |        | An Roh<br>wurd<br>gewoni | zucker<br>ven<br>nnen                | n 100 kg<br>Rüben                                                |
|   | ander     |                              | 3ujammen | jetbit:<br>enen auf | ien=<br>auf              | en auf      | n auf    | ittliche Rü<br>auf 1 ha                  | Durchschnittspreis | 100 kg | ngen                     | ittlich aus<br>Rüben                 | hellung vo<br>fer waren<br>erjorderlich                          |
|   |           | Procente der<br>Gesammtmenge | 3nia     | dewonnenen auf      | die Actienz<br>ruben auf | die übrigen | zusammen | Durchschnittliche Rubenernte<br>auf 1 ha | Dur                |        | im Canzen                | durchschnittlich aus<br>100 kg Rüben | Zur Darkeilung, von 1000<br>Kohzuder waren Nüben<br>erjorderlich |
|   | t         | Bejal<br>Gefal               | t        | ha                  | ha                       | ha          | ha       | 100 kg                                   | Mŧ.                | Pf.    | t                        | kg                                   | 100 kg                                                           |
|   |           |                              |          | 17 1                |                          | 72.7        | 1 1 1    | - 1 }                                    |                    | 200    |                          |                                      | 3-                                                               |
|   | 47341     | 67,44                        | 70197    | _                   | 738                      | 1658        | 2396     | 293                                      | 1                  | 60     |                          | 13,22                                | 7,56                                                             |
|   | 503655    | 68,91                        | 730898   | 4                   | 6520                     | 16483       | 23007    | 318                                      | 1                  | 77     | 93812                    |                                      | 7,79                                                             |
|   | 242369    | 64,52                        | 375666   | 2002                | 1848                     | 8622        | 12472    | 301                                      | 1                  | 81     | 48637                    |                                      | 7,72                                                             |
|   | 284650    | 65,73                        | 433040   | 199                 | 4406                     | 8518        | 13123    | 330                                      | 1                  | 86     | 55748                    | ,                                    | 7,77                                                             |
|   | 884260    | 77,51                        | 1140875  | 5                   | 9817                     | 31218       | 41040    |                                          | 1                  | 87     | 158540                   |                                      | 7,20                                                             |
|   | 1129534   | 78,09                        | 1446387  | 8081                | 3204                     | 38244       | 49529    | 292                                      | 1                  | 78     | 193610                   |                                      | 7,47                                                             |
|   | 1062533   | 34,69                        | 3062955  | 26332               | 37275                    | 33611       | 97218    |                                          | 1                  | 63     | 402894                   |                                      | 7,60                                                             |
|   | 29104     | 73,20                        | 39757    | 292                 | 20                       | 1028        | 1340     |                                          | 1                  | 83     |                          | 12,04                                | 8,30                                                             |
|   | 706070    | 55,86                        | 1264057  | 1068                | 16180                    | 19020       | 36268    |                                          | 1                  | 71     | 157280                   |                                      | 8,04                                                             |
|   | 42883     | 28,11                        | 152566   | 8                   | 3438                     | 1378        | 4824     |                                          | 1                  | 76     |                          | 11,83                                | 8,45<br>7,40                                                     |
|   | 27370     | 30,80                        | 88859    |                     | 2158                     | 1165        | 3323     |                                          | 1                  | 63     |                          | 13,51<br>13,60                       | 7,40                                                             |
| _ | 363903    | 85,42                        | 426019   | 346                 | 1612                     | 11823       | 13781    | 309                                      | 1                  | 91     |                          | 1                                    |                                                                  |
|   | 5323672   | 57,67                        | 9231276  | 38337               | 87216                    | 172768      | 298321   | 309                                      | 1                  | 77     | 1212578                  | 13,14                                | 7,61                                                             |
|   | 40255     | 100,00                       | 40255    |                     | _                        | 1702        | 1702     | 237                                      | 1                  | 81     |                          | 13,13                                | 7,61                                                             |
|   | 70480     |                              | 134609   |                     | 2725                     | 2574        | 5300     | 254                                      | 2                  | 18     |                          | 14,38                                | 6,95                                                             |
|   | 61015     | ,                            | 83625    |                     |                          | 2436        | 3297     |                                          | 1                  | 98     | 1                        | 13,09                                | 7,64                                                             |
|   | 31690     | 73,94                        | 42858    | 415                 | -                        | 1294        |          |                                          | 2                  | 13     | 12490                    |                                      |                                                                  |
|   | 35688     | 37,28                        | 95718    | 3 -                 | 2250                     | 1500        |          |                                          | 1                  | 74     |                          | 3 13,25                              | 7,55                                                             |
|   | 163186    |                              | 516283   |                     | 11459                    | 5044        |          |                                          | 1                  | 98     |                          | 3 12,82                              | 7,80                                                             |
|   | 47331     | 40,67                        | 116390   | 738                 | 1                        | 1755        |          |                                          | 1                  | 57     |                          | 14,33                                | 6,98                                                             |
|   | 553887    |                              | 887407   | -                   | L                        | 12779       |          |                                          | 1                  | 74     |                          | 12,58                                | 7,95                                                             |
| _ | 216466    | 41,28                        | 524395   | 7391                | 3649                     | 7616        | 18656    | 281                                      | 1                  | 55     |                          | 6 13,27                              | 7,53                                                             |
|   | 6543670   | 56,06                        | 11672816 | 47865               | 119336                   | 209468      | 376669   | 310                                      | 1                  | 77     |                          | 2 13,112                             |                                                                  |
|   | 8473989   | 58,36                        | 14521030 | 51498               | 122433                   | 267510      | 44144    | 1 369                                    | 2                  | 02     | 176680                   | 12,15°                               | ) 8,23°)                                                         |
|   | _         |                              | 3 10     | 1 1                 |                          | -           | P        | _                                        | -                  | _      | 3-1                      | 0,96                                 | _                                                                |
|   | 1930319   | 2,30                         | 2843214  | 363                 | 3097                     | 58042       | 6477     | 2 19                                     | 0                  | 25     | 22928                    |                                      | 0,60                                                             |
|   |           |                              |          |                     | 1                        |             |          |                                          |                    |        | 1 = = 1                  |                                      |                                                                  |
|   |           |                              |          |                     |                          |             |          |                                          |                    |        |                          |                                      |                                                                  |

Austedt und Oloisleben. — 2) Bei biefer Berechnung ift Baden außer Betracht geblieben.

3. Der in ben freien Bertehr gefette auslänbifche und inlanbifche Buder.

|                     | -                | Sn                            | ben freien 2 | In ben freien Bertehr find gefegt morben | gefetzt word        | en:             |                             | Arbgab      | Abgabenertrag |
|---------------------|------------------|-------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|-------------|---------------|
|                     | Ausländisch      | Auslandischer Buder, und gwar | und gwar:    |                                          | Inländischer        | er Buder        |                             |             |               |
| Bermaltungs bezirte | Raffi=           | Rot.                          | Syrup        | gegen Entrichtung<br>der Zuckersteuer    | richtung<br>rsteuer | ohne (entri     | ohne Steuers<br>entrichtung | d i         | b.<br>Zuder=  |
|                     | nirter<br>Zucker | zuder                         | Metaffe      | feste<br>Zuder                           | Zucker=<br>abläufe  | hefte<br>Bucker | Zucker-<br>abläufe          | Solle       | ftener        |
|                     |                  |                               | 10           | 100 kg Retto                             |                     |                 |                             | Mt.         | Mtf.          |
| 6                   |                  |                               |              |                                          |                     | 30              |                             | The same of |               |
| 1. Preugen:         | 88               | 6                             | 1            | 40                                       | I                   | i               | 13 441                      | 1 440       | 721           |
| Meghrengen          | 279              | 1                             | 25           | 277 889                                  | 1                   | 1               | 115 726                     | 11 384      | 5 103 521     |
| Mranbanhing         | 30               | 67                            | 54           | 75 549                                   | 1                   | 1               | 70 380                      | 3 200       | 1 389 372     |
| Wommern Story       | 22               | 1                             | 287          | 290 832                                  | 1                   | 72              | 123 686                     | 11 176      | 5 361 586     |
| Moton               | 1                | -1                            | 1            | 45 977                                   | I                   | 137             | 178 130                     | 1           | 827 589       |
| Schleifen Schleifen | 1                | 1                             | 14           | 892 028                                  | Ì                   | 1               | 373 296                     | 504         | 16 225 149    |
| Aron Sacklen        | 52               | 21                            | 106          | 1 463 172                                | 3 589               | ı               | 2 047 016                   | 6 456       | 26 897 482    |
| Chilesmin-Solfiein  | 1                | 989                           | 1            | 281 991                                  | Ī                   | 1               | 76 195                      | 33 876      | 5 165 574     |
| Sommobil            | 7                | 2                             | 285          | 232 437                                  | 93                  | ı               | 399 617                     | 10 836      | 4 266 733     |
| 903eHfolen          | 1                | က                             | 23           | 42 326                                   | Ī                   | 1               | 35 591                      | 188         | 772 241       |
| Soften-Wolfon       | 196              | 67                            | 1            | 19 653                                   | Ī                   | 1               | 29 995                      | 7 180       | 353 826       |
| Rheinland           | 345              | 246                           | 99           | 812 082                                  | 5 042               | -               | 131 606                     | 34 566      | 14 998 115    |
| Ronigreich Breugen  | 970              | 1 524                         | 840          | 4 433 976                                | 8 724               | 209             | 3 594 679                   | 120 806     | 81 361 909    |
| 9 Renorm            | 207              | 149                           | 414          | 602 226                                  | I                   | T               | 70 381                      | 27 748      | 11 052 568    |
|                     | 78               | 267                           | 422          | 68 545                                   | 1 013               | 1               | 11 805                      | 27 648      | 1 249 828     |
|                     | 322              | 10                            | 7            | 126 568                                  | Ī                   | 1               | 83 456                      | 1 621       | 2 311 438     |
|                     | 74               | 421                           | 1            | 217 269                                  | Ī                   | 25              | 16 640                      | 17 852      | 3 972 139     |
|                     | 1 437            | 1 986                         | 1            | 28 479                                   | Ī                   | 1               | 97 168                      | 123 772     | 516 873       |
| 7. Medlenburg       | 1                | 1                             | 7176         | 06                                       | 1                   | 1               | 123 072                     | 7 832       | 1 608         |

| 9 025 438<br>9 672 623                 | 26 269<br>153 694<br>473 592                                        | 528 072   122 406 525<br>522 090   99 385 429 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 576<br>540<br>7 220<br>1 764           | 15 696<br>14 272<br>113 414<br>39 260<br>18 048                     | 538 072                                       |
| 67 788<br>271 599<br>190 444           | 1 484                                                               | 4 388 516<br>3 122 598                        |
| 1111                                   |                                                                     | 234                                           |
| 1111                                   | 30<br>721<br>—                                                      | 10 488<br>8 461                               |
| 140 924<br>—<br>495 808<br>527 839     | 1<br>1459<br>7 998<br>25 890                                        | 6 677 067<br>5 515 868                        |
| 14<br>15<br>199<br>49                  | 114<br>30<br>226<br>10                                              | 2 557 8)                                      |
| 1111                                   | 322<br>11<br>2 781<br>23<br>159                                     | 7 648*)                                       |
| C7                                     | 354<br>136<br>1 025<br>331                                          | 4 646¹)<br>4 482                              |
| Thiringen Oldenburg Braunthweig Unbalt | Lübed Bremen Harmen Harmen Baremburg Buxemburg                      | jammen Deutsches Zollgebiet<br>1 Borjahre     |
| 9.                                     | Stammer, 20<br>12, 21, 4, 7, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 | es es                                         |

- ") Darunter jum Bollfatze von 54 Mit. 1 (100 kg), ; 1) Darunter zum Zollfage von 54 Mt. 5 (100 kg), von 40 Mt. 666 (100 kg).

g von 40 Mt. 11 (100 kg). — 3) Darunter zum Zollfage von 40 Mt. 155 (100 kg).

4. Einfuhr von Buder nach Bertunftelanbern.

| 11 |                                   |                     |                   |                       |                                |           |                     |                        |                      |                      |
|----|-----------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------|---------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
|    | Shrup u.                          |                     | 1                 | 1                     | 512                            | 52        | 1                   | 1                      | 10                   | 2 557                |
|    | Rohzuder                          | 100 kg Retto        | 2 672             | 153                   | 67                             | က         | 759                 | œ                      | 103                  | 7 648<br>7 330¹)     |
|    | Raffinirter Rohzuder<br>Zuder     | 1                   | 5                 | 29                    | 30                             | 17        | 31                  | 4                      | 21                   | 4 646                |
|    | Länder der Hertunft               |                     | Britifd-Offindien | Rieberl, Ditinbien    | Bereiniate Staaten von Amerita | Braftlien | Britifch-Westindien | Haiti, Bortorico, Cuba | 3m Uebrigen          | Bufammen 3m Borjahre |
|    | Shrup u.<br>Melaffe               |                     | 1                 | 1                     | 36                             | 19        | 1 912               | 14                     | 2                    | 111                  |
|    | Rohzuder                          | 100 kg Retto        | 246               | 30                    | 10                             | 180       | 1 154               | . 71                   | 11                   | 2 242                |
|    | Rohluder Rohluder Sprup u. Bucker | 10                  | 24                | 338                   |                                | 9,618     | 424                 | 665                    | 32                   | 226<br>82<br>100     |
|    | Okahar hor Kerlinft               | מתוחנו חנו שנייוווי | Somburo Steihofen | Statements, Orenjulan | Scribini .                     | Santematt | Stannera            | Nieberlande            | Defterreich = Ungarn | Rußland              |

1) Darunter aus Britifd, Auftralien 61 (100 kg).

### 5. Beftande an Buder in den Buderfabriten und amtlichen Rieder=

| 27 21 23                | 12 65                    | 1 7 ,        |                     |                           |        | 10 10 24       |                                                  | -   |
|-------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|---------------------------|--------|----------------|--------------------------------------------------|-----|
|                         | ucte                     |              |                     |                           | Ra     | ffinirt        | e und                                            |     |
|                         | tob                      |              |                     | þ                         | αυοι   | 1              |                                                  | -   |
| Berwaltungs:<br>Bezirte | Rohzucker aller Producte | im<br>Ganzen | Arnftall=<br>zucker | granu=<br>Iirte<br>Zucker | Candis | Brod=<br>zuder | Platten=,<br>Stangen=<br>und<br>Würfel=<br>zuder | - 2 |
| 1. Preußen.             |                          |              |                     |                           |        |                |                                                  |     |
| Oftpreußen              | 4                        | 16           | -                   | -                         | _      | _              | 9                                                |     |
| Bestpreußen .           | 171 211                  | 64 269       |                     | 50 075                    | _      | 3 428          | 8 819                                            |     |
| Brandenburg .           | 4 778.                   | 2 693        | _                   | _                         |        | 2 266          | _                                                |     |
| Pommern                 | 331 158                  | 15 589       | _                   | 5 978                     | _      | 8 334          | 964                                              |     |
| Bosen                   | 4 224                    | _ =          |                     | _                         |        | 1              | _                                                |     |
| Schlesien               | 95 529                   | 3 618        | _                   | 63                        |        | 275            | _                                                |     |
| Brov. Cachfen .         | 481 013                  | 99 597       | 11 628              | 35 493                    | 230    | 6 524          | 43 144                                           |     |
| Schlesw Holft.          | 45 628                   | 19 048       | 205                 | 12 563                    | 1      | 502            | 2 513                                            |     |
| Hannover                | 212 134                  | 6 847        | 1 500               | 151                       | 261    | _              | _                                                | ١   |
| Westfalen               | 1 358                    | -            | _                   |                           | _      | _              | _                                                | ı   |
| Seffen-Naffau .         | 10 061                   | 38           | 38                  |                           |        | -              | _                                                |     |
| Rheinland               | 65 782                   | 15 804       | 572                 | 1 625                     | 256    | 67             | 2 522                                            |     |
| Rönigr. Preußen         | 1 422 885                | 227 519      | 13 943              | 105 948                   | 748    | 21 396         | 57 971                                           |     |
| 2. Bayern               | 19 938                   | 4 509        | 3 353               |                           | _      | 589            | 416                                              | ı   |
| 3. Sachsen              | 9 100                    | 3 465        | 1 752               | 1                         | 1 213  | 79             | _                                                |     |
| 4. Württemberg .        | 2 554                    | 2 343        | 350                 | _                         | -      | 681            | _                                                |     |
| 5. Baden                | 1 062                    | 1 303        | 29                  | _                         |        | 205            | 25                                               |     |
| 6. Heffen               | 7 135                    | 8            | 8                   | _                         | _      | -              | _                                                |     |
| 7. Medlenburg .         | 67 748                   | 40           | 7                   | _                         |        | 24             | 2                                                |     |
| 8. Thüringen            | 583                      | 387          |                     | _                         | _      | _              | 230                                              |     |
| 9. Braunschweig .       | 16 759                   | 6 824        | 562                 | 2 784                     | -      | 562            | 102                                              | -   |
| 10. Anhalt              | 40 642                   | 10 452       | 2 144               | 2 030                     | -      | 1 380          | 3 677                                            |     |
| 11. Lübeck              |                          | 194          | _                   |                           | 1- 1   | 11             | 6                                                |     |
| 12. Bremen              | 2 000                    | 3 586        | 3 099               |                           | -      | 2              | 44                                               |     |
| 13. Hamburg             | 8 648                    | 1 237        | -                   | -                         | 1 081  |                | _                                                |     |
| 14. Eljaß Lothringen    | 300                      | 388          | 54                  | _                         |        | -              | 265                                              |     |
| Deutsch. Zollgebiet     | 1 599 354                | 262 255      | 25 301              | 110 763                   | 3 042  | 24 929         | 62 738                                           |     |
| Im Vorjahre             | 1 692 9541)              | 854 063      | 69 657              | 101 176                   | 34 204 | 258 343        | 169 325                                          | 1   |

<sup>1)</sup> Berichtigte Angabe.

lagen des deutschen Zollgebietes am 31. Juli 1896. (100 kg Netto.)

|   | Confu                                                         | nzucter                                |                  |                                                                |                           |                                | Unberzo               | Uter ausld<br>Zucker             | indischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Stücken=<br>und<br>Krümel=<br>zucker<br>(crushed<br>und pilé) | gemahlene Raffi: &<br>naden u. Melis z | o n<br>Farine    | Flüffige Naffi-<br>naden einfal. des<br>Invertzuder-<br>fyrups | Bucer=<br>ab=<br>läufe    | Zucer=<br>haltige<br>Fabrikate | Roh=<br>zucer         | raffinirte<br>Bucer<br>aller Art | Rübenfäfte, Fiill:<br>maffen u. Zuder:<br>abläufe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | -                                                             | 7<br>27                                | _<br>1 920       | =                                                              | 8 050<br>32 469           | -                              | 2 520<br>14 382       | 10<br>142 123                    | Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Ma<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Ma<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Ma<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Ma<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Ma<br>Ma<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Marina<br>Ma<br>Ma<br>Ma<br>Ma<br>Ma<br>Marina<br>Ma<br>Ma<br>Ma<br>Ma<br>Ma<br>Ma<br>Ma<br>Ma<br>Ma<br>Ma<br>Ma<br>Ma<br>Ma |
|   | _                                                             | 427<br>313                             |                  | -                                                              | 12 476<br>7 040<br>65 057 | 3                              | _                     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | 44<br>742                                                     | 16<br>771                              | 3 320<br>1 065   | _                                                              | 160 353<br>357 885        | _                              | <br>                  | —<br>—                           | U-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | _                                                             | 861<br>4 935<br>—                      | 2 403<br>—<br>—  | _                                                              | 2 700<br>154 833<br>1 102 | _                              | 65 368<br>21 924<br>— | 24 305<br>8 244<br>—             | 971 200 U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - | 6 192                                                         | 956                                    | 3 143            | 471                                                            | 9 000 69 138              | _                              | -                     | 48<br>—<br>174 730               | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | 6 978<br>15                                                   | 8 313                                  | 11 751<br>122    | 471                                                            | 880 103                   | 1 578                          | 104 194               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | -<br>-<br>990                                                 | 262<br>137<br>54                       | 108<br>1 175     | 50                                                             | 6 730<br>12 250<br>4 076  | 865                            | 6 421                 | 3 144<br>—<br>1 098              | 2<br>-<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   |                                                               | 7                                      | 77 143           | 0 0 0                                                          | 18 207<br>20 833          | = .                            | To be                 | 368<br>19                        | 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | 4                                                             | 80<br>2 553                            | 73<br>261        |                                                                | 184<br>180 989<br>25 103  | _                              | _                     | Ξ                                | 9-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | 441                                                           | 280<br>168<br>414                      | 500<br>3<br>—    | 6 27                                                           |                           |                                | _<br>_<br>_<br>2      | 108<br>776                       | 2 519<br>49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - | _                                                             | 105<br>69                              | 51               | _                                                              | 783<br>971                |                                | 32 466                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - | 8 428                                                         | 12 456<br>149 662                      | 14 044<br>57 840 | 554<br>3 614                                                   | 1 150 454<br>1 076 567    |                                | 143 083<br>37 854     | 180 243                          | 2 632<br>2 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

<sup>1)</sup> Das Gewicht bes hierin enthaltenen Zuders betrug 1010 (100 kg).

### 6. Ausfuhr von Buder 1) nach Bestimmungeländern.

| Länber                           | 3 u ct e  | r der Claj | je 2)    | Shrup   |
|----------------------------------|-----------|------------|----------|---------|
| ber                              | a.        | b.         | c.       | Melasse |
| Bestimmung                       |           | 100 kg     | Netto    |         |
| Samburg, Freihafen               | 639 186   | 175 997    | 1 079    | 867     |
| Belgien                          | _         | 5 346      | _        | 15 710  |
| Dänemark                         | 23 945    | 35 468     | 7 841    | 6       |
| Frankreich                       | _         | 1 871      | _        | 378 671 |
| Großbritannien                   | 2 228 431 | 3 139 846  | 30 192   | 1 618   |
| Stalien                          | 8 001     | 10         | -        | 220     |
| Riederlande                      | 162 815   | 85 653     | 6 382    | 9       |
| Norwegen                         | 27 491    | 58 961     | 13 369   | 273     |
| Bortugal                         | 13 046    | 3 838      | 559      | 2       |
| Rukland                          | 1 458     | 51 039     | 2 169    | 511     |
| Schweden                         | 10 942    | 14 192     | 355      | 1       |
| Schweiz                          | 1 021     | 90 706     | 3 905    | 1 908   |
| Capland                          | 2         | 3 086      | 6        | 9       |
| Uebriges Afrika                  | 285       | 7 026°)    | 49       | 1       |
| Navan                            | _         | 108 148    | 11 898   | 24      |
| Britisch=Oftindien               |           | 27 270     | _        | _       |
| Britisch-Rordamerita             | 129 357   | 25         | _        | _       |
| Bereinigte Staaten von Amerika . | 1 789 232 | 124 745    | 3 515    | _       |
| Chile                            | _         | 41 351     | 405      | 8       |
| Columbien                        | -         | 2 825      | -        |         |
| Uebriges Amerita                 | 223       | 4 8164)    | 4 998 5) | 1 050   |
| Britisch=Auftralien              | -         | 377        | 30       | 5       |
| Im Uebrigen                      | 12        | 3 708      | 1 413    | 33      |
| Zusammen                         | 5 044 447 | 3 986 304  | 88 168   | 400 113 |
| Im Borjahre                      | 6 096 626 | 3 792 808  | 124 357  | 435 158 |

<sup>1)</sup> Ohne Anspruch auf Aussuhrzuschuk wurden ausgeführt 9646 (100 kg). — 2) Die Zudergattungen, die zu den einzelnen Classen gehören, sind folgende: a) Rohzuder von mindestens 90 Proc. Zudergehalt und rafsinirter Zuder von unter 98, aber mindestens 90 Proc. Zudergehalt; b) Candis und Zuder in weißen, wollen harten Broden, Blöden, Platten, Stangen oder Würfeln, oder in Gegenwart der Steuerbehörde zerkleinert, sogenannte Krystalls und andere weiße, harte, durchscheinende Zuder in Krystallsorm von mindestens 99½ Proc. Zudergehalt, insbesondere die im Handel als granulirte und granulated bezeichneten Zuder; c) alle übrigen harten Zuder, alle weißen trodenen (nicht über 1 Proc. Wasser enthaltenden) Zuder in Krystall; krümel: und Mehlsorm von mindestens 98 Proc. Zudergehalt, sofern sie nicht unter d) aufgeführt sind. — 3) Darunter nach Marosto 749 (100 kg). — 4) Darunter nach Brasilien 1054 (100 kg), nach Hait 1458 (100 kg). — 5) Darunter nach Brasilien 3420 (100 kg).

7. Großhandelspreife von Buder und Delaffe im Betriebsjahre 1895/96. Preise für Rohzuder obne, für Raffinade mit Berbrauchsabgabe.) Rach ben Ermittelungen ber handelscorporationen.

| άβφnitt         | 1894/95<br>Mt.          | 20,85<br>20,84<br>22,70<br>20,90<br>21,88                                                                              |                   | 46,28<br>45,11<br>48,50<br>45,45<br>47,48                                                                                                                    |                                                                  | 2,16<br>2,14<br>2,07                                                                          |
|-----------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Im Durchschnitt | 1895/96<br>Mt.          | 24,10<br>23,62<br>25,29<br>23,79<br>24,13                                                                              |                   | 48,85<br>48,50<br>50,81<br>48,35<br>49,31                                                                                                                    | Biel.                                                            | 1,95                                                                                          |
| 96              | 81 iluc 🚆               |                                                                                                                        |                   | 50,75<br>50,00<br>51,75<br>49,83<br>50,00                                                                                                                    | Monat                                                            | 2,50                                                                                          |
| 96              | 81 inut <b>2</b>        | 24,71<br>23,59<br>23,00                                                                                                |                   | 52,00<br>54,00<br>51,42<br>51,00                                                                                                                             | 11g 2                                                            | 2,30                                                                                          |
| 96              | 881 insu Z              | 26,70<br>28,20<br>25,80<br>26,50                                                                                       |                   | 51,00<br>50,83<br>52,75<br>50,08<br>51,00                                                                                                                    | Buder; Braunfcweig, halle, Stettin 3 Monat, Köln und Magbeburg 2 | 2,36                                                                                          |
| 96              | 81 lirqle 🚆             | 27,00<br>26,83<br>28,60<br>26,94<br>26,94<br>28,00                                                                     |                   | 50,75<br>50,88<br>52,55<br>50,50<br>52,00                                                                                                                    | und M                                                            | 2,75                                                                                          |
| 969             | BI grässe R             | 26,50<br>28,35<br>26,65<br>27,00                                                                                       | 3 iel             | 50,50<br>50,88<br>52,25<br>50,50<br>51,00                                                                                                                    | Röln                                                             | 2,60                                                                                          |
| 9681            | B Februar               | 26,05<br>25,92<br>27,63<br>26,02<br>27,00                                                                              | tonat             | 9 88<br>9 94<br>1 63<br>9 63<br>1 00                                                                                                                         | Ronat,                                                           | 2,08                                                                                          |
| 9681            | I round? Ħ              | 23,70<br>25,08<br>25,08<br>25,08<br>25,00                                                                              | , 3 90            | 47,90<br>47,50<br>49,25<br>47,10<br>49,00                                                                                                                    | in 3 N                                                           | 2,16                                                                                          |
| 9681            | Secember                | 22,53<br>22,38<br>22,38<br>22,38<br>23,00                                                                              | Tara, 3 Monat Bie | 46,93 47,90 4<br>47,00 47,50 4<br>48,75 49,25 5<br>46,50 47,10 4<br>48,00 49,00 5                                                                            | Sterill Steril                                                   | 2,05                                                                                          |
| 2681 a          | Manadoss Manage         | 22,03<br>22,08<br>23,83<br>22,24<br>23,00                                                                              | etto              | 17,00<br>16,75<br>19,44<br>16,15<br>18,00                                                                                                                    | Halle,                                                           | 1,93                                                                                          |
| 9681            | rodotoa É               | 22,95<br>22,93<br>24,46<br>22,90<br>23,50                                                                              | Sad, netto        | 46,50 47,63 46,19 47,53 48,63 50,15 45,85 46,88 46,88                                                                                                        | hweig,                                                           | 1,55                                                                                          |
| 9681            | g Septbr. 1             | 21,83<br>23,13<br>21,78<br>21,00                                                                                       | Ohne S            | 46,50<br>46,19<br>48,63<br>45,85<br>46,00                                                                                                                    | Brauns                                                           | 1,60                                                                                          |
| 968             | il ilugull 🧸            | 21,80<br>20,55<br>22,87<br>21,45<br>21,45                                                                              | OF                | 46.50<br>45.95<br>48.62<br>45.70<br>46.25                                                                                                                    | der; 2                                                           |                                                                                               |
|                 | handelspläge und Corten | Rohal a e r 100 kg (92 Proc. Rendement) Braunschweig; Korne. Hölle a S. Köin; heller Korne. Wagdeburg; L. Prod. Korne. |                   | Na a f f i na de (100 kg) Vraunichweig; ff. Medis (Brod) Halle a. E.; fein (Brod) Köln; mit Heinen Etiquetts Nöln; mit Heinen Etiquetts Etettin; I a. (Brod) | Ohne Jag, Papier für Bu                                          | Melaffe (100 kg, ohne Tonne)<br>Braunichweig; unosmofirte, 43º Bé<br>Hagde a. S.; unosmofirte |

Bergleich mit ben Ergebniffen frugerer Betriebslahre. 8

(Die Betriebsjahre bis 1879/80 umfassen je die Zeit vom 1. September bis 31. August, das Betriebsjahr 1880/81 die Zeit vom 1. September bis Zeit vom 1. August bis 31. Juli,)

a) Zahl, Einrichtung und Arbeitszeit ber Rübenzuder-Fabriten bes beutschen Bollgebietes, Gewinnung und Rebin.

|                                                             | 20                                        | 44145      |            | 00         |            | ,•         |            |            |            |             |            |            |            |            |            |             |            |            |             |              |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| resteung von<br>E Robzuder<br>en Rüben er=<br>forfich       | uəava 🗷                                   | 12,27      | 10,82      | 10,86      | 11,74      | 11,5/      | 10,46      | 10,01      | 9,49       | 9.26        | 6,75       | 6,43       | 7,65       | 8,36       | 60'8       | 8,27        | 8,29       | 8,37*)     | 8,10*)      | 8,23=)       | 7,63        |
| Nus<br>100 kg<br>Rüben<br>wurde ge=<br>wonnen               | Rohzucter<br>aller Pro-<br>bucte<br>kg    | 8,15       | 9,24       | 9,21       | 20,00      | 8,79       | 956        | 9,51       | 10,54      | 10,79       | 11,43      | 11,87      | 13,08      | 11,96      | 12,36      | 12,09       | 12,06      | 11,94*)    | 12,34")     | 12,15")      | 13,11       |
| Nus den<br>berarbette-<br>ten Küben<br>wurden ge-<br>wonnen | Nohyuder<br>aller Pro-<br>ducte<br>100 kg | 2 894 227  | 3 780 091  | 4 261 551  | 4 094 152  | 5 559 151  | 5 997 222  | 8 319 958  | 9 401 095  | 11 230 308  | 8 081 049  | 9 856 278  | 9 106 984  | 9 445 046  | 12 136 892 | 12 844 853  |            | 11 718 430 | 13 166 646  | 17 668 051 2 | 15 375 230  |
| 2 stilnoiger<br>saraet ichich<br>endüft et                  | Stroding 2                                | 503        | 543        | 610        | 678        | 771        | 822        | 923        | 991        | 1 072       | 1 077      | 1 144      | 1163       | 1 183      | 1 285      | 1 342       | 1 450      | 1574       | 1 682       | 1811         | 1 965       |
| 12 fitindigen<br>zug net michten<br>ng d. Riben             | Arbeitss                                  | 70 608     | 75 320     | 75 895     | 20 909     | 82 052     | 76 325     | 94816      | 89 956     | 92 065      | 65 642     | 72 593     | 59 856     | 66 727     | 76 447     | 79 138      | 65 430     | 62 357     | 63 294      | 80 185       | 59 417      |
| Auf 1 ha<br>wurden<br>Ruben                                 | gewon:<br>nen¹)<br>100 kg                 |            |            | 589        |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            | _           |            |            | - 1         |              |             |
| An Rüben<br>wurden vers                                     | arbeitet<br>100 kg                        | 35 500 366 | 40 909 680 | 46 287 477 | 48 052 615 | 63 222 030 | 62 719 479 | 87 471 537 | 89 181 303 | 104 026 883 | 70 703 168 | 83 066 712 | 69 639 606 | 78 961 830 | 98 226 352 | 106 233 194 | 94 880 022 | 98 119 397 | 106 443 515 | 145 210 295  | 116 728 164 |
| rifen<br>Saft                                               | ret<br>Ber=<br>falyren                    | 253        | 24         | 16         | 6          | 4          | က          | က          | 67         | 7           | -          |            | 1          | 1          | }          | 1           |            | 1          | 1           | i            | -1          |
| Bon den Fabrifen<br>gewonnen den Saft<br>mittelft           | Preß=<br>verfah=<br>rens                  | 86         | 500        | 200        | 28         | 50         | 16         | 12         | 9          | 4           | co         | ന          | ന          | 00         | 000        | 00          | 000        | 1          | -1          | -            | 1           |
| Bon<br>gewan                                                | Diffu.<br>fion                            | 197        | 224        | 258        | 291        | 309        | 324        | 343        | 368        | 402         | 395        | 397        | 387        | 393        | 308        | 403         | 400        | 401        | 405         | 405          | 397         |
| In denfelben<br>wurden Dampf-<br>majchnen be-<br>trieben:   | mit zu=<br>fanımen<br>Pferde=<br>trafi    | 860 76     | 25 738     | 26 832     | 29 536     | 32 269     | 35 476     | 40 515     | 46 158     | 56 119      | 57 194     | 58 770     | 58 325     | 60 313     | 63 753     | 68 691      | 73 211     | 81 596     | 87 421      | 94 959       | 97 977      |
| In del                                                      | 3ah1                                      | 9 370      | 9.413      | 2 493      | 2 627      | 2812       | 3 046      | 3 365      | 3 715      | 4 196       | 4 188      | 4 276      | 4 292      | 4 363      | 4 509      | 4 716       | 4 870      | 7 100      | 5 956       | K 204        | 5 320       |
| adsirts& mi<br>nstirda& i                                   | Zod Idng                                  | 808        | 350        | 324        | 328        | 333        | 343        | 358        | 376        | 408         | 300        | 401        | 391        | 306        | 401        | 406         | 403        | 101        | 405         | 405          | 397         |
| Betriebs                                                    | jahre                                     | 1072 777   | 1877/78    | 1878/79    | 1879/80    | 1880/81    | 1881/89    | 1882/83    | 1883/84    | 1884/85     | 1884/86    | 1886/87    | 1887/88    | 1888/80    | 1850/00    | 1000/001    | 1000/001   |            | 1002/99     | 100/001      | 1895/96     |

Bis 1891/92 einschl. bezieht fich diese Ernteverhällnig nur auf die von Jabriten selbst gezogenen Milben. — \*) Berichtigte Angaben. 7

8. b) Eine und Ausfuhr von Buder (in 100 kg).

|               | Metaffe            | und<br>Shrup                         | 122 624   | 148 744 | 174 507   | 171 576 | 160 782    | 211183    | 141 4/3   | 255 551   | 819 000   | 991 200   | Z45 500   | 012 405   | 170 440   | 491 699   | 700 175   | 1 000 509 | 000 000   | 012 044<br>495 150 | 450 150   | 400 110   |
|---------------|--------------------|--------------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| -             | Zucker ohne        | Ausfuhrver-<br>gütung oder<br>Zufduß | 9 857     | 6 764   | 2 243     | 2 073   | 1056       | 615       | 646       | 597       | 403       | 365       | 414       | 040       | 405       | 010       | 010       | 204       | 1 280     | 12 000             | 11 400    | 9 040     |
| n u s f u h r | oder Zuschuß")     | Anderer<br>harter Zuder              | 43 423    | 83 416  | 113 966   | 97 052  | 206 814    | 144 130   | 242 181   | 298 679   | 318 852   | 205 689   | 238 828   | 207 438   | 156 506   | 94.917    | 001 20    | 64 112    | 59 149    | 290 79             | 124 357   | 88 108    |
|               | Ausfuhrvergütung o | Candis= 2c.<br>Zucker                | 73 935    | 140 013 | 193 561   | 252 364 | 355 787    | 399 160   | 493 811   | 642 469   | 760 154   | 960 196   | 1 303 789 | 1 322 128 | 1 641 518 | 2 157 366 | 2 300 483 | 2 241 861 | 2 646 924 | 2 550 875          | 2 792 808 | 3 986 304 |
|               | Gegen Ausfu        | Rohjuder 2c.                         | 469 189   | 719.010 | 1 034 718 | 951 616 | 2 21 4 420 | 2 539 310 | 3 907 027 | 4 911 761 | 5 537 931 | 4 040 715 | 4 896 801 | 3 447 108 | 4 124 242 | 4 938 309 | 4 882 404 | 4 366 717 | 4 247 447 | 4 366 745          | 6 096 626 | 5 044 447 |
|               | Walana ann         | Branntwein=<br>bereitung             | 009 86    | 7 054   | 31 897    | 72 369  | 48 510     | 4 588     | 3 611     | 1 695     | 2816      | 1         | 1         |           | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | - 1                | 1         | 1         |
| infußr        |                    | Jean Linder                          | 52 180    | 41 002  | 28 399    | 28 996  | 33 220     | 33 139    | 35 369    | 32 216    | 33 372    | 28 942    | 27 166    | 26 842    | 21 241    | 25 480    | 21 302    | 52 459    | 4 755     | 1 204              | 2 682     | 2 553     |
| G i n         |                    | Roh:<br>zuder?)                      | 10.170    | 11 011  | 15 204    | 16 764  | 12,652     | 15 049    | 98 705    | 18 763    | 20 668    | 26 203    | 15 675    | 40 789    | 20 164    | 160 17    | 36 940    | 42 198    | 9 370     | 5 999              | 7 330     | 7 648     |
| 4 -           |                    | Raffinirter<br>Zucker <sup>1</sup> ) | 11 00.1   | 18011   | 49 100    | 90.881  | 99,654     | 95 016    | 91 088    | 15 577    | 12,643    | 12 300    | 14 618    | 15 799    | 19 078    | 16 334    | 27 607    | 34 998    | 10 054    | 4 482              | 4 482     | 4 646     |
|               | Metrieha=          | jahre                                | THE CHOOL | 18/0/11 | 1877/78   | 1870/80 | 1880/81    | 1881/89   | 1889 /83  | 1883/84   | 1884/85   | 1885/86   | 1886/87   | 1887/88   | 1888/89   | 1889/90   | 1890/91   | 1891/92   | 1892/93   | 1893/94            | 1894/95   | 1895/96   |

1) Darunter bis 1887/88 (einschl.) auch Rohzucker von Nr. 19 des holländischen Standard und darüber. — \*) Wis 1887/88 (einschl.) nur Nohzucker unter Nr. 19 des holländischen Standard. — \*) Ueder die Gattung der hier ausgestührten Jucker vergl. §. 3 des Gesetze vom 26. Juni 1869 (B.-G.-B.. S. 283) sowie (hinschlick der Jeit von 1886/87 an) die Anmerkung 2) auf S. 324.

8. c) Gewinnung, Ginfuhr, Ausfuhr,

| 27,244       |                     | Zahl             | der                                 |                                | In diesen                                                                               | Zur Her=                                                                                          |
|--------------|---------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Betriebsjahr | Rübenzuckerfabriken | Zucerrassinerien | Melaffe-Entzuckerungs-<br>anstalten | Betriebsanstallen<br>überhaupt | Betriebs=<br>anftalten<br>wurde<br>im Ganzen<br>gewonnen<br>in<br>Rohzucer<br>berechnet | ftellung von<br>100 kg Roh=<br>zucer waren<br>durchschnitt=<br>lich an<br>Küben<br>erforderlich¹) |
|              |                     |                  | 81                                  |                                | 100 kg                                                                                  | Netto                                                                                             |
| 1886/87      | 401                 | 48               | 7                                   | 456                            | 10 182 816                                                                              | 8,16                                                                                              |
| 1887/88      | 391                 | 48               | 7                                   | 446                            | 9 588 635                                                                               | 7,26                                                                                              |
| 1888/89      | 396                 | 46               | 7                                   | 449                            | 9 908 909                                                                               | 7,97                                                                                              |
| 1889/90      | 401                 | 51               | 7                                   | 459                            | 12 613 534                                                                              | 7,79                                                                                              |
| 1890/91      | 406                 | 52               | 7                                   | 465                            | 13 362 214                                                                              | 7,95                                                                                              |
| 1891/92      | 403                 | 51               | 7                                   | 461                            | 11 980 257                                                                              | 7,92                                                                                              |
| 1892/93      | 401                 | 58               | 7                                   | 466                            | 12 308 347                                                                              | 7,97                                                                                              |
| 1893/94      | 405                 | 57               | 6                                   | 468                            | 13 660 013                                                                              | 7,79                                                                                              |
| 1894/95      | 405                 | 56               | 6                                   | 467                            | 18 279 735                                                                              | 7,94                                                                                              |
| 1895/96      | 397                 | 55               | 6                                   | 458                            | 16 370 573                                                                              | 7,13                                                                                              |

<sup>1)</sup> Diese Berechnung umfaßt die Gewinnung sämmtlicher Zuderfabriken, während in Tabelle 2 die Rüben verarbeitenden Fabriken allein berücksichtigt find.

|                               | 100 kg            | Verbrauch<br>auf den Kopf der<br>Bevölkerung<br>kg |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
|                               | 1888/89 3 576 143 | 7,39                                               |
| *) In Consumzuder ausgedrückt | 1889/90 4 471 161 | 9,11                                               |
| (ohne Abläufe)                | 1890/91 4702534   | 9,49                                               |
|                               | 1891/92 4 762 648 | 9,52                                               |

# Berbrauch und Abgabenertrag von Zuder.

|                                     |                        |                | the late of the                                          |                                       |                                    |                                                                           |
|-------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Einfuhr<br>von<br>Zucker<br>aus dem | Ausfi<br>nach dem      |                | Rach L<br>der Ausfuh<br>Gewinnung<br>für den in<br>Berbr | r von der<br>verbleiben<br>ländischen | Verbrauch<br>freien Ve<br>worden i | cländischen<br>find in den<br>erkehr gesett<br>n Rohzucker<br>Sntrichtung |
| Auslande                            | in                     | Shrup          | ohne                                                     | mit                                   | ber                                | der Ber=                                                                  |
| in<br>Rohzucker                     | Rohzucker<br>berechnet | und<br>Melasse | Berücksicht<br>Einfuhr in                                |                                       | Berbrauchs-<br>abgabe              | brauchsabgabe<br>und des Ein=<br>gangszolls*)                             |
|                                     |                        |                | 100 kg Nett                                              | 0                                     | 1                                  |                                                                           |
| 46 843                              | 6 611 234              | 245 508        | 3 571 582                                                | 3 618 425                             | 1                                  |                                                                           |
| 73 091                              | 5 147 172              | 575 463        | 4 441 463                                                | 4 514 554                             |                                    |                                                                           |
| 53 033                              | 6 122 499              | 245 699        | 3 786 410                                                | 3 839 443                             | 3 428 173°)                        |                                                                           |
| 53 240                              | 7 441 459              | 170 449        | 5 172 075                                                | 5 225 315                             | 4 931 153                          | 4 984 393                                                                 |
| 79 318                              | 7 502 265              | 421 632        | 5 859 949                                                | 5 939 267                             | 5 160 205                          | 5 239 523                                                                 |
| 109 903                             | 6 929 113              | 638 734        | 5 051 144                                                | 5 161 047                             | 5 213 109                          | 5 323 012                                                                 |
| 23 154                              | 7 261 581              | 1 006 593      | 5 046 766                                                | 5 069 920                             | 5 551 728                          | 5 574 882                                                                 |
| 11 641                              | 7 283 224              | 512 844        | 6 376 789                                                | 6 388 430                             | 5 733 423                          | 5 745 064                                                                 |
| 13 784                              | 10 460 432             | 435 158        | 7 819 303                                                | 7 833 087                             | 6 137 203                          | 6 150 987                                                                 |
| 14 215                              | 9 581 284              | 400 113        | 6 789 289                                                | 6 803 504                             | 7 429 451                          | 7 443 666                                                                 |
| 1                                   | -                      | -              |                                                          | 1                                     |                                    |                                                                           |

<sup>2)</sup> Außerdem ohne Entrichtung der Berbrauchsabgabe 505 189 (100 kg).

|                            |             |         | erbrauch<br>en Kopf der<br>völferung |
|----------------------------|-------------|---------|--------------------------------------|
|                            | 10          | 00 kg   | kg                                   |
|                            | 1892/93 50  | 013 194 | 9,88                                 |
| In Consumzuder ausgedrückt | 1893/94 51  |         |                                      |
| (ohne Abläufe)             | 1894/95 5 5 |         |                                      |
| (09.10 300.111)            | 1895/96 66  |         |                                      |

Fortfehung 8c.

|                         |                       |                                |                                           | ~                                       |          | m)cs (     | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ٠,٠        |            |            |            |            |            |            |            |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                         |                       | Auf den                        | Ropf<br>der Bes                           | bölferung                               | M.       | 0,72       | 0,31                                    | 0,62       | 1,64       | 1,52       | 1,43       | 1,03       | 1,60       | 1,65       | 1,97       |
| rag                     |                       | Bleibt                         | Netto-Ertrag<br>der                       | <b>И</b> бдабен                         |          | 33 624     | 14 677                                  | 30 095     | 80 559     | 75 760     | 72 042     | 52 215     | 82 231     | 85 714     | 103 701    |
| Gefammter Abgabenertrag | Sizehon of.           | Steuer:                        | Bergütungen<br>und                        | Austuhr=<br>zuschüste                   |          | 108 821    | 105 568                                 | 80 076     | 91619      | 78 356     | 74 611     | 34 451     | 11 401     | 15 038     | 18 407     |
| mmter N                 |                       |                                | 3u=<br>jammen                             | 311-92                                  | 1000 mf. | 142 445    | 120 245                                 | 171 011    | 142 475    | 154 116    | 146 653    | 999 98     | 93 632     | 100 752    | 122 108    |
| Gefa                    |                       |                                | 3 ölle                                    |                                         |          | 1 232      | 1 858                                   | 1477       | 1 510      | 1 257      | 2 138      | 695        | 415        | 524        | 550        |
|                         | Materialfieners       | Berbrauchs:<br>abgabe (Zuder:  | fteuer) und<br>zurückgezahlte<br>Ausfuhr= | sulchüsse und<br>Steuers<br>vergütungen |          | 141 213    | 118 387                                 | 108 694    | 140 965    | 151 859    | 143 515    | 85 971     | 93 217     | 100 228    | 121 558    |
| Auf den Ropf der        | Bevolterung entfallen | in Rohzucker<br>berechnet nach | Sp. 13   Sp. 14<br>für 1886/87            | nach<br>Sp. 11   Sp. 12<br>für 1887/88  | kg       | 7.72       | 9,54                                    | 7,19       | 10,12      | 10,54      | 10,58      | 10,98      | 11,20      | 11,87      | 14,16      |
| Auf den                 | Sevolferu             | in Re<br>berech                | Sp. 13                                    | Sp. 11<br>für 1                         | Rg       | 7,62       | 9,38                                    | 7,08       | 10.02      | 10,38      | 10,37      | 10,94      | 11,18      | 11,84      | 14,13      |
|                         | Den ölferunge         | 3iffer                         | für die Mitte<br>des Betriebs=            | jahres<br>(1. Februar)                  | -        | 46 854 000 | 47 342 000                              | 48 419 000 | 49 235 000 | 49 728 000 | 50 292 000 | 50 753 000 | 51 287 000 | 51 817 000 | 52 569 000 |
|                         |                       |                                | Betriebsjahr                              | Spanit .                                | -        | 87         | 88                                      | 68         | 06         | 91         | 92         | 93         | 94         | 95         | 96         |
|                         |                       |                                | 8                                         |                                         |          | 1886/87    | 1887/88                                 | 1888/89    | 1839/90    | 1890/91    | 1891/92    | 1892/93    | 1893/94    | 1894/95    | 1895/96    |

# Stärkezucer-Gewinnung und "handel fowie Saccharinerzeugung im beutschen Zollgebiet mahrend bes Betriebsjahres 1. August 1895 bis 31. Juli 1896.

gefertigten Rachweifungen über die Erzengung der Sprupraffinerien, Maltoje- ic. Fabriten für das Betriebsjahr 1895/96 zusammengestellt, und hieran nach der Handelsstatsfilt Angaben über die gleichzeitige Ein- und Ausluhr von Starfezuder angeschlossen. Nachflehend sind die von den Fabrifinhabenn aufgestellten Betriebsnachweisungen der Stärkezuckerfabriken sowie die von den Steuerbehörden

1. Bewinnung bon Stärfeguder.

|                                                                                 | =19I                         | Menge der                                                       | r zu Stärfezu                         | Menge ber gu Stärfeguder verarbeiteten         | cbeiteten        | Menge                                  | Menge bes gewonnenen Stärtezuders                        | nen Stärte                                      | uders            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                 | iat:                         |                                                                 | 3                                     | 1116                                           |                  | - 10 E                                 | Darunter                                                 |                                                 |                  |
| Staaten<br>und                                                                  | o& ni 2<br>Starfs<br>('nodiz | Selbftfabricirle<br>Stärfe                                      | bricirte<br>rfe                       | Angefaufte Stärte                              | e Stärfe         | zucker<br>zucker<br>in jester          | fryfiall. Stärfe-<br>guder,<br>namentlich in<br>Form von |                                                 | Außer:<br>dem    |
| Bermaltungsbezirte                                                              | rəd 19<br>rənəl              | пане                                                            | trodene                               | naffe                                          | trodene          | Form                                   | Broben, Platten<br>n. dergl.                             | diritio                                         | Conieur          |
|                                                                                 | la&<br>odog                  |                                                                 | 100                                   | 100 kg                                         |                  |                                        | 100 kg                                                   | 200                                             |                  |
| Previen. Proping Brandenburg  " Polen " Polen " Salejen " Sadiejen und Hannover | 10<br>22<br>88<br>84         | 155 195 1<br>9 421<br>107 805<br>58 541<br>6 374 <sup>a</sup> ) | 353<br>1 039<br>4 318<br>931<br>3 237 | 112 698<br>24 690<br>37 150<br>16 901<br>8 978 | 10 508<br>       | 49 655<br>433<br>373<br>5 702<br>2 081 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                  | 115 031<br>22 784<br>83 281<br>40 887<br>13 601 | 15 324<br>       |
| Anjounnen                                                                       | 22                           | 337 336                                                         | 9 858                                 | 200 412                                        | 13 453           | 58 514                                 | 816                                                      | 275 584                                         | 20 317           |
| 2. Heffen und Braunfichweig<br>3. Metlenburg und Anhalt                         | 888                          | 13 061<br>1 800                                                 | 111                                   | 2 000<br>2 075<br>3 000                        | 6 421            | 6 585                                  | 111                                                      | 1 330<br>9 350<br>10 039                        | 111              |
| 3ufammen 1895/96 im 3oli<br>Dagegen 1894/95                                     | 284)                         | 352 197<br>163 723                                              | 9858                                  | 207 487<br>323 867                             | 29 703<br>54 709 | 66 830<br>68 665                       | 918<br>7 057                                             | 296 303<br>247 469                              | 20 317<br>33 792 |
|                                                                                 |                              |                                                                 |                                       |                                                | 8                |                                        | Wark although                                            | P. Carrier                                      | Bark Stanistic   |

berechnet. — \*) Ber je einer Fabrit ist die Nenge der verarbeiteten nassen Erläche aus den Producten nach einem angegebenen Berhältnissen. — \*) Bon einer Fabrit in Sahlen, die im Laufe des Johns ihren Beriebe eingestellt hat, waren Angaben nicht zu erhalten. — \*) Außerdem 4835 (100 kg) Abfalle den der Reissgläuferfabritation, 253 (100 kg) Reisabsälle und 245 (100 kg) Maissfläteabsälle. — \*) Außerdem waren im Berriebe: in der Produg, Weltpreußen zwei, Sachsen eine, Brandenburg eine, im Königreich Sachsen eine und im Herzelgengeben der Berandenburg eine, im Königreich Sachsen eine und im Königreich Sachsen und bergeftellt. — In königreich Sachsen und der Produktion bergeftellt. — In den Produktion Brandenburg, Sachsen und im Königreich Sachsen in Gaben is eine Fabrit, die Sübstoffe (Saccharin, Juckern und Dulein) in einer Gesamminnenge von 33 628 kg hergestellt haben.

### 2. Gin= und Ausfuhr von Stärkezuder.

| Länber<br>der                  | Stärfezucker<br>in fester<br>Form | Stärkezuder<br>in flüssiger<br>Form | ZoU=<br>Ertrag |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Spertunft                      | 100 kg                            | netto                               | Mf.            |
| Belgien                        | 2                                 | _                                   | 72             |
| Frankreich                     | 11                                | 15                                  | 944            |
| Italien                        | 2                                 |                                     | 72             |
| Defterreich = Ungarn           | _                                 | 65                                  | 2 464          |
| Bereinigte Staaten von Amerika | 164                               | 46                                  | 8 200          |
| Zusammen                       | 1791)                             | 126°)                               | 11 752         |
| Dagegen 1894/95                | 52                                | _                                   | 1 872          |

Einfuhr von Zudercouleur 31, im Borjahre 21 (100 kg).

| Sänber<br>ber                  | Stärkezucker in<br>fester Form | Stärkezucker in<br>flüffiger Form |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Bestimmung                     | 100 kg                         | g Netto                           |
| Samburg, Freihafen             | 17                             | 174                               |
| Dänemark                       | 64                             | 227                               |
| Frankreich                     | 14                             | 11                                |
| Broßbritannien                 | 12 016                         | 19 780                            |
| Rußland                        | 790                            | 271                               |
| Rorwegen und Schweden          | 530                            | 443                               |
| Desterreich : Ungarn           | 49                             | 2 162                             |
| Rumänien                       | 4                              | 1 621                             |
| Schweiz                        | 88                             | 1 354                             |
| Argentinien                    | 225                            | 800                               |
| Bereinigte Staaten von Amerika | 1                              | 602                               |
| Britisch=Auftralien            | 5 307                          | 298                               |
| Chile                          | 13                             | 148                               |
| Im Uebrigen                    | 297 3)                         | 629 4)                            |
| Zujammen                       | 19 415                         | 28 520                            |
| Dagegen 1894/95                | 19 463                         | 35 776                            |

Aussuhr von Zuckercouleur 18 523, im Borjahre 15 568 (100 kg), hauptsächlich nach Größbritannien.

<sup>1)</sup> Darunter zum Zollsate von 40 Mk. 148 (100 kg). — 2) Darunter zum Zollsate von 40 Mk. 45 (100 kg); außerdem sind 207 (100 kg) als Retourwaare eingeführt. — 3) Darunter nach Britisch-Indien 186 (100 kg). — 4) Nach Spanien 119 (100 kg), nach Brasilien 171 (100 kg).

Die Melassebrennerei im Deutschen Reiche während des Betriebsjahres 1894/95. Seit Geltung des Branntweinstenergesets vom 24. Juni 1887 hatte die deutsche Melassebrennerei in den ersten Jahren einen von Jahr zu Jahr größeren Umfang angenommen und im Betriedsjahre 1891/92 ihren bisherigen höchsten Umfang erreicht; in den nächsten beiden Betriedsjahren ging sie wieder beträchtlich zurück, um dann im Betriedsjahre 1894/95 aber wieder eine solche Steigerung zu erfahren, daß in letzterem Jahre 16141 hl Melassebranntwein mehr als in den letzten beiden Vorjahren zusammen, wenn auch immerhin noch 41776 hl weniger als im Betriedsjahre 1891/92, erzeugt wurden.

Es wurden nämlich an reinem Alfohol im Deutschen Reiche aus Melasse gewonnen in den Betriebsjahren:

| 1887/88 |   |   |   | 75 002 hl | 1891/92           |   |   |   | 260 248 hl<br>105 955 " |
|---------|---|---|---|-----------|-------------------|---|---|---|-------------------------|
| 1888/89 |   |   | • | 77010 "   | 1892/93           | • | ٠ | • | 96376 "                 |
| 1889/90 | • | • |   | 84155 ,   | 1893/94 $1894/95$ |   | • |   | 218472 "                |
| 1890/91 |   |   | ٠ | 201 235 " | 1094/99           | • | • | • | 2101.2 ,,               |

Die Branntweinerzeugung aus Melasse ist hiernach im Betriebsjahre 1894/95 die zweitgrößte während des aufgeführten achtjährigen Zeitraumes

gewesen.

Der ftarte Aufschwung ber Melaffebrennereien im Berichtsjahre wird zunächst dem Umstande zugeschrieben, daß sie bei ben sehr gedrückten Melasse-preisen (die im Durchschnitt etwa nur die Halfte berjenigen des Borjahres betrugen) und bei den zeitweise nicht ungunftigen Spirituspreisen auch nicht contingentirten Branntwein noch mit Bortheil herstellen fonnten. Dann aber gab diefen Brennereien auch die Aussicht auf die ihnen brobende bobere Steuerbelaftung eine Anregung, bie Leiftungefähigfeit ihrer Betriebsanlagen noch möglichft auszunuten. Gie haben von der im Gefete vom 16. Juni 1895 (8, 50, Riffer 2) enthaltenen Uebergangsbestimmung, auch nach bem 1. Juli 1895 noch zu den bisherigen Steuerbedingungen Branntwein herftellen gu burfen, wenn zu beffen Lieferung rechtzeitig abgeschloffene Bertrage vorlagen, vielfach ausgiebigen Gebrauch gemacht, wurden boch allein in ber Zeit vom 1. Buli bis 30. September 1895 in ben Melaffebrennereien insgefammt 25433 bl reinen Altohole bergeftellt, für welche die neu eingeführte Brenn= steuer auf Grund des §. 50, Ziffer 2 nicht erhoben worden ist, und zwar 9062 hl in der preußischen Provinz Sachsen, 4702 hl in Braunschweig, 4526 hl in Württemberg, 3996 hl in Unhalt, 2831 hl in Schlefien und 316 hl in Baben.

An der gesammten Branntweinerzeugung im Deutschen Neiche sind die Melassebrennereien während des Betriebsjahres 1894/95 mit mehr als 7 Broc., im Jahre zuvor nur mit annähernd 3 Broc., im Betriebsjahre 1892/93 auch nur mit  $3^{1/2}$  Proc., im Betriebsjahre 1891/92 aber mit annähernd 9 Proc. betheiligt.

Die Zahl der im Betriebsjahre 1894/95 im Deutschen Reiche in Thätigkeit gewesenen Melassebrennereien betrug 30 und ist um 3 größer als im Jahre zuvor gewesen. Bon den im Berichtsjahre betriebenen Melassebrennereien entsielen allein 16 (1 mehr als im Jahre zuvor) auf das Königreich Preußen, und zwar 10 (2 mehr als im Jahre zuvor) auf Schlesien und 2 (ebenfalls wie im Jahre zuvor) auf Hannover. (Im Jahre zuvor wurde auch eine kleine Melassebrennerei in Posen betrieben, die aber im Berichtsjahre ihren Betrieb eingestellt hat.) Bon den übrigen 14 Melassebrennereien entsielen 4 (1 mehr als im Jahr zuvor) auf Baden, 3 (1 mehr als im Jahre zuvor) auf Württemberg, ebenfalls 3 (wie im Jahre zuvor) auf Unhalt, 2 (wie im Jahre zuvor) auf Braunschweig, je 1 (wie im Jahre zuvor) auf das Königreich Sachsen und Hamburg.

Bon den im Betriebsjahre 1894/95 in Thätigkeit gewesenen Melassesbrennereien erzeugten an reinem Alkohol:

- 1 über 10 000 bis 20 000 Liter (im Königreich Sachsen),
- 1 über 50 000 bis 100 000 Liter (in Baben),
- 2 über 100 000 bis 200 000 Liter (je 1 in Württemberg und Anhalt),
- 2 über 200 000 bis 300 000 Liter (je 1 in Schlefien und Württemberg),
- 3 über 300 000 bis 400 000 Liter (2 in Baden und 1 in der Proving Sachsen),
- 3 tiber 400 000 bis 500 000 Liter (2 in der Provinz Sachsen und 1 in Anhalt).
- 2 iiber 500 000 bis 600 000 Liter (je 1 in ber Proving Sachsen und in Braunschweig),
- 3 über 600 000 bis 700 000 Liter (2 in der Provinz Sachsen und 1 in Schlesien).
- 3 über 700 000 bis 800 000 Liter (je 1 in Schlesien, in Baden und in Hamburg),
- 2 über 800 000 bis 900 000 Liter (je 1 in ber Proving Sachsen und in Wilrttemberg),
- 2 itber 1 000 000 bis 1 100 000 Liter (beide in der Proving Sachsen),
- 1 über 1 200 000 bis 1 300 000 Liter (in Braunschweig),
- 2 über 1 300 000 bis 1 400 000 Liter (je 1 in Hannover und Anhalt),
- 1 über 1 500 000 bis 1 600 000 Liter (in Schlefien),
- 1 über 1 600 000 bis 1 700 000 Liter (in Hannover),
- 1 über 2 300 000 bis 2 400 000 Liter (in der Provinz Sachsen).

Die fünf größten Melassebrennereien nahmen hinsichtlich des Betriebsumfanges den zweiten bis sechsten Platz unter sämmtlichen im Berichtsjahre im Deutschen Reiche überhaupt betriebenen Brennereien ein; die größte Branntweinerzeugung (4 000 000 bis 4 100 000 Liter) hatte eine in Verbindung mit Hefenfabrikation betriebene gewerbliche Getreidebrennerei in Schleswig-Holstein (Wandsbek).

Die im Betriebsjahre 1894/95 in den Melassebrennereien aus einem Hettoliter Branntwein im Durchschnitt erzielte Ausbeute wird auf 8,8 Liter reinen Alsohols berechnet gegen 8,6 Liter im Jahre zuvor.

Die gesammte Branntweinerzeugung der deutschen Melassebrennereien betrug im Berichtsjahre im Bergleich zum Jahre zuvor:

| ting im Deriales and the Constitution of | 0, |    | ,            |                           |
|------------------------------------------|----|----|--------------|---------------------------|
|                                          |    |    | 1894/95      | 1893/94                   |
|                                          |    | hl | à 100 Brac   | 1893/94<br>hl à 100 Proc. |
|                                          |    | HI | a 100 perc.  | 11 W 100 P                |
| I. im Königreich Preußen und zwar:       |    |    |              |                           |
| 1. in der Proving Posen                  |    |    | - Daniel Co. | 18                        |
| 2. " " " Schlesten                       |    |    | 32 241       | 15 579                    |
| 3. " " " " Sachsen                       |    | 1  | 83 935       | 28 830                    |
| 4. " " " Sannover                        |    |    | 30 054       | 13 000                    |
|                                          | _  |    | 146 230      | 57 427                    |
|                                          |    |    |              |                           |
| II. im Königreich Sachsen                |    |    | 143          | 143                       |
|                                          |    |    | 12844        | 9 109                     |
| IV. " Großherzogthum Baden               |    |    | 14 421       | 9 377                     |
| V. " Herzogthum Braunschweig .           |    |    | 18 567       | 5 944                     |
|                                          |    |    | 18 589       | 10 299                    |
|                                          |    |    | 7 678        | 4 077                     |
| lleberhaupt                              | _  | _  | 218 472      | 96 376                    |
| tieverijaupi.                            |    |    | 210112       | to a second               |

Zwei Drittel ber gesammten Branntweinerzeugung aus Melasse entsielen auf das Königreich Preußen, im Besonderen weit mehr als ein Drittel im Berichtsjahre allein auf die Provinz Sachsen. Die demnächst größten Mengen Melassebranntweins wurden in Schlessen und Hannover erzeugt; die Keihenfolge der übrigen an der Branntweinerzeugung aus Melasse betheiligten beutschen Staaten war nachstehende: Anhalt, Braunschweig, Baden, Württemberg, Hamburg

und schlieglich das Konigreich Sachfen.

Im Großen und Sanzen hat sich im Berichtsjahre gegen das Jahr zuvor die Gewinnung von Branntwein aus Melasse mehr als verdoppelt; dies gilt im Besonderen auch von der Branntweinerzeugung in Schlesien, Hannover und namentlich in der Provinz Sachsen, in welcher sie sich gegen das Borjahr ansähernd verdreisacht hat; mehr als verdreisacht sogar hat sie sich in Braunsschweig, annähernd verdoppelt in Anhalt und Hamburg. Weniger beträchtlich ist ihre Steigerung in Württemberg gewesen; im Königreich Sachsen wurden in den beiden aufgesührten Jahren gleich geringsügige Mengen, in Posen im Berichtsjahre überhaupt kein Melassebranntwein gewonnen.

An Melasse wurden zur Branntweinerzeugung (einschließlich ber ganz geringfügigen Mengen, welche von hauptfächlich anderen Materialien verarbeitenben Brennereien verwendet wurden) im Berichtsjahre im Vergleich zum Jahre

zuvor verarbeitet: 1893/94 1894/95 D.=Ctr. D.=Ctr. I. im Königreich Preußen und zwar: 1 228 1. in der Broving Pommern 84 Pofert . 123 193 59 248 Schlesien. 279 400 92 421 Sachsen . 4. " " 77 50 153 113 005 Hannover 201 906 516 826 Zusammen . .

| Nebertrag                                                                                                               | <br>516 826                                               | 201 906                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| II. im Königreich Sachsen III. " Bürttemberg . IV. " Großherzogthum Baden . V. " Herzogthum Braunschweig VI. " " Anhalt | <br>550<br>35 217<br>51 415<br>60 631<br>73 372<br>26 580 | 580<br>28 304<br>34 123<br>19 874<br>37 761<br>14 894 |
| VII. in Hamburg                                                                                                         | <br>764 591                                               | 337 442                                               |

Der Durchschnittspreis für Melasse zu Brennereizwecken betrug in Magdeburg — bem für Melasse hauptsächlich in Betracht kommenden Handelsplatze — im Betriebsjahre 1894/95 nur 1,87 Mt. (gegen 3,69 Mt. oder das Doppelte im Jahre zuvor) für 100 kg ohne Tonne, und zwar im October 1894 noch 2,56 Mt., im November 1894 dann 2,39 Mt., im December 1894 nur 2,16 Mt.; im Jahre 1895 betrug er im Januar 1,88 Mt., im Februar 1,86 Mt., im März 1,85 Mt., im April 1,80 Mt., im Mai 1,62 Mt., im Juni 1,60 Mt., im Juli 1,55 Mt., im August 1,59 Mt. und endlich im September 1,60 Mt.; er ist also im Betriebsjahre 1894/95 von Monat zu Monat ununterbrochen herabgegangen.

Großhandelspreife für Zuder und Melaffe an beutschen Plagen.

| Dabelle I.                           |       | für die | einzeln | en Mor | Preise für die einzelnen Monate des Jahres 1895 (in Mark). | 3ahre | 1895  | (in Ma | : <u>f</u> ). |        |                                        |        |              |
|--------------------------------------|-------|---------|---------|--------|------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|---------------|--------|----------------------------------------|--------|--------------|
| nmer, 3                              | San.  | Febr.   | Mår3    | April  | Mai                                                        | Suni  | Zuli  | August | Sept.         | Octbr. | Juli August Gept. Octbr. Rovbr. Decbr. | Decbr. | Zahr<br>1895 |
| Suder - 100 kg                       |       |         |         |        | 18.5                                                       |       |       | 1 E    |               | 11 3   |                                        |        |              |
| Brau                                 | 18,64 | 19,79   |         | 20,21  | 21,28                                                      | 20,90 | 1     | 21,80  | 1 0           | 22,95  | 22,08                                  | 22,53  | 21,01        |
| 9681 Heller Korns                    | 18,86 | 19,65   | 19,90   | 20,25  | 22,00                                                      | 20,75 | 21,70 | 20,55  | 23,13         | 22,93  | 22,05                                  | 24,10  | 22,80        |
| Rorns                                | 18,64 | 19,75   | 19,95   | 20,25  | 21,94                                                      | 21,18 | 21,67 | 21,45  | 21,78         | 22,90  | 22,24                                  | 22,38  | 21,18        |
| Stettin                              | 19,00 | 20,50   | 21,00   | 21,00  | 22,50                                                      | 21,50 | 22,00 | 21,50  | 21,00         | 23,50  | 23,00                                  | 23,00  | 21,63        |
| b) Raffinad:                         | 49.63 | 43.88   | 44.10   | 44.50  | 46,00                                                      | 46.50 | 46,50 | 46,50  | 46,50         | 47,63  | 47,00                                  | 46,93  | 45,72        |
| South of Sein (Brd.) 3 Mt. 3.        | 42,70 |         |         | 44,06  | 46,50                                                      | 45,88 | 45,63 | 45,95  | 46,19         | 47,53  | 46,75                                  | 47,00  | 45,47        |
| Röln mit Hein Etigu., 2 Mt. 3 Papier | 45,50 | 47,00   | 47,50   | 47,50  | 48,70                                                      | 49,31 | 48,75 | 48,62  | 48,63         | 50,15  | 49,44                                  | 48,75  |              |
| Magdeburg Ia. Brd., 2 Mt. 3.         | 42,00 | 43,00   | 43,25   | 43,63  | 45,60                                                      | 46,00 | 45,38 | 45,70  | 45,85         | 46,88  | 46,15                                  | 46,50  |              |
| -:                                   | 45,00 | 45,50   | 46,00   | 46,00  | 47,50                                                      | 46,50 | 46,75 | 46,25  | 46,00         | 48,50  | 48,00                                  | 48,00  | 46,67        |
| B melaffe big 100 kg ohne Toune.     | i d   | 000     | 0       | 9      | 00                                                         | 1 67  | 10    | 3      |               | 1      | 1.93                                   | 205    | 1.93         |
| Braunichweig unosmot, 44° Baume      | 2,17  | 2,08    | 1,85    | 1/30   | 1,00                                                       | 10/1  | 1,65  | 1,60   | 1             | 1      | 1                                      | + 1    | 1            |
| Magdeburg zu Brennnzweden            | 1.88  | 1,86    | 1,85    | 1,80   | 1,62                                                       | 1,60  | 1,55  | 1,59   | 1,60          | 1,55   | 1,62                                   | 1,78   | 1,69         |

Großhandelspreife für Zuder und Melaffe an beutichen Plagen. Tabelle II. Durchichmittspreise für die 13 Jahre 1883 bis 1895 (in Mart).

| Marie St. of London St. of London | 1883  | 1884  | 1885  | 1886  | 1887  | 1888  | 1889  | 1890  | 1881  | 1892  | 1893  | 1894   | 1895  |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 3uder - 100 kg.                   | 8     |       |       |       |       | TO A  |       |       | 31.5  | 8 9   |       | 318    |       |
| a) Rohzuder (92 Proc. Rendement). | 60.16 | 47,02 | 47,81 | 42,89 | 42,88 | 47,56 | 37,05 | 38,70 | 35,92 | 36,60 | 29,99 | 24,39  | 10'12 |
| :                                 | 59,90 | 46,75 | 47,88 | 42,81 | 42,95 | 47,61 | 38,70 | 33,73 | 35,82 | Ī     | 31,72 | 24,19  | 21,07 |
| Service and                       | 62,51 | 49,23 | 50,16 | 45,16 | 45,22 | 49,90 | 44,50 | 35,82 | 37,50 | 38,35 | 34,35 | 26,07  | 22,80 |
| Magbeburg I. Prod., 3 Mtt. Biet   | 59,91 | 46,80 | 47,78 | 42,88 | 45,94 | 47,68 | 40,27 | 34,01 | 35,88 | 36,68 | 31,08 | 24,27  | 21,18 |
| Stettin                           | 59,65 | 45,98 | 48,73 | 43,05 | 43,48 | 47,65 | 42,11 | 34,73 | 36,62 | 37,28 | 32,96 | 25,04  | 21,63 |
| b) Raffinade.                     |       |       | 1     | No.   |       |       |       | 1     |       | R     | B     |        |       |
| Braunschweig ff. Mel.             | 76,19 | 62,51 | 60,72 | 54,90 | 55,06 | 69'69 | 65,32 | 57,01 | 57,48 | 58,31 | 58,58 | 50,71  | 45,72 |
|                                   | 75,83 | 65,69 | 69,44 | 54,70 | 54,78 | 68'89 | 67,64 | 56,01 | 57,15 | 58,11 | 58,60 | 49,93  | 45,47 |
| Köln m. llein, Etiqu. Pavier für  | 99'94 | 62,56 | 62,63 | 55,84 | 55,96 | 60,64 | 18'99 | 58,18 | 59,14 | 60,04 | 61,79 | 52,25  | 48,32 |
| ¥:                                | 74,58 | 61,71 | 59,54 | 54,31 | 53,91 | 58,47 | 63,74 | 56,27 | 56,84 | 27,68 | 57,63 | 49,39  | 45,00 |
| Stettin Ia.                       | 79,92 | 66,41 | 96'89 | 28,67 | 58,50 | 62,44 | 69,29 | 60,42 | 59,44 | 61,13 | 60,25 | 11,119 | 46,67 |
| Metaffe - 100 kg ohne Tonne,      |       | 100   | F     |       |       | ā     | H     | 13    |       | 10    | Ž.    | Š      | 1     |
| Braunichweig unosmof., 43º Baumé  | 9,45  | 6,87  | 6,74  | 8,38  | 6,46  | 6,40  | 2,00  | 5,07  | 4,61  | 5,11  | 1     | 3,34   | 1,93  |
| Halle a. S. unosmofitte           | 9,18  | 6,44  | 6,59  | 8,21  | 09'9  | 5,92  | 6,98  | 4,69  | 4,35  | 5,24  | 4.63  | 3,21   | 1 :   |
| Magbeburg gu Brennzweden          | 8.52  | 6,19  | 5,18  | Ī     | 5,16  | 4,95  | 1     | 1     | 4,31  | 4,99  | 4,74  | 3,21   | 1,69  |

### Regnpten.

### Export und Production.

|       | *****          | _        |       |       |      |       |         |    |  |    |         |      |
|-------|----------------|----------|-------|-------|------|-------|---------|----|--|----|---------|------|
| Most  | England .      |          |       | 1.    |      |       |         |    |  |    | 264,138 |      |
| 2000) | Amerifa .      |          |       |       |      |       |         |    |  |    | 98,552  | 77   |
| 77    | Frankreich     |          |       |       |      |       |         |    |  |    | 72,904  | 77   |
| "     | Italien .      |          |       |       |      |       |         |    |  |    | 37,864  | 99   |
| "     | Belgien .      |          |       |       |      |       |         |    |  |    | 23,700  | 27   |
| 17    | Bortugal.      |          |       | 1.11  |      |       |         |    |  |    | 14,500  | **   |
| 27    | Schweben       |          |       |       |      |       |         |    |  |    | 7,000   | 77   |
| 77    | Türkei und     | andere   |       |       |      |       |         |    |  |    | 20,325  | 22   |
|       |                |          |       |       |      | Bu    | famm    | en |  |    | 538,983 | Sact |
| m:r   | liche Product  | ion non  | 180   | 95    |      |       |         |    |  | 1  | 90.278  | Tons |
| Maria | ussichtliche T | inti oon | nn h  | nn 1  | 896  | 14 10 | Marie 1 | 9  |  | 10 | 96,400  | Tons |
| with  | uplimitate 4   | roomen   | Ott D | Ott T | 000. |       |         |    |  |    | /       |      |

### Die Daira Sanieh.

Der Bericht über die von der ägnptischen Daira Sanieh während des Jahres 1895 erzielten Betriebsresultate macht keinen so günstigen Eindruck, als

die vorhergehenden Berichte.

Die Ernte von 1895 ergab, obgleich sie in der Gesammtmenge des erbauten Rohres und auch nach der Flächeneinheit berechnet, die höchste jemals erzielte war, doch eine geringere Ausbeute von Zucker als in 1894 und übershaupt als in den Jahren von 1890 ab. Das Rohr war von schlechter Beschaffenheit und durch Frost beschädigt.

Der Bericht über den landwirthschaftlichen Betrieb ist entschieden befriedigend, und es zeigen die diesbezüglichen Zahlen eine stetige Zunahme der

Rohrgewinnung.

Die Ausbeute aus dem Rohre an Zucker aller Producte war 9,615 Proc. gegen 10,200 Proc. in 1894, und dieser Aussall in der Zuckergewinnung würde nach Maßgabe der Verhältnisse, wie sie seit 1894 bestanden, einen Verslust von 30000 Pfund verursacht haben.

Die Ausbeute an Zucker und Melaffe hat in 1895 und den vorhergehen-

ben Jahren betragen (Procent):

| The Manager City Spilling City | 1895  | 1894  | 1893  | 1892  | 1891  | 1890  | 1889  |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Buder, I. Qualität             | 8,56  | 8,96  | 8,18  | 8,66  | 8,24  | 7,41  | 7,34  |
|                                | 0,84  | 0,95  | 1,18  | 1,59  | 1,65  | 1,55  | 1,71  |
|                                | 0,21  | 0,29  | 0,29  | 0,44  | 0,51  | 0,42  | 0,50  |
| Procentjag aller Zucker        | 9,61  | 10,20 | 9,65  | 10,69 | 10,40 | 9,38  | 9,55  |
| Melasse                        | 2,59  | 2,37  | 2,48  | 2,31  | 2,25  | 2,44  | 2,16  |
| Gesammtausbeute                | 12,20 | 12,57 | 12,13 | 13,00 | 12,65 | 11,82 | 11,71 |

Die durchschnittliche Saftdichte des Rohres war in 1895 1,067 gegen 1,017 in 1894 und 1,067 in 1893. Der Rückgang der Ausbeute hat in allen Zuckerfabriken stattgefunden, und dies beweist auss Deutlichste, daß sie den Einflüssen der Witterung auf das Zuckerrohr zuzuschreiben ist und ebenso wenig von der Thätigkeit der Fabriken abhing, als der Niedergang der Preise im Markt.

Aus der folgenden Tabelle ist zu ersehen, daß die Koften der Verarbeitung von einer Tonne Rohr niedriger waren, als in jedem der vorhergegangenen Jahre, aber in Folge der schwachen Ausbeute waren die Herstellungskoften für

eine Tonne Buder 3,104 höher als in 1894.

Die Ausgaben für die Erzeugung einer Tonne Zuder stellen sich in 1895 auf 10 Pfd. Strl. 6,63/4 Sh. Die Einnahme dagegen ergab beim Verkauf nur 9 Pfd. Strl. 16,23/4 Sh. pro Tonne. Es resultirte also ein Verlust von 10,4, während in 1894 2 Pfd. Strl. 10,4 Sh. erzielt worden waren. Der Durchschnittspreis, der 1895 für Krystallzucker der Daira gezahlt wurde, betrug

10,11 pro Emt. fob. Alexandrien gegen 14,104 in 1894.

Die Daira Sanieh vermahlt das Zuderrohr nach dem sogenannten Doppelpreßinstem, d. h. das Nohr wird, nachdem es in einer Mühle ausgepreßt ift, noch in eine zweite gebracht. Bon der Einführung des Diffinsonsversahrens wurde abgesehen, da die Erdanung einer Fabrif zu Cheikh Fadl am östlichen Ufer des Nils, gegenüber Mattai, die mit der Diffusionseinrichtung versehen wurde, zu einem Bergleiche zwischen dem alten und neuen System Gelegensheit gab.

Die zu Cheiht Fabl in 1894 und 1895 erzielten Resultate sind bekannt

gegeben worden und fonnen furz, wie folgt, zusammengefaßt werden:

In 1894 producirt an Arnstallzucker . . 9,514 Proc. und Melasse 6 Proc. " 1895 " " . . . 9,000 " " " nicht angegeben.

Nachproducte (Sprupe) sind nicht erzeugt worden.

In derfelben Zeit weisen die Fabriken der Daira Sanieh folgende Ersgebnisse auf :

In neuerer Zeit ist ermittelt worden, daß fünf Cantar Zuckersyrupe den Geldwerth von drei Cantar Zuckerkrystallen darstellen und auf dieser Basis berechnet, würde der Durchschmittsertrag an Daira-Arnstallen und Syrupen sich mit den Resultaten von Cheihk Fadl, wie folgt, vergleichen:

In 1894 . . . . . . 9,704 Proc. gegen 9,514 Proc. zu Cheifh Fadl , 1895 . . . . . 9,166 , , 9,000 , , , , , ,

Die Erzeugung von Melasse ist in Cheikh Fadl größer, allein der Werth derselben am Orte der Production sehr unbedeutend.

Die Betriebsunkosten und persönlichen Ausgaben waren zu Cheith Fabl: in 1894 15 457 ägypt. Pfund für 91 124 Cantar, gleich 16,96 Piaster pro Cantar,

|                                                                                                                                                                        | 1.8                                      | 9 5                                                                  | 189                                    | 6 4                                                                           | 1 8                            | 9 3                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                        | Pro 100 Cantar<br>Rohr                   | Pro Cantar<br>Zucter                                                 | Pro 100 Cantar<br>Nohr                 | Pro Cantar<br>Zuder                                                           | Pro 100 Cantar<br>Rohr         | Pro Cantar<br>Zuder                                                                   |
| Breis des Juderrohrs                                                                                                                                                   | Biafter 303,721                          | Piaffer<br>51,584                                                    | Biafter<br>300,658                     | Biafter<br>30,074                                                             | Biafter<br>300,000             | Piafter<br>31,160                                                                     |
| Fabritationsuntoften: Brennmaterialien. Brennmaterialien. Teldige Löhne und Accordarbeit Cel, Feet v. Knochentohle. Beleuchtung. Onderial für Reparaturen. Recfairbung | 77,061                                   | 2,045<br>1,274<br>2,234<br>0,125<br>0,072<br>0,939<br>0,808<br>0,219 | 77,677                                 | 1,892<br>1,242<br>2,101<br>0,116<br>0,271<br>0,069<br>0,881<br>0,873<br>0,167 | 78,684                         | 2,024<br>1,433<br>2,224<br>0,115<br>0,793<br>0,793<br>1,042<br>0,173                  |
|                                                                                                                                                                        | 190'11                                   | 8,019                                                                | 77,677                                 | 7,614                                                                         | 78,684                         | 8,182                                                                                 |
| Trangportfoften (für Buder und Be-                                                                                                                                     | 51,335                                   | 5,338                                                                | 52,639                                 | 5,164                                                                         | 49,120                         | 5,105                                                                                 |
| Befammtfoften                                                                                                                                                          | 432,117                                  | 44,941                                                               | 436,846                                | 42,852                                                                        | 427,804                        | 44,447                                                                                |
|                                                                                                                                                                        | 18                                       | 9 5                                                                  | 1.8                                    | 9.4                                                                           | 1.8                            | 9.8                                                                                   |
| Recapitulation in englischem Gelde                                                                                                                                     | Pro Tonne<br>Rohr                        | Pro Tonne<br>Zucker                                                  | Pro Tonne<br>Rohr                      | Pro Tonne<br>Zucer                                                            | Pro Tonne<br>Rohr              | Pro Tonne<br>Zucker                                                                   |
| Preis des Buderrohres<br>Habritationstoffen<br>Transbortfoften                                                                                                         | ©65. \$\Psi\$. \$111/2 3 \$61/2 2 \$48/4 | \$fund Steeling 7 5 11/4 1 16 10 1 4 71/2                            | 66. 48.<br>14 03/4<br>3 71/2<br>2 51/2 | \$fund Sterling 7 3 9 1 15 7 1 4 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                | (9).<br>14 01/22<br>2 3 881/42 | 43 fund Sterling 7 5 8 8 4 1 1 18 3 10 4 4 1 3 10 4 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
|                                                                                                                                                                        | 19 103/4                                 | 10 6 63/4                                                            | 20 13/4                                | 10 3 51/2                                                                     | 20 01/4                        | 10 7 10%                                                                              |

in 1895 14714 ägypt. Pfund für 108195 Cantar, gleich 13,60 Piaster pro Cantar,

während, wie aus der Tabelle zu ersehen ist, dieselben Kosten auf den Dairasfabriken in 1894 7,62 Biaster und in 1895 8,02 Piaster pro Cantar betrugen.

Der Bergleich dürfte indessen kein ganz genauer sein, da es in neuen Unternehmungen immer mehrere Jahre bedarf, ehe das Minimum der Ausgaben erreicht wird.

Der Schluß, den man aus dem Borhergehenden ziehen tann, ist der, daß die Fabriken der Daira Sanieh bis jetzt allen Grund hatten, an dem bisherigen

Fabritationssystem festzuhalten.

Die Zuder der Daira Sanieh wurden in 1895 ausgeführt nach folgensten Ländern:

| England           |     |      |      | -   |       |   | $27\ 114$ | Tonnen |
|-------------------|-----|------|------|-----|-------|---|-----------|--------|
| Bereinigte Staate | n v | on 2 | lor' | dam | erifo | 1 | 9 855     | "      |
| Frankreich        |     |      |      |     |       |   | 7 290     | 22     |
| Italien           |     |      |      |     |       |   | 3 786     | 27     |
| Belgien           |     |      |      |     |       |   | 2 370     | 77     |
| Türkei            |     |      |      |     |       |   | 1 938     | 27     |
| Portugal          |     |      |      |     |       |   | 1 450     | 27     |
| Andere Länder .   |     |      |      |     |       |   | 95        | 27     |

# Unstralien. Einfuhr von Zuder im Jahre 1895. I. Robhuder.

| Hertunftsland | Menge<br>Ctr.                                        | Werth<br>Pfd. Strl.                                                          | Mehr (+) oder<br>weniger (—)<br>gegen<br>das Borjahr<br>Etr.             |  |  |
|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Deutschland   | 2 619 73 287 547 465 30 837 20 5 53 642 14 940 2 864 | 2 166<br>59 269<br>341 034<br>26 255<br>20<br>4<br>38 735<br>12 640<br>2 115 | + 2619 - 21653 - 120255 - 4603 - 20 - 215 + 43402 - 16060 + 2864 - 83320 |  |  |
| Busanmen      | 725 679                                              | 482 238                                                                      | — 199 381                                                                |  |  |

II. Raffinaben.

| Herkunftsland   | Menge<br>Ctr.                        | Werth<br>Pfd. Strl.                   | Mehr (+) oder<br>weniger ()<br>gegen<br>das Borjahr<br>Etr. |  |  |
|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|--|
| Deutschland     | 150<br>1775<br>48<br>342<br>509<br>2 | 105<br>1 844<br>79<br>300<br>474<br>4 | - 210<br>- 405<br>- 12<br>+ 122<br>- 591<br>+ 2             |  |  |
| Zusammen        | 2 826                                | 2 806                                 | — 1 094                                                     |  |  |
| Gefammt-Ginfuhr | 728 505                              | 485 144                               | - 200 475                                                   |  |  |

# Ausfuhr von Zuder im Jahre 1895.

## I. Rohzucker.

| Bestimmungsland | Menge<br>Ctr. | Werth<br>Pfd. StrI. | Gegen das<br>Borjahr<br>mehr (+) oder<br>weniger (—)<br>Ctr. |
|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| Bictoria        | 7 989         | 5 767               | — 9 939                                                      |
| Queengland      | 2 400         | 2 387               | — 1 235                                                      |
| Südaustralien   | 4 353         | 3 055               | + 1855                                                       |
| Tasmanien       | 60 226        | 46 934              | - 10 660                                                     |
| Neu-Seeland     | 12 682        | 9 921               | - 30 845                                                     |
| Fidicischieln   | 2 701         | 1 924               | + 2378                                                       |
| Neu-Raledonien  | 6 666         | 4 462               | + 1802                                                       |
| Südjee-Injeln   | 913           | 697                 | + 149                                                        |
| Canada          | 3 647         | 2 012               | + 3487                                                       |
| Andere Länder.  | 1 780         | 1 338               | - 67                                                         |
| Zusammen        | 103 357       | 78 497              | - 43 075                                                     |

### II. Raffinaben.

| Nach verschiedenen Ländern | 269     | 346    | + 140           |  |
|----------------------------|---------|--------|-----------------|--|
| Gesammt = Ausfuhr .        | 103 626 | 78 843 | <b>—</b> 42 935 |  |

344 Auftralien.

Die Production der Zuderraffinerien der Colonial Sugar Refining Co. ftieg im Jahre 1895 um nahezu  $^{1}/_{10}$  auf 40 140 englische Tonnen. Hiervon wurden innerhalb der Colonie 34 600 englische Tonnen abgenommen.

Ende 1895 befanden fich in den Zollspeichern und auf den Lagern der

Raffinerien 19 571 englische Tonnen.

Der Gesammtverkehr setzt sich daher im Jahre 1895, wie folgt, zu-

| Production                       | 00.10#              |
|----------------------------------|---------------------|
| Zusammen                         | 58 638 engl. Tonnen |
| Ab Mehrbestand auf Lager         | 1 346 " "           |
| Bleibt                           | 57 292 engl. Tonnen |
| Ausfuhr                          | 5 181 " "           |
| Somit Berbrauch in der Colonie . | 52 111 engl. Tonnen |
| Gegen das Vorjahr weniger        | 7 723 " "           |

Die seit October des Jahres 1894 erheblich herabgegangenen Durchsschnittspreise stellten sich unter Steuerverschluß im Jahre 1895, wie folgt:

|                    | Pfd. Strl.  | Abschlag gegen das Vorjahr<br>Pfd. Strl. |
|--------------------|-------------|------------------------------------------|
| Rohzucker          | . 11        | 4 bis 5                                  |
| Gelbe Raffinade    |             | 3 , 4                                    |
| Plantation mediums | . 14 bis 15 | 2                                        |
| " good whites      | . 15 , 16   | 3                                        |
| " best whites      | . 16 " 17   | 4                                        |
| Weiße Raffinade    | . 17 " 18   | 4                                        |
| Krystalle          | . 18        | $4^1/_2$                                 |

Nach dem neuen Zolltarif werden die Zölle allmälig herabgesetzt und sollen mit dem 1. Juli 1901 völlig verschwinden.

Sierunter find die bestehenden bezüglichen Bestimmungen zusammengestellt:

| ME THE LONG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zollsat für den Centner |     |                                                 |      |                                                               |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|-------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|----|--|
| Zeitpunft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Raffinade               |     | Rohzucker<br>und<br>Traubenzucker<br>in Stücken |      | Melasse und<br>Sprup. Flüssiger<br>Traubenzucker<br>und Sprup |    |  |
| Mary Mary Committee of the Committee of | Sh.                     | P.  | Sh.                                             | P.   | Sh.                                                           | P. |  |
| Gegenwärtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6                       | 8   | 5                                               | _ 11 | 3                                                             | 4  |  |
| Vom 1. Juli 1897 ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                       | 4   | 4                                               | _    | 2                                                             | 8  |  |
| " 1. " 1898 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                       |     | 3                                               |      | 2                                                             | _  |  |
| n 1. n 1899 n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                       | 8   | 2                                               | _    | 1                                                             | 4  |  |
| " 1. " 1900 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                       | 4   | 1                                               | _    |                                                               | 8  |  |
| " 1. " 1901 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | F                       | rei | 8                                               | rei  | Fı                                                            | ei |  |

Bon gewissen Seiten wird bei Aufrechterhaltung dieser Tarisvorschriften das gänzliche Aushören der Zuderrohr-Industrie in dieser Colonie in nicht allzu ferner Zeit vorausgesagt. Diese Kreise befürworten, daß die Regierung sich entschließen sollte, in irgend einer Weise helsend einzugreisen, sei es durch Abänderung der Zuderzölle oder durch Ertheilung der Erlandniß zur Beschäftigung farbiger Arbeiter oder auf sonstige Weise. Die Aussichten hierfürscheinen aber vorläusig gering zu sein.

Ungeachtet dieser Verhältnisse erhält sich in gewissen Kreisen der hiesigen Colonie und wohl auch in der Colonie Victoria das Bestreben, die Nübenzuckergewinnung einzusühren. Die zu Versuchszwecken angebauten Nüben gaben in den besten Fällen für den Acker eine Ernte von  $21^3/4$  Tonnen an Gewicht, bei einem Zuckergehalte von 17,2 vom Hundert, was unter den jetzigen Vershältnissen einem Ertrage von vielleicht 17 Psb. Strl. 17 Sh. für den Acker entsprechen würde.

Der niedrigste Durchschnitt des Zuckergehaltes der Nüben wird auf 14,6 vom hundert berechnet.

#### Queensland.

Die folgende Uebersicht zeigt die diesjährigen Berhältnisse ber Buderindustrie im Vergleich zu ben vorjährigen:

|                        | 1895/96          | 1894/95          |
|------------------------|------------------|------------------|
| Bebaut mit Zuckerrohr  | 84 8831/4        | 77 3941/2 Acres  |
| Rohr zur Mühle gelangt | $58320^{1}/_{4}$ | 51 138 "         |
| Zucker, gewonnen       | 86 255           | 91 912 Tonnen    |
| Melasse                | 9794 Tonnen      | 173 838 Gallonen |
| Rum                    | 106 190          | 108 098 "        |
| " eingeführt           | 25 725           | 23 348 ,         |
| " ausgeführt           | 22 158           | 26 006 "         |
| Bucker, eingeführt     | 41               | 50 Tonnen        |
| " ausgeführt           | 62 604           | 69 393 "         |
| Buderwerke in Betrieb  | 91               | 89 "             |
| Alfoholfabriken        | 6                | 7 "              |

Die Einfuhr von Zuder war folgende:

| Rohzucker |  |  |  |  | 11 | Tonnen |
|-----------|--|--|--|--|----|--------|
| Raffinirt |  |  |  |  | 30 | 12     |

Die Production von Rum zeigte eine Vermehrung, doch wird die Melasse, abgesehen davon, daß große Quantitäten in Sprup und sogenannten "Golden Sprup" verwandelt und auf diese Art in den Handel gebracht werden, noch nicht völlig ausgenutt.

| 310                                                 |                                              |                                             |                |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|
| Die Ausfuhr aus den                                 | verschiedenen Säfen                          | Queenslands belief                          | sich auf:      |
| ther I would will be                                | Tonnen                                       | Werth                                       |                |
| Brisbane                                            | 3 227                                        | 38 724 Pfi                                  | . Strl.        |
| Maryborough                                         | 3 194                                        | 38 328                                      | 21             |
| Bundaberg                                           |                                              | 171 252                                     | "              |
| Rockhampton                                         |                                              | 4 464                                       | 27             |
| Macan                                               | 19 573                                       | 234 876                                     | 37             |
| Townsville                                          | 7 076                                        | 84 912                                      | 27             |
| Dungenes                                            |                                              | 81 516                                      | "              |
| Geraldton                                           | 4811                                         | 57 732                                      | 27             |
| Cairns                                              | 2729                                         | 32 748                                      | 27             |
| Cooktown                                            | 15                                           | 180                                         | 7)             |
| Thursdayhland                                       |                                              | 36                                          | 77             |
| Im Ganzen                                           |                                              | Connen 744 768 Pf                           | d. Strl        |
| Im Vorjahre                                         |                                              | ***                                         |                |
|                                                     |                                              | Connen Abnahme.                             | stantij rist   |
|                                                     |                                              |                                             | -              |
| Wenn man von der ( den Exportbetrag von .           | Vesammtproduction                            | oon 862<br>620                              | 55 Tonnen 64 " |
| abzieht, so bleiben für den                         | Berbrauch in der Co                          | Sonie 241                                   | 91 Tonnen      |
| anzunehmen, gegen 2213<br>pro Kopf ber Bevolkerung. | 9 Tonnen im Vorj                             | ahre, im Durchschni                         | tt 117 lbs     |
| Ein beträchtlicher Thistetig ausdehnenden Obsteo    | il des gewonnenen ;<br>nservenfabriken, Brai | Zuckers wird von d<br>uereien 2c. verwendet | en sich hier   |
| Die folgenden find d                                | e Durchschnittspreise                        | während des Jahre                           | 8:             |
| Patinas white tableta                               |                                              | 25.00 Bfd. Strl                             |                |
| crnstals                                            |                                              | . 16,00 bis 17,00                           | Pfd. Strl.     |
| Plantation whites (früher                           | als best whites aus                          |                                             | T. ALIBERTA    |
| printing to the contract                            |                                              | 15 10 16 0                                  | 1              |

von 5 Bfd. Strl. pro Tonne den Breis auf 15,12,6 Bfd. Strl. brachte.

# Dänemark.

|         | Modul                                                                   | Production von Rübenzucker                              | ızuder     | Berbr                                                                   | Berbrauch von Rubenzuder                                 | 3uder    | ٥٢.:                                              |                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 3 a h r | entsprechend<br>dem<br>Amflerdamer<br>Sinnbard<br>Rr. 19<br>oder heller | dunffer als<br>ber<br>Amfterdamer<br>Standard<br>Rr. 19 | 3ujammen   | entsprechend<br>den<br>Amsterdamer<br>Standard<br>Nr. 19<br>oder heller | dunffer als<br>ber<br>Amfterdamer<br>Standard<br>Nr., 19 | Zusammen | Seteuern<br>famen hierfür<br>ein<br>(umgecechnet) | Ausfuhr<br>von<br>unversteuertem<br>Rübenzucker |
|         |                                                                         | 300                                                     | letrij che | Metrifche Centuer                                                       | 3.                                                       |          | Oest. Goldguld.                                   | Metr.=Ctr.                                      |
| 1894    | 29,580                                                                  | 344,516                                                 | 374,097    | 11,052                                                                  | 227,021                                                  | 238,073  | 711 767                                           | 37,715                                          |
| 1893    | 8,366                                                                   | 268,988                                                 | 272,354    | 8,753                                                                   | 178,219                                                  | 186,972  | 470 932                                           | 15,747                                          |
|         | 9,402                                                                   | 184,894                                                 | 149,296    | 10,052                                                                  | 169,115                                                  | 179,167  | 451 869                                           | 12,099                                          |
| 1681    | 5,855                                                                   | 220,123                                                 | 225,978    | 1,170                                                                   | 229,727                                                  | 230,897  | 2,019 037                                         | 15,995                                          |
| 0681    | 280                                                                     | 225,792                                                 | 226,072    | 411                                                                     | 195,595                                                  | 196,006  | 1,904 132                                         | 6,019                                           |
| 889     | 136                                                                     | 211,197                                                 | 211,333    | 20                                                                      | 182,889                                                  | 182,909  | 1,776 392                                         | 14,720                                          |
| 888     | 207                                                                     | 150,367                                                 | 150,574    | 224                                                                     | 166,820                                                  | 167,044  | 1,622 602                                         | 8,532                                           |
|         | 582                                                                     | 210,629                                                 | 211,211    | 619                                                                     | 154,175                                                  | 154,794  | 1,502 183                                         | 32,406                                          |

## Frankreich.

## Das Betriebsjahr 1895/96 in Frankreich.

Im Jahre 1895/96 waren in Frankreich 356 gegen 367 im Borjahre im Betrieb; hiervon waren, wie im Borjahre, zwei zugleich Branntwein brennende Fabriken. Für den fixen 15 procentigen Steuernachlaß hatte nur eine einzige Fabrik im Pas-de-Calais optirt, welche in 17 Tagen 1 284 Tonnen Küben bei einem Kendement in Raffinaden von 8,75 Proc. verarbeitete. 353 Fabriken waren "abonnirt".

In den letten drei Campagnen, September-August, find die folgenden

Rübenmengen verarbeitet worden:

|                          | 1895/96<br>Tonnen | 1894/95<br>Tonnen | 1893/94<br>Tonnen |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Abonnirte Fabriken       | 5 395 150         | 5 865 780         | 4 963 172         |
| Nicht abonnirte Fabrifen | 1 284             | 1 260 656         | 266 846           |
| Fabriken=Destillerien    | 15 050            | 11 300            | 20 173            |
| Zusammen                 | 5 411 484         | 7 137 736         | 5 250 191         |

Es wurden bemnach im Jahre 1895/96 in Frankreich um 1720000 Tonnen oder 24 Proc. weniger Nüben als in 1894/95 verarbeitet. Bon den abonnirten Fabriken sind 99,7 Proc. der gesammten Nübenmenge verarbeitet worden, gegen 82,3 Proc. im Borjahre. Eine Erklärung sindet diese Berschiebung in den weiter unten folgenden Ausbeutezahlen. Die gegen das Borsiahr absolut kleinere Rübenmenge hat ihren Grund eineskheils in der im Jahre 1895 in ganz Europa durchgeführten Einschränkung des Rübenbaues, indem im Jahre 1895 in Frankreich um 37 000 Hektar weniger, nämlich 204 000 Hektar gegen 241 000 Hektar im Borjahre mit Zuckerrüben bebaut worden waren, anderentheils in dem kleineren Ackerertrag, welcher sich auf 265 000 kg Rüben pro Hektar gegen 296 000 kg im Borjahre stellt.

Die Zuckererzeugung vertheilt sich auf die einzelnen Fabritstategorien in

Raffinadenwerth wie folgt:

| tuffinationistis, iote forge. |  | 1895/96<br>Tonnen | 1894/95<br>Tonnen | 1893/94<br>Tonnen |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Abonnirte Fabrifen            |  | 592767            | 594 484           | 490 470           |
| Richt abonnirte Fabriken      |  | 112               | 109 404           | 23 158            |
| Fabriten-Deftillerien .       |  | 764               | 566               | 1 160             |
| Zusammen                      |  | 593 643           | 704 454           | 514 788           |

Auf Grund der vorstehenden Daten berechnet sich die Ausbeute in Raffinadenwerth wie folat:

| motily lost page.            |    | 1895/96<br>Proc. | 1894/95<br>Broc. | 1893/94<br>Broc. |  |
|------------------------------|----|------------------|------------------|------------------|--|
| Abonnirte Fabriken           |    | 11,17            | 10,13            | 9,66             |  |
| Nicht abonnirte Fabrifen     |    | 8,75             | 8,68             | 8,67             |  |
| O. Kulken Bakillanian        | ٠. | 5,07             | 5,00             | 5,75             |  |
| Durchschnittliche Ausbeute . |    | 10,97            | 9,86             | 9,80             |  |

Die durchschnittliche Ausbeute von 10,97 Proc. in Naffinaden ist die höchste seit Einsührung der Besteuerung nach dem Rübengewichte, wie aus nachstehender Zusammenstellung zu ersehen ist. Letztere zeigt auch den stetigen Entwickelungsgang, welchen die französische Rübenzuckerindustrie seit Einsührung der Besteuerung nach dem Rübengewichte nimmt. Das Betriebsjahr 1895/96 mit seiner gegen das Vorjahr um 111 000 Tonnen oder 16 Proc. steineren Erzeugung bildet aus schon erwähnten Gründen ein Ausnahmejahr. Verglichen mit 1893/94 ist die Erzeugung um 80 000 Tonnen oder 16 Proc. größer.

| Campagne |  | F | abriten | Erzeugung<br>Raffinaden | Ausl  | beute |
|----------|--|---|---------|-------------------------|-------|-------|
| 1884/85  |  |   | 449     | 272 962 Tonnen          | 5,99  | Proc. |
| 1885/86  |  |   | 413     | 265 084 "               | 7,83  | 77    |
| 1886/87  |  |   | 391     | 434 043 "               | 8,86  | 27    |
| 1887/88  |  |   | 375     | 247 785 "               | 9,62  | 27    |
| 1888/89  |  |   | 380     | 414 869 "               | 9,83  | 11    |
| 1889/90  |  |   | 373     | 700 409 "               | 10,50 | 11    |
| 1890/91  |  |   | 377     | 616 889 "               | 9,50  | 77    |
| 1891/92  |  |   | 368     | 578 110 "               | 10,27 | 93    |
| 1892/93  |  |   | 368     | 523 365 "               | 9,56  | 71    |
| 1893/94  |  |   | 370     | 514 788 "               | 9,80  | 91    |
| 1894/95  |  |   | 367     | 704 454 "               | 9,86  | 27    |
| 1895/96  |  |   | 356     | 593 643 "               | 10,97 | 77    |

Die aus diesen Daten resultirende Brämie wird von den französischen Fachblättern wie folgt berechnet:

| Versteuerte Zuckermenge à Ueberschüfffe mit reducirter |   |   |   |   | 434 045 925 kg<br>159 601 005 kg |
|--------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------------------------|
|                                                        | - | - | A | - | 593 646 930 kg.                  |
| Totale Versteuerung                                    |   |   |   |   | 939 040 900 kg.                  |

Der gewährte Steuernachlaß ober die Prämie beträgt bennach 159 601 005 × 30 = 47 880 301 Frcs. ober 8,06 Frcs. pro 100 kg Raffinade gegen 6,52, 6,35 und 5,84 Frcs. in den vorangehenden Betriebsjahren. Folgt man jedoch einer von Dr. C. Hager durchgeführten Berechnungsart unter Berückssichtigung der aus der Art der Melasseversteuerung resultirenden Melasseprämien, so gelangt man zu folgendem Resultate:

| Wirkliche Ausbeute in raffinirtem Zuder              | 11,17 Proc.          |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| Gesetzlich belastete Ausbeute in raffinirtem Zuder . | 7,75 "               |
| Ausbenteüberschuß                                    | 3,42 "               |
| Der Ueberschuß ift Procent der wirklichen Ausbeute   | 30,62 "              |
| Steuergewinn pro Metercentner Ueberschuß             | 30,00 Frcs.          |
| Steuergewinn pro Metercentner erzeugten Buder .      | 9,18 "               |
| Melassevroduction                                    | $2135890\mathrm{kg}$ |
| Steuergewinn pro Metercentner Melaffe (14 Proc.      | TOTAL                |
| von 30,00 Frcs.)                                     | 4,20 Frcs.           |
|                                                      |                      |

| Die Melasseproduction ist Procent der Totalproduction |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| in Raffinaden                                         | 35,90 Proc. |
| Melasseprämie (35,90 Proc. von 4,20 Frcs.)            | 1,51 Frcs.  |
| Totalprämie pro Metercentner erzeugten Raffinade=     |             |
| zucker (9,18 + 1,51)                                  | 10,69 "     |

Für die beiden vorangegangenen Campagnen stellt sich die auf gleiche Weise berechnete Gesammtprämie auf 8,53 und 8,14 Frcs., somit durchschnittslich 2 Frcs. höher als nach der ersten Berechnungsart.

Der Naffinadenexport ist bereits seit mehreren Jahren stationär; er betrug in der abgelaufenen Campagne 94 000 Tonnen gegen 101 000 und 112 000 Tonnen in den beiden Borcampagnen. Hinsichtlich der Absatzgebiete macht sich eine erwähnenswerthe Berschiebung gegenüber den Borcampagnen nicht bemerksbar. Die ausgeführten Naffinadenmengen vertheilen sich auf folgende Absatzgebiete:

|               |   |     |   | 1895/96   | 1894/95 | 1893/94 |  |
|---------------|---|-----|---|-----------|---------|---------|--|
|               |   |     |   | Tonnen    | Tonnen  | Tonnen  |  |
| England       |   |     |   | 38 757    | 43 043  | 55 890  |  |
| m             |   |     |   | 91        | 111     | 228     |  |
| Rugland       |   |     |   | 100       | 2       | 1 083   |  |
| Schweden .    |   |     |   | MANUAL TO | JAN     |         |  |
| 0. 1.         |   |     |   | 21        | 43      | 33      |  |
| Schweiz       |   |     |   | 8718      | 1 104   | 1 381   |  |
| Griechenland  |   |     |   | 4         | 7       | 12      |  |
| / 1           |   |     |   | 7 449     | 8 260   | 6 915   |  |
| Aegypten      |   |     |   | 23        | 23      | 169     |  |
| ~ ":          |   |     | , | 1 164     | 1 456   | 1 406   |  |
| Maroffo       |   |     |   | 10 068    | 12 510  | 11 069  |  |
| Uruguan       |   |     |   | 230       | 201     | 427     |  |
| 21/           |   |     |   | 2646      | 10 383  | 11 182  |  |
| Chile         |   |     |   | 209       | 184     | 1 135   |  |
| Algier        |   | 1.  |   | 13 515    | 12826   | 12 324  |  |
| Andere Länder |   | 11. |   | 11 381    | 10 989  | 9 021   |  |
| Zusamme       | n |     |   | 94 276    | 101 142 | 112 279 |  |

Die Menge des in den letzten drei Betriebsjahren ausgeführten Rohzuckers betrug 122 840 Tonnen in 1895/96, 181 392 Tonnen in 1894/95 und 137 381 Tonnen in 1893/94. Die zur Ausfuhr gelangenden Raffinaden stammen, wie bekannt, zum Theile aus Rohzucker der französischen Colonien, hauptsächlich aus Guadeloupe, Martinique und Kéunion, dessen Einfuhr das französische Zuckersteuergeset durch Gewährung eines "Fabrikationsnachlasses" begünstigt, welcher der durchschnittlichen, im abgelaufenen Betriebsiahre den einheimischen Zuckererzeugnissen gewährten Steuerermäßigung gleichstoumt. Für 1896/97 beträgt dieser Fabrikationsnachlaß 26,88 Proc. gegen 21,73 Proc. und 21,18 Proc. sier die beiden Borcampagnen.

Tabelle über die Höhe der feit bem 1. September 1895 bis 15. August 1896 verarbeiteten Rübenmengen, Ausbeute an Buder, Sprupen und Melaffen, fowie Ausbeute an Buder aus ben Didfaften.

I. Cemicht ber berarbeiteten Ruben und Ausbeute an Buder.

|                                 | Nengen, ref<br>entlprechend ref<br>dem Gewicht a<br>der verarbeis R<br>teten Rilben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Die Dinne und (Golonne 5). arbeitung halten, die von grunde in den din glunde ben Bieg 7,750 pro 100 fabrifen incl. circuliren ko  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht der verarbeiteten Ruben | B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | on den Dunne u. Dickläften ente<br>halten find, die<br>von den Diffue<br>feuren bis zu den<br>Berlodgapparaten<br>incl. circuliren |
| Жизаћу                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | berarbetz<br>tung seit<br>deginn<br>der Camz<br>pagne                                                                              |
| Anzahl der Fabrifen             | in welchen<br>die Scheidungs=<br>arbeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | noch beendigt<br>im beendigt<br>Gange find<br>find                                                                                 |
| Anzahl de                       | welche nicht<br>gearbeitet<br>haben oder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | nur zurüde<br>genommen<br>oder<br>eingeführt<br>haben                                                                              |
| MUNITAL STREET                  | to approximate the first of the | Eintheilung                                                                                                                        |

Fortfebung ber vorigen Tabelle.

|                                                           |                       | THE RESERVE TO SERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED |                                 |                                                 |                            |                                                                                |                                               |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                           | Gelanımi:-<br>menge   | Gefanmtinenge<br>an Juder,<br>hervorgegangen aus den<br>Centrifugen<br>(Colonne 23 und 24<br>bon Nr. IL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausbeute<br>an raffi=<br>nirtem | Mittleres<br>specifisches<br>Gewicht<br>der der | Antheil<br>der<br>Ausbeute | Nelaffe,<br>ausgebeutet<br>in Riloge,<br>erhalten wäh-<br>rend der<br>Campagne | Antheil<br>ber<br>Ausbeute<br>an              |
| Eintheilung                                               | der Ber:<br>arbeitung | Wirlliche<br>ausgebrückt<br>Mengen in Raffinade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zucker<br>pro 100 kg<br>Riiben  | Rüben<br>(Labora:<br>toriums=<br>hericht)       | pro<br>Dichte              | nach Abzug<br>der Rück-<br>nahmen und<br>Einführungen.<br>Ge ammt-             | weighe<br>von den<br>berarbeites<br>ten Rüben |
|                                                           | Kg.                   | kg kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg d.                           |                                                 | anıß                       | kg                                                                             | kg d.                                         |
|                                                           | 9.                    | 10. 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12.                             | 13.                                             | 14.                        | 15.                                                                            | 16.                                           |
|                                                           |                       | 1, Austünfte, betr. Die Gefammtheit ber Fabriten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | etr. Die B                      | fammtheit                                       | ber Fab                    | rifen.                                                                         |                                               |
| Gesammtmengen für alle Fabriten gufammen                  | 418 958 140           | 418 958 140   595 482 732   562 761 651   10,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,40                           |                                                 | 1,33                       | 1,078   1,33   195 412 812                                                     | 3,61                                          |
|                                                           | 2                     | 2. Specificiung nach ber Art bes Besteuerungsverhaltniffes,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h ber Art                       | es Beffeue                                      | rungsber                   | ehaltniffes.                                                                   |                                               |
| Fabriten im Abonnementsverhaltniß                         | 418 124 147           | 418 124 147 594 502 900 561 885 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,42                           | 1,078                                           | 1,33                       | 194 730 704                                                                    | 3,61                                          |
| Brennereifabriten                                         | 784 461               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                 | 2011                       | 610 830                                                                        | 4,06                                          |
| Summen gleich benen'ff. b. Befammt-<br>beit ber Fabriten  | 418 958 140           | 418 958 140   595 482 732   562 761 651                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10,40                           | 1,078                                           | 1,33                       | 195 412 812                                                                    | 3,61                                          |
| Rejultate des entiprechenden Zeitabs<br>schuittes 1894/95 | 552 781 194           | 562 781 194 710 645 448 666 671 855                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,34                            | 1,072                                           | 1,30                       | 221 760 956                                                                    | 3,15                                          |
|                                                           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                 |                            |                                                                                |                                               |

Eabelle über bie Söhe ber feit bem 1. September 1895 bis 15. August 1896 verarbeiteten Rubenmengen,

| 2                                                                                            |                                                                                     | 'n.       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                              |                                                                                     | 9         |
|                                                                                              | 6 11                                                                                |           |
|                                                                                              | #                                                                                   |           |
|                                                                                              | <u>f</u>                                                                            | ***       |
|                                                                                              | 1 ct                                                                                | 6         |
|                                                                                              | 0                                                                                   | -         |
|                                                                                              | =                                                                                   | 6         |
|                                                                                              | De                                                                                  | Q         |
|                                                                                              | 953                                                                                 | 023       |
|                                                                                              | =======================================                                             | 0         |
|                                                                                              | 1                                                                                   | 2-        |
|                                                                                              | fel                                                                                 | 94        |
|                                                                                              | ng                                                                                  | 1         |
|                                                                                              | $\alpha$                                                                            | (2)       |
|                                                                                              | =                                                                                   | =         |
| -                                                                                            | a                                                                                   | C         |
| 5                                                                                            | ıte                                                                                 | حر        |
|                                                                                              | 13                                                                                  | Ξ         |
|                                                                                              | 38                                                                                  | -         |
|                                                                                              | ĬI                                                                                  | 7         |
|                                                                                              | 623                                                                                 | عب        |
|                                                                                              | ) i e                                                                               | -=        |
|                                                                                              | no                                                                                  | 8         |
|                                                                                              | -                                                                                   | =         |
| 4                                                                                            | n,                                                                                  | ر         |
| ,                                                                                            | 2                                                                                   | 0.5       |
| 5                                                                                            | a                                                                                   | =         |
| :                                                                                            | - F                                                                                 | -         |
| •                                                                                            | 8                                                                                   | \$        |
|                                                                                              | 2                                                                                   | 25        |
| ,                                                                                            | HH                                                                                  | :         |
| 4                                                                                            |                                                                                     | æ         |
| :                                                                                            | 36.1                                                                                | 5.        |
|                                                                                              | =                                                                                   | :         |
|                                                                                              | hr                                                                                  | -         |
| -                                                                                            | 10                                                                                  | - 64      |
|                                                                                              |                                                                                     | Le.       |
|                                                                                              | 2                                                                                   | 10        |
|                                                                                              | пd                                                                                  | 6         |
| 3                                                                                            | 3                                                                                   | 2         |
| ∽                                                                                            | H                                                                                   |           |
| ۔                                                                                            | U                                                                                   |           |
| 10                                                                                           | te                                                                                  | 1         |
| 7                                                                                            | e u                                                                                 |           |
| 2                                                                                            | 90                                                                                  | Q         |
| *                                                                                            | ï.                                                                                  | - ;       |
| 1                                                                                            | 3                                                                                   | ć         |
| בווחרוור ווחור חור סות להוו ליוו מרייו די סיבור יווחרה בסס ביה ביו היישור ליווחרות היים להוו | Ausbeute an Buder, Sprupen und Melaffen, fowie Ausbeute an Buder aus ben Didfaften. | rr or e k |
| 2                                                                                            |                                                                                     | 7         |
| 3                                                                                            |                                                                                     |           |

| en.         | uct             | Gewonnener<br>Zucer in kg | COLUMN TO A STATE OF THE STATE | Wirfliche                               | Mengen                        | 10                | kg    | 12. | per (Papel)                                   | 112486815                                                                                                                            |                          | 2 383 089 40,7 2 381 582 112 265 521<br>771 65,2 771 46 800                                                                 | 174494            | 2000                      | 2 387 789 40,7 2386 282 112486 815                                        | 2 967 722 44,0 2 966 148 142 974 090                    |
|-------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------|-----|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Didfäften.  | Zweites Product | Füllmaffe in Heltolitern  | 00000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ©e;                                     | Hleubert.                     |                   | Ч     | 11. | 10 15 owner                                   | 2386282                                                                                                                              | niffes                   | 2381582                                                                                                                     | 3929              |                           | 2386282                                                                   | 2966148                                                 |
| den D       | 3weite          | fe in He                  | lfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | edffod<br>Stond                         |                               | edank<br>ratil    | 1 d.  | 10. | rifen                                         | 89 40,7                                                                                                                              | rhält                    | 089 40,7<br>771 65,2                                                                                                        | 929 47,5          |                           | 89 40,7                                                                   | 22 44,0                                                 |
| aus d       |                 | Füllma                    | erhalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 99                                      |                               | Bolumen           | Ч     | 9.  | r & a l                                       | 2 387 7                                                                                                                              | Besteuerungsberhältniffe | 2 383 0                                                                                                                     | 39                | (                         | 2 387 7                                                                   | 2 967 7                                                 |
| Buder       | o their         | ramm                      | 10317<br>11300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | raffini<br>Ba 001<br>nodûfe             | ente ans<br>org r<br>stotiodr | o<br>genß<br>genß | kg d. | 8.  | it be                                         | 68'1 1                                                                                                                               | nern                     | 7 7,90                                                                                                                      | 2 4.09            | 1                         | 7 89                                                                      | 3 6,91                                                  |
| an 3        |                 | 1 Kilog                   | 1910                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | negogg 1                                | in stus<br>ditotfs@           | guig              | kg d. | 7.  | mthe                                          | 4 75,2                                                                                                                               | Beffe                    | 18 183 75,27 7,90<br>74 000 63,99 5,76                                                                                      | 616 091 81,92     |                           | 74 75,2                                                                   | 0'92 86                                                 |
| qun         | robuct          | r Zuder in Kilogramm      | am and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | นาสิยา                                  | gedrückt<br>in                | Raffinade         | kg    | .9  | Gefam                                         | 426 908 27                                                                                                                           | ber Art bes 2            | 426 218 18<br>74 00                                                                                                         | 9                 |                           | 426 908 27                                                                | 493 485 46                                              |
| en Rüben    | g Wro           | Ветоппепет                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wirfliche                               | Mengen                        | 201               | kg    | 5.  | Austünfte, betr. Die Gefammtheit ber Fabriten | 41 518 890                                                                                                                           |                          | 75 741 75 700                                                                                                               | 677 449           |                           | 141 518 890                                                               | 9,5 6 749 441 513 167 853 493 485 498 76,03 6,91        |
| d gun       | Erst e          | Füllmaffe in Hettolitern  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -389<br>-389                            | [d) Leudert                   | 100               | h.    | 4.  | ünfte,                                        | 5 865 605                                                                                                                            | Specificirung nach       | 5 856 152 4                                                                                                                 | 8 270             |                           | 5 865 605                                                                 | 6 749 441                                               |
| u ď e r     | 1               | e in H                    | na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | uogng<br>BR001                          | org ofi<br>E ototio           | gavasa            | ld.   | 3.  | M u g t                                       | 8 10/8                                                                                                                               | ficin                    | 10,8                                                                                                                        |                   | -4                        | 5 10,8                                                                    |                                                         |
| und 3       |                 | Füllmaffe                 | erhalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | See.                                    | fammt=                        | Volumen           | Ч     | 2.  | 1,                                            | 5 865 605                                                                                                                            | Speci                    | 5 856 152                                                                                                                   |                   |                           | 5 865 608                                                                 | 6 749 441                                               |
| an Dickfaft |                 | Gewicht                   | orhaiteten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rüben                                   | (Siehe Nr. 1,                 | entime of         | kg    | 1.  | -                                             | $5\ 411\ 484\ 115\ 5865\ 605\ 10, 8\ 5865\ 605\ 441\ 518\ 890\ 426\ 908\ 274\ 75, 27\ 7, 89\ 2387\ 789\ 40, 7\ 2386\ 232\ 112486815$ | 2.                       | 5 395 149 835 5 856 152 10,8 5 856 152 440 765 741 426 218 188 75,27 7,90 1 54 950 1 188 9.2 1 188 75 700 74 000 63,99 5,76 | 15 050 000        |                           | 5 411 484 115 5 865 605 10,8 5 865 605 441 518 890 426 908 274 75,27 7,89 | Zeitabschnittes 1894/95 . 7 137 736 794 6 749 441       |
| 2 52.1      |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                       | :                             |                   |       |     | , Me                                          |                                                                                                                                      | mentge                   |                                                                                                                             |                   | n f. d.                   | abrifen                                                                   | 4/95 .                                                  |
| lusbeute    |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | n i i u                                 |                               |                   |       |     | 113                                           | ge tur<br>cjammen                                                                                                                    | Abonne                   | SP. orkioi                                                                                                                  | ifen .            | ch bene                   | it 5. %                                                                   | entlpre<br>tes 189                                      |
| II. A       |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ± + ± + ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± |                               |                   |       |     |                                               | Fabriten zusammen                                                                                                                    | Kobrifen im Abonnements  | verhalfniß                                                                                                                  | Brennereifabriten | Summen gleich benen f. b. | Gefammtheit b. Fabrifen                                                   | Rejultate des entiprechenden<br>Zeitabschnittes 1894/95 |
| Stam        | mer,            | Jahre                     | aberi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | đyt 2c. 1                               | 896.                          |                   |       |     | 9                                             | 9                                                                                                                                    | 65                       | 2<br>2                                                                                                                      | 3                 | 0)                        | 8                                                                         | 23                                                      |

Fortfeting ber vorigen Tabelle.

| 200000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gefammtmengen an | Centrifugen enthalten | he Mengen,              | 2 2                                         | nun 20)<br>kg   | 24. | 1. Auskünfte, betr. die Gefammtheit der Fabrifen.<br>100 173 840 47,14   1,85   1 660 185   69,5   1 570 483   41 477 027   35 679 537   26,41   0,66   595 482 732   562 761 651 | 1,85   1659 976   69,7   1570 274   41471 638   35 675 778   26,41   0,66   159 502 900   561 885 450   2,99 | 595 482 732 562 761 651               | 710 645 448 666 671 855                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 100000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gefam            | Centrifi              | Wirkliche               | 2 1                                         | uno 19)<br>kg   | 23. | ifen.<br>  595 482                                                                                                                                                                | 594 502<br>  122<br>  857                                                                                    |                                       |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | Rilogr.               | odoni<br>ototic         | sbente an Raffi<br>droes verarb<br>Riben    | kg d.           | 22. | Tabrifen.<br>41 0,66   595                                                                                                                                                        | 0,66 0,06                                                                                                    | 99'0                                  | 99'0                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | ä                     | nger                    | sbeute an Robs<br>die Tettolitet Füll       | org pro         | 21. | der g<br>37 26,41                                                                                                                                                                 | ungsv<br>826,41<br>925,78                                                                                    | 7 26,41                               | 6 28,05                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ducte            | ener Bucker           | Menaen.                 | aus-<br>gedrückt<br>in                      | Kaffunade<br>kg | 20. | mtheit b<br>7 35 679 537                                                                                                                                                          | 38 35 675 778 26,41 0,66   594 502 900<br>                                                                   | 1 570 483 41 477 027 35 679 537 26,41 | 2 074 034 69,9 1 944 890 54 503 505 46 936 816 28,02 0,66                     |
| 100000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | e Pro            | Gewonnener            | 0.000                   | Wengen                                      | kg              | 19. | G e fammtheit<br> 41 477 027   35 679 5                                                                                                                                           | Art bes B<br>74 41471638<br>                                                                                 | 41 477 02                             | 54 503 50                                                                     |
| 10 Con 10 | eiter            | Heftvlitern           |                         | Ge=<br>fcleubert                            | q               | 18. | betr. die<br>,5   1570483                                                                                                                                                         | 1 570 274<br>209                                                                                             |                                       | 1 944 890                                                                     |
| The last                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 333              | e in S                | u.                      | eute pro Settos<br>grandorat. II. 3         | dans L          | 17. | 6, b                                                                                                                                                                              | nach<br>69,7                                                                                                 | 69,5                                  | 6'69                                                                          |
| 10 to  |                  | Füllmaffe in          | erhalten                | Ge=<br>fammt=                               | Solumen<br>h    | 16. | ustünfte,<br>  1660185 69                                                                                                                                                         | © pecificirung<br>7,14   1,85   1659 976<br>7,70   2,99   — — — — — — — — — — — — — — — — — —                | 1 660 185 69,5                        | 2 074 03                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | uct              | in kg                 | odn.<br>9191            | beute an Raffin<br>100 kg verarbei<br>Räben | kg die          | 15. | 1,85                                                                                                                                                                              | ecifi<br>1,85<br>2,99<br>0,95                                                                                | 1,85                                  | 1,77                                                                          |
| 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Product          | Bucker in kg          |                         | beute an Robzu<br>Settoliter Füllr          |                 | 14. | 47,14                                                                                                                                                                             | © p 47,14 60,70 44,41                                                                                        | 47,14                                 | 48,20                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 weites         | Gewonnener            | W. and and              | aus:<br>gedriidt<br>in                      | Raffinade<br>kg | 13. | 100 173 840                                                                                                                                                                       | 2. © ‡<br>99 991 489 47,14<br>38 338 60,70<br>144 013 44,41                                                  | 100 173 840 47,14                     | 126 249 341                                                                   |
| The state of the s |                  | Solding the marketing | OPENING AN APPRICATE TO | Eintheilung.                                |                 |     | Gesammtmengen für alle<br>Fabriten zusammen                                                                                                                                       | Tabriken im Abonnements-<br>verhältniß                                                                       | 1                                     | Rejustate des entsprechenden<br>Zeitabschmittes 1894/95 .   126 249 341 48,20 |

Officielle frangösische Statistit für die brei letten Campagnen.

| TAKEN SECTION                    | 1892/93         | 1893/94                               | 1894/95                 |
|----------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Berarbeite Rüben                 | 5 472 891       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 7 137 736 Tonn.         |
| Ausbeute pro Heftar              | 25 605          |                                       | 29 553 Rilo             |
| Zuder producirt Tonnen als Raf=  |                 | 00//                                  | * *                     |
| finade gerechnet inbegriffen den |                 | allo eve                              |                         |
| in den Melassen vorhandenen      | 523 366         | 514 788                               | 704 454 Tonn.           |
| Totale Production an Melasse     | 207 448         | 205.822                               | 247 899 "               |
| Melaffe in Procenten auf Rüben   | 3,80            | 3,90                                  | 3,47 Proc.              |
| Schnitzel producirt              | 2 192 667       | 2 130 669                             | 2 907 560               |
| Gesammtzahl der Fabriken         | 368             | 370                                   | 367                     |
| Gine Fabrit verarbeitete Tonnen  |                 |                                       | DAY SAT                 |
| Rüben im Mittel                  | 14 871          | 14 190                                |                         |
| Campagnedauer                    | 69,1            | 62,8                                  | 78,9 Tage               |
| Zahl ber mährend ber Campagne    | Trutt days no   | Language Land                         |                         |
| beschäftigten Arbeiter           | 49 362          | 49 971                                | 50 569                  |
| Bahl der Arbeiter nach Schluß    | 0.004           | 0.050                                 | 0.000                   |
| der Campagne                     | 8 364           |                                       | 8 000                   |
| Gesammtzahl ber Arbeitstage .    | 4 376 648       | 3 981 352                             | 4 868 555 Tage          |
| Gesammtmenge der verbrannten     | 891 31 <b>3</b> | 838 105                               | 1 061 952 Tonn.         |
| Rohlen in Tonnen                 | 091 010         | 000 100                               | 1 001 332 20m.          |
| Mittlerer Preis von 1000 kg      | 22,06           | 20,74                                 | 20,46 Frcs.             |
| Rohle                            | 22,00           | 20,11                                 | 20,10 0000              |
| 1000 kg · · · · ·                | 4,96            | 5,16                                  | 4,48 "                  |
| Mittlerer Arbeitslohn eines      | -,0 0           | 0,20                                  | "                       |
| Mannes                           | 3,66            | 3,71                                  | 3,71 "                  |
| Mittlerer Arbeitslohn einer Frau | 1,76            | 1,79                                  | 1,77 "                  |
| , eines Kindes                   | 1,52            | 1,49                                  | 1,51 "                  |
| π "                              |                 |                                       |                         |
| Ausstattung der Fabriken.        | International I |                                       | Twin tollar builty sixt |
| Zahl der Saftraperien            | 96              | 97                                    | 103                     |
| Kilometer des Saftweges nach     |                 |                                       |                         |
| den Centralen                    | 822             | 840                                   | 871                     |
| Zahl der einfachen Dampfteffel   | 574             | 552                                   | 505                     |
| " " Röhrenkessel                 | 520             | 500                                   | 512                     |
| " " Halbröhrenkessel             | 1 054           | 1118                                  | 1 156                   |
| Gesammtheizfläche der Reffel .   | 229 201         | 237 289                               | 247 270 qm              |
| Maschinen-Pferdekräfte           | 51 705          | 51 476                                |                         |
| Anochenkohlenfilter              | 409             | 301                                   |                         |
| Mechanische Filter               | 1 951           | 1 998                                 |                         |
| Osmojefabriken                   | 1               | 2                                     | 1                       |

Zahl der Fabriken in Departements 1894/95: Nord 90, Aisne 80, Somme 55, Pas-de-Calais 50, Dise 31, Seine et Marne 13, Seine et Dise 10, Ardennes 8, Sonstige 30.

Buderverbrauch in Frankreich, pro Ropf, von 1842 bis 1895.

| 1842 | 3,291 kg | 1887 . |                                       | 11,488 kg |
|------|----------|--------|---------------------------------------|-----------|
|      | 3,226 "  | 1888 . |                                       | 11,248 "  |
| 1855 | 4,543 "  | 1889 . | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 10,392 "  |
| 1860 | 5,590 "  | 1890   | le memoral sele                       | 12,247 "  |
|      | 6,350 "  |        | Named sinds started                   | 40040     |
|      | 6,049 "  | 1892   | relater realizable                    | 12,033 "  |
|      | 7,190 "  |        | I no woises                           |           |
|      | 8,609 "  | 1894 . | An ended at                           | 11,303 "  |
|      | 11,200 " |        | . defeat                              |           |
|      | 11,182 " |        |                                       |           |

Das Zudern des Traubens und Obstweins in Frankreich. Die Weinernte des Jahres 1895 ergiebt im Bergleich zu 1894 eine Abnahme von 12 Millionen Hettoliter; in Folge dieser (auch qualitativ) geringeren Ernte hat die Zahl der Weinproducenten und Auffäuser, welche Zuder zu ermäßigtem Stenersatz (von 24 Frcs.) zur Weinverbesserung verwandt haben, gegen das Borjahr bedeutend zugenommen (187321 im Jahre 1895 gegen 148491 im Jahre 1894) und in gleichem Maße sind auch die Mengen des verwendeten Zuders gestiegen (25395777 kg in 1895 gegen 19911600 kg in 1894). Besonders hat man zur Herstellung von Wein zweiter Kelterung Zuder benutzt; es sind hierzu in 1895 18585000 kg gebraucht worden, während in 1894 sich die verarbeiteten Mengen nur auf 13282000 kg besiefen.

Die Beine erster Kelterung haben nur 6810000 kg zu ihrer Berbesserung bedurft, eine Menge, die von der im Borjahr verbrauchten sich nur

wenig unterscheidet (6629000 kg).

Dementsprechend ift die Menge gezuderten Weines erster Kelterung nur um 119000 hl gestiegen, während diejenige, welche durch Zusat von Wasser zu den Trebern gewonnen wurde, eine Vermehrung von 427 000 hl erfahren hat.

Die Zuckerung des Obstweines findet nur in geringem Umfange statt. Die Obsternte von 1895 war ausnehmend gut und die Producenten haben, wie schon früher, nur geringe Mengen Zucker zur Bereitung des Ciders verswendet. (22834 kg von 132 Obstbanern.)

Die Auftäufer von Dbft, 61 an der Zahl, haben 137275 kg Buder

gegen 207549 kg im Jahre 1894 verwendet.

Insgesammt zeigen die zur Weinzuckerung verwendeten Mengen eine Bermehrung von nahe an  $5^{1}/_{2}$  Millionen Kilogramm; die Mengen des gezuckerten Weines vermehrten sich um  $547\,000\,\mathrm{hl}$  und die des gezuckerten Obsteweines verminderten sich um  $16\,000\,\mathrm{hl}$ .

Im Jahre 1895 sind 157897 Berechtigungsscheine (48702 mehr wie in 1894) ausgestellt worden, von welchen, die in der Niederlage durch Beimischung von Trauben denaturirten Zucker begleitet sein mitsten, und die Revisionen, welche stattgesunden haben, um die regelmäßige Verwendung des so denaturirten Zuckers zu controliren, beliesen sich auf 108422.

Schließlich sei erwähnt, daß die Steuerbehörde in 1479 Gemeinden die Anlegung von 2192 zur Zuckerung des Weines bestimmten Niederlagen ge-

nehmigt hat.

Production, Berbrauch und Ansfuhr von Stärkezuder in den Betriebsjahren 1882/83 bis 1895/96.

| Gefannt:<br>Ablieferung<br>kg                                        | 30 147 186 31 199 119    | 28 350 257<br>31 840 228<br>30 895 458       | 37 918 611<br>38 221 326                             | 37 992 750<br>37 299 799<br>31 369 848<br>32 229 671<br>37 663 174 | or in the second                         |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Berwendet<br>zum Brannt:<br>veinbrennen<br>und Beer:<br>brauen<br>kg | 3 815 214<br>3 605 785   | 4 048 291<br>3 534 200<br>4 412 807          | 5 872 928<br>4 290 460<br>5 475 994<br>5 468 693     | 5 842 133<br>5 729 518<br>5 174 430<br>5 312 800<br>6 438 943      | ist<br>follows                           |
| Lagerung<br>kg                                                       | 300 000 1)               | 500 000 <sup>1</sup> )<br>526 428<br>590 054 | 795 724<br>652 900<br>850 272<br>1 096 716           | 1435 297<br>1330 191<br>1193 412<br>1352 178<br>2008 159           | dil<br>del<br>dile<br>dibe               |
| Ausfuhr<br>kg                                                        | 1 958 681 3 010 359      | 1 762 356<br>2 880 013<br>1 722 208          | 2 220 984<br>2 166 240<br>2 119 316<br>2 774 901     | 2 718 189<br>1 665 622<br>1 212 629<br>1 273 343<br>1 083 142      | ind<br>ind<br>day                        |
| Verbrauch<br>kg                                                      | 24 073 291<br>24 182 975 | 22 039 610<br>24 899 587<br>24 170 389       | 24 480-301<br>23 277 409<br>29 473 029<br>28 881 016 | 27 997 161<br>28 874 468<br>23 789 877<br>24 291 350<br>28 132 930 | ne n |
| Production                                                           | 31,717 988<br>33 117 247 | 29 921 214<br>33 944 281<br>33 183 956       | 34 124 079<br>33 439 989<br>39 816 476<br>41 494 243 | 38 223 645<br>38 641 347<br>33 245 585<br>33 571 908<br>88 549 378 |                                          |
| Zahl ber Fabriten                                                    | 24<br>27                 | 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2     | 73<br>73<br>73<br>73<br>73                           | 21<br>20<br>20<br>19<br>18                                         | de la company                            |
| Сатрадпе                                                             | 1882—1883                | 1884—1885                                    | 1887—1888                                            | 1891—1892                                                          |                                          |

find in Spalte 6 nur annähernde Ziffern gegeben, Bur Die Campagnen 1882/83, 1883/84 und 1884/85

Frankreichs Alkoholerzengung im Betriebsjahre 1895/961).

Den amtlichen Anweisungen zu Folge sind in Frankreich während des Bestriebsjahres 1895/96 (d. h. in der Zeit vom 1. October 1895 bis 30. September 1896) im Bergleich zum Jahre zuvor an reinem Alkohol erzeugt worden:

| a) von gewerbsmäßigen Brennern:        | 1895/96   | 1894/95 |
|----------------------------------------|-----------|---------|
|                                        | hÌ        | hl      |
| aus Wein                               | . 39398   | 41015   |
| Ohstmein                               | 2656      | 3178    |
| Tucham                                 | . 8522    | 15439   |
| mahligan Stoffen                       | . 412797  | 385 197 |
| Wilhon                                 | . 689241  | 777964  |
| maratta.                               | . 838329  | 869949  |
| andoran Staffon                        | . 1319    | 2630    |
| Zusammen                               | . 1992262 | 2095372 |
| b) von Eigenbrennern (bouilleurs de ci | ru)       |         |
| — nach Schätzung:                      |           |         |
| aus Wein                               | 9349      | 19552   |
| Obstancia                              | 50622     | 47044   |
| Tychows                                | . 56581   | 90894   |
| Busammen                               | . 116552  | 157490  |
| Ueberhaupt                             | . 2108814 | 2252862 |
| titottijumpi · · ·                     |           |         |

Die gesammte Branntweinerzeugung ist demnach im Betriebsjahre 1895/96 um 144048 hl geringer als im Jahre zuvor und die drittkleinste im letzten Jahrzehnt, überhaupt die geringste im Zeitraume der letzten acht Jahre gewesen; es wurden nämlich erzeugt in den Betriebsjahren:

| 1886/87 |  | 2068575 hl | 1891/92 |  |   | $2282794  \mathrm{hl}$ |
|---------|--|------------|---------|--|---|------------------------|
| 1887/88 |  | 2069419 "  | 1892/93 |  |   | 2279119 "              |
| 1888/89 |  | 2189314 "  | 1893/94 |  | , | 2434548 "              |
| 1889/90 |  | 2304008 "  | 1894/95 |  |   | 2252862 "              |
| 1890/91 |  | 2144328 "  | 1895/96 |  |   | 2108814 "              |

Bon der Mindererzengung gegen bas letzte Borjahr entfielen 103 110 bl

auf die gewerbsmäßigen Brenner und 40 938 hl auf die Eigenbrenner.

Von Seiten der ersteren wurden im Berichtsjahre aus mehligen Stoffen 27600 hl mehr, aus Melasse 31620, aus Nüben 88723, aus Wein 1617, aus Trebern 6917, aus Obstwein 522 und aus sonstigen Stoffen 1311 hl weniger, von Seiten der Eigenbrenner nur aus Obstwein 3578 hl mehr, das gegen aus Trebern 34313 und aus Wein 10203 hl weniger als im Jahre zuvor gewonnen.

Wie aus obigen Angaben hervorgeht, ift neben ber Alkoholgewinnung aus Melasse, Rüben und mehligen Stoffen (Getreide) diejenige aus allen

übrigen Stoffen von geringer Bedeutung.

Die sich der Controle entziehende Alfoholerzengung seitens der sogenannten Eigenbrenner ist nur schätzungsweise anzugeben; sie betrug im Betriebsjahre

<sup>1)</sup> Spiritusztg. 1896, Nr. 44.

1895/96 nur  $5^{1}/_{2}$  Proc. (im Jahre zuvor auch nur 7 Proc. der gesammten Alsoholerzengung) und ist vielfachen Schwankungen unterworfen.

Frankreichs Altohol = Ein = und Ausfuhr, fowie die Menge des für den

einheimischen Berbrauch bestimmten Altohols betrug:

|                                 | , |  | 1895/96<br>hl | 1894/95<br>hl |
|---------------------------------|---|--|---------------|---------------|
| Einfuhr                         |   |  | 126162        | 154832        |
| Ausfuhr                         |   |  | 328 202       | 271131        |
| für den einheimischen Berbrauch |   |  | 2018884       | 2018539       |

Die Einfuhr von Alfohol in Frankreich, welche von 1893/94 zu 1894/95 um 10389 hl zugenommen hatte, ift im Berichtsjahre gegen 1894/95 wieder um 28670 hl zurückgeblieben. Andererseits ist die Aussuhr von Alfohol aus Frankreich, welche von 1893/94 zu 1894/95 um 7482 hl herabgegangen war, im Berichtsjahre gegen 1894/95 um 57071 hl, also recht erheblich gestiegen. Für den einheimischen Verbrauch waren im Betriebsjahre 1895/96 nur 345 hl mehr als im Jahre zuvor bestimmt.

Zur Verfügung standen an Alkohol im Betriebsjahre 1895/96 in Frankreich im Ganzen 3096171 hl gegen 3150865 hl im Jahre zuvor; diese

Mengen fetten fich folgendermaßen zusammen:

|                                                | 1895/96 | 1894/95 |
|------------------------------------------------|---------|---------|
|                                                | hl      | hl      |
| 1. Erzenaung                                   | 2108814 | 2252862 |
| 2. Einfuhr                                     | 126162  | 154832  |
| 3. Beftände aus der voraufgegangenen Campagne, |         |         |
| und zwar:                                      |         |         |
| a) in den allgemeinen Verkaufsmagazinen        | 123359  | 54640   |
| b) in den staatlichen Steuerniederlagen        | 63 006  | 61670   |
| c) in den staatlichen Zollniederlagen .        | 46183   | 105 588 |
| d) bei ben gewerbsmäßigen Brennern             |         |         |
| und Destillateuren                             | 513083  | 410799  |
| e) bei den Eigenbrennern (Schätzung) .         | 115564  | 110474  |
| Zusammen                                       | 3096171 | 3150865 |
|                                                |         |         |

Bringt man hiervon die für den einheimischen Verbrauch und die Ausfuhr bestimmten Mengen in Abzug, so verblieb am Schlusse des Betriebsjahres 1895/96 ein Vestand von 749085 hl (gegenüber 861195 hl am Schlusse des Vetriebsjahres 1894/95), und zwar verblieben hiervon:

|                                                    | 1895/96<br>hl | 1894/95<br>hl |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|
| in den allgemeinen Berkaufsmagazinen               | 121 239       | 123359        |
| in den staatlichen Steuerniederlagen               | 61453         | 63006         |
| in den staatlichen Zollniederlagen                 | 39247         | 46183         |
| bei den gewerbsmäßigen Brennern und Destillateuren | 414567        | 513083        |
| bei den Eigenbrennern (Schätzung)                  | 112579        | 115564        |
| Zusammen                                           | 749085        | 861195        |

Der Bestand am Schlusse des Betriebsjahres 1895/96 ist also um 112110 hl kleiner als am Schlusse bes letzten Vorjahres gewesen.

# Britifch-Oftindien.

Die Ginfuhr, nach herfunftsländern geordnet, betrug:

| 30308E                                            | 189                                                                      | 2/93                                                                               | 189                                                                    | 3/94                                                                              | 1894/95                                                                |                                                                                    |  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Herkunftsländer                                   | engl. Ctr.                                                               | Rupien                                                                             | engl. Ctr.                                                             | Rupien                                                                            | engl. Ctr.                                                             | Rupien                                                                             |  |
| Mauritius                                         | 1 078 558<br>255 788<br>349 096<br>80 379<br>129 606<br>27 698<br>25 742 | 14 237 189<br>3 673 358<br>4 455 127<br>805 310<br>1 819 934<br>423 221<br>318 751 | 1 361 649<br>189 301<br>351 294<br>99 976<br>86 873<br>11 549<br>6 160 | 17 569 428<br>2 761 552<br>5 133 286<br>999 758<br>1 238 602<br>176 143<br>98 984 | 1 752 003<br>274 632<br>220 511<br>140 030<br>81 497<br>7 093<br>5 852 | 19 374 226<br>3 451 443<br>2 950 981<br>1 680 361<br>1 021 855<br>93 250<br>81 828 |  |
| Busammen einschl. der Einfuhr von anderen Ländern | 1 959 818                                                                | 21 256 828                                                                         | 2 127 905                                                              | 28 241 899                                                                        | 2 490 611                                                              | 28 752 970                                                                         |  |

#### Italien.

Ginfuhr, Production und Confum von Buder in Italien 1895.

Im Jahre 1895 hat sich der Consum des Zuckers in Italien trotz der Zunahme der Bevölkerung nicht gehoben, ist auch allerdings trotz der abermaligen Steuererhöhung nicht weiter gesunken und scheint auf einem Minimum angekommen zu sein, da derselbe nicht mehr als  $2^{1}/4$  kg pro Kopf beträgt.

Eingeführt wurden (Mctr.):

an Zucker 1. Classe 8866 gegen 28442, also weniger 19576 " " 2. " 720255 " 724727, " " 4472 729121 gegen 753169, also weniger 24048

Diese geringere Einsuhr wird aber badurch zum Theil ausgeglichen, daß der Zucker 2. Elasse, der im Jahre 1895 eingeführt wurde, unter der Einwirkung des Gesetzes vom 11. December 1894 nunmehr ein Rendement von 97 Broc. zeigen konnte, während im Jahre vorher der Zucker 2. Elasse nicht über 94,5 Broc. hatte. Es war bekanntlich durch jenes Gesetz die Bestimmung der Grenze zwischen 1. und 2. Elasse mittelst Polarisation (98 Proc.) gesallen, und gilt nunmehr nur noch die Farbe des Standardmusters 20 als Unterscheidungsgrenze. Zum anderen Theil hat die Production in den beiden Rohzuckersabriken gegen das vorige Jahr ziemlich zugenommen, und ist dabei bessonders hervorzuheben, daß die Nübenernte im vorigen Jahre sehr günstig war und sast das Doppelte gegen frühere Jahre betrug.

Es wurde versteuert an Zuder 2. Claffe (Mctr.)

in Savigliano . . . 1895 6790 gegen 1894 6017, asso mehr 773 in Nieti . . . . . 1895 19684 " 1894 14880, " " 4804

Summa . 1895 26474 gegen 1894 20897, also mehr 5577

Italien. 361

In den Consum traten danach 1895 755595 Mctr. gegen 1894 774066 Mctr., umgerechnet in Zucker von 90 Proc. Rendement 1895 812599 Mctr. gegen 1894 813408 Mctr., wie Tabelle A zugleich im Bergleich der früheren Jahre zeigt.

In Raffinade ausgedrückt wäre es 731339 Mctr. gegen 732067 Mctr. Die Einfuhr von den verschiedenen Ländern hat sich für Frankreich auf Kosten Desterreichs etwas gehoben. Deutschland hat sich an der Einfuhr zwar etwas mehr wie im vorigen Jahre betheiligt, blieb aber ebenso wie Rußland in bescheidenen Grenzen.

Tabelle A. Einfuhr, Production und Confum von Zuder in Italien.

| Jahr | 1. Claffe                                     | einfuhr<br>2. Cla                                   | iie                              | Produc=<br>tion in<br>Rendement                | Summa                                               | In Roh=<br>zuder von<br>90 Proc.<br>Rendement       |  |
|------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
| TER  | Mctr.                                         | Mctr. A                                             |                                  | 90 Proc.                                       | Mctr.                                               | Conjum in<br>Mctr.                                  |  |
| 1891 | 13 084<br>11 475<br>24 121<br>28 442<br>8 866 | 830 369<br>829 091<br>785 630<br>724 727<br>720 255 | 97<br>92,5<br>94,5<br>94,5<br>97 | 15 728<br>10 655<br>11 471<br>20 897<br>26 474 | 859 181<br>851 221<br>821 222<br>774 066<br>755 595 | 925 219<br>875 526<br>872 610<br>813 408<br>812 599 |  |

Tabelle B.
Die Einfuhr, auf die verschiedenen Länder vertheilt, in Meter=
centnern und Procent des Consums.

| on text arrived to                                                                                                        | 1898                   | 3                                                             | 1894                                                                               | 4                                                              | 189                          | 5                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1.21 8.11 2.4                                                                                                             | Mctr.                  | Proc.                                                         | Mctr.                                                                              | Proc.                                                          | Mctr.                        | Proc.                                                       |
| Desterreich-Ungarn Frankreich Belgien Deutschland Großbritannien Rußland Usien u. engl. Besthungen Uegypten Undere Länder | 227 766<br>107 009<br> | 27,7<br>13,0<br>—<br>26,0<br>7,6<br>1,5<br>5,2<br>17,6<br>0,1 | 285 283<br>87 866<br>—<br>89 915<br>63 267<br>85 299<br>25 740<br>114 058<br>1 741 | 36,9<br>11,4<br>—<br>11,6<br>8,2<br>11,0<br>3,3<br>14,7<br>0,2 | 204 342<br>183 277<br>       | 27<br>24,3<br>—<br>14,8<br>7,2<br>8,9<br>1,6<br>12,5<br>0,2 |
| Summe der Einfuhr                                                                                                         | 809 951<br>11 471      | 98,6                                                          | 753 169<br>20 897<br>774 066                                                       | 97,3<br>2,7                                                    | 729 121<br>26 474<br>755 595 | 96,5<br>3,5                                                 |

# Buderftatistif Desterreich-Ungarns im Betriebsjahre 1895/96.

Dieses Jahr zeichnete sich vor Allem bekanntlich durch eine außerordentstiche Einschränkung der Rübenandaussäche auß. Es wurden in Desterreichsungarn in diesem Jahre nur 289 000 ha gegen 376 000 ha im Jahre 1894/95, somit um 87 000 ha weniger angebaut. Die Andaussäche des absgelausenen Jahres war noch um 10 000 ha kleiner, als jene des Jahres 1890/91, welche 299 000 ha betrug. Ebenso ist die geerntete Rübenmenge eine außerordentlich geringe gewesen; sie hat 57,6 Mill. M.-Etr. gegen 85,3 Mill. M.-Etr. im Jahre vorher betragen und war noch um ca. 10 Mill. M.-Etr. geringer, als im Jahre 1890/91.

Der Ertrag an Rube und Buder pro hektar ftellt fich in den letten

fünf Jahren wie folgt:

| Similar to           |         | Rübe    | Metercer   | itner   | 1 7     |
|----------------------|---------|---------|------------|---------|---------|
|                      | 1895    | 1894    | 1893       | 1892    | 1891    |
| Böhmen               | 228     | 295     | 208        | 240     | 227     |
| Mähren 2c            | 214     | 192     | 174        | 210     | 180     |
| Ungarn               | 139     | 135     | 139        | 146     | 153     |
| Desterreich-Ungarn   | 199     | 227     | 183        | 213     | 199     |
|                      |         | 3uct    | er Kilogra | ımm     |         |
|                      | 1895/96 | 1894/95 | 1893/94    | 1892/93 | 1891/92 |
| Böhmen               | 3142    | 3686    | 2734       | 2760    | 2744    |
| Mähren 2c            | 2967    | 2407    | 2334       | 2349    | 2176    |
| Ungarn               | 1735    | 1404    | 1628       | 1505    | 1574    |
| Desterreich-Ungarn   | 2703    | 2778    | 2383       | 2396    | 2361    |
|                      | M-11    | Ausbe   | ute in Pr  | ocenten |         |
|                      | 1895/96 | 1894/95 | 1893/94    | 1892/93 | 1891/92 |
| Böhmen               | . 13,8  | 12,4    | 13,2       | 11,5    | 12,1    |
| Mähren 2c            | . 13,9  | 12,5    | 13,4       | 11,2    | 12,1    |
| llngarn              | . 12,5  | 10,4    | 11,7       | 10,3    | 10,2    |
| Defterreich ellngari | 13,6    | 12,2    | 13,0       | 11,2    | 11,8    |

Der Inlandsverbrauch ist im abgelausenen Jahre wieder gegen das Boriahr etwas gestiegen, und zwar um 142 000 kg; derselbe betrug 3 789 000 kg gegen 3 647 000 kg im Jahre 1894/95. Wir möchten dabei jedoch abermals hervorheben, daß die Abgabe des Inlandsverbrauches sich mit dem wirklichen Consum nicht immer deckt; besonders im vorigen Jahre macht sich dies fühlbar, indem die große Abgabe an Inlandsverdrauch der letzten beiden Jahre jetzt bereits eine Stockung im Absabe der Kaffinerien herbeissührte, und es wird voraussichtlich der Verbrauch des Inlandes im Betriebsjahre 1896/97 jenen der Vorjahre zu mindestens nicht mehr viel übersteigen.

Die Ausfuhr des letten Betriebsjahres ift im Ganzen, trot ber geringeren Erzeugung gegen bas Vorjahr, gestiegen; sie betrug 5 045 000 kg gegen

4 529 000 kg in Rohzucerwerth, und war sonach um 516 000 kg größer als im Borjahre. Herbei sei jedoch bemerkt, daß die Naffinadenaussuhr, welche in den letzen Iahren auf Kosten des Rohzuckers beständig gestiegen ist, im letzen Iahre nur 3 063 000 kg gegen 3 518 000 kg im Iahre 1894/95, somit gegen dieses um 455 000 kg weniger betragen hat; dagegen ist die Rohzuckersuussuhr von 616 000 kg auf 1 658 000 kg, also um 1 042 000 kg gestiegen. Dieser Umstand kann durchaus nicht als erfreulich bezeichnet werden, schon vom allgemeinen wirthschaftlichen Gesichtspunkte aus nicht, da die Abgabe von Ganzsadrikat an das Ausland vortheilhafter ist, als solche von Halbsaberikat. Die Ursache dieses Zurückleidens der Raffinadenaussuhr ist in den allgemeinen ungünstigen Markconjuncturverhältnissen und auch darin zu suchen, daß die Raffinerien in Folge ihrer Bereindarungen sohnenden Absat ihrer Producte im Insande sanden, und es nicht sehr nöthig hatten, auch noch Opfer sür das Auslandsgeschäft zu bringen.

Was die Ausfuhr nach Bestimmungsländern betrifft, so stellen wir die Raffinadenaussuhr ber letten fünf Jahre in übersichtlicher Weise nach den

Sauptrichtungen wie folgt zusammen:

|                            |         |         | 1000 kg | 1 5     | 1 15    |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Sand Street Breek          | 1895/96 | 1894/95 | 1893/94 | 1892/93 | 1891/92 |
| Nach Norden über Ham=      |         |         |         | 100     |         |
| burg 2c                    | 1723    | 1844    | 1929    | 1319    | 1329    |
| Rach Süden über Trieft zc. | 608     | 728     | 690     | 595     | 430     |
| Stalien 1)                 | 209     | 297     | 264     | 293     | 192     |
| Balkanländer               | 195     | 245     | 284     | 233     | 155     |
| Rugland                    | _       | 1       | 21      | 38      | -       |
| Schweiz                    | 315     | 356     | 394     | 335     | 176     |
| Ostindien                  | 11      | 40      | _       | . 16    | -       |
| Andere Länder.             | 2       | 7       | 1       | 2       | 2       |
|                            |         | 0510    | 3582    | 2831    | 2284    |
| Zusammen                   | 3063    | 3518    | 3382    | 2001    | 2204    |

Bei der Ausfuhr nach Zuckergattungen ist der oben erwähnte Ausfall in Raffinadenaussuhr hauptsächlich auf Pile, welcher um 426 000 kg gegen das Boriahr zurückgeblieben ist, dann auf Brotzucker mit 46 000 kg und auf Bürselzucker mit 29 000 kg entfallen, während die Aussuhr von Sandzucker noch um 43 000 kg größer gewesen ist als im Vorjahre.

Aus der Preisbewegung der Inlandsmärkte ist zu ersehen, daß das Betriebsjahr sür Rohzucker mit 12,90 ab Aussig begonnen hat, dann die auf 16,35 in der dritten Aprilwoche gestiegen ist, und von dort an die bekannte traurige Rückgangsbewegung durchzumachen hatte, welche am Schluß des Betriebsjahres, d. i. am 31. Juli, bereits auf 12,55 angelangt war und seiner Zeit noch um mehr als ½ sl. gefallen ist, während die Rafsinadenpreise von 28,25 in der ersten Augustwoche 1895 bis auf 36,25 in Mitte Iuli gestiegen sind, um erst nach Ablauf dieses in Rede stehenden Betriebsjahres eine retrograde Bewegung anzunehmen, welche mit Rücksicht auf die jetzt stattgefundene Steuererhöhung von 2 fl., im Ganzen 4 fl. beträgt.

<sup>1)</sup> Meift Candzuder.

Buder- Statiftit Defterreid. Ungarns im Betriebsjahre 1895/96.

Die Erzengung und Bermenbung von Buder.

|                                            | 8                     | G wallaffer 9          | Durkar.                   |                   |           | 212                     | D Told                           | 7.70           |                                  |
|--------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|-----------|-------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| South South                                | ab eig                | ab eigener Umarbeitung | itung                     | 802               | Ein wu    | r f                     | R ett                            | Retto-Erzeugun | n n g                            |
| Me on a t                                  | Raffinirter<br>Zucker | Rohjuder               | Zusantmen<br>in Rohzucker | Raffin.<br>Zucker | Rohzucer  | Zusammen<br>in Rohzuder | Raffinirter<br>Zuder             | Rohzucker      | Zufammen<br>in Rohzucker         |
| 1 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |                       | ш т<br>п д             |                           | Metr              | if che C  | entner                  | thui<br>thui<br>testes<br>ii, ii | and a          | ine of<br>looks<br>ideals<br>mit |
| 1310                                       | 19165                 | 40 273                 | 61 567                    | 78                | 1 550     | 1 550                   | 19 165                           | 38 723         | 60 017                           |
| Centemher                                  | 188 820               | 37 321                 | 247 121                   |                   | 163 900   | 163 900                 | 188 820                          | - 126 579      | 88 221                           |
| Scholer                                    | 765 579               | 2 084 752              | 2 935 396                 | 1                 | 477 712   | 477 719                 | 765 579                          | 1 607 040      | 2 457 684                        |
| Mobember                                   | 1 110 467             | 2 299 648              | 3 533 500                 |                   | 692 516   | 692 516                 | 1 110 467                        | 1 607 132      | 2 840 984                        |
| December                                   | 994 886               | 631 523                | 1 736 952                 | 1                 | 757 717   | 757 717                 | 994 886                          | - 126 194      | 979 235                          |
| Sannar.                                    | 982 782               | 102 720                | 1 194 700                 | 1                 | 867 730   | 867 730                 | 982 782                          | - 765 010      | 326 970                          |
| S. Drillon                                 | 823 022               | 35 233                 | 949 702                   | 1                 | 752 415   | 752 415                 | 823 022                          | -717 182       | 197 257                          |
| Model .                                    | 637 956               | 91 422                 | 800 262                   | 1                 | 550 894   | 550 894                 | 637 956                          | - 459 472      | 249 368                          |
| 9) hril                                    | 384 524               | 67 166                 | 494 415                   | 1                 | 273 042   | 273 042                 | 384 524                          | - 206 876      | 221 373                          |
| Mei                                        | 253 497               | 69 935                 | 351 598                   | 1                 | 187 605   | 187 605                 | 253 497                          | - 117 670      | 163 993                          |
| o initial                                  | 177 138               | 72 976                 | 269 796                   | Ĺ                 | 129 658   | 129 658                 | 177 138                          | - 56 682       | 140 138                          |
| South .                                    | 117 609               | 53 417                 | 184 094                   | 505               | 110 356   | 110 917                 | 117 104                          | - 56 939       | 73 177                           |
| Ooff 11na 1895/96                          | 6 455 445             | 5 586 386              | 12 759 103                | 505               | 4 965 095 | 4 965 656               | 6 454 940                        | 621 291        | 7 793 447                        |
| Mosnien 1895/96                            | 18 270                | 28 981                 | 49 281                    | 463               | 31 355    | 31 869                  | 17 807                           | 2 374          | 17 412                           |
| a                                          | 6 473 715             | 5 615 367              | 12 808 384                | 896               | 4 996 450 | 4 997 525               | 6 472 747                        | 618917         | 7 810 859                        |
| Retriefei 1894/95                          | 7 898 192             | 8 444 116              | 16 664 329                | 428               | 218       | 6 218 563               | 7 397 764                        | 2 226 029      | 10 445 766                       |
|                                            | 6 595 087             | € 759 994              | 14 087 868                | 448               | 5 747 317 | 5747815                 | 6 594 639                        | 1 012 677      | 8 340 004                        |
|                                            |                       |                        |                           |                   |           |                         |                                  |                |                                  |

Fortfebung ber vorigen Sabelle.

| M o n a t           |                       |                    |                         |                        | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | m                       | A LOCAL DIVIN         |                      |                              |
|---------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
|                     | Raffinirter<br>Zucker | Rohzuder           | Zusammen<br>in Rohzuder | Raffinirter<br>Zuder   | Rohfuder                                | Zujammen<br>in Rohzuder | Raffinirter<br>Zucker | Rohjuder             | Zufammen<br>in Rohzucter     |
|                     |                       |                    |                         | Metrij                 | i de C                                  | entner                  | \$100 m               | 1888                 | TRUBIL                       |
| Munuft              | 144 872               | 44 251             | 205 220                 | 291 288                | 2 005                                   | 325 658                 | 901 129               | 1 850 029            | 2 851 283                    |
| September           | 929 476               | 42 600             | 297 578                 | 339 040                | 1 425                                   | 378 136                 | 521 433<br>325 654    | 3 202 411            | 2 258 795<br>3 564 249       |
| October             | 412 209               | 163 729            | 068 860                 | 122 241                | 2 295                                   | 138 118                 | 860 224               | 4 643 519            | 599                          |
| December            | 311 790               | 77 447             | 423 880                 | 171 607                | 1 882                                   | 192 556                 | 1 371 713             | 4 437 996            | 5 962 122                    |
| Sammer              | 939 899               | 103 550            | 370 104                 | 272 885                | 2 850                                   | 306 056                 | 1841711               | 3 566 586            | 5 612 932                    |
| Septemar.           | 263 791               | 52 405             | 345 506                 | 332 527                | 3 139                                   | 372 614                 | 2 068 415             | 2 793 860            | 5 092 099                    |
|                     | 250 327               | 137 042            | 415 183                 | 294 634                | 2 192                                   | 329 563                 | 2 161 410             | 2 195 154            | 4 596 721                    |
|                     | 902 679               | 305 053            | 530 252                 | 219 568                | 1 245                                   | 245 209                 | 2 123 687             | 1 682 980            | 4 042 633                    |
|                     | 226 403               | 390 696            | 642 255                 | 196 500                | 1773                                    | 220 106                 | 1 954 281             | 1 172 841            | 3 344 265                    |
|                     | 165 962               | 179 992            | 364 395                 | 529 824                | 12 421                                  | 601114                  | 1 435 633             | 923 249              | 2518398                      |
|                     | 151 224               | 76 273             | 244 300                 | 36 294                 | 117                                     | 40 444                  | 1 365 219             | 789 920              | 2 306 830                    |
| Deft 11110. 1895/96 | 3 052 288             | 1 653 884          | 5 045 315               | 3 355 557              | 34 552                                  | 3 762 949               | Τ                     | 1                    | 1                            |
|                     |                       | 1                  | 1                       | 23 308                 | 1                                       | 25 897                  | 478                   | 878                  | 1 409                        |
|                     | 3 052 288             | 1 653 884          | 5 045 315               | 3 355 557              | 34 552                                  | 3 788 845               | 1                     | 1                    | 1                            |
|                     | 3 517 117             | 620 930<br>899 106 | 4 528 837<br>4 900 813  | 3 262 690<br>2 798 192 | 22 056<br>24 613                        | 3 647 267<br>3 133 716  | 1 318 124<br>691 355  | 1 857 562<br>313 656 | 8 322 144 ¹)<br>1 081 828 ¹) |

1) Borrath nach der amtlichen Inventur am 31. Juli.

Radj Eänbergruppen.

1. Bohmen.

|                        |                      |                                                  | ,          |                   |           |                         |                      | 1               |                         |
|------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------|
|                        | Fert<br>ab eig       | Ferliggestellter Zuder<br>ab eigener Umarbeitung | itung      |                   | Ein wu    | r f                     | Rett                 | Retto=Erzeugung | gun                     |
| M o n a t              | Raffinirter<br>Zuder | Rohjuder                                         | Zusammen I | Raffin.<br>Zucker | Rohluder  | Zujammen<br>in Rohzucer | Raffinirter<br>Zuder | Rohzuder        | Zujammen<br>in Rohzucer |
|                        |                      |                                                  |            | Metrif            | i f c C   | entner                  | T 191 1/10 7         |                 |                         |
| 13                     | 6.019                | 96 763                                           | 33 443     | -                 | 1 550     | 1 550                   | 6 012                | 25 213          | 31 893                  |
| angula                 | 131 075              | - 8170                                           | 137 469    |                   | 143 822   | 143 822                 | 131 075              | -151992         | - 6353                  |
| September              | 429 665              | 1 339 328                                        | 1 816 734  | 1                 | 378 765   | 378 765                 | 429 665              | 960 563         | 1 437 969               |
| Western have           | 584 430              | 1 407 348                                        | 2 056 715  | THE STATE OF      | 512 280   | 512 280                 | 584 430              | 892 968         | 1 544 435               |
| Moderniori             | 540 265              | 288 192                                          | 888 486    | 1                 | 520 223   | 520 223                 | 540 265              | -232031         | 368 263                 |
| Settlingt              | 570 841              | 55 465                                           | 689 733    |                   | 595 036   | 595 036                 | 570 841              | - 539 571       | 269 76                  |
| Samuer                 | 526 594              | 35 004                                           | 620 109    |                   | 534 346   | 534 346                 | 526 594              | - 499 342       | 85 763                  |
| gebluar                | 392 737              | 70 191                                           | 506 566    | 1                 | 350 503   | 350 503                 | 392 737              | -280312         | 156 063                 |
| Winii                  | 212.566              | 48 055                                           | 284 240    | ı                 | 173 986   | 173 986                 | 212 566              | -125931         | 110 254                 |
| aptili                 | 161 296              | 48 172                                           | 222 390    | 1                 | 165 231   | 165 231                 | 161 296              | -122059         | 621 29                  |
| Shuit                  | 149 538              | 37.271                                           | 203 422    | 1                 | 129 658   | 129 658                 | 149 538              | 92 387          | 73 764                  |
| Sulf.                  | 106 380              | 27 960                                           | 146 160    | 13                | 110 350   | 110 364                 | 106 367              | - 82 390        | 35 796                  |
| Matutahatahu 1895 /96  | 8 811 399            | 3 370 579                                        | 7 605 467  | 13                | 3 615 750 | 3 615 764               | 3 811 386            | -245171         | 3 989 703               |
| . 00/6001 upper 100/00 | 4 165 325            | 5 749 770                                        | 10 377 909 | 1                 | 4 073 946 | 4 074 422               | 4 164 897            | 1 675 824       | 6 303 487               |
| 1893/94                | 8 668 594            | 4 171 723                                        | 8 247 939  | L                 | 3 701 594 | 3 791 594               | 3 668 594            | 380 129         | 4 456 345               |
|                        | -                    |                                                  |            |                   |           |                         |                      |                 |                         |

Fortfegung ber vorigen Tabelle.

|                        | Abfertig             | Abfertigung gur | Ausfuhr                 | €2                    | erbrau   | (p)                     | Œ n                   | nbborra   | ath                     |
|------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|----------|-------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| M o n a t              | Raffinirter<br>Zuder | Rohzuder        | Zusammen<br>in Rohzuder | Raffinirter<br>Zucker | Rohluder | Zusammen<br>in Rohzuder | Raffinirter<br>Zucker | Rohjuder  | Zufammen<br>in Rohzuder |
|                        |                      |                 |                         | Metri                 | iche C   | entner                  | The state of          | - Manual  |                         |
| Winouff                | 77 031               | 30 880          | 116 470                 | 123 038               | 1 533    | 138 243                 | 360 656               | 1 392 444 | 1 793 173               |
| Sentember              | 173 164              | 27 551          | 219 956                 | 137 864               | 1 354    | 154 536                 | 180 763               | 1 212 547 | 1 413 328               |
| October .              | 306 454              | 61 046          | 401 550                 | 222 304               | 1 217    | 248 221                 | 81 610                | 2 110 817 | 2 201 525               |
| Яорешбег               | 327 788              | 110 729         | 474 938                 | 52 244                | 866      | 59 047                  | 286 005               | 2 894 188 | 3 241 975               |
| December               | 174 990              | 36 147          | 230 580                 | 71 229                | 553      | 969 62                  | 580 054               | 2 625 457 | 3 269 962               |
| Nanuar                 | 146 365              | 32 750          | 195 378                 | 112 610               | 890      | 126 012                 | 891 920               | 2 052 246 | 3 043 269               |
| Rebruar                | 196 511              | 24 500          | 242 846                 | 131 843               | 876      | 147 070                 | 1 090 160             | 1 527 826 | 2 739 115               |
| Mar.                   | 193 392              | 83 942          | 298 822                 | 105 930               | 805      | 118 505                 | 1 183 575             | 1 162 767 | 2 477 850               |
| Maril                  | 167 095              | 203 273         | 388 934                 | 85 881                | 446      | 95 869                  | 1 143 165             | 833 117   | 2 103 300               |
| Mai                    | 186 571              | 221 491         | 428 792                 | 76 534                | 379      | 85 417                  | 1 041 356             | 489 188   | 1 646 250               |
| Sumi.                  | 133 397              | 83 773          | 231 992                 | 250 310               | 3 005    | 281 127                 | 807 187               | 310 023   | 1 206 897               |
| Juli                   | 112 785              | 71 353          | 196 669                 | 12 097                | 96       | 13 537                  | 788 672               | 156 182   | 1 032 484               |
| Betriebsfahr 1895/96 . | 2 195 543            | 987 435         | 3 426 927               | 1 381 884             | 11 854   | 1 547 283               |                       |           |                         |
| 1894/95                | 2 505 665            | 436 837         | 3 220 909               | 1 339 391             | 7 723    | 1 495 934               | 554 713               | 1 399 644 | 2 015 992 1)            |
| 1893/94.               | 2 549 546            | 531 726         | 3 364 554               | 1 103 909             | 7 979    | 1 234 546               | 227 884               | 176 838   | 430 042 1)              |
|                        |                      |                 | 20 10 10                | * 5 6 *               | 11 11    | 20 20 20                |                       |           |                         |

1) Vorrath nach der amtlichen Inventur am 31. Just.

Mad enbergruppen.

alis න a п == :0 d) 10 9 :0 306

| 2                    | ab ei                | Fertiggestellter Zucker<br>ab eigener Umarbeitung | ider<br>Hung             | TROUBL<br>TRANSPIO | Einwurf   | 18 281 18C              | Nett                  | Retto = Erzeugung | gun                      |
|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------|-------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|
| Me on a t            | Raffinirter<br>Buder | Rohzuder                                          | Zusammen<br>in Rohzucker | Raffin.<br>Zuder   | Rohzuder  | Zusammen<br>in Rohzuder | Raffinirter<br>Zucker | Rohzuder          | Zusammen<br>in Rohzucker |
|                      |                      | 34 E00)                                           | 245 240                  | Metrifche          | 2 3       | Centner                 | 3 650 160             | T USLYSTE         | 5 250 710<br>9 000 min   |
|                      | 7 387                | 9 778                                             | 17 981                   | 1                  | THE T     | 0000                    | 7 387                 | 9 773             | 17 981                   |
| Contomfer            | 26 394               | - 10 246                                          | 19 081                   |                    | 20 078    | 20 078                  | 26 394                | - 30 324          | - 997                    |
| Schuler              | 187 315              | 538 376                                           | 746 504                  |                    | 88 225    | 83 225                  | 187 315               | 455 151           | 663 279                  |
| Robember             | 333 128              | 662 934                                           | 1 033 076                | 1                  | 149 904   | 149 904                 | 333 128               | 513 030           | 883 172                  |
| December             | 290 356              | 223 697                                           | 546 314                  |                    | 185 250   | 185 250                 | 290 356               | 38 447            | 351 064                  |
| Nanuar               | 278 362              | 34 430                                            | 343 721                  | 1                  | 196 209   | 196 209                 | 278 362               | -161779           | 210 141 —                |
| Rebruar              | 210 651              | 2 908                                             | 241 965                  | 17                 | 178 182   | 178 182                 | 210 651               | -170 274          | 63 783                   |
|                      | 205 058              | 15 991                                            | 243 833                  | 1                  | 188 381   | 183 381                 | 205 058               | -167 390          | 264 09                   |
|                      | 155 773              | 3 505                                             | 176 586                  |                    | 89 927    | 89 927                  | 155 773               | 86 422            | 669 98                   |
|                      | 76 673               | 11 540                                            | 96 732                   | 1                  | 12 746    | 12 746                  | 76 673                | -1206             | 83 986                   |
|                      | 14 930               | 22 545                                            | 39 134                   | I                  | 1         | 1                       | 14 930                | 22 545            | 19 134                   |
|                      | 7 888                | 17 780                                            | 26 544                   | 7                  | 9         | 14                      | 7 881                 | 17 774            | 26 530                   |
| Netrichaight 1895/96 | 1 793 915            | 1 598 233                                         | 3 581 471                | 7                  | 1 098 908 | 1 098 916               | 1 793 908             | 438 725           | 2 432 555                |
|                      | 2 423 082            | 2 121 438                                         | 4 818 751                | 1                  | 1 780 707 | 1 780 707               | 2 423 082             | 340 731           | 3 133 044                |
| 1893/94              | 2 194 567            | 1 985 627                                         | 4 424 035                | 159                | 1 647 431 | 1.647 608               | 2 194 408             | 338 190           | 2110421                  |

Fortsegung ber vorigen Zabelle.

|                      | Abfertig             | Abfertigung gur | Ausfuhr                  | 88                   | erbrau   | (g)                     | e n                  | bbprra    | t b                     |
|----------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|----------|-------------------------|----------------------|-----------|-------------------------|
| Monat                | Raffinirter<br>Zuder | Rohzucker       | Zusammen<br>in Rohzucker | Raffinirter<br>Zuder | Rohzuder | Zusammen<br>in Rohzuder | Raffinirter<br>Zucer | Rohzuder  | Zufammen<br>in Rohzuder |
| alger .              |                      |                 |                          | Metri s              | d) e C   | entner                  |                      |           |                         |
| 189                  |                      |                 |                          | 1                    | 140      | 0149449                 | 239 194              | 357 509   | 784 391                 |
|                      | 45 901               | 11 671          | 279 29                   | 127 77 600           | 1071     | 165 081                 | 180 303              | 317 823   | 518 160                 |
| September            | 37 676               | 8 291<br>7005 A | 67 456                   | 939.879              | 1 991    | 260 738                 | 79 166               | 765 283   | 853 243                 |
| October              | 99 950               | 96 500          | 102.854                  | 51 683               | 1 297    | 58 728                  | 291 887              | 1 250 516 | 1 574 835               |
| Modember             | 62 050               | 9500            | 86 111                   | 71 002               | 1 329    | 80 220                  | 442 291              | 1278134   | 1 769 568               |
| December             | 56 111               | 7 500           | 69 846                   | 119 031              | 1 960    | 134 217                 | 545 511              | 1 106 895 | 1 713 017               |
| Samuar               | 45 663               | 6 650           | 57 387                   | 149 091              | 2 561    | 168 218                 | 561 408              | 927 410   | 1 551 196               |
| Gebruar              | 41 918               | 30 100          | 75 898                   | 132 460              | 1 387    | 148 565                 | 592 788              | 728 533   | 1 387 186               |
| Mari                 | 95 053               | 48 030          | 75 866                   | 92 810               | 799      | 103 921                 | 630 698              | 593 282   | 1 294 058               |
| Mai                  | 27 362               | 94 905          | 125 307                  | 85 950               | 1 394    | 96 894                  | 594 059              | 495 777   | 1 155 843               |
| Sumi                 | 19 167               | 44 433          | 65 730                   | 204 849              | 9416     | 237 026                 | 384 973              | 464 473   | 892 221                 |
| Suli                 | 21 737               | 4 920           | 29 072                   | 12 340               | 19       | 13 730                  | 358 777              | 477 308   | 870 949                 |
| Batulahelahu 1805/96 | 513 137              | 298 200         | 868 352                  | 1 427 475            | 23 696   | 1 609 780               | 1                    | 1         | 1 200                   |
|                      | 740 239              | 92 282          | 914 769                  | 1 452 538            | 14 219   | 1 628 150               | 505 481              | 359 879   | 908 830 1)              |
| 1893/94              | 864 477              | 153 786         | 1114316                  | 1 202 371            | 12 437   | 1 348 405               | 2/1 941              | 92110     | 000 000                 |

1) Vorrath nach der amtlichen Inventur am 31. Juli.

Rad Sanbergruppen.

# III. Ungarı

|                        | Fer<br>ab ei         | Fertiggestellter Zucker<br>ab eigener Umarbeitung | ider<br>itung            |                   | Ein wurf | ije.                    | Reti                  | Retio=Grzeugung | Buni                    |
|------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------|-------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|
| M o n a t              | Raffinirter<br>Zucer | Rohzuder                                          | Zusammen<br>in Rohzucter | Rajfin.<br>Zucker | Rohzuder | Zusammen<br>in Rohzuder | Raffinirter<br>Zucker | Rohzuder        | Zufammen<br>in Rohzuder |
|                        |                      |                                                   |                          | Metrifch          | 9        | Centner                 |                       |                 |                         |
| August                 | 5 766                | 3 737                                             | 10 143                   | -                 | -1       | Į.                      | 5 766                 | 3 737           | 10 143                  |
| September              | 31 351               | 55 737                                            | 90 572                   | 1                 | 1        | 1                       | 31 351                | 55 737          | 90 572                  |
| October                | 148 599              | 207 048                                           | 372 158                  | 1                 | 15 722   | 15 722                  | 148 599               | 191 326         | 356 436                 |
| Robember               | 192 909              | 229 366                                           | 443 709                  | 1                 | 30 332   | 90 332                  | 192 909               | 199 034         | 413 377                 |
| December               | 164 265              | 119 634                                           | 302 151                  | 1                 | 52 244   | 52 244                  | 164 265               | 67 390          | 249 907                 |
| Januar                 | 138 579              | 12 825                                            | 161 246                  | 1                 | 76 485   | 76 485                  | 133 579               | - 63 660        | 84 761                  |
| Februar                | 85 777               | -7 679                                            | 87 629                   | 1                 | 39 887   | B9 887                  | 85 777                | -47566          | 47 742                  |
| Mara                   | 40 161               | 5 240                                             | 49 863                   | 1                 | 17 010   | 17 010                  | 40 161                | -11770          | 32 853                  |
| April                  | 16 185               | 15 606                                            | 33 589                   | 1                 | 9 129    | 9 1 2 9                 | 16 185                | 6 477           | 24 460                  |
| Mai                    | 15 528               | 15 223                                            | 32 476                   | 1                 | 9 628    | 9 628                   | 15 528                | 5 595           | 22 848                  |
| Suni                   | 12 670               | 13 160                                            | 27 238                   | 1.                | 1        | 1                       | 12 670                | 13 160          | 27 238                  |
| Sult                   | 3 341                | 7 677                                             | 11 389                   | 485               | I        | 539                     | 2 856                 | 7 677           | 10 850                  |
| Betriebsjahr 1895/96 . | 850 131              | 677 574                                           | 1 622 163                | 485               | 250 437  | 250 976                 | 849 646               | 427 137         | 1 371 187               |
| , 1894/95 .            | 795 301              | 572 065                                           | 1 455 733                | 1                 | 363 434  | 363 434                 | 795 301               | 208 631         | 1 092 299               |
| ,, 1893/94 .           | 719 485              | 598 378                                           | 1 392 806                | 71                | 304 606  | 304 685                 | 719 414               | 288 772         | 1 088 121               |
|                        |                      |                                                   |                          |                   |          |                         |                       |                 |                         |

Fortfehung ber vorigen Tabelle.

|                 |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ~       | elte      | TTC     | iuj-     | ten.     | gui     |         |         |         |         |           |         |                        |            |            |
|-----------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|------------------------|------------|------------|
| i 1)            | Zufammen<br>in Rohzucter | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 323 719 | 327 307   | 519 479 | 812514   | 922 592  | 856 645 | 801 787 | 731 684 | 645 274 | 542 172 | 419 279   | 398 397 | 1                      | 384 628 1) | 257 956 1) |
| bborra          | Rohzuder                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 076 | 149 055   | 326 281 | 498 815  | 534 405  | 407 445 | 338 624 | 303 854 | 256 581 | 187 876 | - 148 753 | 156 430 | 1                      | 98 039     | 44 700     |
| u g             | Raffinirter<br>Zucker    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 201 279 | 160 427   | 164 878 | 282 329  | 349 368  | 404 280 | 416847  | 385 047 | 349 824 | 318 866 | 243 473   | 217 770 | 1                      | 257 930    | 191 930    |
| ф               | Zusammen<br>in Rohzucker | ntner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 44 974  | 59 519    | 104 414 | 20 342   | 32 640   | 45 827  | 57 327  | 62 493  | 45 419  | 37 796  | 82 961    | 13 175  | 606 887                | 511 240    | 535 130    |
| erbrau          | Rohzuder                 | iche Ce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | 1         | 1       | 1        | 1        |         | 1       | -       | 1       | 1       | 1         | 1       | 1                      | 1          | 1          |
| en en           | Raffinirter<br>Zucker    | Metrif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40 477  | 53 567    | 93 973  | 18 309   | 29 376   | 41 244  | 51 593  | 56 244  | 40 877  | 34 016  | 74 665    | 11 857  | 546 198                | 460 115    | 481 618    |
| Ausfuhr         | Zusammen<br>in Rohzuder  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26 078  | 27 465    | 69 850  | 666 68   | 107 189  | 104 881 | 45 274  | 40 463  | 65 450  | 88 055  | 66 673    | 18 558  | 750 036                | 393 159    | 421 943    |
| Abfertigung gur | Rohzuder                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 700   | 6758      | 14 100  | 26 500   | 31 800   | 63 300  | 21 255  | 23 000  | 53 750  | 74 300  | 51 786    | 1       | 368 249                | 91811      | 213 594    |
| Abfertig        | Raffinirter<br>Zucker    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21 940  | 18 636    | 50 175  | 67 149   | 67 850   | 37 423  | 21 617  | 15 717  | 10 531  | 12 470  | 13 398    | 16 702  | 343 608                | 271 213    | 187 514    |
|                 | M o n a t                | The second secon | Ananf   | Sentember | October | Robember | December | Nanuar  | Rebruar | Mars    | Maril   | Mai     | ouni.     | Sult    | Betriebsjahr 1895/96 . | . 1894/95  |            |

1) Borrath nach ber amtlichen Inventur am 31. Juli.

Gefammt=Ueberficht ber letten brei Betriebsjahre nach Ländergruppen.

| Part of the state  | 350  | Fabriken im Betriebe | ıııı     | M n       | Anbaufläche 1) | (1)            | 9£ i    | Rübenernte 1)     | e 1)           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------|-----------|----------------|----------------|---------|-------------------|----------------|
| Sanbergruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 96/9 | 96/₹                 | 76/8     | 1895/96   | 1894/95        | 1893/94        | 1895/96 | 1894/95           | 1993/94        |
| THE STATE OF THE S | 681  | 681                  | 681      |           | Hekkar         |                | Met 1   | Metrifche Centner | tner           |
| Böhmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 133  | 131                  | 131      | 127 000   | 171 000        | 163 000        | 28 900  | 50 480            | 33 840         |
| Mähren, Schlessen, Riederösterreich und<br>Galizien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 66   | 66                   | 65       | 82 000    | 126 000 79 000 | 119 000 68 000 | 17 553  | 24 165 10 630     | 20 706         |
| Jufammen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 220  | 217                  | 214      | 289 000   | 376 000        | 350 000        | 57 564  | 85 275            | 64 012         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                      | 20 11 25 | Procenten | ten:           |                |         |                   | 12             |
| Böhmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9    | 1                    | 1        | 43,94     | 45,48          | 46,58          | 50,20   | 59,19             | 52,39          |
| Mähren, Schlesien, Niederösterreich und<br>Galtzien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11   | 11                   | 11       | 28,37     | 33,51<br>21,01 | 33,96          | 30,49   | 28,34             | 32,45<br>15,16 |
| Zusammen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1    | 1                    | 1        | 100,00    | 100,00         | 100,00         | 100,00  | 100,00            | 100,00         |

1) Rach ben eigenen Angaben ber Fabriten.

Fortfegung ber vorigen Tabelle.

|                                                  | <b>9</b> | Erzeugung | 9                    | €7      | Berbrauch | d)        | Abfertig | Abfertigung zur Ausfuhr | Ausfuhr       |
|--------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------|---------|-----------|-----------|----------|-------------------------|---------------|
| Sändergruppe                                     | 1895/96  | 1894/95   | 1893/94              | 1895/96 | 1894/95   | 1893/94   | 1895/96  | 1894/95                 | 1893/94       |
|                                                  |          | M e t     | Metrif he Centner in | Centn   | er in     | Robsuderw | ce r w   | erth                    | 72            |
| Böhmen                                           | 3 990    | 6 308     | 4 456                | 1 547   | 1 496     | 1 235     | 3 427    | 3 221                   | 3 365         |
| Mahren, Chleften, Riederufterreich und Galizien  | 2 433    | 3 033     | 2777                 | 1 610   | 1 628     | 1 348     | 808      | 915                     | 1114          |
| Ungarn und Bosnlen                               | 1 388    | 1 109     | 1 107                | 632     | 523       | 551       | 750      | 898                     | 422           |
| Busammen                                         | 7 811    | 10 445    | 8 340                | 3 789   | 3 647     | 3 134     | 5 045    | 4 529                   | 4 901         |
|                                                  |          | %<br>#    | Procenten            | nten:   |           |           |          |                         |               |
| Böhmen                                           | 51,15    | 60,34     | 53,43                | 40,83   | 41,02     | 39,41     | 67,94    | 71,12                   | 99'89         |
| Mahren, Schlepen, Arederoperreng und<br>Galizien | 31,19    | 29,04     | 33,30                | 42,49   | 14,84     | 43,01     | 17,20    | 20,20                   | 22,73<br>8,61 |
| Zusammen                                         | 100,001  | 100,00    | 100,00               | 100,00  | 100,00    | 100,00    | 100,00   | 100,00                  | 100,001       |
|                                                  |          |           |                      |         |           |           |          |                         |               |

Zuderausfuhr aus bem österreichisch-ungarifchen Zollgebiete in ben letten brei Betrtebsjahren.

# .. Rach Beftimmungslänberi

| THE PROPERTY OF THE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | No. of Concession,                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                         | 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1                               | The state of the s |                                               |                                                                  |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| The state of the s | a) %a                                                                                                                      | a) Raffinirter Bucker<br>aller Art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | uder                                                                                                                                            | b) (q) 66 8 8 8                         | b) Rohjuder von<br>99,5 bis 93 Proc. Polarisation | on<br>farifation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | e) {<br>93 bis 86                             | Rohjuder unter<br>88 Proc. Polarifation                          | ıter<br>larifation          |
| Beftimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1895/96                                                                                                                    | 1894/95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1893/94                                                                                                                                         | 1895/96                                 | 1895/96 1894/95 1893/94                           | 1893/94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1895/96                                       | 1894/95                                                          | 1893/94                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 | Metrif he                               | 9                                                 | entner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |                                                                  |                             |
| Deutlickland mit Hamburg trans. Challand Roedmertla Roedmertla Roedmertla Strickt Finne Trickt Finne Trickt Finne Trickt Finne The Constant of | 97 334<br>1 622 879<br>1 826<br>407 816<br>198 072<br>2 466<br>209 142<br>127 468<br>47 376<br>20 039<br>315 415<br>11 238 | 100 628<br>1741 238<br>1 482<br>1 216<br>449 953<br>129 368<br>148 501<br>296 622<br>148 268<br>56 885<br>56 885<br>89 766<br>89 766<br>80 | 217 584<br>1 703 351<br>1 038<br>6 923<br>441 304<br>127 313<br>2 275<br>119 130<br>264 351<br>167 047<br>72 367<br>44 548<br>20 716<br>393 860 | 633 704<br>641 182<br>178 224<br>       | 253 161<br>173 186<br>                            | 437 964<br>171 431<br>2 563<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27 296<br>65 818<br>2 600<br>2 600<br>1 1 700 | 28 200<br>64 278<br>473<br>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 30 882<br>45 624<br>848<br> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 063 133                                                                                                                  | 3 518 294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 582 104                                                                                                                                       | 3 063 133 3 518 294 3 582 104 1 560 810 | 521 031                                           | 842 309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 97 414                                        | 94 951                                                           | 80 146                      |

B. Rach Zudergattungen.

| ma.          | Ą                | dilézude | r             | <u> </u>         | Rehlzude | r             |
|--------------|------------------|----------|---------------|------------------|----------|---------------|
| Betriebsjahr | Oefter=<br>reich | Ungarn   | Zu=<br>jammen | Dester=<br>reich | Ungarn   | Zu=<br>jammen |
| and the same |                  | M e      | trijahe       | Cent             | ner      |               |
| 1895/96      | 845 448          | 89 009   | 934 457       | 7 254            | 204      | 7 458         |
| 1894/95      | 1 273 260        | 87 100   | 1 360 360     | 4 137            | 71       | 4 208         |
| 1893/94      | 1 124 223        | 69 102   | 1 193 325     | 6 325            | 108      | 6 433         |

| THE PARTY OF THE P | 6                | andzuck | er            | 2                | Brotzucte | r             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------------|------------------|-----------|---------------|
| Betriebsjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dester=<br>reich | Ungarn  | Zu=<br>sammen | Oester=<br>reich | Ungarn    | Zu=<br>sammen |
| Times to the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | M e     | trija, e      | Cent             | ner       |               |
| 1895/96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 508 710        | 132 310 | 1 641 020     | 95 776           | 40 364    | 136 140       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 532 365        | 65 937  | 1 598 302     | 142 315          | 40 274    | 182 589       |
| 1893/94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 547 012        | 105 514 | 1 652 526     | 179 869          | 51 521    | 231 390       |

|                               | W                             | ürfelzuct                  | er                            | 9                               | tohzude                      | r                               |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Betriebsjahr                  | Oester=<br>reich              | Ungarn                     | Zu=<br>sammen                 | Dester=<br>reich                | Ungarn                       | Zu=<br>fammen                   |
|                               |                               | M e t                      | trijah e                      | Cent                            | ner                          |                                 |
| 1895/96<br>1894/95<br>1893/94 | 299 189<br>327 981<br>451 890 | 44 867<br>44 854<br>46 541 | 344 057<br>372 835<br>498 431 | 1 297 475<br>531 055<br>748 354 | 360 749<br>84 927<br>174 101 | 1 658 224<br>615 982<br>922 455 |

# Sinweggebrachte Melaffemengen.

|              | In a             | ndere Fabr  | rifen                     | In Brai          | intweinbre | nnereien                     |  |  |
|--------------|------------------|-------------|---------------------------|------------------|------------|------------------------------|--|--|
| Betriebsjahr | Dester=<br>reich | Ungarn      | Oesterr.<br>und<br>Ungarn | Oester=<br>reich | Ungarn     | Desterr.<br>und<br>Ungarn    |  |  |
| mand to d    |                  | M e         | trija,                    | Cent             | n e r      |                              |  |  |
| 1895/96      | 1 789 329        | 639         | 178 968                   | 1 629 828        | 338 456    | 1 968 280                    |  |  |
| 1894/95      | 195 972          | _           | 195 972                   | 1 939 077        | 336 424    | 2 275 501                    |  |  |
| 1893/94      | 254 791          | 9 690       | 263 481                   | 1 592 259        | 209 031    | 1 801 290                    |  |  |
| 1000,021     |                  | - WE        |                           |                  |            | - 14                         |  |  |
|              | In de            | en freien B | ertehr                    | 2                | ins Auslar | 10                           |  |  |
| Betriebsjahr | Oester=<br>reich | Ungarn      | Desterr.<br>und<br>Ungarn | Oester=<br>reich | Ungarn     | Desterr.<br>und<br>Ungarn    |  |  |
|              |                  | M e         | trijch                    | e Cent           | ner        |                              |  |  |
| 1895/96      | 113 816          | 28 085      | 141 901                   | 5                | _          | 5                            |  |  |
| 1894/95      | 125 820          | 15 062      | 140 882                   | 283              | 26         | 309                          |  |  |
| 1893/94      | 55 994           | 9 798       | 65 792                    | 1 026            | -          | 1 026                        |  |  |
|              |                  |             |                           |                  | 1          |                              |  |  |
|              | 0 77             |             | 1                         | 3 u j a          | m m e n    |                              |  |  |
| Betr         | tebsjah          | r           | Desterre                  | ich Un           | garn       | Desterreich<br>und<br>Ungarn |  |  |

|              | 3                                   | u jamme                       | n                                   |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Betriebsjahr | Desterreich                         | Ungarn                        | Desterreich<br>und<br>Ungarn        |
|              | M e t                               | rijche Cen                    | tner                                |
| 1894/95      | 1 921 978<br>2 261 152<br>1 904 070 | 367 176<br>351 512<br>228 519 | 2 289 154<br>2 612 664<br>2 132 589 |

# Preisbewegung im Betriebsjahre 1895/96.

| 3ahresdurchichnitt | 1895/96: | Rohauder | Erftprod. | Baj. | 88 | Broc. | frco. | Aussig | fl. | 14,40 |
|--------------------|----------|----------|-----------|------|----|-------|-------|--------|-----|-------|
| Sugresonesquare    | 1894/95: |          | - 99      | 22   | 88 | 22    | 27    | 22     | fl. | 12,87 |
| - 77               | 1893/94: | "        | **        | 22   | 88 | 22    | 27    | 99     | fl. | 16,85 |
| 27                 | 1892/93: |          | 27        | 21   | 88 | 77    | 77    | 77     | fl. | 19,02 |
| 37<br>27           | 1891/92: | 77       | 27        | 11   | 88 | 77    | 27    | 77     | fl. | 16,82 |

Gelbmerth ber Zuderausfuhr im Jahre 1896.

| 20                                                   |                                                                                                               |                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geldwerth<br>der Ausfuhr<br>von raff. und            | rohem Zuder<br>zusammen                                                                                       | F.                                                                                                         | 4 427 606 | 4 807 824                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 210 031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 812 945                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9 088 532                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 607 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 852 711                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 409 791                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 912 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 506 024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9 229 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 260 276                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 75 124 429                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                      |                                                                                                               | ff.                                                                                                        | 837 330   | 931 410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 706 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 279 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 249 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 285 794                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 394 313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 829 027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 319 998                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 356 228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 123 628                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 977 586                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24 200 094                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Durch-<br>[chnittswerth<br>von Rohzuder,<br>I Nr. W. | 88 Proc. ab                                                                                                   | 23==                                                                                                       | 13,56     | 15,72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15,89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12,84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12,02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12,17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ıg                                                   | fer                                                                                                           | kg                                                                                                         | 61 750    | 59 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 107 369                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 203 050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 393 767                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 239 766                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 186 473                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 65 484                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 112 831                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 174 497                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 165 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 796 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Geldwerth<br>der                                     | Rathnaden=<br>ausfuhr                                                                                         | F.                                                                                                         | 3 590 276 | 3 876 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 503 908                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 533 688                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 839 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 321 358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 458 398                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 580 764                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 592 317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 149 796                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 105 594                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 282 690                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50 834 335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Durch-<br>sprittswerth<br>non Ia.                    | franco trans.                                                                                                 | 4                                                                                                          | 15,38     | 16,94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17,22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16,43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15,17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14,83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14,28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13,42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13,43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                      | -                                                                                                             | ж<br>28                                                                                                    | 233 438   | 228 832                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 319 623                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 206 046                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 233 666                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 153 023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 165 772                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 322 362                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 253 874                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 360 630                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 529 478                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 393 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 400 094                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                      |                                                                                                               |                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | fier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | hor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bufammen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                      | Turch- Durch- Geldwerth Alasjuhr von Rohzuckth der der von Recknicken der | The fightiffswerth ber bon Collinerth ber bon Bohgander, ber bon Tanco trans. Außige Rohjuder Skirk Buship | Tourch    | Ausfuhr Landerth Gedomerth Kastuhr Landerth Land | Ausfuhr         Durch ber ber bon Ia.         Beldintsporth familiamenth ber ber bon Ia.         Respiration of Ia. | Ausfuhr         Durch-<br>ton         Durch-<br>bon         Durch-<br>bon         Ausfuhr         Durch-<br>bon         Ausfuhr         Durch-<br>bon         Durch-<br>bon         Durch-<br>bon         Durch-<br>bon         Durch-<br>bon         Durch-<br>bon         Durch-<br>bon         Durch-<br>Lambing         Durch-<br>bon         Durch-<br>Lambing         Durch-<br>bon         Durch-<br>Lambing         Durch-<br>Lambing </td <td>Autéfuhr         Durchtsmerth         Geldwerth         Ausfuhr         Autéfuhr         Autéfuhr</td> <td>Autéfuțe         Durch fanitisment         Der ber bon Jane 18.         Autéfuțe         Don John Liane 19.         Refinitisment         Redinitisment         Re</td> <td>Autéfuțe         Durch (Contification)         Setdomerth         Autéfuțe         Autéfuțe         Autéfuțe         Autefuțe         Autefu</td> <td>Autéfuțe         Durch tement         Durch tement         Autéfuțe         Auter tement         Durch tement         Auter tement</td> <td>Autéfuțe         Durch ber bon Ia.         Durch Ignitămenth ber bon Ia.         Relbmenth bon Ia.         Autéfuțe         Durch Ia.         Durch Ia.</td> <td>Auusfuhr         Durchtsmerth von Ia.         Geldwerth von Ia.         Auusfuhr von Ia.         Geldwerth von Ia.         Auusfuhr von Rohauder von Rohauder</td> <td>Auter         Dunch-<br/>bon         Submetth         Relbmetth         Ausfuhr         Submetth         Submetth         Subjuder         Subjuder         Subjuder         Ber bon         Don         Per bon         Per bon         Per bon         Per bon         Per pon         Per pon</td> <td>Musfutt         Dunch         Sunch         &lt;</td> <td>Sunsfuhr         Durch-<br/>topilitistication<br/>born         Gelbmertth<br/>ber<br/>cartifinirtein         Gelbmertth<br/>cartifinirtein         Sunsfuhr<br/>ber<br/>cartifinirtein         Gelbmertth<br/>funitistieutth<br/>cartifinirtein         Sunsfuhr<br/>funitistieutth<br/>cartifinirtein         Gelbmertth<br/>sunsfuhr         Sunsfuhr<br/>sunsfuhr         Sunsfuhr         Hg         ft.         ft.</td> | Autéfuhr         Durchtsmerth         Geldwerth         Ausfuhr         Autéfuhr         Autéfuhr | Autéfuțe         Durch fanitisment         Der ber bon Jane 18.         Autéfuțe         Don John Liane 19.         Refinitisment         Redinitisment         Re | Autéfuțe         Durch (Contification)         Setdomerth         Autéfuțe         Autéfuțe         Autéfuțe         Autefuțe         Autefu | Autéfuțe         Durch tement         Durch tement         Autéfuțe         Auter tement         Durch tement         Auter tement | Autéfuțe         Durch ber bon Ia.         Durch Ignitămenth ber bon Ia.         Relbmenth bon Ia.         Autéfuțe         Durch Ia.         Durch Ia. | Auusfuhr         Durchtsmerth von Ia.         Geldwerth von Ia.         Auusfuhr von Ia.         Geldwerth von Ia.         Auusfuhr von Rohauder | Auter         Dunch-<br>bon         Submetth         Relbmetth         Ausfuhr         Submetth         Submetth         Subjuder         Subjuder         Subjuder         Ber bon         Don         Per bon         Per bon         Per bon         Per bon         Per pon         Per pon | Musfutt         Dunch         Sunch         < | Sunsfuhr         Durch-<br>topilitistication<br>born         Gelbmertth<br>ber<br>cartifinirtein         Gelbmertth<br>cartifinirtein         Sunsfuhr<br>ber<br>cartifinirtein         Gelbmertth<br>funitistieutth<br>cartifinirtein         Sunsfuhr<br>funitistieutth<br>cartifinirtein         Gelbmertth<br>sunsfuhr         Sunsfuhr<br>sunsfuhr         Sunsfuhr         Hg         ft.         ft. |

Belbmerth ber Buderausfuhr im Jahre 1895.

|      | Geldwerth<br>ter Ausfuhr<br>bon raff. und<br>rohem Zuder<br>zusammen           | 11. | 3 610 668 | 2 971 184 | 2 823 806 | 5 940 205 | 6 051 969 | 4 060 521 | 6 445 914                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 607 328 | 3 768 302 | 7 125 265 | 8 467 556 | 5 844 246 | 59 716 964 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|      | Geldwerth<br>der<br>Rohzucter<br>ausfuhr                                       | -:  | 501 552   | 158 735   | 99 792    | 578 404   | 560 892   | 446 254   | 1 355 584                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 584 413   | 575 411   | 841 108   | 2 219 473 | 1 157 999 | 9 079 617  |
|      | Durch:<br> chaittswerth<br>von Rohzucer,<br>I. Pr. B.<br>88 Proc. ab<br>Auffig | Ĥ.  | 19'11     | 11,98     | 12,32     | 12,29     | 13,44     | 12,87     | 12,76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12,50     | 12,80     | 13,74     | 13,28     | 13,60     | 12,77      |
| 1895 | Ausfuhr<br>von<br>Rohzuäer                                                     | kg  | 43 200    | 13 250    | 8 100     | 47 063    | 41 733    | 34 674    | 106 237                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 46 753    | 44 954    | 61216     | 167 129   | 85 147    | 699 456    |
|      | Geldwerth<br>der<br>Raffinaden:<br>ausfuhr                                     | fr. | 3 109 116 | 2 812 449 | 2 724 014 | 5 361 801 | 5 491 077 | 3 614 267 | 5 090 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 022 915 | 3 192 891 | 6 284 157 | 6 248 083 | 4 686 247 | 50 637 347 |
|      | Durch:<br>shuttswerth<br>von Ia.<br>CentrijPité<br>franco trans.<br>Trieft     | fí. | 13,16     | 13,39     | 13,41     | 13,35     | 14,43     | 14,51     | 14,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13,93     | 14,15     | 15,23     | 14,73     | 14,91     | 14,10      |
| 33   | Ausfuhr<br>von<br>raffinirtem<br>Zuder                                         | kg  | 236 255   | 210 041   | 203 133   | 401 633   | 380 532   | 249 088   | 363 595                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 145 220   | 225 646   | 412 617   | 424 174   | 314 973   | 3 566 907  |
|      |                                                                                |     | Sannor    | Rebunar   | Week      | Muril     |           | Sum       | in the second se | Muauft    | September | October   | Nobember  | December  | Bufammen   |

# Gefammtgeldwerth der bisherigen Buderausfuhr.

| 3m Jahre        | Raffinirter<br>Zucker                                                                                                          | Rohzucker                                                                                                                  | Zusammen<br>in Rohzucker                                                                                                       | Geldwerth                                                                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | M e f                                                                                                                          | trische Cent                                                                                                               | ner                                                                                                                            | fl.                                                                                                                                      |
| 1864            | 23 836<br>55 406<br>77 705<br>182 827<br>77 694<br>46 265                                                                      | 19 622<br>181 572<br>76 737<br>115 490<br>25 998<br>155 077                                                                | 46 106<br>243 134<br>163 076<br>318 631<br>112 325<br>206 483                                                                  | 1 676 387<br>5 775 866<br>5 088 952<br>10 131 224<br>3 876 452<br>5 892 124<br>17 567 927                                                |
| 1870            | 173 871<br>404 791<br>172 982<br>291 308                                                                                       | 377 316<br>420 601<br>389 819<br>574 126                                                                                   | 570 506<br>870 369<br>582 021<br>897 802                                                                                       | 30 685 597<br>17 241 029<br>24 164 722                                                                                                   |
| 1864/73         | 1 506 685                                                                                                                      | 2 336 358                                                                                                                  | 4 010 453                                                                                                                      | 122 100 280                                                                                                                              |
| 1874            | 250 708<br>353 475<br>445 947<br>427 697<br>648 795<br>750 974<br>675 474<br>902 087<br>1 005 132<br>1 247 251                 | 363 687<br>447 294<br>779 486<br>912 582<br>826 536<br>1 291 504<br>1 624 713<br>1 827 577<br>1 237 354<br>1 310 190       | 642 251<br>840 044<br>1 274 983<br>1 387 801<br>1 547 419<br>2 125 919<br>2 375 240<br>2 829 896<br>2 354 167<br>2 696 024     | 16 553 634<br>21 794 926<br>34 028 339<br>45 833 411<br>40 599 293<br>53 762 743<br>60 295 031<br>74 135 760<br>62 747 477<br>64 696 888 |
| 1874/83         | 6 707 540                                                                                                                      | 10 620 923                                                                                                                 | 18 073 744                                                                                                                     | 474 447 502                                                                                                                              |
| 1884            | 1 379 555<br>1 117 800<br>1 397 050<br>1 672 279<br>1 125 080<br>1 791 510<br>2 615 379<br>2 362 942<br>2 304 661<br>3 090 933 | 1 801 545<br>1 262 018<br>975 937<br>527 211<br>1 191 632<br>1 177 692<br>1 328 450<br>2 669 627<br>1 646 237<br>1 441 971 | 3 334 384<br>2 504 018<br>2 528 215<br>2 385 299<br>2 441 721<br>3 168 259<br>4 234 426<br>5 295 118<br>4 206 971<br>4 876 341 | 53 751 530<br>32 739 326<br>39 420 815<br>36 966 564<br>42 600 835<br>58 528 372<br>65 254 764<br>84 189 647<br>72 263 022<br>94 078 892 |
| 1884/9 <b>3</b> | 18 857 189<br>3 750 761<br>3 566 907<br>3 400 094                                                                              | 14 022 320<br>675 973<br>699 456<br>1 796 187                                                                              | 34 974 752<br>4 843 485<br>4 662 686<br>5 574 069                                                                              | 579 793 767<br>72 029 917<br>59 716 964<br>75 124 429                                                                                    |

1864/96  $\left\{ egin{array}{ll} 37\,789\,176\,000 & {
m kg} & {
m Raffinaben,} \\ 30\,151\,217\,000 & {
m kg} & {
m Rohzuder} = 72\,139\,189\,000 & {
m kg} & {
m in} & {
m Rohzuderwerth} \\ = 1\,383\,212\,859 & {
m ff.} & {
m in} & {
m Gelowerth.} \end{array} 
ight.$ 

# Berfien und der Berfifde Golf.

Werth der Ginfuhr nach dem Perfischen Golf im Jahre 1894 in Mark.

|         |                                         | Saleu:                                        | SELECTION .                                                                                                          |
|---------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Basrah  | Buschir                                 | Lingeh                                        | Bender Abbas                                                                                                         |
| 800 000 | 716 600                                 | 35 000                                        | 276 560                                                                                                              |
| 700 000 | 756280                                  | 83 320                                        | 331 060                                                                                                              |
| -       | -00                                     | 14 440                                        | -                                                                                                                    |
| 1 100   | Safen:                                  |                                               |                                                                                                                      |
| Bahrein | Mastat                                  | Mohamrah                                      | Zusammen                                                                                                             |
| -       | 165 000                                 | 160 140                                       | 2 194 300                                                                                                            |
| 61 840  | _                                       | T                                             | 1 932 500                                                                                                            |
| 18 440  | 3 000                                   | 10                                            | 35 880                                                                                                               |
|         | 800 000<br>700 000<br>Bahrein<br>61 840 | Basrah Bujdir 800 000 716 600 700 000 756 280 | 800 000 716 600 35 000 700 000 756 280 83 320 — 14 440  Safen:  Bahrein Mastat Mohamrah — 165 000 160 140 61 840 — — |

# Philippinen.

Die Ausfuhr vertheilte fich nach Berschiffungshäfen und Bestimmungs= ländern wie folgt:

| Bon:     | Groß=<br>britan=<br>nien     | Uebriges<br>Europa | Atlantische<br>Häfen von<br>Nords<br>amerika | Auftra=<br>lien | China<br>und<br>Japan         | Zu=<br>· fammen                   |
|----------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Manila   | 477 201<br>928 176<br>70 015 | 64 142<br>—<br>—   | 286 646<br>667 200                           | 3200            | 899 221<br>155 631<br>143 337 | 1 730 410<br>1 751 007<br>213 352 |
| Zusammen | 1 475 392                    | 64 142             | 953 846                                      | 3200            | 1 198 189                     | 3 694 769                         |

Es ift bemerkenswerth, daß im Jahre 1894 mehr als 37 Procent, im Jahre 1895 etwa ein Drittel der gesammten Aussuhr nach den großen oftasiatischen Neichen verschifft worden sind; im Vergleich mit den Vorjahren stellt sich der Antheil dieses Absatzgebietes wie folgt:

| Jahr |  | G | ejammtausfuhr<br>Pikuls | Nach China u.<br>Pikuls | Japan<br>Proc. |
|------|--|---|-------------------------|-------------------------|----------------|
| 1887 |  |   | 2866383                 | 338 514                 | 11,8           |
| 1888 |  |   | 2 964 920               | 424 478                 | 14,3           |
| 1889 |  |   | 3 502 812               | 226529                  | 6,5            |
| 1890 |  |   | 2360422                 | 576 690                 | 24,4           |
| 1891 |  |   | 2 662 625               | 299 151                 | 11,2           |
| 1892 |  |   | 3 951 060               | 1215303                 | 30,7           |
| 1893 |  |   | 4 184 292               | 1247727                 | 29,8           |
| 1894 |  |   | 3 109 108               | 1 154 813               | 37,1           |
| 1895 |  |   | 3 694 769               | 1 198 184               | 32,2           |

Rumanien. Zudereinfuhr in 1894.

|                                                                                                              | Einfuhr aus                                                                 | Menge<br>in<br>Kilogramm                                         | Werth<br>in<br>Franken                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1) Raffinirter Zuder, in Broten,<br>Stüden oder gestoßen; Kansbiszuder.<br>(Rum. Zolltarif pos. 66).         | Deutschland Oesterreich-Ungarn Frankreich England Belgien Anderen Ländern . | 437 759<br>13 919 215<br>712 387<br>84 368<br>561 126<br>291 069 | 437 759<br>13 919 215<br>712 387<br>84 368<br>561 126<br>291 069 |
|                                                                                                              | Zusammen                                                                    | 16 005 924                                                       | 16 005 924                                                       |
| 2) Rohzuder (nicht raffinirt),<br>Stärkezuder und Frucht-<br>zuder; Zudersprup.<br>(Rum. Zolltarif pos. 67). | Deutschland Desterreich-Ungarn Frankreich                                   | 132 779<br>58 640<br>295<br>115 514<br>1<br>5 846                | 106 223<br>46 912<br>236<br>92 411<br>1<br>4 677                 |
| T-1055 (5. 15 (1 ) ) 3. (1 ) (1                                                                              | Zufammen                                                                    | 313 075                                                          | 250 460                                                          |
| 3) Melasse.<br>(Rum. Zolltarif pos. 68).                                                                     | Deutschland Desterreich-Ungarn Frankreich                                   | 547<br>4 056<br>—<br>—<br>—<br>—                                 | 137<br>1 014<br>—<br>—<br>—<br>—                                 |
|                                                                                                              | Zusammen                                                                    | 4 603                                                            | 1 151                                                            |

# Rußsand.

#### Die Campagne 1895/96 in Rugland.

Nach den Ermittelungen der Steuerbehörden hat die 1896 er Rübenernte Rußlands 354,23 Millionen Bud betragen gegen 335,67 im Jahre 1895 und 329,33 Millionen Bud im Jahre 1894, also gegen 1895 17,5 (5,2 Proc.) und gegen 1894 24,9 Millionen Bud (7,5 Proc.) mehr. Auf die Dekjatine berechnet, stellt sich der Durchschnittsertrag auf 109,1 Berkovez gegen 105,79 im Jahre 1895 und 107,89 Berkovez im Jahre 1894. Die Rüben sind weniger

zuckerhaltig als in den Borjahren; sie polarifiren mit 15,08 gegen 15,71 im Borjahre. Rach diesen Ermittelungen scheint man annehmen zu bürfen, daß die 1896er Buderernte Ruglands den Ertrag des Borjahres ungeführ erreichen oder doch nur unerheblich hinter ihm gurudbleiben durfte. Ueber die Ergebniffe des Betriebsjahres 1895/96 hat das Finanzministerium einige Angaben veröffentlichen laffen. Bon den geernteten 335,67 Millionen Bud Rüben wurden 42 465 554 Bud Buder gewonnen. Diese Menge verfteht fich mit Ginschlug der auf den Uebertrag aus 1894/95 entfallenden circa 3 Millionen Bud Zuder, nach beren Absonderung eine Zudergewinnung von 391/2 Millionen Bub ver= bleiben würde. Der Finangninister hat den inländischen Zuderverbrauch für das Jahr 1896/97 mit 28 Millionen Bud normirt gegen 251/2 Millionen Bud im Borjahre. Es hat sich inzwischen herausgestellt, daß biefe Erhöhung ber Norm um 21/2 Millionen Bud noch mindeftens um einige Millionen zu niedrig bemeffen war. Bekanntlich ift ber Finanzminister befugt, die Ablaffung von Buder aus ber Bflichtreferve auf die inneren Martte ohne Steuerzuschlag ju geftatten, wenn im Riewer Begirt bei freier Ablieferung an Stationen ber Kastower- und der Gudwefteisenbahn mahrend einer zweiwöchentlichen Dauer Die Durchschnittspreise für weißen Krnftallfandzucker in ber Zeit vom 1. Gep= tember bis Ende December ben Stand von R. 4,65 und in ber Beit vom 1. Januar bis Ende August den Stand von R. 4,90 überschritten haben. Nachbem bann gegen Ende bes vorigen Jahres biefe Breisgrenze überschritten war, hat der Finangminifter bereits bor einiger Zeit gestattet, Die Galfte ber Bflichtreserve von 21/2 Millionen Bud ohne Steuerzuschlag an ben Markt zu bringen. Für das Jahr 1897/98 durfte die Rorm des inländischen Buderverbrauches erheblich höher bemeffen werden, zumal von der Eröffnung großer Theilstreden der fibirischen Gifenbahn eine erhebliche Erweiterung des inländischen Absatgebietes zu erwarten ift. Bemertt fei noch, baf feinerzeit in einem Erlaffe des Kinanzministeriums die aus dem Jahre 1896/97 herruhrende Zudermenge mit Ginichlug von 5 881 278 Bud für den Uebertrag und die Bflichtreferve auf 46 143 567 Bud und die bavon entweder zur Ausfuhr zu bringende ober mit einem Zuschlage zu versteuernde Menge auf 14,9 Millionen Bud angegeben Die Ausfuhr in der Campagne 1895/96 hat etwas über worden ist. 11 Millionen Bud betragen, bas Jahr 1896/97 wird aber eine erheblich größere Ausfuhr aufzuweisen haben, ba in ber Zeit vom 1. September bis 14. December 1896 bereits 71/2 Millionen Bud Zuder aus Rugland exportirt morden find.

Soweden.

Rohzuderproduction während des Betriebsjahres 1895/96.

|                   | Berarb.                                                                                          | - H                                                                                                                         | ohzucter          | ausbeu                         | t e                                                                                                              | Melasse=                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                   | Rüben<br>Tons                                                                                    | I. Prod.<br>Tons                                                                                                            | II. Prod.<br>Tons | III. u. IV.<br>Product<br>Tons | Summa<br>Tons                                                                                                    | ausbeute<br>Tons                                    |
| Urlöf¹) Gngelholm | 45 725,5<br>62 763,0<br>26 574,5<br>34 579,5<br>40 218,5<br>———————————————————————————————————— | 4 602,6<br>5 801,6<br>2 285,5<br>3 537,8<br>4 368,8<br>—<br>1 393,3<br>3 120,6<br>5 304,0<br>2 430,01<br>5 133,3<br>3 092,7 |                   | 22,3<br>73,92                  | 6 903,9<br>3 069,2<br>4 126,4<br>4 884,6<br>—<br>1 687,7<br>3 622,25<br>6 018,0<br>2 894,3<br>5 520,3<br>3 581,7 | 914,0<br>1 846,0<br>912,9<br>1 079,0<br>1 230,3<br> |
| Esiöf             | 42 142,9                                                                                         | 4 550,9                                                                                                                     | 298,7             | 98,9                           | 4 948,5                                                                                                          | 1 282,2                                             |
|                   | 535 149,4                                                                                        | 54 822,41                                                                                                                   | 5 371,86          | 1 920,61                       | 57 511,77                                                                                                        | 15 753,4                                            |

Danach berechnet sich die procentuale Ausbeute aller schwedischen Fabriken im Mittel zu:

10,24 Proc. I. Product
1,10 " II. " <sup>3</sup>)
0,41 " III. u. IV. Prod. <sup>3</sup>)
2,94 " Melasse.

Der Zuckergehalt der Rüben wird, im Mittel aller Fabriken, zu 13,45 Proc., bei 15,80 höchster und 9,30 niedrigster Polarisation angegeben.

Ein Bergleich mit der Zuckerindustrie Deutschlands und Frankreichs giebt folgendes Resultat:

<sup>1)</sup> Die Nachproducte der Zuckerfabrik Arlöf wurden durch den Brand zerftört.
2) Karpalund wurde schon im Beginn der Campagne durch Feuer zerstört, und blieb dessen Berarbeitung außer Berechnung.
3) Arlöf ausgeschlossen.

|                                                     |                                                         | Sh weben                                              |                                                     | E                               | entich lan                                            | Frantreid                                          |                                 |                                                     |                                                     |  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
| Campagne                                            | Angahl<br>der Fabrifen                                  | Mittlere Ribens<br>verarbeitung<br>pro Habrik<br>Tons | Rohzucker.<br>ausbeute in Proc.<br>vomeRübengewicht | Ungabil<br>ber Fabriten         | Mittlere Rüben-<br>verarbeifung<br>pro Kabrif<br>Tons | Robzuder-<br>ausbeute in Proc.<br>vom Rübengewicht | Anzahl<br>der Fabriten          | Dinter Rüben-<br>verarbeitung<br>pro Fabrif<br>Tons | Rohanders<br>ansbeute in Proc.<br>vombilibengewicht |  |
| 1891/92<br>1892/93<br>1893/94<br>1894/95<br>1895/96 | 8<br>10<br>10<br>17 <sup>1</sup> )<br>18 <sup>1</sup> ) | 32 509<br>27 745<br>37 396<br>36 969<br>31 479 2)     | 10,26<br>10,80<br>11,42<br>11,60<br>11,75           | 403<br>401<br>405<br>405<br>397 | 23 543<br>24 468<br>26 279<br>35 865<br>29 402        | 12,06<br>11,94<br>12,34<br>12,15<br>13,11          | 368<br>367<br>370<br>367<br>356 | 15 287<br>14 872<br>14 251<br>19 449<br>15 158      | 11,41<br>10,62<br>10,89<br>10,97<br>11,00           |  |

Soweiz. Die Zudereinfuhr in den Jahren 1895 und 1894.

|      | Gesammtwerth                      |                                 | Davon aus                              |                                    |
|------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| 1887 | Fres.<br>16 125 000<br>16 751 000 | Deutschland 5 801 000 4 616 000 | Desterreich<br>4 048 000<br>10 552 000 | Frankreich<br>4 926 000<br>879 000 |

Näheres zeigt nachstehender Auszug aus den Zusammenstellungen des Schweizerischen Zolldepartements.

| Einfuhr in 100 kg                                                                                                                   | Roh=, Arhstall=,<br>Pilé=, Abfall= und<br>Traubenzucker                             |                                                                     | Zucker in<br>Hüten, Platten,<br>Blöcken 2c. |                                                                 | Zuder,<br>geschnitten oder<br>fein gepulvert                        |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| auß                                                                                                                                 | 1895                                                                                | 1894                                                                | 1895                                        | 1894                                                            | 1895                                                                | 1894                                                    |
| Deutschland Defterreich Frankreich Frankreich Italien Belgien Riederlande England Egypten Bereinigte Staaten Brafilien Brit. Indien | 52 887<br>233 055<br>15 061<br>6 724<br>7 024<br>-<br>3 999<br>390<br>-<br>-<br>220 | 19 741<br>283 565<br>386<br>4 081<br>6 296<br>5 739<br>6 944<br>291 | 47 966<br>59 555<br>7 899<br>4 665<br>100   | 13 507<br>100 658<br>213<br>5 551<br>-<br>3<br>-<br>-<br>-<br>- | 35 026<br>29 204<br>3 795<br>198<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>3 | 16 005<br>52 812<br>230<br>627<br>—<br>4<br>—<br>—<br>— |
| Im Wanzen 100 kg<br>Im Werth von 1000 Frcs.                                                                                         | 319 360<br>10 158                                                                   | 327 378<br>11 622                                                   | U.                                          | 119 932<br>4 497                                                |                                                                     | 69 678<br>2 787                                         |

1) Drei Saststationen als Fabriken mitgerechnet.
2) Karpalund wurde schon im Beginn der Campagne durch Feuer zerstört, und blieb dessen Verarbeitung außer Berechnung.

# Uruguan.

## Die Ginfuhr von Buder betrug:

|      | kg         | Werth in Pesos | Werth in Mark |
|------|------------|----------------|---------------|
| 1892 | 13 163 782 | 1 253 400      | 5 449 565     |
| 1893 | 13 438 027 | 1 284 715      | 5 581 354     |
| 1894 | 14 686 214 | 1 393 998      | 6 060 860     |
| 1895 | 15 513 511 | 1 439 555      | 6 258 935     |

#### Davon aus

| Landing to the literature | 1892                                                                                | 1893                                                                                | 1894                                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Deutschland               | kg 1 998 501<br>" 4 723 463<br>" 2 584 902<br>" 2 686 528<br>" 201 585<br>" 632 372 | kg 1 883 342<br>" 5 562 110<br>" 2 468 242<br>" 2 186 482<br>" 551 455<br>" 515 329 | kg 3 157 159 , 5 275 373 , 1 508 654 , 3 372 515 , 302 647 , 762 977 |

Der Einfuhrzoll beträgt für raffinirten Zucker 6 Cents und für unraffinirten Zucker im Allgemeinen 5 Cents für 1 kg. Für Traubenzucker, deffen Werth auf 8 Cents für 1 kg von der Zollbehörde festgesetzt ist, wird ein Werthzoll von 31 Proc. erhoben. Außerdem zahlt der Zucker, wie alle anderen eingesührten Waaren, während zwei Jahren einen Zuschlagzoll von  $2^{1}/_{2}$  Proc. (Gesetz vom 11. Januar 1896).

# Pereinigte Staaten von Nord-Umerika.

Bahl und Lage der Buderrüben=Gebiete und Fabriten.

Es sind zur Zeit in vier verschiedenen Staaten sieben Rübenzuckersfabriken vorhanden:

3 in Californien: Chino, Batsonville und Alvarado,

1 in Utah: Lehi,

1 in New-Merico: Eddy,

2 in Nebrasta: Grand Island und Norfolt.

Die jetzt schon bestehenden Fabriken und Rübengebiete sind in klimatisch von einander sehr verschiedenen Staaten gelegen, und damit ist der Beweist geliefert, daß die Zuderrübe unter den verschiedensten Existenzbedingungen in den Bereinigten Staaten zu gedeihen vermag, ihre Ausbreitung also nach mannigfacher Richtung hin möglich ist.

## Der Buderconfum und die Buderpreife.

Man berechnet, daß der Buderconfum in den Bereinigten Staaten pro Ropf der Bevölkerung 67 Bfund (à 0,453 kg) beträgt. Dies würde bei einer jest etwa 70 Millionen betragenden Bevölkerung einem jährlichen Buderbebarje von 4690 Millionen Bfund gleichkommen.

Diefem Bedarfe fteht folgendes Angebot gegenüber :

| Production | von | Rübenzucker.  |   |     | etwo | 70,0  | Mia. | Pfund  |
|------------|-----|---------------|---|-----|------|-------|------|--------|
| 27         |     |               |   |     | 77   | 600,0 | 77   | 77     |
| 77         | 17  | Ahornzucker . |   |     | 77   | 7,6   | 27   | 77     |
| "          | 77  | Sorghumzucker |   |     | 97   | 0,8   | 99   | 77     |
|            |     |               | 1 | Sun | nma  | 678,4 | Mia. | Pfund. |

Es muffen somit rund 4000 Millionen Pfund (a 0,453 kg) Buder in Die Bereinigten Staaten eingeführt werben, um das Bedürfniß ber Bevölkerung

zu decken.

In bem Fiscaljahr 1895/96 wurden in das Gebiet der Bereinigten Staaten eingeführt 3869 Millionen Pfund Zuder und 4,6 Millionen Gallonen (à 3,78 Liter) Melaffe im Werth von zusammen rund 90 Millionen Dollar ober 378 Millionen Mark.

Nach Ländern getrennt murde importirt Buder unter Dr. 16 hollandisch

| (Sto. | ndard:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                      |                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-----------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | Pfund                | Werth in Dollar |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | $0.453  \mathrm{kg}$ | à 4,20 Mt.      |
| aus   | Großbritannien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 37 291 438           | 875 085         |
| 77    | Desterreich = Ungarn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 40 113 171           | 939 729         |
| - 7   | Belgien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 72 368 349           | 1 763 511       |
| 27    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 449 921 780          | 10 404 172      |
| 77    | Deutschland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 7 503 496            | 159 382         |
| 77    | Solland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                      |                 |
| 77    | Uebriges Europa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 21 439 792           | 489 705         |
| 77    | Britisch=Nordamerika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 1 217 135            | 88 143          |
| **    | Central=Amerika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 136 640              | 2 464           |
| 77    | Merico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 5 003 002            | 86 458          |
|       | Britisch - Westindien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 233 536 874          | 5 083 500       |
| 27    | Cuba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 985 766 340          | 21 456 377      |
| 22    | Uebriges Westindien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 308 361 386          | 6 868 410       |
| 27    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 191 457 887          | 3 776 486       |
| 27    | Brasilien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                      |                 |
| 27    | Uebriges Südamerifa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 163 997 694          | 3 800 174       |
| 17    | China                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 790 639              | 17 348          |
| **    | Ostindien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 534 790 262          | 10 601 179      |
| 22    | Hamaiische Inseln (zollfrei)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 352 175 269          | 11 336 796      |
| "     | Children i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 134 944 353          | 2 130 444       |
|       | Uebriges Asien und Oceanier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1     | 31 023 167           | 728 025         |
| "     | Afrika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 137 031 092          | 3 257 812       |
| 77    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ~ · - |                      |                 |
|       | the state of the s | Summa | 3 708 874 766        | 83 866 200      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                      |                 |

Diesem Import in die Vereinigten Staaten steht für bas Fiscaljahr 1895/96 ein Export von Bucker und Melaffe im Werth von 1,7 Millionen Dollar oder rund 7 Millionen Mark gegenüber.

Es betrug also ber Werthüberschuß der Einfuhr von Zucker über die Aus-

fuhr in einem Jahre 371 Millionen Mark.

Diese enorme Summe bem eigenen Lande und ber amerikanischen Landwirthschaft zu Gute kommen zu lassen, erstrebt die seit Jahren geführte und zu immer größerer Macht anschwellende Agitation betreffs Ausbehnung des Zuckerrübenbaues in den Bereinigten Staaten.

Die Rübenguderfabriten.

|                               | Erbaut<br>im<br>Jahre | Tägliche<br>Berarbeitung in<br>Tonnen à 1016 kg |                  | Rübenzucker=<br>gehalt |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| Bestehende:                   |                       |                                                 |                  |                        |
| Californien:                  |                       |                                                 |                  | No. of the last        |
| Chino                         | 1890                  | 1000                                            | 30 (60)          | 14—15 Proc.            |
| Watsonville                   | 1888                  | 1100                                            | 39 (55)          | 15—17 "                |
| Allvarado                     | 1889<br>(1869)        | 500                                             | 35               | 14,5—15 "              |
| Utah:                         | 1                     | 0.50                                            | 00 05            | 25 11                  |
| Lehi                          | 1890                  | 350                                             | 30—35            | über 11 "              |
| Nebrasta:                     |                       | 0.50                                            | 05 45            | 10 15                  |
| Grand Island                  | 1890                  | 350<br>350                                      | 35—47<br>30 (45) | 13—15 "<br>13—14 "     |
| Norfolf                       | 1891                  | 300                                             | 30 (43)          | 15—14 "                |
| New=Mexico:                   | 1896                  | 150                                             |                  |                        |
| Eddy                          | 1090                  | 190                                             |                  |                        |
| Geplante:                     |                       |                                                 |                  |                        |
| Neu-Watsonville .             | 1897                  | 3000                                            | +                | -                      |
| Bentura                       | 1897<br>1897          | ?                                               |                  | _                      |
| Neu-Alvarado                  | 1037                  | 1500                                            |                  |                        |
| Wisconsin:<br>Menomonec Falls | Decembr.<br>1896      | 150                                             | The second       | -                      |

# Rübenzuderproduction in Pfund (à 0,45 kg).

| Im Jahre                                 | 1891                    | 1892                     | 1893                                  | 1894                                 | 1895                                                       |
|------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Californien: Chino Usatjonville Alvarado | 8 175 438               | 21 801 288               | 15 063 357<br>15 539 040<br>4 486 572 | 9 471 672<br>24 094 000<br>5 900 000 | 22 000 000<br>21 830 000<br>5 400 000                      |
| Utah:<br>Lehi                            | 1226700                 | 1 501 200                | 4 108 500                             | 5 560 600                            | 7 388 000                                                  |
| Rebraska:<br>Grand Island .<br>Norfolk   | 2 734 700               | 3 808 500                | 1 835 900<br>4 107 300                | 6 000 000                            | \[ \begin{pmatrix} 2 539 500 \\ 4 991 300 \end{pmatrix} \] |
| Virginien:<br>Lapham u. Co               |                         |                          | 50 000                                |                                      |                                                            |
| Summa Pfd.                               | 12 136 838<br>5 461 577 | 27 110 988<br>12 199 944 | 45 190 669<br>20 335 801              | 51 026 272<br>22 961 822             | 64 148 800<br>28 866 960                                   |

# Bezahlte Buderprämien.

| Unionsregierung | Bon 1891 bis 1894 wurde eine Prämie auf in den<br>Bereinigten Staaten producirten Zucker gezahlt.<br>Seit 28. August 1894 aufgehoben.                                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ginzelstaaten:  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Californien     | Zahlt keine Prämie.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rebrasta        | Von 1889 bis 1890 incl. wurde eine Prämie von 1 Cent<br>für das Pfund Rübenzuder gezahlt. Dies durch<br>Geset von 1891 aufgehoben. Reues Geset von<br>1895, wonach Prämie von <sup>5</sup> / <sub>8</sub> Cent für jedes Pfund<br>in Rebraska producirten Zuders. |
|                 | mount for a sing On temporarie ift of a fait 1802                                                                                                                                                                                                                 |
| Utah            | Bestand früher eine Zuckerprämie, ist aber seit 1893 aufgehoben.                                                                                                                                                                                                  |
| Jowa            | Es liegt der gesetzgebenden Körperschaft ein Gesetz-<br>entwurf vor, welcher sich im Wesentlichen dem im<br>Staate Nebraska geltenden Gesetz anschließt.                                                                                                          |
| New-York        | Gesek von 1896 bestimmt auf 3 Jahre 1 Cent Prämie<br>pro Pfund für im Staat New Morf aus der<br>Zuderrübe producirten Zuder, wenn 5 Dollar<br>für die Tonne Rüben gezahlt wird.                                                                                   |
| Montana         | Geset vom 3. März 1891 bestimmt 1 Cent Prämie jür<br>jedes aus Zuckerrübe im Staate Montana produs<br>cirte Pfund Zucker.                                                                                                                                         |
| Arizona         | Geset von 1891 gewährt völlige Steuerfreiheit auf<br>10 Jahre für jede Zuderfabrif, welche innerhalb<br>der nächsten 5 Jahre gebaut sein wird.                                                                                                                    |
| Washington      | Gesch von 1893 gewährt ½ Cent für jedes Pfund im<br>Staate Washington producirten Zuders von<br>90 Proc. Polarisation.                                                                                                                                            |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Durchschnittspreis pro 1 Kfund (0,453 kg) von "Standard A" Zucker in New-York und durchschnittlicher Berbrauch von Zucker aller Grade pro Kopf der Bevölkerung in den Bereinigten Staaten für die Jahre 1887 bis 1894.

| Jahr | Durchjchnitts=<br>preis<br>pro Pfund<br>à 0,453 kg in<br>Cts. à 4,2 Pfg. | Verbrauch<br>pro Kopf der<br>Bevölkerung in<br>Pfund<br>(à 0,453 kg) | Iahr | Durchichnits=<br>preis<br>pro Pfund<br>à 0,453 kg in<br>Cts. à 4,2 Pfg. | Verbrauch<br>pro Kopf der<br>Bevölterung in<br>Pfund<br>(à 0,453 kg) |
|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1887 | 5,66                                                                     | 52,7                                                                 | 1891 | 4,47                                                                    | 66,1                                                                 |
| 1888 | 6,69                                                                     | 56,7                                                                 | 1892 | 4,21                                                                    | 63,5                                                                 |
| 1889 | 7,59                                                                     | 51,8                                                                 | 1893 | 4,72                                                                    | 63,9                                                                 |
| 1890 | 6,00                                                                     | 52,8                                                                 | 1894 | 4,00                                                                    | 66,4                                                                 |

# Gefetgebung.

#### Deutsches Reich.

## Gefet, betreffend Abanderung des Zudersteuergesetes, vom 27. Mai 1896.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Raiser, Ronig von Preugen 2c. verordnen im Ramen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung bes Bundegraths und

des Keichstags, was folgt:
Art. 1. Die Bestimmungen des zweiten und dritten Theils — §§. 65 ss. —
des Gesehes, die Besteuerung des Zuders betressend, vom 31. Mai 1891 (ReichsGesehl. S. 295), sowie das Geseh, betressend Abänderung des Zudersteuergesehs,
vom 9. Juni 1895 (Reichs-Gesehl. S. 255) werden ausgehoben. An die Stelle der aufgehobenen Borichriften des Gefetes vom 31. Mai 1891 treten folgende Beftimmungen 1):

Urt. 2. Die im S. 2 des Gesetzes vom 31. Mai 1891 auf 18 Mark festgesetzte

Buckersteuer wird auf 20 Mark für 100 kg Nettogewicht erhöht.

Art. 3. Im §. 16 des Geseiges vom 31. Mai 1891 kommt der Absatz 2, in den §§. 21 und 22 kommen die Worte: "oder zuerst nach dem 31. Juli 1892 fortsgeset", im §. 42 die Worte: "bis zum 1. August 1892, sofern aber die Anstalt erst spater errichtet wird" und im §. 43 die Bezugnahme auf §. 67 des Gesets in Wegfall; soweit im §. 43 auf den bisherigen §. 68 Bezug genommen ift, tritt an Die Stelle des letteren ber §. 77.

Dieses Gesetz tritt bezüglich der Vorschriften über die erstmalige Art. 4. Contingentirung der Fabriken, sowie über den Eingangszoll und die Zudersteuer mit dem Tage seiner Berkundigung, im Uebrigen mit dem 1. August 1896 in Kraft.

Für Gebietstheile, welche an bem vorgenannten Tage außerhalb der Bollgrenze liegen, tritt, falls dieselben in diese Grenze eingeschlossen werden, mit dem Tage ber

Einschließung das gegenwärtige Gefet in Rraft.

Der Reichstanzler wird ermächtigt, den unter Berucksichtigung der obigen Aenderungen sich ergebenden Text des Gesetzes vom 31. Mai 1891 als "Zudersteuergejeh" mit dem Datum des vorliegenden Gejehes durch das Reichs-Gejehblatt bekannt zu machen.

Urfundlich unter Unferer Sochsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Raiferlichen Infiegel.

Gegeben an Bord Meiner Pacht "Alexandria" am 27. Mai 1896.

(L. S.)

Wilhelm.

Fürst zu Hohenlohe.

<sup>1)</sup> Siehe §. 65 bis 82, S. 403 bis 406.

# Budersteuergeset vom 27. Mai 1896.

Erfter Theil.

Besteuerung des inländischen Rübenguders.

Erfter Abidnitt.

# Allgemeine Bestimmungen.

1. Begenstand, Erhebungsart und Bohe ber Steuer.

§. 1. Der inländische Rübenzuder unterliegt einer Berbrauchsabgabe — Buder=

fteuer - und zu deren Sicherung ber Steuercontrole.

Im Sinne Diefes Gefetes gilt als inländifcher Rubenzuder aller im Inlande durch Bearbeitung von Ruben oder durch weitere Bearbeitung von Producten, welche aus im Inlande bearbeiteten Ruben herstammen, gewonnene feste und fluffige Buder, einichlieflich der Rubensafte, der Füllmaffen und ber Zuderablaufe (Sprup, Melane), und zwar ohne Rudficht darauf, ob bei der Fabrikation eine Berwendung auch anderer zuderhaltiger Stoffe oder Zuder stattgefunden hat. Unter der weiteren Bearbeitung von Broducten aus Rüben ist insbesondere verstanden die Entzuderung oder Raffination von Zuderabläufen (Sprup, Melaffe), die Raffination von Rohzuder, die Auflösung von festem Zuder, die Inversion. §. 2. Die Zudersteuer beträgt 20 Mark und 100 kg Rettogewicht.

Rübenfäfte und Abläufe der Buderfabritation find der Buderfteuer nicht unter-

worfen.

Der Bundesrath ist ermächtigt, Zuckerabläufe, Rübensäfte, sowie Mischungen von Zuckerabläufen und Rübensäften miteinander oder mit anderen Stoffen, jedoch Rübenfäfte und Mijdungen, in welchen Rübenfäfte enthalten find, nur joweit, als fie nicht in haushaltungen ausschlieglich jum eigenen Berbrauch bereitet werden, ber Buderfteuer jum vollen oder ju einem ermäßigten Sage ju unterftellen.

Die Bestimmungen über Gegenftand und Sohe der hiernach (Abfat 3) vom Bundesrath festgesetzten Zuckersteuer find dem Reichstage, sofern er bersammelt ift, sofort, anderenfalls aber bei bessen nächstem Zusammentreten vorzulegen. Dieselben

find auker Rraft zu fegen, soweit der Reichstag dies verlangt.

# 2. Zahlungspflicht.

§ 3. Die Zuckersteuer ist zu entrichten, sobald der Zucker aus der Steuerscontrole in den freien Berkehr tritt. Zur Entrichtung ist derzenige verpflichtet, welcher den Zucker zur freien Berfügung erhält.
Der Zucker hastet für den Betrag der Steuer ohne Rücksicht auf die Rechte

Dritter. In gleicher Beise haftet die zuderhaltige Baare im Falle des S. 6, Ziffer 1

für die Steuer oder die gezahlte Bergütung.

Gegen Sicherheitsbestellung ift die Buderfteuer gu ftunden. Für eine Frift bis ju brei Monaten tann fie auch ohne Sicherheitsbestellung geftundet werden, falls nicht Gründe vorliegen, welche den Eingang als gefährdet erscheinen laffen.

#### 3. Berjährung.

S. 4. Alle Forderungen und Nachforderungen an Zudersteuer, desgleichen Die Unipruche auf Erfat wegen zuviel ober gur Ungebuhr entrichteter Buderfteuer verjahren binnen Jahresfrift vom Tage des Eintritts der Zahlungsverpflichtung bezw. der Zahlung an gerechnet. Der Anspruch auf Nachzahlung defraudirter Gefalle verjährt in drei Jahren.

Auf das Regregverhältniß des Staates gegen die Steuerbeamten finden diese

Berjährungsfriften feine Unwendung.

#### 4. Befreiung bon ber Buderfteuer.

§. 5. Zuder, welcher unter Steuercontrole ausgeführt wird, ift von der Er= hebung der Buderfteuer befreit.

Bei der Ausfuhr von Zuder aus dem freien Berkehr findet eine Bergutung

der Budersteuer nicht ftatt.

S. 6. Nach näherer Bestimmung des Bundesraths kann 1. Im Halle der Aussuhr von Fabrikaten, zu deren Herstellung inländischer Nübenzucker verwendet worden ist, oder im Falle der Niederlegung solcher Fabrikate in steuersreien Niederlagen die Zuckersteuer für die verwendete Zuckermenge unerhoben bleiben oder im entrichteten Betrage vergütet werden;

2. inländischer Rubenguder gur Biehfütterung ober gur Berftellung von anderen

Fabritaten als Berzehrungsgegenständen steuerfrei abgelaffen werden.

Buder, welcher zu den unter 2. bezeichneten Zweden verwendet werden foll, muß in der Regel vor der steuerfreien Berabsolgung unter amtlicher Auflicht zum menichlichen Genuß unbrauchbar gemacht (benaturirt) werden.

## Zweiter Abschnitt.

# Steuercontrole über die Berftellung und den Berbleib unverftenerten inländifden Rübenguders.

I. Controle ber Buderfabriten.

1. Begriffsbestimmung ber Buderfabrifen.

S. 7. Buderfabriten find alle jur Berftellung fryftallifirten Rubenguders beftimmte Anftalten, mit Ausnahme der Anftalten, welche lediglich versteuerte Producte aus Rüben weiter bearbeiten.

Inwieweit Fabriten zur herstellung nicht trustallisirten Rübenzuders als Zuder-

fabriten im Ginne diefes Gesetges anzusehen find, bestimmt ber Bundesrath.

- 2. Dem Fabritinhaber zweds der Controle obliegende Ginrichtungen und Ungeigen.
  - a) Sichernde bauliche Ginrichtungen der Buderfabriten.
- S. 8. Die Zuckerfabriken muffen baulich fo eingerichtet fein, daß eine gegen S. 8. Die Juarezuberteit masser betattel statten bei beimeliche Wegderigter sein, das eine gegent die heimliche Wegderingung von Zuder sichernde antliche Bewachung derselben ohne Schwierigkeiten stattsinden, die Seteuerbehörde auch den Gang der Fabrikation und den Berbleib der Fabrikate innerhalb der Fabrik verfolgen kann.

  A. Für die Zuderfabriken, welche krystallisirten Zuder herstellen, bedarf es, Ausnahmen für bereits seit dem 1. August 1888 bestehende Fabriken vorbehaltlich,

entweder 1. der Abichließung derjenigen Räume, in welchen die Arnstallisation der Safte, die Bearbeitung und die Aufbewahrung von fruftallifirtem Buder ftattfindet, Desgleichen derjenigen Raume, in welchen Buderablaufe (Sprup, Melaffe) fich befinden, gegen die übrigen Fabrifraume und nach außen, oder

2. der Umfriedigung der Fabrikanlage. Auch liegt den Fabrikinhabern ob, auf Berlangen zur Erleichterung der Neber-wachung des Betriebes und Berkeges der Fabrik Wachtlocale für die Aufsichtsbeamten innerhalb oder außerhalb der Fabritraume herzustellen.

In Bezug auf Die unter Biffer 1 bezeichnete Ginrichtung fann nachgelaffen werden, bag Buderabläufe bauernd ober mahrend ber ftandigen Bemachung ber

Buderfabrit auch in nicht fichernd abgefoloffenen Raumen fich befinden durfen und daß fryftallifirter Buder augerhalb des Abichluffes in fteuerficher und zur Anlegung eines amtlichen Berichluffes eingerichteten Raumen aufbewahrt werden darf.

B. Für die Buderfabriten, welche feinen fruftallifirten Buder herftellen, trifft der Bundesrath Bestimmung darüber, ob und welche Unforderungen in Bezug auf

fichernde bauliche Einrichtung zu stellen find (vergl. §. 25 unter Biffer 2).

S. 9. Bezüglich der im S. 8 unter A, Jiffer 1 und 2 bezeichneten baulichen Einrichtungen gelten folgende nähere Bestimmungen:

I. Zu Zisser 1. 1. Die Zahl der äußeren Eingänge zu den abzuschließenden Fabrikräumen (Thürössnungen, Ladeluken u. dergl.), sowie die Zahl der inneren Zugänge in der den Abschlich bildenden Zwischenand (Mauremand, Eisendrahtztiter, Soldmand, Der inneren Zugängen der Der Littende Leiter und der Bestimmungen von der der Redikter der Bedikter der bei Bedikter der Bedikter Holzwand o. dergl.) ift soweit zu beschränken, als es mit den unabweislichen Bedurfniffen des Fabrifbetriebes und Bertehrs vereinbar ift. Die außeren Gingange und, soweit es die Steuerbehörde fordert, auch die inneren Zugänge müssen mit sichernden Thüren, Klappen oder dergl. versehen und diese zur Anlegung eines steueramtlichen Berichluffes eingerichtet fein.

2. Die Fenfter und ahnliche Deffnungen der abzuschließenden Raume find durch Gitter von Gifen ober Gifendraht ju versichern. Die Berficherung tann bezug= lich der oberen Stodwerte und der Bedachung von der Steuerbehörde theilmeife ober

gang erlaffen werden.

II. Bu Biffer 2. 3. Reue Umfriedigungen find fo anzulegen, daß tein Bebaude innerhalb oder außerhalb derfelben weniger als 5 m von der Umfriedigung entfernt liegt. Daffelbe Mindeftmaß der Entfernung ift bei der fpateren Errichtung von Gebäuden innerhalb oder außerhalb neuer oder jest bereits vorhandener Um= friedigungen einzuhalten. Ausnahmen find zuläffig für bereits feit bem 1. August 1888 bestehende Zuckerfabriken.

4. In der Regel follen die Umfriedigungen mindeftens 21/2 m hoch fein und

aus Steinmauern oder eifernen Gittern (Stabe, Draht) beftehen.

5. In Bezug auf die Bahl ber Eingange in ber Umfriedigung finden Die

Beftimmungen unter I., Biffer 1 entsprechende Unwendung.

6. Es fann geftattet werden, daß die Umfriedigung jum Theil durch Gebaude gebildet wird. Die letteren find entweder nach dem Fabrithofe zu oder nach außen in der Art sichernd einzurichten, daß die vorhandenen Eingange beseitigt oder unter Steuerverschluß genommen und die Fenster oder dergl. nach Maggabe der Be-stimmungen unter I., Ziffer 2 vergittert werden.

S. 10. Der Inhaber einer Buderfabrit ift verpflichtet, ben Anforderungen gu genügen, welche nach ben vorstehenden §g. 8 und 9 biefes Gefeges und den Ausführungsbeftimmungen bes Bundesraths von der Steuerbehörde in Bezug auf Unlegung, Abänderung und Inftandhaltung baulicher Einrichtungen gestellt werden. Derselbe darf Beränderungen in Bezug auf die vorschriftsmäßig getroffenen Einrich= tungen nur nach zubor eingeholter und ertheilter Genehmigung ber Steuerbegorbe vornehmen.

Die Wachtlocale der Aufsichtsbeamten (vergl. §. 8 unter A) hat der Fabrit=

inhaber reinigen, beleuchten und erwärmen zu laffen. §. 11. Die erstmaligen Rosten der Ginrichtungen nach §§. 8 und 9, mit Ausnahme der Roften der Einrichtung besonders abgeschloffener Raume zur Aufbewahrung frostallifirten Buders in den im §. 8 unter A, Biffer 1 bezeichneten Fabriten (vergl. a. a. C. Abjak 3), werden den Fabrifinhabern aus der Reichscaffe erftattet, wenn die Einrichtungen von der Steuerbehörde entweder

1. für bereits feit dem 1. August 1888 bestehende Buderfabriten, von welchen

bisher die betreffende Einrichtung nicht gefordert worden war, oder 2. für am 1. August 1892 bestehende Zuckersabriken, deren Inhabern nach dem Buderfteuergeset bom 9. Juli 1887 eine Berpflichtung gur fichernden baulichen Gin-

richtung nicht oblag, angeordnet worden find.

Bird von der Steuerbehörde in Bezug auf eine Buderfabrit, für welche Die Reichscaffe die erstmaligen Rosten der sichernden baulichen Ginrichtungen zu tragen hatte, demnächst eine Abanderung oder Bervollständigung der ursprünglich angeordneten Ginrichtungen gefordert, ohne daß dazu durch vorgenommene bauliche Bers anderungen der Fabrit ein Anlag gegeben war, jo find auch die neu entftandenen Roften dem Fabrifinhaber aus der Reichscaffe zu erfeten. Der Erfat fann jedoch

verjagt werden, wenn die Anforderung geftellt ift, nachdem gegen den Fabrikinhaber oder eine von ihm strafrechtlich subsidiarisch zu vertretende Person (vergl. §. 58) eine Strafe megen Defraudation der Zuderfteuer erfannt worden war.

b) Bureau= und Aufenthaltsräume für die Steuerbeamten.

§. 12. Die Inhaber von Buderfabrifen haben

1. nach näherer Beftimmung der Steuerbehörde die in der Fabrit für den Abfertigungsdienst erforderlichen Bureauräume zu stellen und mit dem nöthigen Mobiliar auszustatten;

2. auf Berlangen für die dienftlich in der Fabrit anwesenden Steuerbeamten ein geeignetes und genügend ausgeftattetes Local jum Aufenthalt außerhalb bes

Dienstes und gur Uebernachtung ju gewähren.

Der Fabrikinhaber hat für die Instandhaltung, Reinigung, Beleuchtung und

Erwärmung dieser Locale zu forgen. Auf dem Lande kann im Falle des Bedürfnisses dem Fabrikinhaber die Berpflichtung auferlegt werben, für die jur Beaufsichtigung der Fabrit ständig angestellten Steuerbeamten Wohnungen nach näherer Bestimmung der Steuerbehörde zu gewähren.

Für das unter Biffer 2 bezeichnete Local und die Leiftungen für daffelbe nach Absak 2, sowie für die nach Absak 3 zu gewährenden Wohnungen wird seitens der Steuerverwaltung eine Bergutung gemahrt, über beren Sohe mangels einer Berein=

barung die der Ortsbehörde vorgesette Verwaltungsbehörde entscheidet.

#### c) Bageeinrichtungen.

§. 13. Bu den für die 3wede der steuerlichen Controle und Abfertigung vorzunehmenden amtlichen Berwiegungen haben die Fabrifinhaber Wagen und Bewichte nach näherer Beftimmung der Steuerbehörde gu halten und nach Unweisung der letteren die Wagen aufzuftellen. · 25 4 12

#### d) Untersagung des Betriebes wegen ungenügender Ginrichtung der Buderfabrit.

S. 14. Die Steuerbehörde fann, so lange ihren Anforderungen in Bezug auf die in den §§. 8 bis 13 bezeichneten Einrichtungen nicht Genüge geleistet ist, den Betrieb der Buderfabrit oder die Benutung einzelner Raume oder Gerathe unterfagen.

# e) Anzeigen in Bezug auf Räume und Berathe.

§. 15. Wer eine Buderfabrit errichten will, hat die Bauplane vor der Musführung ber guftandigen Steuerbehörde vorzulegen und beren Genehmigung, foweit das Steuerintereffe in Frage tommt, ju erwirfen. Die Steuerbehörde bestimmt ins= besondere, welche sichernden baulichen Einrichtungen nach §§. 8 und 9 getroffen werden follen.

Dieje Borichriften finden entsprechende Unwendung, wenn der Umbau einer

Buderfabrit beabsichtigt wird.

8. 16. Späteftens feche Bochen bor der erften Betriebseröffnung einer neu errichteten oder umgebauten Buderfabrit hat der Fabrifinhaber der Steuerhebestelle des Bezirks eine Nachweisung der zu der Fabrit gehörigen und der damit in Ber= bindung ftehenden oder unmittelbar daran angrenzenden Räume einzureichen, welche auch eine Beschreibung der Raume enthalten und von einem Grundrig derselben be= gleitet fein muß. Für Fabriken, welche durch eine Umfriedigung gesichert find (§. 8 unter A, Biffer 2), ift außerdem eine Beichreibung ber als Umfriedigung dienenden Anlage beizufügen.

8. 17. Beränderungen in Bezug auf folche Fabrifraume, welche in einer nach S. 8 unter A, Biffer 1 eingerichteten Zuderfabrit innerhalb bes Abichluffes belegen

find, biirfen nur mit Genehmigung der Steuerbehörde vorgenommen merben. Die geschehene Ausführung der Beränderung in Bezug auf die sichernden baulichen Ginrichtungen einer Buderfabrit (§. 10, Abfat 1) oder in Bezug auf Die im borigen Abfat bezeichneten Fabrifraume, besgleichen der Beginn und die Beendigung von Beränderungen bezüglich anderer angemeldeter Räume ift von dem Fabrifinhaber fpatestens innerhalb der nachftfolgenden drei Tage der Steuerbehörde

ichriftlich anzuzeigen.

S. 18. Durch Bundesrathsbeschlug fonnen die Inhaber von Buderfabriten verpflichtet werden, Nachweisungen über Die für den Fabritbetrieb bestimmten fest-stehenden Gerathe, sowie Unzeigen über Beränderungen in Bezug auf Diese Gerathe, der Steuerbehorde einzureichen, auch die Berathe mit einer Ordnungenummer und, joweit dieselben zur Gewinnung oder Bearbeitung von Rüben- oder Zuckersäften, zur Aufnahme von Zuckerabläufen oder zu ähnlichen Zwecken dienen, mit der Angabe bes Rauminhalts nach Liter versehen zu laffen.

#### f) Unzeige vom Bejigmechjel.

S. 19. Jeder Wechsel im Besit einer Zuderfabrit ift der Steuerbehörde binnen einer Woche jeitens des neuen und in den Fällen freiwilliger Besitgubertragung auch feitens des bisherigen Besitzers ichriftlich anzuzeigen.

#### g) Bestellung eines Betriebsleiters.

8. 20. Corporationen und Gefellichaften, welche Buderfabriken besigen, jowie andere den Betrieb nicht felbft leitende Inhaber folder Fabriten haben der Steuer= beborde diejenige Berfon zu bezeichnen, welche als Betriebsleiter in ihrem Ramen und Auftrage handelt.

#### h) Betriebsanzeigen.

S. 21. Die Inhaber von Zuderfabriten mit Rubenbearbeitung haben für jebe Betriebsperiode den Tag der Betriebseroffnung mindeftens eine Boche vorher ichrift= lich der Steuerbehörde anzuzeigen. Gine entsprechende Unzeige ift von den Inhabern anderer Zuckerfabriten zu

machen, bevor der Betrieb erftmals eröffnet wird.

In den Anzeigen muß ferner die Angabe enthalten fein, ob und mit welchen regelmäßigen Unterbrechungen gearbeitet wird, sowie welche tägliche Betriebszeit statt= finden foll. Aenderungen find der Steuerbehorde rechtzeitig vorher ichriftlich anzuzeigen.

Bon anderen, als den vorgedachten Unterbrechungen des Betriebes ift alsbald nach dem Eintritt und von der Wiederaufnahme des Betriebes rechtzeitig vorher

idriftliche Anzeige an die Steuerbehorde zu erftatten.

Bevor der Betrieb einer Buderfabrit erstmals eröffnet wird, ift von dem Fabrifinhaber der Steuerbehörde eine Beidreibung des technischen Berfahrens der Fabrifation einzureichen und darin ingbefondere auch anzugeben, welche urten von Rübenzuder (vergl. §. 1, Abfat 2) hergeftellt werden follen. Im Falle einer Menderung ift die Beidreibung ju ergangen oder gu erneuern.

## i) Duplicate vorgeschriebener Unzeigen.

§. 23. Die in den §§. 16, 17, 21, 22 vorgeichriebenen Anzeigen u. f. w. find in doppelter Ausfertigung einzureichen, die guruckgegebenen Duplicate nach Unweijung der Steuerbehörde in der Fabrit aufzubewahren und gur Berfugung der revidirenden Beamten zu halten.

#### 3. Ausübung der Controle.

# a) Ständige Bemachung der Buderfabriten.

S. 24. Die Zuckersabriken unterliegen der unausgeseizten Bewachung bei Taa und Racht durch Steuerbeamte, fo lange ein Betrieb ftattfindet, auch während

ruhenden Betriebes nach Beftimmung der Steuerbehörde.

Gine Berftartung ber Bewachung einer Fabrit auf Roften bes Fabritinhabers fann ftattfinden, wenn gegen benfelben oder eine von ihm ftrafrechtlich jubiidiarisch Bu vertretende Berfon (vergl. §. 58) eine Strafe megen Defraudation der Buderfteuer erfannt worden ift und der Berdacht beimlicher Wegbringung von Buder entfteht.

S. 25. Un Stelle ber ftandigen Bewachung fann nach näherer Beftimmung

bes Bundesraths eine andere geeignete Controle treten :

1. für diejenigen bereits seit dem 1. August 1888 bestehenden Fabriken krystallisirten Zuckers, welchen bisher die sichernde bauliche Einrichtung erlassen worden ist, so lange dieser Erlaß fortdauert (vergl. § 8 unter A im Eingange),

2. für folde Buderfabriten, welche teinen truftalligirten Buder herftellen (vergl.

§. 8 unter B).

# b) Berichluß bon Bugangen mahrend der ftandigen Bemachung.

S. 26. Während der ständigen Bewachung der Zuckersabrik sind die äußeren Eingänge und die innerhalb der Fabrik vorhandenen Zugänge, soweit sie nicht für den gewöhnlichen Gebrauch dienen, verschlossen zu halten, nach Befinden unter steuersamtlichen Mitverschluß zu nehmen und nur für die Dauer der nothwendigen Benutung zu öffnen. Für die Nachtzeit bestimmt die Steuerbehörde, wie viel und welche Eingänge unverschlossen sein dürfen.

# c) Sicherungsmaßregeln mahrend Aufhebung der ftandigen Bemachung.

§ 27. Für die Zeit, während welcher die ständige Bewachung zurückgezogen ist, trifft die Steuerbehörde Anordnungen, welche Sicherheit gewähren, daß ein Betrieb in der Zudersabrit nicht statisinden und aus derselben Zuder ohne Borwissen der Steuerbehörde nicht entsernt werden kann. Hierzu dienen insbesondere die amtliche Außergebrauchseitung von Fabrikgeräthen durch Verschluftanlegung oder in sonst geeigneter Beise und die Stellung des vorhandenen Zuders unter amtlichen Verschluft.

liche Außergebrauchsetzung von Fabrikgeräthen durch Berschlußanlegung ober in sonst geeigneter Weise und die Steslung des vorhandenen Zuckers unter antlichen Berschluß.

Soll eine Zuckersabrik für längere Zeit aus der ständigen Bewachung treten, so sindet außerdem auf Grund der vom Fabrikinhaber abzugebenden Bestandsdeckaration eine amtliche Feststellung der Borräthe an sertigem Zucker (§. 29, Abs. 1) statt, worauf dieselben unter steuerlichen Kaumverschluß genommen werden. Auf solche Zuckerlager sinden, dis die Fabrik wieder unter ständige Bewachung tritt, die Bestimmungen über steuersreie Niederlagen für Zucker (§. 40) entsprechende Answendung.

d) Magnahmen bei Betriebsunterbrechungen durch Unglüdsfälle.

§ 28. Wird durch eine Beschädigung der Fabrit eine Unterbrechung des Betriebes herbeigeführt, so ordnet die Steuerbehörde die nach den Umständen zur Sicherung des Steuerinteresses ersorderlichen besonderen Maßnahmen an.

## e) Aufbewahrungsräume für Zuder.

§ 29. Fertiger Zuder jeder Art, insbesondere kryftallisirter Zuder (Rohzuder ersten Products und Nachproducte, Conjumzuder in Broden, Blöden, Platten, Stangen, Würfeln, Krümeln, Mehl u. j. w.) desgleichen Zuderabläufe (Syrup, Melasse) dürsen nur in bensenigen Käumen der Zudersabrif ausbewahrt werden, deren Benutzung zu diesem Zwede schriftlich der Steuerbehörde angemeldet und von letzterer genehmigt worden ist. Die Anmeldung ist in doppelter Aussertigung einzureichen.

Die Inhaber umfriedigter Zuderfabriken (vergl. §. 8 unter A. Zisser 2) sind verpslichtet, für die Zeit, während welcher eine ständige Bewachung der Fabrik nicht stattsindet (vergl. §. 27), zur Lagerung von Borräthen fertigen Zuders, bezw. zur Ausbewahrung der Bestände an Zuderabläusen abgeschlossene und zur Anlegung eines

Steuerverichluffes eingerichtete Raume gu ftellen.

# f) Controle des Buders in den Buderfabriten.

§ 30. Der in die Zudersabriten einzusührende inländische Rübenzuder ober anderer Zuder ist der Steuerbehörde unter Angabe der Art und Menge schriftlich anzumelden und zur Revision zu stellen. Bei der Revision des im gebundenen Verstehr unter Steuerverschluß angekommenen Zuders kann das voramtlich ermittelte Gewicht als richtig angenommen werden.

In Rohzuckerfabriten ift von dem Fabritinhaber das Gewicht des gewonnenen

Rohzuckers im Anschluß an die Ausschleuderung festzustellen.

#### g) Buchführung der Fabritinhaber.

Den Inhabern von Zuderfabriten liegt ob, über ihren gesammten Fabritationsbetrieb, insbesondere über die Menge und Art der verwendeten zuder-haltigen Stoffe und Zuder, desgleichen über die in den verschiedenen Abschnitten der Fabritation gewonnenen Producte nach den von der Steuerbehörde mitgutheilenden Muftern Anschreibungen zu führen, Diefelben zur Ginficht ber Steubeamten bereit gu halten und Auszuge daraus in zu bestimmenden Zeitabichnitten der Steuerbehörde einzureichen.

Die Fabrifinhaber haben der Steuerbehörde anzuzeigen, welche Ermittelungen zweits Teftstellung der Menge der zur Bermendung gelangenden zuderhaltigen Stoffe

und Zucker, sowie der gewonnenen Producte vorgenommen werden und wann diese Ermittelungen stattsinden (vergl. §. 30, Absatz 2). Allsährlich ist von dem Fabrikinhaber nach näherer Borschrift eine Nachweisung. des am 31. Juli borhandenen Beftandes an Buder aufzustellen und der Steuer=

behörde einzusenden.

Die außer den nach Abjat 1 angeordneten Anschreibungen von der Fabrik ge= führten Anschreibungen jeder Art (Bücher, Regifter, Notizzettel u. f. w.) über ben Betrieb, deffen Ergebniffe und den Absatz der Producte, mit alleiniger Ausnahme der ausschließlich die Geldrechnung betreffenden Bucher u. f. w. find auf Erfordern den Oberbeamten der Steuerverwaltung jederzeit zur Ginficht vorzulegen.

#### h) Revisionsbefugniffe der Steuerbehörde.

§. 32. Die Steuerbeamten find befugt, die Zuderfabrit, jo lange dieselbe im Betriebe ift oder unter ständiger Bewachung steht (vergl. §. 24), zu jeder Zeit, anderenfalls von Morgens sechs bis Abends neun Uhr behufs Revision zu besuchen und, falls die Fabrit verschlossen sein sollte, sofortigen Einlaß zu verlangen. Die Revisionsbefugnig erstreckt sich auf alle Räume der Fabrit, sowie auf die mit derselben in Berbindung ftehenden oder unmittelbar daran angrenzenden Räume. Die Beitbeschräntung fällt fort, sobald Gefahr im Verzug liegt.

In Betreff der Berfolgung von Zuwiderhandlungen gegen diefes Gefet oder die in Gemäßheit deffelben erlaffenen Berwaltungsvorschriften finden auf den Bereich der Zuckerfabriken und einen von der oberften Landes-Finanzbehörde im Falle bes Bedürfnisse zu bestimmenden Umfreis derselben die Bestimmungen in den §8. 126 und 127 des Bereinszollgesetzes entsprechende Anwendung mit der Maggabe, daß das

vorbezeichnete Gebiet als Grenzbezirk gilt.

S. 33. Den revidirenden Steuerbeamten muß, unbeschabet der nach §. 31, Absatz 4 ihnen zustehenden Besugniß zur Einsichtnahme in die Buchführung der Fabrit, jede im Steuerinteresse ersorderliche Auskunft in Bezug auf den Fabrikbetrieb ertheilt werden.

Denjelben find auf ihr Verlangen und nach ihrer näheren Beftimmung Proben von den in die Fabrik eingebrachten zuderhaltigen Stoffen und Zudern, desgleichen von den in der Fabrik gewonnenen Producten (Rübenjäste, Zuderjäste, Zuderabläuse, krystallisirte Zuder u. s. w.) zu übergeben. Die revidirenden Beamten sind besugt zur Ueberwachung der im §. 31, Absah 2 bezeichneten Gewichtsermittelungen, desgleichen zur Vermessung des Rauminhalts der

jum Fabritbetriebe dienenden Gerathe.

## i) Hülfsleiftung bei Ausübung der Steuercontrole.

S. 34. Die Inhaber von Buderfabriten haben ju den amtlichen Berwiegungen, ju den amtlichen Berichluftanlagen, jur Teftiftellung des Thatbestandes von Zuwiders handlungen und von allen sonstigen jum Zweck der Steuersontrole oder Steuers abfertigung ftattfindenden Amtshandlungen die Gulfsdienfte gu leiften oder leiften gu laffen, welche erforderlich find, damit die Beamten die ihnen obliegenden Geschäfte in den vorgeschriebenen Grenzen vollziehen können. Insbesondere ist auch für die Beleuchtung zu sorgen und das Material zur Ausführung der amtlichen Verschluß= anlegung zu liefern.

Für die Pferde und Wagen der dienftlich die Fabrit besuchenden Beamten ift von dem Fabrifinhaber auf Berlangen ein gegen Witterungseinfluffe geschütter

Raum mährend der Dauer der dienftlichen Anwesenheit der Beamten gur Berfügung Bu ftellen.

k) Berpflichtung gur Befolgung ber Controlbestimmungen.

§. 35. Die Controlbestimmungen des gegenwärtigen Gesehes und der gemäß bemfelben erlaffenen Berwaltungsvorschriften ift nicht blog der Fabrifinhaber und ber benjelben vertretende Betriebsleiter, jondern auch jeder in der Tabrit Beichaftigte und Unwesende zu befolgen verpflichtet.

Der Fabritinhaber darf den Eintritt in die jur Herstellung, weiteren Bear-beitung, Berpadung und Aufbewahrung von frystallifirtem Zuder dienenden Fabriträume anderen Personen als benen, welche daselbst eine Beschäftigung auszuüben

haben, in der Regel nicht gestatten.

Angestellte und Arbeiter einer Zuckerfabrik, welche wegen einer Defraudation der Zudersteuer bestraft worden sind, muffen auf Erfordern der Steuerbehörde entstaffen und durfen in einer anderen Zuderfabrit gegen den Einspruch der Steuers behörde nicht angenommen oder beibehalten werden.

#### II. Steuerliche Abfertigung von Buder aus der Fabrit.

#### 1. Abmeldung des Buders.

§. 36. Bum 3wed der Abfertigung von Buder aus der Fabrit ift der Steuer= behörde eine schriftliche, insbesondere die Art und Menge des Zuders und die begehrte Absertigungsweise angehende Abmeldung einzureichen und zwar in zwei Exemplaren, wenn der Buder anders als in den freien Bertehr abgefertigt werden foll.

#### 2. Abfertigung in den freien Bertehr.

Der jum Gintritt in den freien Berfehr bestimmte steuerpflichtige Bucker ift amtlich zu verwiegen. Gine Beschräntung auf probeweise Berwiegung ift Bulaffig. Der Bundesrath bestimmt die Procentfage des Bruttogewichts, nach welchen das Nettogewicht berechnet werden kann.

Die Einzahlung des Steuerbetrages kann mittelft Zuderbegleitscheins II, bezüglich beffen die Bestimmungen über Bollbegleitscheine II entsprechende Unwendung finden,

auf eine andere Steuerstelle überwiesen werden.

§. 38. Für die Berabfolgung von Buder gegen Entrichtung der Buderfteuer an Berjonen, welche im Bereich der Buderfabrit mohnen, konnen vom Bundesrath erleichternde Bestimmungen getroffen werden. Auch fann berfelbe anordnen, daß der Borrath an Buder in den bezeichneten Wohnungen eine bestimmte Menge für den Ropf nicht überschreiten darf.

## 3. Abfertigung im gebundenen Bertehr.

§. 39. Zuder, welcher beim Berlassen der Zuderfabrik nicht in den freien Berkehr treten soll, ift in der Regel auf Zuderbegleitschein I abzusertigen. Insbefondere tann diese Abfertigung stattfinden

1. gur Ueberführung von unverfteuertem Buder in

a) eine andere Zudersabrik, b) eine Fabrik, welcher gestattet ift, zuderhaltige Fabrikate unter Berwendung

unversteuerten Zuders zur Aussuhr herzustellen,
c) eine Fabrif, welche undenaturirten Zuder zur Ansertigung von anderen Fabrikaten als Berzehrungsgegenständen steuerfrei verwenden darf,
d) eine steuerfreie Niederlage für Zuder;

2. gur Ausfuhr bon unversteuertem Buder.

Die Bestimmungen des Bereinszollgesetes und der Ausführungsvorschriften gu demfelben in Bezug auf das Berfahren mit Begleitichein I finden entsprechende Un= wendung auf das Berfahren mit Buderbegleitschein I.

# III. Steuerfreie Niederlagen für Buder.

§. 40. Steuerfreie Riederlagen werden gugelaffen, um

1. für unversteuerte Buder und für Fabritate, welche unter Bermendung unverfteuerten Buders zur Ausfuhr hergestellt find, die Erhebung der Buderfteuer auszusegen,

2. auf Fabrifate, welche unter Bermendung verfteuerten Buders gur Ausfuhr hergestellt find, die Bergutung der Buderfteuer für die verwendete Budermenge vor-

meg zu gewähren.

MIS steuerfreie Niederlagen für Zuder tonnen öffentliche Niederlagen und Brivatniederlagen unter amtlichem Mitverichlug benutt werden, welche entweder nur jur Lagerung von inländischem Rubenguder und von Fabritaten, die jolchen enthalten, oder zugleich zur Lagerung ausländischer unverzollter Baaren bestimmt find.

Bei Entnahme von Fabritaten aus der Niederlage in den freien Bertehr ift

der darauf vergütete Steuerbetrag zurudzugahlen.

Das Rähere bezüglich der steuerfreien Niederlagen für Zuder, insbesondere bejuglich der Bewissigung und fichernden Einrichtung, der Abfertigung des Zuders zu der Riederlage und von derselben, der während der Lagerung zuläffigen Behandlung des Zuders und der Haftung des Lagerinhabers wird vom Bundesrath angeordnet.

Der Bundesrath ift auch befugt, die Lagerung unversteuerten Buders in Riederlagen ohne amtlichen Mitverichluß zu gestatten und die Bedingungen für dieje

Lagerung zu bestimmen.

#### IV. Gebührenerhebung für steuerliche Abfertigung.

§. 41. Umtliche Abfertigungen an ordentlicher Umtaftelle, in den Fabrifen oder in den auf den Fabrifgrundftilden belegenen Brivatniederlagen erfolgen toften= frei, injofern dieselben an Wochentagen innerhalb der regelmäßigen Abfertigungszeit stattfinden.

Inwieweit und in welcher Sohe für sonstige Amtshandlungen Gebühren ober

Berwaltungstoftenbeitrage erhoben werden durfen, bestimmt der Bundesrath.

## Dritter Abschnitt.

# Controle über die Fabrifen, welche verstenerten inländischen Rübenzuder weiter bearbeiten, über die Fabrifen von Starfeguder und gleichgestellte Fabrifen.

8. 42. Die Inhaber

1. von Fabriken, in welchen Zucker durch weitere Bearbeitung von bersfteuertem inländischen Rübenzucker (3. B. Raffination) hergestellt wird,

2. von Fabrifen, in welchen Abläufe von inländischem Rubenguder (Sprup,

Melaffe) raffinirt merden,

3. von Fabriten, in welchen aus Ruben Gafte bereitet werden,

4. von Stärfeguderfabriten,

5. von Maltojefabriten sind verpflichtet, innerhalb vierzehn Tagen vor der Eröffnung des Betriebes der Steuerhobestelle des Bezirks schriftliche Anzeige von dem Bestehen der Anstalt zu machen. Desgleichen ist ein Wechsel in der Person des Bestigers oder eine Berlegung des Betriebes in ein anderes Local oder an einen anderen Ort binnen vierzehn Tagen schriftlich anzuzeigen, und zwar im Fall eines Ortswechsels mit Uebergang in einen andern Steuerbegirt auch der Bebeftelle des letteren.

Die Oberbeamten ber Steuerverwaltung find befugt, Die vorbezeichneten Unftalten iederzeit zur Kenntnignahme vom Betriebe zu besuchen. Denselben find auf Erfordern die über den Fabrikationsbetrieb geführten Bucher vorzulegen.
Die Inhaber der im Abs. 1 unter Zisser 2 bis 5 bezeichneten Anstalten unter-

liegen den im §. 31, Absatt 1 ausgesprochenen Berpflichtungen.

Die Revifionsbefugnig nach Absat 2 fteht bem Oberbeamten ber Steuerberwaltung auch bezüglich der Fabriten gu, deren Inhabern es geftattet ift, juderhaltige Fabritate zur Ausfuhr unter Berwendung von unversteuertem Zucker oder von verssteuertem Zucker mit dem Anspruch auf Steuerverzütung herzustellen, oder Zucker zur Ansertigung von anderen Fabritaten als Berzehrungsgegenständen steuerfrei zu

Der Bundesrath kann die Borichriften im Abs. 1 bis 3 weiter auf solche nicht unter Abj. 1 fallende Fabrifen erftreden, in welchen Sacharin ober abnliche Stoffe

bereitet ober mit Stärfeguder und bergleichen vermischt werden.

# Bierter Abschnitt.

# Strafbeitimmungen.

#### 1. Begriff der Defraudation der Budersteuer.

§. 43. Wer es unternimmt,

a) die Buckersteuer zu hinterziehen, oder

b) eine Bergütung der Zudersteuer (§. 6, Ziffer 1) oder einen Zuschuß (§. 77) zu erlangen, welche überhaupt nicht oder nur für eine geringere Zudermenge oder ju einem niedrigeren Sage ju beanspruchen maren, oder

c) die Rückzaltung einer Bergutung der Zuckersteuer (§. 40) oder eines Zu-schusses (§ 77) zu umgehen, macht sich einer Defraudation der Zuckersteuer schuldig. Uebersteigt in Fällen zu b) die Angabe des Zuckerzehalts den bei der Revision

ermittelten Zuckergehalt um nicht mehr als ein halbes Procent, jo findet eine Bestrafung nicht statt.

§. 44. Die Defraudation der Zuckersteuer wird insbesondere als vollbracht

angenommen:

1. Wenn in einer Unftalt, deren Betrieb entgegen bem S. 21 der Steuerbehörde nicht angezeigt oder deren Betrieb auf Grund des §. 14 unterjagt ift, Ruben, Sprup pber Melaffe, einer gur Berftellung von fteuerpflichtigem Buder geeigneten Bearbeitung

unterworfen werden,

2. wenn Berathe, welche entgegen einer vom Bundegrath nach §. 18 erlaffenen Boridrift der Steuerbehörde nicht angemeldet find, oder wenn Räume oder Gerathe, deren Benutzung auf Grund des S. 14 unterjagt ift, benutzt werden, um Ruben beziehungsweise Sprup oder Melasse einer Bearbeitung der unter 1 bezeichneten Art zu unterwerfen,

3. wenn Berathe, welche, nachdem fie von der Steuerbehörde außer Gebrauch gesetzt waren, unbefugter Weise wieder in Betrieb genommen find, zu dem unter 1 angegebenen Zwecke benutzt werden,

4. wenn Zuder aus den Betriebsräumen oder den gur Aufbewahrung bon Buder bestimmten Raumen einer Buderfabrit unbefugter Beise entfernt oder in denselben unbefugter Weise verbraucht wird,

5. wenn Buder ohne zuvorige Unmelbung bei ber Steuerbehörde aus einer

Buderfabrit hinweggebracht wird,

6. wenn über den unter Steuercontrole ftehenden Buder unbefugter Weise ber-

fügt wird,

7. wenn Buder, welcher jur Berwendung für bestimmte Zwede steuerfrei abge- laffen worden ift (§. 6, Biffer 2), zu anderen Zweden verwendet oder wenn benatu-

rirter Buder für Menichen geniegbar gemacht wird,

8. wenn bei der Anmeldung von zuckerhaltigen Fabrikaten zur Ausfuhr oder Niederlegung mit dem Anspruch auf Bergütung der Zuckersteuer für die verwendete Menge versteuerten Zuders (S. 6, Ziffer 1) diese Menge um mehr als 10 Broc. zu hoch, oder wenn bei der Anmeldung von steuerpflichtigem Zuder zur Absertigung in den freien Bertehr oder im gebundenen Bertehr die Menge um mehr als 10 Broc. zu niedrig angegeben worden ift.

Bewichtsabweichungen bis zu 10 Proc. find ftraffrei.

S. 45. Der Defraudation der Zudersteuer wird est gleichgeachtet, wenn Jemand Zuder, von dem er weiß oder den Umständen nach annehmen muß, daß hinfichtlich desselben eine Defraudation der Zuckersteuer verübt worden ist, erwirdt oder in Umsatz bringt.

§. 46. Das Dasein der Defraudation der Zuckersteuer wird in den durch die §§. 44 und 45 angegebenen Fällen durch die daselbst bezeichneten Thatsachen begründet.

Wird jedoch in diefen Fällen festgestellt, daß eine Defraudation der Buderfteuer nicht hat verübt werden können oder daß eine solche nicht beabsichtigt gewesen ift, jo findet nur eine Ordnungsftrafe nach §. 52 ftatt.

## Strafe der Defraudation der Zuckersteuer.

Wer eine Defraudation der Zuckersteuer begeht, hat eine Geloftrafe bermirft, welche dem vierfachen Betrage ber vorenthaltenen Steuer beziehungsweise bes jur Ungebühr beaufpruchten Bergutungsbetrages gleichkommt, jum mindeften aber 30 Mart für jeden Hall beträgt. Reben der Strafe ist die Steuer zu ent-richten, beziehungsweise der zur Ungebühr empfangene Bergütungsbetrag zuruck-

zuzahlen.

In den Fallen des S. 44, Ziffer 1 und 2 ift die vorenthaltene Zuckersteuer und die Strafe nach der Budermenge zu bemeffen, welche mit den benutten Berathen innerhalb breier Monate, von dem auf die Entdeckung folgenden Tage gurudgerechnet, hätte bereitet werden konnen, fofern nicht entweder eine großere Steuerhinterziehung ermittelt oder ermiesen wird, daß der Betrieb nur in geringerer Ausdehnung ftatt= gefunden hat.

Im Falle des S. 44, Biffer 3 wird, unter der gleichen Borausfetzung wie am Schlusse des vorigen Absatzs, die vorenthaltene Zudersteuer und die Strafe nach der Budermenge berechnet, welche feit der Stunde, zu welcher die unbefugter Beife gebrauchten Berathe gulegt amtlich unter Berichluß gefunden worden find, bis gur Beit der

Entdedung mit ben Berathen hatte hergestellt werden fonnen.

Kann der Betrag der vorenthaltenen Zudersteuer nicht festgestellt werden, so

tritt eine Geldstrafe von 30 bis zu 10000 Mark ein.

Liegt eine Uebertretung vor, fo ift die Beihulfe und die Begunftigung mit Beldftrafe bis ju 150 Mart zu beftrafen.

#### 3. Straferhöhung der Defraudation im Rudfalle.

8. 48. 3m Falle der Wiederholung der Defraudation nach vorhergegangener Bestrafung wird die im §. 47 angedrohte Geldstrafe verdoppelt. Jeder fernere Rudsfall zieht Gefängnisstrafe bis zu drei Jahren nach sich. Doch kann nach richterlichem Ermessen mit Berücksichtigung aller Umstände der Zuwiderhandlung und der vorausgegangenen Fälle auf Haft oder auf Geldstrafe im doppelten Betrage der für den erften Rudfall angedrohten Belbftrafe erfannt merden.

§. 49. Die Straferhöhung wegen Rudfalls tritt ein ohne Rudficht darauf, ob Die frühere Bestrafung in demjelben oder einem anderen Bundesstaate erfolgt ift.

Sie ift verwirtt, auch wenn die frühere Strafe nur theilweise verbußt oder gang oder theilweise erlaffen ift, bleibt dagegen ausgeschlossen, wenn seit der Berbugung oder dem Erlag der fruheren Strafe bis zur Begehung der neuen Strafthat drei Jahre verfloffen find.

## 4. Straferhöhung wegen erichwerender Umftande.

S. 50. In den Fällen des S. 44, Ziffer 1, 2 und 3 wird die Strafe der Defraudation um die Hälfte geschärft. Diese Strafverschärfung tritt auch im Falle des §. 44, Biffer 6 ein, wenn die Defraudation mittelft Berlegung eines amtlichen Verichluffes verübt wird.

5. Ordnungsftrafen.

§. 51. Wer ohne die Absicht einer Hinterziehung der Zuderfteuer die gur sichernden Abschließung einer Bucterfabrit getroffenen Einrichtungen (vergl. §. 8 unter A, Ziffer 1 und 2) unbefugter Beise abandert oder verlegt oder einen in einer Zuderfabrit ober an Räume, in welchen sich unversteuerter inländischer Rübenzuder befindet, oder an Zudersendungen angelegten amtlichen Berschluß verlett, unterliegt einer Geldftrafe von 25 bis zu 1000 Mark.

§. 52. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieses Gesetzs, sowie die in Gemäßheit derselben erlassenen und öffentlich oder den Betheiligten besonders bekannt gemachten Bermaltungsvorschriften werden, fofern feine besondere Strafe

angedroht ift, mit einer Ordnungsftrafe bis ju 300 Mart geahndet.

S. 53. Mit Ordnungsstrafe gemäß §. 52 wird auch belegt: 1. Wer einem zum Schutze der Zudersteuer verpstichteten Beamten oder dessen Angehörigen wegen einer auf dieselbe bezüglichen amtlichen Handlung oder der Unterlaffung einer folden Geschenke oder andere Bortheile anbietet, verspricht oder gewährt, jofern nicht der Thatbestand des S. 333 des Strafgesethuches vorliegt;

2. wer fich die handlungen oder Unterlaffungen gu Schulden tommen lagt, durch welche ein folder Beamter an der rechtmäßigen Ausübung der zum Schutze der Buckersteuer ihm obliegenden amtlichen Thätigkeit verhindert wird, sofern nicht

der Thatbestand der §S. 113 oder 114 des Strafgesethuches vorliegt.

#### 6. Strafen für Inhaber oder Leiter von Buderfabriten.

S. 54. Werden in einer Buderfabrit aus besonderen Anlagen beftehende beimliche Vorrichtungen jum Zwed der Gerstellung ober Ausbewahrung von Zuder ermittelt, so verfällt der Inhaber der Fabrit als solcher, unabhängig von der Ber-folgung der eigentlichen Thäter, in eine Geldstrase von 500 bis 5000 Mark.

Wird in einer Zudersabrik ein amtlicher Verlichte von 300 ble 3000 Alutt.
Wird in einer Zudersabrik ein amtlicher Verlichte von 250 bis 3u 250 Mark.
Diese Strasen treien nur ein, wenn festgestellt ist, daß die Zuwiderhandlung mit Willen oder Wissen des Inhabers der Zudersabrik verübt worden ist.
S. 55. Steht eine Zudersabrik im Besig einer Korporation oder Gesellschaft, so trifft die nach S. 54 dem Fadrikinhaber obliegende strasrechtliche Verantwortlichkeit

den nach §. 20 beftellten Fabrifleiter.

Leitet in anderen Fällen der Inhaber einer Buderfabrit den Betrieb nicht felbft, jo kann er die Uebertragung der vorbezeichneten strafrechtlichen Berantwortlichkeit auf einen in seinem Namen und Auftrage handelnden Betriebsleiter (§. 20) bei der Steuerbehörde in Antrag bringen. Falls der Antrag genehmigt wird, geht die ftraf-rechtliche Berantwortlichkeit auf den Betriebsleiter über. Die Genehmigung ist jederzeit widerruflich.

Die Strafen der Abfate 1 und 2 des §. 54 treten nur ein, wenn festgeftellt ift, daß die Zuwiderhandlung mit Willen oder Wiffen des Leiters der Zuderfabrif

verübt worden ift.

§. 56. Wird der Inhaber einer Buderfabrit im erften Rudfall megen Defraudation verurtheilt, so ist ihm zu untersagen, die Zuckersabrikation selbst jemals wieder auszuüben, oder durch andere zu seinem Bortheil ausüben zu lassen. Die Steuerbehörde ift jedoch ermächtigt, ju Gunften ber Schuldigen Ausnahmen zu gestatten.

#### 7. Executivische Magregeln.

§. 57. Unbeschadet der verwirkten Ordnungsftrafen tann die Steuerbehörde die Beobachtung der auf Grund dieser Bestimmungen Dieses Gesethes und der in Gemäß-heit derselben erlaffenen Berwaltungsvorschriften getroffenen Anordnungen durch Androhnung und Einziehung executivischer Gelostrafen bis zu 500 Mark erzwingen, auch, wenn die Pflichtigen eine vorgeschriebene Einrichtung zu treffen unterlassen, Diefe auf Roften der Pflichtigen berftellen laffen. Die Ginziehung der hierdurch erwachsenen Auslagen erfolgt in dem Berfahren für die Beitreibung von Bollgefällen und mit dem Borgugsrecht ber Letteren.

## 8. Subsidiarifde Bertretungsverbindlichteit britter Perfonen.

§. 58. Die Inhaber von Zuderfabriten, jowie andere Gewerbe= und Sandel= treibende haften für ihre Verwalter (Betriebsleiter u. f. m.), Gewerbsgehülfen und Diejenigen hausgenoffen, welche in ber Lage find, auf den Gewerbebetrieb Ginfluß ju üben, hinsichtlich der Geloftrafen, in welche die zu vertretenden Personen megen Berlegung ber Borichriften Diefes Gesches und ber in Gemagheit berselben erlaffenen Bermaltungsvorschriften verurtheilt worden find, sowie hinsichtlich der vorenthaltenen Budersteuer nach Maggabe der folgenden Bestimmungen: I. Die haftung bezüglich der Geldstrafen tritt ein, wenn

1. die Geloftrafen von dem eigentlichen Schuldigen wegen Unvermögens nicht

beigetrieben werden fonnen, und zugleich

2. der Nachweiß erbracht wird, daß der Gewerbe= oder handeltreibende bei Auswahl und Anftellung der Verwalter und Gewerbegehülfen oder bei Beauffichtigung derfelben sowie der Eingangs bezeichneten Sausgenoffen fahrläffig, das heißt nicht mit der Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes gu Werte gegangen ift.

Als Fahrläffigkeit gilt insbesondere die miffentliche Anftellung beziehungsweise Beibehaltung eines wegen Zudersteuerbefraudation bereils bestraften Bermalters ober Gewerbsgehülfen, falls nicht die oberfte Landesfinanzbehörde die Anstellung beziehungs-

weise Beibehaltung eines folden genehmigt hat.

Ift ein Inhaber einer Buckerfabrit bereits wegen einer von ihm felbft in der nachgemiesenen Absicht ber Steuerverfürzung begangenen Buderbefraudation beftraft, jo hat derfelbe die Bermuthung fahrläffigen Berhaltens folange gegen fich, als er nicht nadweift, daß er bei Auswahl und Anftellung beziehungsweise Beauffichtigung feines Eingangs bezeichneten Sulfspersonals die Sorgfalt eines ordentlichen Geschaftsmannes angewendet hat.

II. Sinfictlich der vorenthaltenen Steuer haftet der Gewerbe= oder Sandel= treibende für die unter I bezeichneten Berjonen mit feinem Bermogen, wenn bie Steuer von dem eigentlich Schuldigen wegen Unvermögens nicht beigetrieben werden fann.

In denjenigen Fällen jedoch, in welchen die Berechnung der vorenthaltenen Steuer lediglich auf Grund der in diesem Gesetz vorgeschriebenen Bermuthungen erfolgt (§. 47, Abjag 2 und 3) tritt die jubfidiarische haftbarteit des Gewerbe- ober Sandelfreibenden nur unter der gu I 2 bestimmten Borausjegung ein.

III. Bur Erlegung von Geloftrafen auf Grund subsidiarischer Haftung in Gemägheit der Borichriften ju I kann der Gewerbe- oder Handeltreibende nur durch

richterliches Ertenntniß verurtheilt werden.

Daffelbe gilt für die Erlegung der vorenthaltenen Steuer, welche auf Grund der in diesem Gesetze vorgeschriebenen Bermuthungen berechnet wird.

IV. Der vorenthaltenen Zudersteuer steht im Sinne obiger Bestimmungen die zurückzuzahlende Steuervergütung gleich (S. 47, Absat 1).
V. Die Besugniß der Steuerverwaltung, statt der Einziehung der Geldbuße von dem subsidiarisch Verhafteten und unter Verzicht hierauf die im Unvermögens fall an die Stelle der Beldbuge ju verhängende Freiheitsftrafe fogleich an den eigent= lich Schuldigen vollftreden ju laffen, wird durch die vorftebenden Beftimmungen nicht berührt.

# 9. Bujammentreffen mehrerer ftrafbarer Sandlungen.

S. 59. 3m Falle mehrerer oder wiederholter Zuwiderhandlungen gegen bie Bestimmungen diejes Gesetzes, welche nur mit Ordnungsstrafe bedroht find, soll, wenn die Zuwiderhandlungen derselben Art find und gleichzeitig entdedt werden, Die Ordnungsftrafe gegen denfelben Thater, fowie gegen mehrere Theilnehmer gufammen nur im einmaligen Betrage festgesett werden.

## 10. Umwandlung der Geldftrafen in Freiheitsftrafen.

S. 60. Die Umwandlung der nicht beigutreibenden Gelbftrafen in Freiheits-

ftrafen erfolgt gemäß §§. 28 und 29 bes Strafgefegbuchs.

Der Bochftbetrag der Freiheitsftrafe ift jedoch bei einer Defraudation im wiederholten Rudfalle zwei Jahre, bei einer mit Ordnungsftrafe bedrohten Buwiderhandlung fowie in den Fallen des S. 57 drei Monate Befängnig.

#### 11. Strafberjährung.

§. 61. Die Strafverfolgung von Defraudationen verjährt in drei Jahren, diejenige von Zuwiderhandlungen, welche mit Ordnungsstrafen bedroht sind, in einem Jahre.

Die Strafverfolgung auf Grund der Bestimmungen der SS. 54 und 55 verjährt

augleich mit bem Gintritt der Berjährung gegen den eigentlichen Thater.

#### 12. Strafverfahren.

8. 62. In Betreff der Feststellung, Unterjudung und Entideidung der Buwiderbandlungen gegen die Bestimmungen Diejes Gejeges und Die in Gemägheit berfelben erlaffenen Berwaltungsvorichriften, in Betreff ber Strafmilderung und bes Erlafies der Strafe im Gnadenwege fommen die Borichriften gur Unwendung, nach welchen jich das Berfahren wegen Zuwiderhandlungen gegen die Zollgefete bestimmt.

Die hauptamtsdirigenten tonnen Aufnahme des Beftandes an fertigem Buder in den Buderfabrifen anordnen, wenn der dringende Berdacht heimlicher Wegbringung

von Buder in erheblichen Mengen besteht.

S. 63. Die nach ben Borichriften Diefes Befetes vermirften Gelbstrafen fallen dem Fiscus desjenigen Staates gu, von deffen Behorden die Strafenticheidung erlaffen morden ift.

§. 64. Jebe von einer nach §. 62 zuständigen Behörde wegen einer Zuwidershandlung gegen die Bestimmungen dieses Gesetzes und der in Gemähleit derselben erkassenen Berwaltungsvorschriften einzuleitende Untersuchung und zu erkassende Strafentscheidung tann auch auf diejenigen Theilnehmer, welche anderen Bundes= ftaaten angehören, ausgedehnt werden.

Die Strafvollstreckung ift nöthigenfalls durch Ersuchen der zuftandigen Behörden und Beamten desjenigen Bundesftaates ju bewirken, in deffen Gebiet die Bollftredungs=

maßregel zur Ausführung tommen foll. Die Behörden und Beamten der Bundesstaaten sollen fich gegenseitig thätig und ohne Bergug den verlangten Beiftand in allen gesetzlichen Magregeln leiften. welche fich auf die Berfolgungen von Zuwiderhandlungen gegen diefes Gefet beziehen.

## 3meiter Theil.

# Buichlag zur Buderftener.

Begenstand, Sohe und Erhebung des Bufchlages.

§. 65. Bon dem in einer Zuckerfabrit zur steuerlichen Abfertigung (§§. 36 ff.) gelangenden Zuder wird ein Zuschlag jur Zudersteuer (Betriebssteuer) erhoben, welcher für die innerhalb eines Betriebsjahres abgesertigten Mengen

> bis zu 4000000 kg einschließlich . . . . . . . 0,10 Mt. von über 4000000 bis zu 5000000 kg . . . . 0,125 " von über 5 000 000 bis zu 6 000 000 kg . . . . . 0,15

und so fort, von 1 000 000 gu 1 000 000 kg um je 0,025 Mf. fteigend, für je 100 kg

Rohauder beträgt.

Ferner wird nach Maßgabe der nachfolgenden Vorschriften für die einzelnen Zudersabriken alljährlich eine Zudermenge (Contingent) seitgesetzt, bei deren Ueberschreitung sich der Steuerzuschlag für die das Contingent übersteigende Zudermenge um einen dem Aussuhrzuschusse für Rohzuder (§. 77, Zisser a) gleichkommenden Betrag erhöht. Fabriken, welchen abgesehen von dem Falle des §. 67 ein Contingent nicht zugetheilt ift, haben den erhöhten Zuschlag von ihrer gesammten Zuckererzeugung zu entrichten.

§. 66. Der Zuschlag zur Zuckersteuer wird nach den aus der Fabrik aus= gehenden Zudermengen bemessen. Berlät der Zuder die Fabrif nicht in der Form von Rohzuder, so ist das Erzeugniß zum Zwed der Steuerfestsetzung auf seinen Rohzuderwerth umzurechnen. Nach welchem Verhältniß letteres zu geschen hat, bestimmt

der Bundesrath.

Buder, welcher im gebundenen Berkehr (§. 39) in die Fabrik eingebracht mird. ift nach feinem Rohauderwerth von der aus der Fabrit ausgehenden Menge in Abaua

zu bringen.

Rübenfäfte und Abläufe der Zuckerfabrikation unterliegen dem Zuschlage nicht. S. 67. Betriebsstätten, welche ausichlieflich Zuder der im S. 66, Absat 2 gedachten Art verarbeiten, sind ber Contingentirung und der Zuschlagspflicht nicht unterworfen.

§. 68. Mehrere in der hand deffelben Besigers befindliche, innerhalb einer Entfernung von 10 km von einander belegene Fabriten werden, fofern auch nur eine derselben nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes errichtet ift, im Sinne der obigen Beftimmungen als eine Fabrit angesehen.

## 2. Zahlungspflicht und Berjährung.

§. 69. Der Zuschlag gur Zudersteuer (§§. 65, 66) ift zu entrichten, sobald ber Zuder bie Fabrif verlägt. Bur Entrichtung ist ber Fabrifinhaber verpflichtet.

Gine Befreiung von der vorgedachten Abgabe oder eine Bergütung berfelben

(§§. 5, 6) findet nicht ftatt.

Bezüglich der Stundung und der Verjährung finden die Vorschriften der §§. 3 und 4 Anwendung.

# 3. Berfahren bei ber Contingentirung ber Buderfabriten.

§ 70. Die erstmalige Feststellung der Contingente (§. 65) ersolgt unmittelbar nach Verkündigung dieses Gesetses für das Betriedsjahr 1896/97 und umfaßt alle diejenigen Fabriten, welche bei Berfundigung bes Gefetjes bereits im Betriebe ober jum Betriebe fertig oder welche bor dem 1. December 1895 in der Gerstellung begriffen waren. Die späteren Contingentirungen finden bis jum 1. Rovember eines jeden Betriebsjahres für das darauf folgende Betriebsjahr statt.

8. 71. Den nach dem 1. December 1895 errichteten Fabriten wird, soweit fie nicht bereits an der erstmaligen Contingentirung theilgenommen haben, ein Contingent für das erfte Jahr ihres Betriebes in der Regel überhaupt nicht und für das ameite Jahr nur in Sohe der Galfte der im ordnungsmäßigen Berfahren (§§. 72, 73)

ju ermittelnden Jahresmenge zugetheilt.

Ift eine Fabrit im ersten Jahre ihres Bestehens weniger als fünfzig Tage im Betriebe gewesen, so treten die in dem Gesetze für das erste Jahr ihres Betriebes vorgesehenen Folgen auch für das zweite Jahr und die für das zweite Jahr vorgesehenen Folgen für das dritte Jahr ein.

Solche Fabriten, deren Theilhabern die Berpflichtung obliegt, felbst ein ihrer Betheiligung entsprechendes Quantum Rüben zu bauen und zu liefern, und welche andere als solche Pflichtrüben im ersten Jahre ihres Bestehens nicht verarbeiten, erhalten ichon in diesem ein Contingent in Bobe ber Salfte ber im ordnungsmäßigen Berfahren ju ermittelnden Sahresmenge jugetheilt.

S. 72. Das Contingent der einzelnen Fabrit wird nach der Zudermenge ermittelt, welche von ber Faurit in den legten drei Betriebsjahren unter Beglaffung der niedrigsten Jahreserzeugung durchschnittlich hergestellt ift. Das Betriebsjahr, in welchem die Contingentirung vorgenommen wird, wird, abgesehen von der erstmaligen Contingentirung, hierbei nicht berücksichtigt.

Bei benjenigen Fabriten, bei welchen bie hiernach zu berechnende Budermenge weniger als vier Millionen Kilogramm beträgt, wird die in einem der legten fünf Jahre hergestellte höchfte Zudermenge, jedoch nicht über ben Betrag von vier Millionen

Rilogramm hinaus, der Contingentirung gu Grunde gelegt.

S. 73. Ift eine Fabrit noch nicht ober nicht mahrend bes gangen im §. 72 bezeichneten Beitraumes im Betriebe gewesen, jo wird unter Anhörung von Cachverständigen ermittelt, in welchem Berhaltnig ihre technische Leiftungsfähigfeit gu ber Leistungsfähigkeit einer ober mehrerer anderer, thunlichft nabe gelegener Fabriken ftebt, welche mahrend ber an dem borbezeichneten Zeitraum fehlenden Jahre in ungeftortem Betriebe gewesen sind. Nach diesem Berhaltnig wird aus der Zudermenge, welche die letteren Fabriken in den in Rede stehenden Jahren thatsachlich erzeugt haben, für die zu contingentirende Fabrit die Zudermenge berechnet, welche ihr bezug-

lich jener Fehljahre in Anrechnung zu bringen ift.

Dies Verfahren findet finngemäße Unwendung, wenn eine zu contingentirende Fabrif in Folge Brandschadens oder anderer nicht vorherzuschender und unabwend-barer Ereignisse, welche den technischen Betrieb der Anstalt stören, während eines der in Betracht tommenden Jahre zu einer ungewöhnlichen Einschränfung der Zuder-erzeugung genöthigt gewesen ist. Auch tann der Bundesrath die Anwendung der Borjdrift auf solche Fabriken zulassen, welche in den Jahren 1893/94 bis 1895/96 durch bestimmte, bei der Anlage der Fabrik nicht vorherzuschende unabänderliche Berhältnisse an der ordnungsmäßigen Ausnutzung ihrer Leistungsfähigkeit verhindert gewesen sind. Das Gleiche gilt bezüglich derzenigen Fabriken, welche in den Jahren 1893/94 bis 1895/96 völlig umgebaut sind oder durchweg neue maschinelle Einsteht richtungen erhalten haben.

Auf Antrag werden, wenn eine Zuderfabrif vertragsmäßig den Betrieb dauernd 3um Zwede der Bergrößerung anderer Zudersabriten im Laufe der legtworhergegangenen drei Betriebsjahre 1893/94, 1894/95, 1895/96 eingestellt hat, die für die vergrößerten Fabrifen zu ermittelnben Budermengen um einen Betrag erhöht, welcher ber Budererzeugung ber eingegangenen Fabrit in ben Jahren bor ihrer Betriebseinstellung entspricht. Diese Bestimmung findet jedoch nur Unwendung, wenn die Entfernung amijden ben in Betracht tommenden Fabrifen nicht mehr als 30 Kilometer beträgt

und wenn nach Ermeffen der höheren Berwaltungsbehörde des Begirts vom landwirthichaftlichen Standpunfte Bedenfen nicht entgegenftehen, insbefondere die Berwerthung des Extrages der bisher an der Bersorgung der eingegangenen Fabrit betheiligten Rübenländereien durch die vergrößerten Fabriten im Wesentlichen gesichert erscheint.

S. 74. Die Feststellung der Contingente geschieht in Rohzuckerwerth; fie erfolgt endgultig burch die oberften Landesfinangbehörden nach naherer Beftimmung bes

Bundesraths.

S. 75. Die zulässige Summe der für die einzelnen Fabriten festzusegenden Contingente (das Gesammtcontingent) wird für das Betriebsjahr 1896/97 auf 1700 Millionen Kilogramm bestimmt. Rach naherer Beftimmung des Bundesraths tann das Gejammtcontingent zur Erleichterung der Errichtung neuer Fabriten, welche aus-ichließlich Melasse entzuckern, dis um 2 Proc. des jeweiligen Gesammtcontingents erhöht werden.

Soweit eine solche Erhöhung eintritt, finden die Bestimmungen bes §. 71 auf

dieje Art Fabrifen feine Anwendung.

Kür jedes fernere Betriebsjahr wird das Gesammtcontingent im vorhergehenden Jahre durch den Bundesrath festgestellt. Hierbei wird das neu festzusetzende Gesammt-contingent gegen das Gesammtcontingent des Jahres, in welchem die Festsetzung erfolgt, um das Doppelte desjenigen Betrages vermehrt, um welchen der inlandische Berbrauch an Buder in dem vorhergegangenen Rechnungsjahre den Berbrauch in dem nächft vorhergegangenen Rechnungsjahre übertroffen hat. Ms verbraucht gitt der im Inlande gegen Steuerentrichtung in den freien Bertehr gefette Buder.

Ueberfteigt das hiernach festgesette Bejammtcontingent die Summe ber für daffelbe Sahr für die einzelnen Fabriten ermittelten Contingente, jo find die letteren verhältnigmäßig ju erhöhen, im entgegengejegten Falle verhaltnigmäßig berabzusegen.

# 4. Uebertragung des Contingents auf andere Fabriten.

§. 76. Ift eine Fabrit durch Ereignisse der im §. 73, Abjat 2 gedachten Art aufer Stand gefegt, Buder bis gur Sohe ihres Contingents herzuftellen, fo fann Die Directivbehorde gestatten, daß der nicht erledigte Theil des Contingents dem Contingent anderer Fabriken, soweit diese die Berarbeitung der der ersteren Fabrik noch zur Berfügung stehenden Rohstosse übernehmen, zugeschrieben wird.

Die Uebertragung des Contingents ober eines Theils deffelben auf ein späteres

Jahr ift unzulässig.

# Dritter Theil.

# Ausfuhrzuschüffe.

## 1. Sohe ber Buiduffe und beren Bahlung.

S. 77. 3m Falle der Ausfuhr des Buders oder der Riederlegung deffelben in einer öffentlichen Riederlage oder einer Privatniederlage unter amtlichem Mit= verichluß in einer Menge von mindeftens 500 kg wird ein Ausfuhrzuschuß gewährt, melcher

a) für Rohzuder von mindeftens 90 Procent Zudergehalt und raffinirten Zuder

von unter 98, aber mindeftens 90 Broc. Budergehalt 2,50 Mt.

b) für Candis und Buder in weißen, vollen, harten Broden, Bloden, Platten, Stangen oder Bürfeln oder in weißen, harten, durchicheinenden Kryftallen von mindestens 991/3 Proc. Zudergehalt, alle diese Zuder auch nach Zerkleinerung unter steueramtlicher Aufsicht 3,55 Mt.

c) für alle übrigen Zuder von mindeftens 98 Proc. Zudergehalt 3,00 Mt. für

100 kg beträgt.

Rach näherer Beftimmung des Bundesraths tonnen die Ausfuhrzuschüffe auch

für zuderhaltige Waaren im Falle des S. 6, Ziffer 1 gewährt werden.

§. 78. Die Zahlung der Zuschüffe erfolgt nach Ablauf von feche Monaten nach dem Tage der Ausfuhr oder Niederlegung.

Wird Bucker aus der Riederlage in den freien Verkehr oder in eine Zuckerfabrit entnommen, jo ift der darauf gewährte Zujdug zurudzugahlen. Der niedergelegte Buder haftet der Steuerbehörde ohne Rudficht auf die Rechte Dritter für den Betrag des gewährten Zuschuffes.

#### Menderung ber Buidugfäge.

§. 79. Der Bundesrath ift ermächtigt, die im §. 77 vorgesehenen Zuschuss-jäge vorübergehend ober dauernd ju ermäßigen ober die Bestimmung über die Zahlung von Zuschüssen vollständig außer Kraft zu seigen, sobald in anderen Rübenzuder erzeugenden Ländern, welche gegenwärtig für die Zudererzeugung oder Zuderaussuhr eine Prämie gemähren, diese Prämie ermäßigt oder beseitigt wird. Der bezügliche Beschluß des Bundesraths ift dem Reichstage, sofern er versammelt ift, sofort, andernfalls aber bei seinem nächsten Zusammentreten vorzulegen. Derfelbe ift außer Kraft zu sehen, soweit der Reichstag dies verlangt.

Für den Fall, daß der Bundesrath von der vorstehenden Ermächtigung Gebrauch macht, ift gleichzeitig eine der Ersparnig an Ausfuhrzuschuffen entsprechende Berab-

fegung der Zudersteuer anzuordnen.

#### Bierter Theil.

# Boll-, Uebergangs- und Schlußbestimmungen.

Ş. 80. Der Eingangszoll für sesten und stülstigen Zuder jeder Art beträgt 40 Mt. für 100 kg. Unter Zuder werden auch Rübensäfte, Füllmassen und Zuder-abläuse (Sprup, Melasse) verstanden.

Der Eingangszoll für Honig, auch fünstlichen, wird auf den gleichen Betrag festgesetzt. Die bestehenden Bestimmungen über die Ermittelung des Nettogewichts von Syrup in Fäffern finden auf ausgelaffenen Honig, auch fünftlichen, sowie auf fluffigen Buder in Faffern gleichfalls Anwendung.

§. 81. Beht ausländischer Buder unter Steueraufficht gur weiteren Bearbeitung in eine Buderfabrit, jo fann die Steuerbehorde gestatten, daß der Eingangszoll gunächst nur in dem nach Abzug der Zuckersteuer (§. 2) sich ergebenden Betrage erhoben und des Weiteren der Zucker wie unversteuerter inländischer Kübenzucker behandelt wird.

§. 82. Wird Zuder, welcher vor dem Intraftreten dieses Gesetzes in eine Niederlage aufgenommen ist, nach dem genannten Zeitpunkt in den freien Berkehr oder in eine Zudersadrit übergeführt, so ist dafür, unbeschadet der Rückzahlung des etwa darauf gewährten Zuschusses, der Betrag des Unterschiedes zwischen dem bisherigen und dem durch dieses Gesetz bestimmten Zuschussage zu entrichten.

Der gleiche Betrag ift von demjenigen Zucker zu erheben, welcher sich beim Intrafttreten des Gesetzes außerhalb einer Niederlage im gebundenen Berkehr oder in einer Buderfabrit befindet, in legerem Falle jedoch nur, soweit nicht ber Buder beim Ausgang aus der Fabrik auf das Contingent der letteren in Anrechnung

fommen würde.

Wird Zuder, welcher vor dem Inkrafttreten diefes Gefeges in eine Niederlage ohne Buichungewährung aufgenommen ift, nach dem genannten Zeitpunkt unter Inanipruchnahme des Ausfuhrzuschusses ausgeführt oder niedergelegt, so ist dafür ein Bufdug nur in der im Gesethe vom 31. Mai 1891 und 9. Juni 1895 vorgesehenen Bohe zu gewähren.

Die vorstehenden Bestimmungen beziehen sich nicht auf unverzollten auß=

ländischen Buder.

§. 83. Dieses Gesettritt bezüglich ber Borichriften über die erftmalige Contin-gentirung ber Fabrifen sowie über ben Gingangszoll und die Zuckersteuer mit dem Tage feiner Berfundigung, im übrigen mit bem 1. Auguft 1896 in Rraft.

Für Bebietstheile, welche an dem vorgenannten Tage außerhalb der Zollgrenze liegen, tritt, falls dieselben in diese Grenze eingeschloffen werden, mit dem Tage der

Einschließung das gegenwärtige Bejet in Rraft.

# Burndnahme von verftenertem beschädigten Buder in ben Raffineriebetrieb.

Der Bundesrath hat in feiner Situng vom 20. Februar d. 3. das Folgende

beichloffen:

Den Zuderraffinerien kann auf ihren Antrag seitens der Directivbehörde geftattet werden, beichabigten oder jonft jum Cofum ungeeigneten verfteuerten Buder aus dem freien Berkehr in den Raffineriebetrieb gurudgunehmen und dafür eine gleiche Menge von Buder berfelben Gattung ohne Entrichtung ber Berbrauchsabgabe in den freien Berkehr überzuführen. Die Bergunftigung ift jedoch nur zu gemähren, wenn der Antrag von derjenigen Raffinerie ausgeht, aus welcher der fehlerhafte Zuder abgefertigt worden ist, und wenn die Raffinerie erweislich sich noch im Besitze des Zuders besindet oder sonst zur Tragung des aus der Beschaffenheit desselben erwachsenden Schadens verpflichtet ift.

Die Feststellung der Menge des fehlenden Buders ift, soweit dieselbe nicht durch die Steuerbeamten erfolgen tann, auf Kosten der Raffinerie durch Sach= verständige zu bewirken. Die Wahl der Sachverständigen erfolgt durch die

Steuerbehörde.

Fabrifen, welche Rohzuder und zum Confum fertigen Buder herftellen, werden bezuglich des letteren im Ginne der vorstehenden Bestimmungen wie Raffinerien behandelt.

Die Anordnung der erforderlichen Controlen bleibt der Directivbehorde

porbehalten.

# Bestimmungen über die Contingentirung der Buderfabrifen für das Betriebsjahr 1896/97.

Beichloffen in der Sigung des Bundesraths am 11. Juni 1896.

§. 1. Nach Borjdrift des §. 70 des Zuckersteuergesetzes vom 27. Mai 1896 ist die Contingentirung für 1896/97 unmittelbar nach dem Tage der Verkündigung des Gesetze, dem 30. Mai 1896, in Angrist zu nehmen.

Die Contingentirung erstreckt sich auf alle Zudersabriken — Rübenzuderfabriken, Melasieentzuderungsanstalten und, soweit das Geset teine Ausnahme enthält (vergl. S. 67 des Gejeges), auch Raffinerien —, welche vor dem Tage der Verkundigung des Gejeges bereits im Betriebe gewesen oder an diesem Tage betriebsfertig waren,

deichviel ob die Fabriken im laufenden Jahre betrieben worden sind und ob ihr Betrieb für das Jahr 1896/97 in Aussicht fieht oder nicht.
Ebenso sind bei der Contingentirung alle diesenigen Betriebsstätten zu berücksichtigen, welche vor dem 1. December 1895 bereits in der Herstellung begriffen waren. Dierzu sind ohne Weiteres die Fabriken zu rechnen, bei denen mit dem Bau des Fabrikgebäudes vor dem 1. December 1895 der Ansfang gemacht ist. Inwiesent des Schriftschafts die Erderftellung begrüffen der Ansfang gemacht ist. Inwiesent des Schriftschafts die Erderftellung der Ansfang gemacht ist. Inwiesent des Schriftschafts die Erderftellung der Ansfang gemacht ist. weit hiervon abgesehen eine Fabrit als in der Herstellung begriffen angesehen werden fann, hangt von den Umftanden des einzelnen Falles ab. Beifpielsmeife mird bas Borliegen Diejes Erforderniffes dann angenommen werden konnen, wenn alle Bor-bereitungen für den Beginn des Baues getroffen find, sowie ferner, wenn zwar noch nicht mit der Errichtung des Fabrikgebäudes, wohl aber mit anderen, mit der Errichtung der Fabrit in unmittelbarem Zusammenhange ftebenden baulichen Anlagen, 3. B. mit einem etwa erforderlichen Anschlußbahngeleise, begonnen worden ist. Fabriken, welche bis zum 1. Juli 1896 steueramtlich nicht angemeldet sind, werden bei der Contingentirung nicht berücksichtigt.

8 2 Für die im S. 1 bezeichneten Fabriten ift feitens ber haupt-, Boll- und Steueramter, jogleich nachdem den Aemtern dieje Bestimmungen zugegangen find, der Betrag der Zudermenge, welche der Bertheilung des Gesammtcontingents auf die einzelnen Fabriken zu Grunde gelegt werden soll (der Contingentsuß), zu ermitteln.
Zu diesem Zwede sind zunächst sämmtliche Zudersabriken aufzufordern, binnen

gehn Tagen anzuzeigen, welche Bergunftigungen des Befehes (§. 67, §. 72, Abfan 2

§. 73) fie für fich in Unspruch nehmen. Dabei find fie darauf hingumeisen, bag spätere Ansprüche bei der amtlichen Feststellung des Contingentsfußes unberücksichtigt

bleiben.

Diejenigen Fabriken, welchen ein Anspruch auf die Bergunftigung aus §. 72, Absatz 2 des Gesetzes zur Seite steht, haben gleichzeitig anzugeben, welche Jahres-erzeugung (§ 3, Absatz 1) aus dem in Betracht kommenden fünfjährigen Zeitraum fie der Contingentirung zu Grunde gelegt zu haben wünschen.

Falls eine Fabrit gemäß §. 73, Absat 2 oder 3 contingentirt werden will, hat

fie zugleich die hierfür geltend zu machenden Thatfachen anguführen.

S. 3. Nach Ablauf der im S. 2, Absat 2 bezeichneten Frist ift bezüglich der Fabriten, welche von der Bergunftigung des §. 72, Abfag 2 des Bejeges Gebrauch machen, für das nach ihrem Antrage der Contingentirung zu Grunde zu legende Jahr, bezüglich der übrigen Fabriken für jedes der Jahre 1893/94, 1894/95 und 1895/96 die Jahreserzeugung, d. i. die Menge des im einzelnen Betriebsjahr jum Ausgange aus ber Fabrit abgefertigten, abzüglich bes jum Gingange in die Fabrit abgefertigten Buders festzuftellen.

Bei den Fabriten, welche noch im Betriebe find oder in benen fich noch Buder oder schwimmende Producte vorfinden, ift die Feststellung der Production für 1895/96

bis nach Ablauf des Betriebsjahres auszuseten.

Die sonst erforderlichen Ermittelungen durfen hierdurch nicht aufgehalten werden.

§. 4. Die Feststellung der Jahreserzeugung erfolgt in Rohzuderwerth. Ist der Zuder in Form von Raffinade oder sonstigen jum Berbrauch fertigen Buder ein= ober ausgeführt, fo ift berfelbe unter ber Unnahme, dag 10 Doppel= centner Rohjuder 9 Doppelcentnern Verbrauchszuder entsprechen, also im Verhältnig von 9 zu 10 auf Rohzuder umzurechnen.

§. 5. Ift eine Fabrit bisher noch nicht oder nicht in allen drei in Betracht tommenden Jahren — 1893/94, 1894/95, 1895/96 — im Betriebe gewesen, so muß für die Jahre, in welchen dieselbe außer Betrieb war (Fehljahre), das im §. 73.

Abfat 1 des Gesetes vorgeschene Abichagungsverfahren eintreten.

Bu diefem Verfahren haben die Hauptamtsvorftande drei Sachverftandige, von benen einer von der abzuschätenden Fabrit, die beiden anderen von der Steuerbehorde

ausgewählt werden, zuzuziehen.

Die Sachverftändigen, die zu der abzuschätzenden Fabrik in keinerlei Beziehung stehen durfen, find auf gemiffenhafte Abgabe ihres Butachtens und auf Beheimhaltung der bei diefem Anlaffe zu ihrer Kenntniß gelangenden geschäftlichen Berhaltniffe ber Fabriken eidlich zu verpstichten. Dieselben haben dem Hauptamte eine ober mehrere thunlichst nahe gelegene andere Fabriken zu bezeichnen, welche nach ihrer Einrichtung und den sonstigen Betriebs- und Wirthschaftsverhältnissen die gleiche Leistungsfähigfeit aufweisen, wie die abzuschätende Fabrit, und mahrend der in Betracht tommenden Beit in ungestörtem Betriebe gewesen sind.

Alsdann ift bei Ermittelung des Contingentfußes für die abzuschätende Fabrit bezüglich ihrer Fehljahre diejenige Zudermenge vom hauptamt in Anrechnung zu bringen, welche die zum Bergleich herangezogene Fabrit in den betreffenden Fehljahren erzielt hat. Sind von den Sachverständigen mehrere gleiche Fabriten bezeichnet, jo ift der Durchschnitt der in den Fehljahren von ihnen erzeugten Jahresmengen

einzuftellen.

S. 6. Läßt fich eine Fabrit von gleicher Leiftungsfähigteit, wie die abzufchagende, nicht ermitteln, jo haben die Sachverständigen eine oder mehrere thunlichst gleichs artige Fabriken auszuwählen und ihr Gutachten darüber abzugeben, um welchen Procentjag die Leiftungsfähigteit ber abzuichatenden Fabrit Diejenige der anderen

Fabrifen übertrifft oder hinter derfelben gurudbleibt.

Die für das Fehljahr der abzuschätenden Fabrik einzustellende Jahresmenge ist alsdann verhältnigmäßig zu berechnen. Würde beispielsweise eine Fabrik ermittelt, deren Leistungsfähigkeit diesenige der abzuschätigenden Fabrik um 20 Procent (in Procenten der Leiftungsfähigkeit der letteren ausgedrückt) übertrifft, und die in dem betreffenden Jahre 50 000 Doppelcentner hergestellt hat, so murde die Broduction bes Fehljahres der abzuichätzenden Fabrik (x) aus der Gleichung

Sind mehrere Fabriken zum Bergleich herangezogen, so ist das erste Glied der Gleichung unter Berücksichtigung des Durchschnitts der ermittelten Procentsätze und das dritte aus dem Durchschnitt der von den Bergleichsfabriken in dem betreffenden Jahre hergestellten Zuckermengen zu berechnen.

§. 7. In der gleichen Weise wird versahren, wenn eine Fabrik in einem oder mehreren der in Betracht kommenden Jahre zwar im Betriebe gewesen ist, sich aber zu einer ungewöhnlichen Einschränkung der Zudererzeugung genöthigt gesehen hat. Eine solche ungewöhnliche Einschränkung wird in der Regel nur dann anzunehmen sein, wenn die Zudererzeugung der Fabrik hinter dersenigen der letzen deri Jahre um mehr als 15 Procent — bei einem allgemeinen Rückgange der Production um einen entsprechend erhöhten Procentsat — zurückgeblieben ist, auch muß die Einschränkung auf Brandschaden oder andere bestimmte, nicht vorherzusehende und unabwendbare Ereignisse welche längere Betriebsstörungen technischer Natur herbeigeführt haben, zurückzusühren sein. Als jolche Bortommnisse würden Mißernte, Mangel an Rohmaterial, Zahlungsstockungen und dergleichen nicht anzusehen sein.

Ueber das Vorliegen der obigen Voraussehungen entscheidet die Directivbehörde.

- §. 8. Beansprucht eine Fabrit eine gleiche Art der Einschäung aus dem Grunde, weil sie in den Iahren 1893/94 bis 1895/96 durch bestimmte, bei der Anlage der Fabrit nicht vorherzusehende, unabänderliche Verhältnisse hierhin würde etwa der Fall gehören, daß die bei Errichtung der Fabrit in sicherer unmittelbarer Aussischt stehende, für einen lohnenden Fabritbetrieb erforderliche Eisenbahnverbindung nicht oder verspätet hergestellt ist an der ordnungsmäßigen Ausnutzung ihrer Leistungsfähigkeit verhindert gewesen sei, so ist alsbald die bezügliche Ansührung der Fabrit zu prüsen und die Entscheidung der obersten Landeskinanzbehörde einzuholen. Diese Entscheidung ist endgültig.
- §. 9. Das Gleiche gilt, wenn bezüglich einer Fabrit behauptet wird, daß sie in den Jahren 1895/96 völlig umgebaut sei oder durchweg neue maschinelle Einrichtungen erhalten habe.

Theilweise Umbauten oder Erneuerungen find hierbei nicht zu berücksichtigen.

§. 10. Wird seitens einer Fabrik gemäß §. 73, Absat 3 des Gesetzes beantragt, ihrer Jahreserzeugung für eines der Jahre 1893/94 bis 1895/96 die Jahreserzeugung einer eingegangenen Fabrik hinzuzurechnen, so ih zu prüsen, ob die Jahreserzeugung einer eingegangenen Fabrik hinzuzurechnen, so kilometer — nach der Luftlinie berechnet — von einander entsernt gelegen sind, sowie, ob der Betrieb der eingegangenen Fabrik auf Grund eines rechtsverbindlichen Bertrages zum Zweck der Bergrößerung der antragstellenden Fabrik ausgegeben ist, serner, ob die Bergrößerung thatsächlich stattgefunden hat und ob dieselbe eine unmittelbare Folge der Betriebseinstellung der eingegangenen Fabrik gewesen ist. Bon dem Ersorderniß des Borliegens eines Bertrages ist abzusehen, wenn die in Betracht kommenden Fabriken sich zur Zeit der Betriebseinstellung in der Hand eines und desselben Besitzers besunden haben.

Treffen die obigen Boraussetzungen zu, worüber die Directivbehörden zu befinden haben, so ist durch die letzteren die Entscheidung der höheren Berwaltungsbehörde des Bezirks der einzegangenen Fabrik darüber einzuholen, ob gegen die erfolgte Zussammenlegung der Fabriken vom landwirthschaftlichen Standpunkte aus (§. 73, Absatz 3 des Gesetze) Bedenken geltend zu machen sind.

Welche Behörden im Sinne dieser Borschrift als höhere Verwaltungsbehörden anzusehen find, bestimmen die Landesregierungen.

- §. 11. Ist die Entscheidung im Sinne der antragstellenden Fabrik erfolgt, so ist für die eingegangene Fabrik bezüglich derjenigen Jahre, in welchen die Vereinigung der beiden Fabriken noch nicht erfolgt war, vorschriftsmäßig die Jahreßerzeugung zu ermitteln und der Vetrag der letzern der Production der antragstellenden Fabrik für die betreffenden Jahre hinzuzurechnen.
- S. 12. Sind mehrere Fabriken zu Gunsken einer anderen zu vergrößernden Fabrik eingegangen, so ist den vorstehenden Borschriften entsprechend zu verfahren. Ist eine Fabrik zu Gunsken mehrerer anderer Fabriken eingegangen, so bestimmt die Directivbehörde nach Anhörung der Betheiligten, welche Quote der Jahreserzeugung der eingegangenen Fabrik den einzelnen anderen Fabriken anzurechnen ist.

§ 13. Soll die Bereinigung mehrerer Fabriten in ber borgedachten Beife noch im Laufe des Betriebsjahres 1895/96 erfolgen, jo ift die bezügliche Feststellung der Jahreserzeugung vorläufig auszuseten, ohne daß die fonft eima erforderlichen Ermittelungen hierdurch aufgehalten werden bürfen.

S. 14. Bon den nach Maßgabe der vorstehenden Bestimmungen für die einzelne Fabrit ermittelten drei Jahresmengen bleibt die niedrigste außer Betracht. Der Durchichnitt der beiden anderen Jahresmengen bildet den Contingentfuß für die

Fabrit

Bei den Fabriten, welchen ein Unspruch auf die Bergunftigung des §. 72, Abjak 2 des Gesekes zusteht, bildet die von ihnen bezeichnete Jahreserzeugung (SS. 2, 3), falls diese nicht über den Betrag von 40 000 Doppelcentnern hinausgeht, den Contingentfuß; geht dieselbe über jenen Betrag hinaus, fo ift der Contingentjug auf 40 000 Doppelcentner anzunehmen.

§. 15. Zudersabrifen, welche ausschliehlich Rohzuder des gebundenen Berfehrs allein oder in Berbindung mit Melasse verarbeiten (Raffinerien), sind nur zu

contingentiren, wenn fie auch andere als felbstgewonnene Melaffe entzudern.

Dies geschieht in der Weise, daß für jedes der drei Jahre 1893/94 bis 1895/96 Die aus der Fabrif und die gur Fabrit abgefertigte Menge an Buder - beide Mengen in Robzuckerwerth — festgestellt und lettere von der ersteren in Abzug gebracht wird. Der Reft bildet die Jahreserzeugung, der Durchichnitt der beiden hochsten Jahreserzeugungen ben Contingentfuß ber Fabrit.

Bon biejen Ermittelungen fann Abstand genommen werben, wenn die Raffinerie ertlart, im Jahre 1896/97 nur Rohguder und felbstgewonnene Melaffe verarbeiten

zu wollen.

Die Bestimmung des §. 72, Absat 2 des Gefetes findet auf Raffinerien teine

Anwendung.

S. 16. Die ermittelten Contingentsuggiffern find unmittelbar nach ber jeweiligen Feitstellung berfelben den einzelnen Fabriten mit dem Eröffnen mitzutheilen, daß etwaige Ginwendungen nur Berudfichtigung finden tonnen, wenn fie binnen einer Boche nach Buftellung der Mittheilung beim hauptamte angebracht find.

Ueber rechtzeitig erhobene Beichwerden ift im Inftangenzuge gu enticheiden.

Die Enticheidungen der oberften Landesfinanzbehörden find endgultig.

S. 17. Die für die einzelnen Fabriten ermittelten Contingentfußgiffern find durch die Landessinanzbehörden dem Reichstanzler (Reichsschafamt) mitzutheilen. Soweit zur Zeit der Mittheilung für eine Fabrit das Contingentirungsversahren noch schwebt, ist die muthmaßliche Söhe des Contingentsußes dieser Fabrit anzugeben.

Seitens des Reichsichanants wird nach Eingang aller Mittheilungen aus bem Berhaltnig des Gefammtcontingents ju der Summe der Contingentfußgiffern berechnet, welche Contingentsmenge auf je 100 kg des Contingentfußes entfallt, und hiervon den Landesregierungen behufs Feststellung der Ginzelcontingente und Eröffnung an die Betheiligten Renntnig gegeben.

§. 18. Bei Berechnung bes Contingentfußes oder des Contingents ber einzelnen Fabrifen fich ergebende Bruchtheile eines Doppelcentners find unberücksichtigt zu laffen. §. 19. Die im §. 2, Abfan 2 vorgeichriebene Aufforderung an die Fabriten

ift fogleich nach Beröffentlichung Diefer Beftimmungen ju erlaffen.

Die erforderlichen Abschätzungen und sonstigen Ermittelungen, sowie die Berechnung des Contingentfußes der im §. 3, Absat 2 bezeichneten Fabriken find seitens der Hauptomter jo ichleunig zu bewirken, daß jammtlichen Fabriken die Mittheilung gemäß § 16 noch vor bem 8. August gemacht werden kann. Etwaige Beschwerden find seitens ber Directivbehörden bis 25. August zu erledigen.

Die im §. 17, Absau 1 vorgesehene Mittheilung hat seitens der oberften Landes-finangbehörden bis jum 10. September zu ersolgen. Rach Kenntniggabe des Berhältniffes des Contingentfußes jum Contingent und Feststellung der Ginzelcontingente,

find den Fabrifen ohne Bergug die entsprechenden Eröffnungen gu machen.

Anfang November ift — jum Zwede der nachträglichen Bertheilung eines etwa fich ergebenden Contingentsüberschusses — bem Reichstanzler anzuzeigen, um wieviel Die befinitiv festgestellten Contingentfußgiffern von den muthmaglichen Biffern (S. 17, Abjat 1) abweichen, beziehungsweise welche Zahlen nunmehr muthmaglich einzuftellen find. Contingente, Die erft fpater befinitiv feftgeftellt merben, find bem Reichstanzler jedesmal nach der Feststellung mitzutheilen.

# Ausführungsbestimmungen zum Zuderstenergesetz vom 27. Mai 1896.

Erlaffen am 9. Juli 1896.

Dr. 1. Bu S. 2 bes Befeges.

§. 1. Die bei der Zuckerfabrikation ursprünglich gewonnenen oder weiter bearbeiteten Abläufe (Sprup, Melasse), deren Quotient, d. h. deren procentualer Zuckergehalt in der Trockensubskanz 70 oder mehr beträgt, unterliegen der Zuckersteuer zum Sabe von 14 Met für 100 km Rettogewicht.

zum Sate von 14 Mt. für 100 kg Nettogewicht.

Als Quotient gilt derzenige Procentsat des Zudergehaltes von Sprup oder Melasse, welcher sich auf Grund der Polarisation und des specifischen Gewichtes nach Brir berechnet. Auf Antrag kann die Berechnung des Quotienten nach dem chemisch

ermittelten reinen Budergehalt des Ablaufes ftattfinden.

S. 2. Bur Ermittelung des Quotienten der Zuderabläufe, welche weniger als 2 Procent Invertzuder enthalten, sind, sofern nicht die Berechnung des Quotienten nach dem chemisch ermittelten reinen Zudergehalt beantragt ist, nachfolgende Umtseftellen berechtigt.

In Breugen:

Die Hauptzollämter Danzig, Swinemünde, Kiel, Flensburg, Altona, Harburg, Cleve, Aachen; die Hauptsteuerämter für ausländische Gegenstände zu Berlin und Cöln, die Hauptsteuerämter Königsberg in Oftpreußen, Stettin II, Posen, Breslau I, Görlig, Halle, Magdeburg I, Izehoe, Hannover, hildesheim, Duissburg und das Steueramt zu Uerdingen.

In Bagern

Das Hauptzollanıt Ludwigshafen am Rhein, fowie das Nebenzollan<mark>ıt zu</mark> Frankenthal.

In Sachien:

Die Hauptzollämter Zittau und Leipzig, die Hauptsteuerämter Dresben und Meißen.

In Württemberg:

Die Hauptzollämter Stuttgart und Beilbronn.

In Baden:

Das haupzollamt Mannheim.

In Seffen:

Die Hauptzollämter Maing und Giegen.

In Medlenburg=Schwerin:

Das Hauptzollamt Rostock, das Hauptsteueramt Güstrow und das Rebenzollamt I Wismar.

In Oldenburg:

Das Hauptzollamt Brake.

In Braunichweig:

Das Hauptsteueramt Braunschweig.

In Anhalt:

Das Haupisteueramt Deffau und die Zollabsertigungsstelle Wallwighafen bei Desjau.

In Luxemburg:

Das Hauptzollamt Luxemburg.

In den Sanfaftadten:

Die hauptzollämter in Lübed, hamburg und Bremen.

Die zunächst vorzunehmende Untersuchung auf Invertzudergehalt kann mit Genehmigung der Directivbehörde außer von den voraufgeführten Amtsstellen auch von den Zudersteuerstellen (§. 34) ausgeführt werden.

Das Berfahren für diese Untersuchung sowie für die Feststellung des Quotienten der weniger als 2 Procent Invertzuder enthaltenden Abläuse ift in der als Anlage A

beigefügten Unleitung vorgeichrieben.

Führt die Prüfung auf den Gehalt an Invertzucker zu dem Ergebniß, daß die weitere Untersuchung steueramtlich nicht stattsinden darf, oder wird von dem Anmelder die Berechnung des Ouotienten nach dem chemisch ermittelten reinen Zuckergehalt des Ablauses beantragt, so ist die Untersuchung einem seitens der obersten Landessinanzehörde oder auf deren Ermächtigung seitens der Directivobehörde bezeichneten, in derartigen Untersuchungen ersahrenen, auf die Wahrnehmung des Interesses der Steuerverwaltung vereidigten Chemiter oder einer von solchen Chemitern geleiteten

Unftalt zu übertragen.

In beiden Fällen erfolgt die Uebersendung der Proben des Ablaufes an den Chemiter und die Untersuchung durch diesen auf Kosten des Anmelders. Für das Bersahren in diesen Fällen ist die Anleitung in Anlage B maßgebend. Dabei sind Abläuse mit einem Gehalt von 2 Procent Invertzucker und darüber zur Untersuchung auf Raffinosegehalt in der Regel nicht zuzulassen. Ausnahmsweise ist jedoch dei solchen Abläusen die Feststellung des Ouotienten unter Anwendung der Rassungesformel dann statthaft, wenn die Fabrik auf Bermischung ihrer Abläuse mit Etärtezucker oder Stärkesprup verzichtet und durch die von der obersten Landessinanzbehörde anzuordnenden besonderen Controlen die Möglichkeit einer Beimischung von Stärkezucker oder Stärkesprup zu den Abläusen vor deren steueramtlichen Absertigung aus der Fabrik mit genügender Sicherheit ausgeschlossen erscheint.

Sowohl die Amtsstellen, als auch die Chemiter haben bei der Polarisation ber

Abläufe die Borschriften der Anlage C zu beachten.

§. 3. Auf Syrupraffinerien, in welchen Zuderabläufe einem Reinigungsversfahren unterworfen werden, finden die in den §§. 8 bis 41 des Gesetzes enthaltenen Bestimmungen, sowie die bezüglichen Ausführungsvorschriften entsprechende Anwendung.

In Fällen des Bedürfnisse können mit Genehmigung der obersten Landess sinanzbehörde Erleichterungen gewährt oder abändernde Vorschriften ertheilt werden. Insbesondere kann sür Rafsinerien, welche ausschließlich steuerpstäcktige Abläuse versarbeiten, vorgeschrieben werden, daß von diesen die Zudersteuer bei der Einbringung in die Rafsinerie, nach Besinden unter Gewährung eines Gewichtsabzuges sür Kafsinationsverlust, zu erheben ist.

Für solche Sprupraffinerien, welche ausschließlich steuerfreie Zuckerabläuse versarbeiten und deren Fabrikate niemals den Quotienten von 70 erreichen, kann die Beaufsichtigung auf Grund einer geeigneten Buchführung, verbunden mit öfterer Ermittelung des Quotienten der bezogenen Abläuse und der hergestellten Fabrikate,

angeordnet werden.

#### Mr. 2. Bu S. 3 des Gefeges.

S. 4. Die Einrichtung der Heberegister über die Einnahme aus der Zudersteuer wird von den obersten Landessinanzbehörden oder auf deren Ermächtigung von den Directivbehörden vorgeschrieben.

Das Mufter 1 dient dabei als Borbild.

& 5. Die Budersteuer mird ben ju ihrer Entrichtung Berpflichteten gegen

Bestellung voller Sicherheit auf 6 Monate gestundet.

Wird nur eine dreimonatliche Stundung beansprucht, so kann von der Sicherheitsbeitellung gang oder zum Theil abgesehen werden, wenn der Steuerpslichtige als zuverlässig und hinreichend sicher bekannt ift.

Die obersten Landesfinanzbehörden bestimmen, in welcher Weise Sicherheit zu leisten ist und unter welchen Boraussetzungen die gestundeten Steuerbeträge vor

Ablauf der Stundungsfrift eingezogen werden fonnen.

Sammtliche Stundungen erfolgen auf Befahr und Rechnung des die Stundung

gewährenden Bundesftaates.

§. 6. Eine Stundung von Steuerbeträgen unter 100 Mf. findet, abgesehen von dem im §. 7, Absatz 2 gedachten Falle, nicht statt.

S. 7. Derjenige, welchem Budersteuer geftundet wird, hat über jeden einzelnen, im Beberegifter auszuschreibenden Betrag der Bebeftelle ein Stundungsanerkenntnig

zu übergeben.

Buverläffigen Steuerpflichtigen fann bom hauptamt geftattet werden, über fammtliche im Laufe eines Tages zur Anschreibung tommende Ginzelbetrage am Schluffe ber Dienstftunden nur ein Anerkenntnig abzugeben. In Diefem Falle genügt es, daß der Besammtbetrag der im Laufe des Tages angeschriebenen Steuer mindeftens

100 Mt. beträgt. In dem Anerkenntnisse sind die Einzelbeträge aufzusühren. § 8. Die Stundungsfrist beginnt mit dem Tage der Fälligkeit. Die gestundeten Beträge sind am 25. Tage des Monats, in welchem die Stundungsfrist abläuft, und wenn biefer auf einen Sonn= oder Festtag fällt, am vorhergehenden

Werktage einzugahlen.

Wer es einmal versäumt, die Zahlung punktlich zu leisten, hat auf fernere Stundungsbewilligung feinen Unfpruch.

#### Dr. 3. Bu S. 6 bes Befeges.

S. 9. Die naheren Beftimmungen gur Ausführung bes S. 6 bes Gefetes enthält die Anlage D nebst der zugehörigen Anleitung Anlage E.

#### Dr. 4. Bu den §§. 8 bis 11 des Befeges.

§. 10. Die Anordnungen über die im einzelnen Falle hinfichtlich der baulichen Einrichtung ber Fabrifen ju ftellenden Anforderungen, somie über eine spätere Ab-änderung oder Bervollständigung der ursprünglich getroffenen sichernden Ginrichtungen

sind von den Directivbehörden zu erlassen. § 11. Rach näherer Bestimmung der obersten Landessinanzbehörden kann bei Denjenigen bereits seit dem 1. August 1888 bestehenden Zuckerraffinerien, insbesondere Candistochereien, welchen bisher die sichernde bauliche Einrichtung erlassen worden ist, auch fünftig von einer folden Ginrichtung Abstand genommen und für diese Raffi= nerien eine erleichterte Controle und Erhebung der Buckersteuer vorgeschrieben werden. Insbesondere ift es hierbei gestattet, die Steuererhebung an die Einbringung der zu verarbeitenden Zuder in die Raffinerie, unter Gewährung eines Gewichtsabzuges oder an die Production der Raffinerie auf Grund einer geeigneten Buchführung anzuschließen. In beiden Fällen ist jedoch zu controliren, daß die in die Raffinerie eingebrachten Zuder auch wirklich einer Umarbeitung unterworfen werden.

An die Einbringung der gu verarbeitenden Buder darf die Steuererhebung nur dann angeschloffen werden, wenn ber Fabritinhaber fich verpflichtet, fteuerfreie Ablaufe

in die Raffinerie nicht einzubringen.

Der nach Absat 1 zu gewährende Gewichtsabzug hat bei solchen Raffinerien, deren Abläufe regelmäßig einen Quotienten unter 70 haben, den bei der Berarbeitung entstehenden Berluft und die Abläufe ju umfaffen. Für diejenigen Raffinerien, deren Abläufe einen Quotienten von 70 oder darüber haben, ift ein Gewichtsabzug für ben entstehenden Berluft und außerdem ein weiterer Abgug ju gewähren, ber auf drei Behntel des Gewichtes der Abläufe zu bemeffen ift.

## Rr. 5. Bu S. 12 des Befeges.

S. 12. Die näheren Beftimmungen wegen Gewährung von Localen gum Aufent= halt und gur Uebernachtung für die Steuerbeamten und von Wohnungen für die jur Beauffichtigung der Fabrit ftandig angestellten Steuerbeamten, sowie wegen Gestftellung der hierfur ju gahlenden Bergutungen, find von ben oberfien Landesfinang= behörden oder auf deren Ermächtigung von ben Directivbehörden zu treffen.

## Dr. 6. Bu S. 13 bes Befeges.

8. 13. Es dürfen nur für steuer : und zollamtliche Ermittelungen überhaupt zugelassene Wagen benutzt werden. Der Fabrifinhaber ist verpslichtet, die Wagen und Gewichte nach näherer Bestimmung der Steuerbehörde aichamtlich prüsen zu lassen.

# Rr. 7. Bu S. 15 bes Gefeges.

S. 14. Die Borlegung der Bauplane über den beabsichtigten Renbau oder Umbau einer Zuderfabrik hat seitens des Unternehmers bei dem Hauptamt zu erfolgen. Diefes unterzieht die betreffenden Plane in Rudficht auf die Sicherung des Steuerauffommens einer Prufung und erwirft bemnachft die Enticheidung ber Directivbehörde darüber, ob die Genehmigung jur Ausführung nach dem Plane oder unter welchen Abanderungen fie zu ertheilen ift.

Bevor diese Entscheidung getroffen und dem Unternehmer bekannt gegeben, auch gegebenenfalls der Bauplan dem Berlangen der Directivbehörde gemäß geändert

ift, barf mit der Ausführung des Baues nicht begonnen werden.

Auf Umbauten, welche nicht die im S. 8 unter A 1 des Gesethes bezeichneten Räume oder die Umfriedigung der Fabrikanlage betreffen, finden die vorstehenden Beftimmungen feine Unwendung.

#### Mr. 8. Bu ben §§ 16 bis 23 bes Befeges.

§. 15. Die in den §§. 16 bis 23 des Befehes vorgefdriebenen Anzeigen u. f. w. find bei der Steuerhebestelle des Bezirts einzureichen.

Bei der Anzeige einer Betriebsunterbrechung ift beren voraussichtliche Dauer

anzugeben.

S. 16. Die Mufter gur Nachweisung der Fabrifraume werden von den oberften Landesfinanzbehörden vorgeschrieben.

S. 17. Bon der Anmeldung der feststehenden Gerathe, sowie der Führung von

Berätheverzeichniffen ift bis auf Beiteres abzusehen.

§. 18. Die Anzeige von der Bestellung eines Betriebsleiters muß auch den Zeitpunkt des Beginns der Function angeben und vor dem betreffenden Tage der Steuerhebestelle eingereicht werden. Bon dem bestellten Betriebsleiter ist zur Beurs

fundung der Uebernahme der Function die Anzeige mit zu unterzeichnen.

S. 19. Die Befchreibung des technischen Berfahrens der Fabritation foll den Steuerbeamten einen Anhalt fur die Controle des Betriebes gemähren. Sie mug die einzelnen Hauptabschnitte der Fabrikation angeben und das in jedem von ihnen ftatt= findende Versahren näher kennzeichnen, so daß sich ergiebt, in welcher Weise der gesammte Fabrikationsbetrieb verläuft und welche Arten von Fabrikaten hergestellt werden. Wenn in Bezug auf die herzustellenden Fabrikate je nach Umständen ein Wechsel beabsichtigt wird (z. B. wenn in einer Rohzuckerfabrik neben dem ersten Product jeweils entweder zweites und drittes oder nur zweites Product hergestellt werden foll), fo tann dies ein= für allemal jum voraus in der Beichreibung angegeben merden.

MIS Sauptabidnitte des technischen Verfahrens der Fabrikation find ins=

besondere angusehen:

I. Bei ben Buderfabriten mit Rubenverarbeitung:

1. die Zerkleinerung der Rüben (Reiben, Schnigeln u. f. m.),

2. die Saftgewinnung (Pressen, Diffusion u. f. m.),

3. die Saftreinigung, unter Angabe, ob und welche Zusätze an Zuderstoffen, wie Rübensaft, Judertalt, Kohzuder u. s. w. stattsinden,
4. die Eindampsung der Säste und Herstellung der Füllmasse,
5. die Gewinnung des ersten Productes aus der Füllmasse (Centrisugenserbit u. s. w.), unter Angabe der Art, z. B. Rohzuder, Consumwaare (Würfels, gemahlene Buder u. f. w.),

6. die Gewinnung der Nachproducte (wie viele, welcher Art),

7. die Melasseentzuckerung (Osmose, Glution, Strontianversahren u. s. w.), 8. die Berarbeitung der Abläuse (Sprup, Melasse) außer zur Gewinnung von festem Buder (3. B. Berftellung von Speifefprup).

#### II. Bei den Buderraffinerien:

1. das Schmelzen und Rlaren des Rohzuders (einschlieglich des etwaigen Schleuderns vor dem Schmelzen),

2. die Reinigung der aus dem Rohzuder gewonnenen Buderlöfungen,

3. die Berftellung der Dedflare, 4. die Berftellung der Füllmaffe,

5. die Geminnung des erften Productes aus der Fullmaffe, unter Angabe der Art (Bodenarbeit, Centrifugenarbeit, Deden der Brode, Trodnen der Brode beziehungs= weise Buderplatten ober sonftigen Buder, Bugen u. f. w. der Brode, Berichneiden von Platten in Burfel u. f. w., überhaupt die vollständige Fertigstellung des ersten Products),

6. die Gewinnung der Nachproducte (wie viele, welcher Art),

7. die Melasseentzuckerung, 8. die Berarbeitung der Abläuse (Syrup, Melasse) außer zur Gewinnung von festem Buder.

III. Bei den Anftalten, in welchen ohne Rubenverarbeitung Buder aus Ruben= fäften oder Abläufen der Buderfabritation (Sprup, Melaffe) bereitet wird:

1. die Herstellung und Abscheidung des Saccharats, 2. die Reinigung des Saccharats (Deden auf Rutichen oder in Filterpressen), 3. die weitere Behandlung des Saccharats zur Entfernung des Strontians u. f. w. (Rühlhaus, Ausschlagetaften, Centrifugen u. f. m.),

4. die Behandlung der Ablaugen gur Gewinnung von Buder,

5. die Herstellung von Zuderlösungen aus dem Saccharat (Saturation, Filter= pressen), 6. die Geminnung des ersten Products aus der Zuderlösung, unter Angabe

der Art, 3. B. Confumwaare (Würfel u. f. w.), 7. die Gewinnung der Rachproducte (wie viele, welche Art),

8. die Berarbeitung der Reftmelaffen außer gur Gewinnung von feftem Buder.

IV. Bei ben Sprupraffinerien:

1. die Reinigung der Zuckerabläufe (3. B. Filtration über Knochenkohle nach zuvoriger Berdunnung),

2. das Einfochen der gereinigten Buderabläufe.

Wie nach Maggabe der obigen Grundzuge die Beschreibungen im einzelnen

einzurichten sind, bestimmt bas Sauptamt.

Abanderungen in dem Berfahren der Fabritation find der Steuerhebestelle durch eine Ergänzung oder Erneuerung der Beschreibung anzuzeigen, und zwar bevor die Aenderung erstmals ausgeführt wird.

#### Dr. 9. Bu S. 26 bes Befeges.

§. 20. Welche äußeren Eingänge der Zuderfabrik (nebst Umfriedigung) und welche innerhalb berfelben vorhandenen Zugunge als nicht für den gewöhnlichen Gebrauch dienend von dem Fabrifinhaber in der Regel verschloffen zu halten find, desgleichen wie viele und welche Eingänge zur Nachtzeit unverschlossen fein dürfen, bestimmt das Hauptamt. Dieses hat auch Anordnung dahin zu treffen, daß der steueramtliche Mitverschluß außerer Eingange und innerer Zugange im Falle des Bedürfniffes thunlicht ohne Bergug abgenommen werden fann, und dag mahrend der Offenhaltung, soweit es erforderlich icheint, amtliche Bewachung eintritt.

#### Rr. 10. Bu ben §§. 27 bis 29 des Bejehes.

§. 21. Die Räume ber Zuderfabrif, welche gur Aufbewahrung von fertigem Zuder und von Zuderabläufen dienen follen, find rechtzeitig ber Steuerhebeftelle ichriftlich anzumelben. Das Gleiche gilt, wenn bemnächft bauernd oder vorübergebend andere Raume neben oder an Stelle der urfprünglichen Lagerraume in Bebrauch genommen werden follen.

§. 22. Ueber die Zulaffung der angemeldeten Räume als Lagerräume ent-

icheidet das Sauptamt.

S. 23. Soll eine Zuckersabrit auf längere Zeit als 4 Wochen aus der stän-digen Bewachung treten, so hat der Fabrifinhaber binnen 8 Tagen nach ergangener Aufforderung den fertigen Buder in Die fteuerficher abichliegbaren Lagerraume einzubringen und eine Anmelbung über den Bestand in doppelter Ausfertigung der Budersteuerstelle einzureichen. Die achttägige Frift tann von dem Hauptamt verlängert werden.

Die Budersteuerstelle hat darauf thunlichft unter Betheiligung eines Oberbeamten und unter Zuziehung des Fabrifinhabers oder des Betriebsleiters eine Bestandsaufnahme mittelft Geststellung des Buders nach Art und Gewicht vorzunehmen. Sofern der Fabritinhaber oder der Betriebsleiter damit einverstanden ift, tann die Feftstellung des Gewichtes auf Grund einer Vergleichung der Fabritbucher mit der

Beftandsanmeldung ftattfinden.

S. 24. Das Ergebnig der Beftandsaufnahme hat der Lagerinhaber durch Unterzeichnung der Aufnahmeverhandlung als richtig anzuerkennen und zugleich eben-falls ichriftlich zu erklaren, daß er für den Betrag der Zudersteuer, welche auf den festgestellten Zudermengen ruht, soweit diese nicht etwa auf dem Lager erweislich durch Zufall zu Grunde gehen, bis zum Nachweis der Entrichtung der Steuer oder bis zur ftattgehabten Abfertigung des Buders in gebundenem Berkehr die haftung übernehme.

Rach der amtlichen Feststellung des Lagerbestandes ift das Lager unter Steuer= verschluß und Mitverschluß des Fabritinhabers ober Betriebsleiters zu nehmen und finden alsdann auf dieses Lager so lange, bis die Fabrit mit Wiedereröffnung des Betriebes wiederum unter volle Steuerbewachung tritt, die Vorschriften des Zuckerniederlageregulativs mit der Maßgabe finngemäß Anwendung, daß bei Abmeldung von Buder nach den für die Abmeldung aus der Fabrif bestehenden Borichriften (§§. 38 ff.) zu verfahren ift. Mit der Wiedereröffnung des Betriebes erlijcht Die vom Kabrifinhaber übernommene haftung für die auf dem Lagerbeftande ruhende Buckerfteuer.

Einer amtlichen Aufnahme des Lagerbeftandes bei Wiedereröffnung des Fabritbetriebes bedarf es nur, wenn besondere Grunde dazu Anlag bieten. Ergeben fich dabei oder bei einer früheren Räumung des Lagers Fehlmengen, fo ift von Erhebung der Steuer für die Fehlmengen abzusehen, wenn der Steuerverschluß unverlegt geblieben und der Berdacht einer stattgehabten Defraudation nicht vorliegt. Wird im Falle einer Betriebseinstellung der Fabritbetrieb binnen Jahresfrift

nicht wieder eröffnet, fo tann feitens ber Steuerverwaltung ber Fabrifinhaber, menn er binnen der ihm gesetten Grift einen Untrag auf Abfertigung des Buders nicht ftellt, jur Entrichtung der Buckersteuer von dem vorhandenen Lagerbestande angehalten

§. 25. Der Steuerverschluß geschieht durch Kunftschlöffer, welche die Steuers verwaltung auf Kosten des Fabrifinhabers liefert und im Falle des Eingehens der

Fabrit ohne Erstattung der Anschaffungstoften gurudnimmt.

# Dr. 11. Bu S. 30, Abfag 2 und S. 31 bes Bejeges.

§. 26. Die Einrichtung der gemäß §. 31, Absat 1 des Gesetzes den Inhabern der Zuckersabriken obliegenden Anschreibungen über Art und Menge der verwendeten zuckerhaltigen Stoffe und Zucker, sowie der in den verschiedenen Abschnitten der Fabrikation gewonnenen Producte, bleibt bis auf Weiteres den Inhabern der Zucker= fabriten überlaffen; jedoch muffen die Anschreibungen mindestens biejenigen Ermitte= lungen umfaffen, welche erforderlich find, um für die Steuerbehorde Betriebsuberfichten nach Mufter 2 aufstellen zu können.

Die Unichreibungen fonnen unter Berantwortlichfeit Des Fabrifinhabers oder Betriebsleiters von einem zuvor der Zudersteuerstelle schriftlich namhaft zu machenden

Beamten der Fabrit bewirft werden.

Die Inhaber oder Betriebsleiter von Rübenzuderfabriken haben alijährlich Anfangs Juni über den Umfang der für ihre Fabriken mit Rüben (eigenen, Actien-und Kaufrüben) zur Zudergewinnung in dem bevorstehenden Betriebsjahr angebauten Bodenflächen einen Rachweis aufzustellen und bis jum 10. Juni ber Buderfteuerftelle auszuhändigen.

§. 27. Betriebgüberfichten find für jeden Ralendermonat aufzuftellen und bis jum 3. des folgenden Monats der Zudersteuerstelle in doppelter Ausfertigung gu ibergeben. Nach Schluß des Betriebsjahres ist außerdem eine das ganze Betriebsjahr umfassende Uebersicht aufzustellen und dis zum 3. August der Zuckersteuerstelle in doppelter Aussertigung auszuhändigen. In dieser Jahresübersicht sind die Ansgaben der monatlichen Betriebsübersichten, soweit sie auf Schätzung beruht haben, richtig zu stellen, auch sonstige etwa vorgekommene Fehler zu berichtigen.

S. 28. Die Buderablaufe find in ben Betriebsüberfichten nur insoweit nad,= jumeijen, als fie in ber betreffenden Fabrit im gewöhnlichen Betriebe nicht weiter zur Berarbeitung (auf Nachproducte 2c.) gelangen, mithin nur injoweit, als fie in der Fabrik durch ein besonderes Bersahren (Osmose, Elution 2c.) entzudert worden sind oder die Fabrik nicht entzudert oder entzudert (als Restmelassen) verlassen haben.

§. 29. Die Anschreibungen (§. 26) mussen das Ergebniß seder Arbeitswoche gesondert nachweisen. Das Hauptamt kann im Bedurfniksalle genehmigen, daß die Anschreibungen bezüglich der Herstellung einzelner Zuderproducte größere Zeiträume umfassen. Es ist jedoch darauf zu achten, daß in den Betriebsübersichten stets die gesammten Erzeugnisse des betressenden Monats nachgewiesen werden können.

§. 30. Bum 3wed der Unichreibungen ift zu ermitteln:

a) das Gewicht der zur Verarbeitung gelangenden rohen Rüben durch Verwiegung derselben in demjenigen Zustande, in welchem sie in die Zerkleinerungsgeräthe versbracht werden, oder nach Wahl des Fabritinhabers durch Verechnung aus der Zahl der mit Kübenschnigeln gesüllten Dissusgerund dem wöchentlich mindestens einmal zu ermittelnden Durchschnittsgewicht der Schnizel eines Dissusgerund, und

b) die Menge der verwendeten zuderhaltigen Stoffe und Zuder, einschlichlich der bon anderen Fabriken bezogenen Füllmassen, ferner der gewonnenen Zuderproducte, einschließlich der die Fabrik verlassenden Füllmassen durch Verwiegung oder durch Berechnung des Gewichtes auf Grund der Bernessung des Rauminhaltes der zur Auf-

bewahrung oder gur Berfendung bermendeten Behälter oder Geräthe.

Die Gewichtsermittelung des in Rohzuderfabriken gewonnenen Rohzuders ist im Anschluß an die Ausschleuderung, spätestens bei der Einbringung in die zur Lagerung des Zuckers auf längere oder ungewisse Zeit bestimmten Borrathsräume, diesenige der sonstigen Zucker nach ihrer Fertigstellung vorzunehmen.

§. 31. Die Anzeigen über Art und Zeit der Exmittelungen find, bevor der Betrieb der Zuckerfabrik erstmals eröffnet wird, der Zuckersteuerstelle schriftlich einz zureichen. Im Falle einer Aenderung sind die Anzeigen vorher zu ergänzen oder zu

erneuern.

§. 32. Die Nachweisung des am 31. Juli vorhandenen Bestandes an Zuckersproducten (§. 31, Absah 3 des Gesehes) ist nach Muster 3 aufzustellen und spätestens dis zum 6. August jedes Jahres der Zuckersteuerstelle in doppelter Ausfertigung einzgusenden.

§. 33. Bon den Betriebs: und Bestandübersichten (§§. 27 und 32) wird eine Aussertigung zu statistischen Zwecken verwendet, während die andere bei der Zucker:

steuerstelle aufzubewahren ift.

Die Oberbeamten der Steuerverwaltung haben die Uebersichten und die ihnen zu Grunde liegenden Ausschreibungen zu prüfen und nach Besinden ihre Berichtigung zu veranlassen. Zu diesem Zwecke ist von der Besugniß zur Einsicht der Fabritbücher Gebrauch zu machen, wenn es sich 'um Zweisel von Bedeutung handelt und eine genügende Aufklärung durch Benehmen mit dem Fabritinhaber oder dessen Bertreter nicht erreicht wird.

# Ar. 12. Bu §. 30, Abjag 1 u. und §§. 36 bis 39 des Bejeges.

§. 34. Die steuerlichen Absertigungen in den Zuckersabriken erfolgen durch die seitens der obersten Landessinanzbehörden hierfür bestimmten Amtkitellen, welche die Bezeichnung "Zuckersteuerstelle" führen und für eine Fabrik oder mehrere Fabriken zutändig sind. Die Absertigungen sind in der Regel durch zwei Beamte zu bewirken.

zuständig sind. Die Abfertigungen sind in der Regel durch zwei Beamte zu bewirken.
Die Zudersteuerstellen haben die Besugniß zu allen Absertigungen von Zuder, soweit nicht zu Folge der Bestimmungen über die Absertigung von Zuderabläusen und über die Absertigung von Zuderabläusen und über die Absertigung von Zuder mit dem Anspruch auf Gewährung eines Zusschusses nach §. 77 des Gesches oder nach Anordnung der obersten Landessinanz-

behörden eine Beidrantung eintritt.

Die Vornahme der steuerlichen Absertigungen soll in der Regel nur an Werktagen stattsinden. Für Sonn= und Festtage können solche Absertigungen außerhalb der Zeit des Gottesdienstes nach Maßgabe des Bedürfnisse gestattet werden. Die regelmäßigen Absertigungstage und Stunden sind für die einzelnen Fabriken dem Bedürfnisse entsprechend von den Hauptämtern festzusetzen; auch können von ihnen Ausnahmen bewilligt werden.

§ 35. Soll von außerhalb bezogener Zuder in die Fabrik aufgenommen werden, jo ift über Art und Nettogewicht des Zuders der Zudersteuerstelle eine Anmeldung nach Muster 4 zu übergeben. Befindet sich der einzusührende Zuder im gebundenen Berkehr, jo muß die Anmeldung auch alle für die Revision der Sendung fonft erforderlichen Angaben enthalten. Die etwa vorhandenen Begleitpapiere find nach erfolgter Aufnahme des Buckers in die Fabrik nach Maggabe der bezüglichen Bestimmungen gesondert zu erledigen. Auf der Anmeldung ist die stattgehabte Aufnahme in die Fabrit amtlich zu bescheinigen. Bei der Aufnahme von Bucker aus einer anderen Fabrit derfelben Buckerfteuerstelle bedarf es einer besonderen Unmel= dung nicht.

Die übergebenen Unmeldungen werden in das nach Mufter 5 zu führende Anmeldungsregister eingetragen. In daffelbe find auch diejenigen Budermengen ein= zutragen, über welche nach Abjag 1 Anmelbungen nicht abgegeben werden. Die Unichreibung im Unmelbungsregifter erfolgt mit dem voramtlich ermittelten, beziehungs= weise im Begleitpapier überwiesenen Rettogewicht, jofern nicht bei der Aufnahme des Buders ein Mindergewicht feftgestellt worden ift. In Diejem Falle ift das geringere

Bewicht zur Unichreibung zu bringen.

Ift der Zuder unter unverlegtem steueramtlichem Berichluß oder amtlicher Begleitung eingetroffen, so kann eine amtliche Revision unterbleiben, soweit solche nicht zur vorschriftsmäßigen Erledigung bes Begleitpapieres geboten ift und bezuglich

der Richtigkeit der Unnieldung teine Bedenken bestehen.

S. 36. Sollen in Zuderfabriken, deren Controlirung auf den Abschluß der gur Berftellung u. f. w. von fryftalligirtem Buder dienenden Raume gegrundet ift, Buder= producte aus den im Abichluß befindlichen Räumen in den vorhergehenden Fabrit= betrieb gurudgenommen werden, jo ift die Burudnahme unter Ungabe des Ber= wendungszweckes dem den Abschluß beaufsichtigenden Beamten schriftlich nach Dag= gabe des Mufters 6 anzumelden.

Die Anmeldung ift in ein nach Mufter 7 zu führendes Notigregifter einzutragen und auf derfelben die Bermendung der Buderproducte ju dem angegebenen 3med

amtlich zu bescheinigen.

§ 37. Dem den Abichluß beauffichtigenden Beamten ift in den Fabriten ber vorbezeichneten Art bie Entnahme von Buderproben aus den im Abichlug befindlichen Räumen jum Zwed der Benugung innerhalb ber Fabrit (3. B. Untersuchung im Laboratorium) mundlich anzumelden. Säufig wiederkehrende derartige Brobeentnahmen konnen ein= fur allemal, nach näherer Unleitung ber Steuerstelle, ichriftlich angemeldet werden.

8. 38. Jede Entnahme von Buder aus der Fabrit ift der Budersteuernelle mittelft einer Abmeldung nach Mufter 4, und zwar, fofern der Bucker nicht in den

freien Bertehr abgefertigt werden foll, in zwei Ausfertigungen anzumelben.

Die Abmeldung muß enthalten:

a) die Zahl der Kolli, deren Berpackungsart, etwaige Zeichen und Nummern, Brutto und Nettogewicht, ferner die Art des Zuckers, die Angabe der begehrten Abfertigungsweise und den Namen und Wohnort des Waarenempfängers;

d) bei der Entnahme von Sprup und Melasse außerdem auch eine Angabe darüber, ob der Quotient unter 70 oder 70 und mehr beträgt (vergleiche §. 1).

Die Angabe des Namens und Wohnorts des Empfängers tann unterbleiben, wenn der Buder, abgesehen von dem Falle des S. 6, Abjag 1, Biffer 2 des Bejeges, in den freien Bertehr treten foll.

Soll der abgemeldete Bucker mit Begleitichein I oder II versendet werden, jo

genügt die Abmelbung des Buders in dem Begleitschein.

S. 39. Wenn der abzufertigende Zucker aus einer größeren Anzahl von Kolli gleicher Berpackungsart mit annähernd demfelben Brutto = und Nettogewicht besteht, io kann die Angabe des Bruttogewichts auch partieweise, nach sogenannten Schalsgängen, ersolgen. Auch ist in diesem Falle die Anmeldung des Gesammtbruttogewichts jowie des Gesammtnettogewichtes mit der Angabe zuläsing, daß jedes Kollo das gleiche zu bezeichnende Durchschnittsgewicht hat.

Bei der Abmeldung von Abläufen, deren Quotient unter 70 beträgt, genügt auch dann, wenn Kolli von verschiedenem Brutto und Nettogewicht vorliegen, die Angabe des Gesammtbrutto und Nettogewichtes, sofern die Fabrit im Stande und bereit ift, auf Erfordern ihre Anschreibungen über das Einzelgewicht der Faffer por=

8. 40. Wird Buder in Broden, Bloden, Platten oder ahnlichen gleichmäßigen Formen von annähernd gleichem Ginzelgewicht unter amtlicher Aufficht verpactt, oder foll solcher unverpact zum freien Bertehr abgefertigt oder unter Raumverschlug versendet werden, jo kann sich die Anmeldung auf Angabe der Art und der Stückzahl beidränten; der Unmelder hat aber in diesem Falle die Richtigkeit der amtlichen Gewichtsermittelung durch Mitunterzeichnung der Revisionsbescheinigung anzuerkennen.

S. 41. Wird anderer Zucker unter amtlicher Auflicht in Kolli von gleichem Nettogewicht verpactt, jo genügt die Anmeldung der Jahl, Art, Bezeichnung der Kolli, der Art des Zuckers und des Nettogewichtes für das Kollo mit besonderer Angabe des Gesammtnettogewichtes. Die Richtigkeit der amtlichen Ermittelung des Bruttogewichtes, joweit foldje stattfindet (vergl. §. 46), hat der Anmelder alsdann unterschriftlich anzuerkennen.

§. 42. Soll Zuder, welcher in Kolli von gleichem Nettogewicht verpact ist, freien Berkehr abgefertigt werden, jo genügt die Angabe des Nettogewichtes gemäß §. 41 auch dann, wenn die Berpackung nicht unter amtlicher Aufficht ftatt-

gefunden hat.

Biebt der Anmelder die ichriftliche Erflärung ab, daß er außer Stande fei, über das Gewicht des in den freien Bertehr abzufertigenden Buders eine zuverläffige Angabe zu machen, so fann ihm diese Angabe erlassen werden, sofern das Bewicht der zur Aufnahme des Buders bestimmten Umichliegungen vor der Berpadung amtlich festgestellt und lettere unter amtlicher Aufsicht erfolgt ist. Es hat aber in einem folden Falle der Anmelder die Richtigkeit der amtlichen Gewichtsermittelung unter= schriftlich anzuerkennen.

§. 43. Abmelbungen, welche ben borerwähnten Bedingungen nicht entsprechen,

find zur Bervollständigung ober Umichreibung gurudzugeben.

Die abgegebenen Abmeldungen werden von der Steuerstelle in das nach Mufter 8

su führende Abmeldungsregifter fortlaufend eingetragen.

Die Abmeldungen find, soweit aus ihnen eine Steuererhebung entspringt, dem Buderfteuerheberegifter als Belage beigufügen und von der Revisionsbehörde gur dem=

nächstigen Prüfung des Abmeldungsregifters zurückzubehalten. §. 44. Der Anmelder haftet für die Richtigkeit seiner Angaben. Es find jedoch Abweichungen von dem angemeldeten Gewicht, welche fich bei der Revision herausstellen, straffrei, wenn der Unterschied gehn Procent des angemeldeten Gewichtes nicht übersteigt. Auch find Abweichungen von den Angaben über den Quotienten der Zuderabläufe ftraffrei zu laffen, insofern nicht in den Fällen, in welchen der Quotient auf weniger als 70 angegeben ift, ber ermittelte Quotient 73 oder mehr beträgt.

8. 45. Coweit nicht die Bestimmungen in den nachfolgenden Paragraphen Blat greifen, ist für jedes einzelne Kollo das Brutto- und Nettogewicht zu ermitteln. Die Urt bes Buders fann probeweise ermittelt werden. Das Ergebnig ift auf ber Abmelbung ju vermerten. Bei der Feststellung des Nettogewichtes find in der Schluß=

jumme Gewichtsmengen unter 50 g außer Anjak zu laffen.

8. 46. Bei der Absertigung größerer Mengen von Zucker derselben Art in gleichartiger Berpackung kann von Ermittelung des Bruttogewichtes der einzelnen

Rolli abgesehen werden und die amtliche Berwiegung partieweise erfolgen.

Much ift in Diejem Falle eine probeweise Ermittelung des Bruttogewichtes que laffig, wenn fich bei den einzelnen zur Berwiegung gelangenden Rolli oder Partien feine Abweichungen ergeben, welche 2 Broc. des angemeldeten Bewichtes überichreiten. Die probeweisen Berwiegungen muffen fich auf mindeftens 2 Broc. ber gangen Baarenpoft erftreden.

Ift der in den freien Berkehr zu fegende Buder unter amtlicher Aufficht in Kolli von gleichem Nettogewicht verpackt worden, jo ift die Ermittelung des Brutto-

gewichtes überhaupt nicht erforderlich.

§. 47. Das Nettogewicht wird entweder durch Berwiegung oder durch Ab=

rechnung eines Tarajakes von dem Bruttogewicht festgestellt.

§ 48. Der Ermittelung des Nettogewichtes durch Abrechnung eines Tarafates find die für jede Bucterfabrit bezüglich jeder Gattung und Berpackungsart von Buder von dem hauptamt festgejegten und nach Bedurfnif abzuändernden Tarajage gu Grunde zu legen.

S. 49. Statt des durch Abrechnung eines Tarajages vom Bruttogewicht be-rechneten Nettogewichtes ist der Versteuerung das in der Abmeldung angegebene Rettogewicht zu Grunde zu legen, wenn das lettere höher ift, als das durch Berech=

nung ermittelte.

S. 50. Dem Anmelder und der Steuerstelle fteht in jedem Falle die Befugnig gu, Statt der Berechnung des Rettogewichtes nach dem Tarafane die Ermittelung des

Nettogewichtes durch wirkliche Berwiegung eintreten zu laffen.

Bon Seiten der Abfertigungsftellen ift von diefer Befugnig Gebrauch ju machen, wenn angunehmen ift, daß das wirkliche Nettogewicht erheblich höher ift, als das aus der Berechnung hervorgehende. Bum Unhalt für die Beurtheilung fonnen einzelne Rolli der Rettoverwiegung unterworfen werden.

S. 51. Bur Ermittelung des Nettogewichtes einer Waarenpost kann die probeweise Berwiegung eines Theiles der Rolli ftattfinden, wenn diese von gleicher Ber-

padungsart, gleichem Inhalt und annähernd gleichem Bruttogewicht find.

§. 52. Solche probeweisen Berwiegungen haben sich auf minbestens 2 Proc. der zu der gleichartigen Post gehörigen Kollizahl zu erstrecken. Im Falle des Bedürsnisses kann für einzelne Fabriken durch die Directivbehörde gestattet werden, daß die Ermittelung des Nettogewichtes auf 2 Broc, der an einem Tage gur Berfteuerung gelangenden gleichartigen Kolli beschränkt bleibt.

8. 53. Ergeben fich bei ben probemeisen Berwiegungen Abweichungen von mehr als 2 Broc. des angemeldeten Gewichtes, jo muß die Rettoverwiegung der Anderenfalls ift bezüglich der verwogenen Rolli das gangen Bojt ftattfinden. ermittelte, beziglich der nicht verwogenen das angemeldete Rettogewicht der wetteren

Abfertigung zu Grunde zu legen.

§ 54. Ift der Buder unter amtlicher Aufficht in Umichließungen verpact worden, deren Gewicht vorher amtlich festgestellt ift, jo fann das Nettogewicht durch Abrednung des ermittelten Taragewichtes von dem durch Berwiegung ermittelten Bruttogewicht festgestellt werden.

Der Berpadung unter amtlicher Aufficht ift gleich zu erachten die Berpadung in den amtlich überwachten Fabrifraumen, jofern eine Bertaufdung der vorher ver-

wogenen Umichließungen ausgeschloffen ift.

S. 55. Soll die Erhebung der Zudersteuer einer anderen zuständigen Steuer= stelle überwiesen werden, so tritt Abfertigung auf Begleitschein II ein (vergi. §. 61).

8. 56. Wird für Shrup und Melaffe Steuerfreiheit beaufprucht, jo tritt Geitstellung des Quotienten ein. Befitt hierzu die Abfertigungsftelle nicht die Befugnig, jo ift eine Probe des Buderablaufes unter Zugiehung des Unmelders oder feines Bertreters zu entnehmen, mit amtlichem Siegel, welchem der Anmelder sein eigenes Siegel beifugen darf, zu verschließen und auf dessen Kosten zur Untersuchung an ein bejugtes Amt, oder, wenn der Anmelder es beantragt, bezw. ber Ablauf einen Invertzudergehalt von 2 Proc. oder mehr enthält, an einen guftändigen Chemiter oder an eine zuständige Anstalt zu übersenden. Gehlt es bei der Absertigungsftelle oder dem Amt, an welches die Probe versendet wird, an den erforderlichen Beamten für die Ermittelung des Quotienten, fo hat die Untersuchung durch einen zuständigen Chemifer auf Koften der Berwaltung zu erfolgen.

§. 57. Die zur Untersuchung zu verwendende Probe muß die durchschnittlige Beschaffenheit des Ablaufes zeigen und ist deshalb erft nach seiner sorgfältigen Durch-mischung zu entnehmen. Eine zweite Probe, welche ebenso wie die erfte zu verichließen ift, wird bis gur Erledigung der Sache bei der Amtsitelle aufbewahrt.

§. 58. Bon der Feststellung des Quotienten tann mit Genehmigung des

Sauptamtes abgesehen werden:

1. in Rohauckerfabriken bei Abläufen bom dritten Product oder von ferneren Nachproducten, wenn

a) der Fabritant die Abläufe als folche vom dritten Product oder von ferneren

Nachproducten anmeldet,

b) dieje Abläufe erfahrungsmäßig den Quotienten 70 nicht erreichen.

c) die vorbezeichneten Abläufe ftets in besonderen, vom Fabritinhaber ange-

gebenen Gefäßen aufbewahrt werden und

d) die Abfertigungsbeamten hiernach die Ueberzeugung gewinnen, das Ablaufe der fraglichen Art vorliegen, worüber in dem Abfertigungspapier eine entiprechende Bescheinigung abzugeben ift.

Bur Controle hat von Zeit gu Zeit nach Bestimmung des hauptamtes die

Entnahme von Proben und deren Quotientbestimmung stattzufinden;

2. in anderen Fallen, in welchen die Beichaffenheit ber Buderabläufe als fteuerfrei auger Zweifel fteht (3. B. auf Grund ber zuverläffigen Betriebsbucher ber Fabrif oder nach dem Ergebnig vorhergegangener amtlicher Untersuchung eines

unzweifelhaft gleichartigen Productes derselben Fabrit).

S. 59. Behufs steuersreier Absertigung von Zuderabläusen kann zur Vermeidung der Cuotientbestimmung auf Antrag des Anmelders die Denaturirung stattsinden. Als Denaturirungsmittel dient ein Zusas, von 2 Proc. englischer Schweselsaure, welche mit der drei= die vierfachen Menge Wasser verdünnt worden ift, oder von 2 Proc. rober Salzfäure des Handels. Das Denaturirungsmittel hat der Untragsteller zu liefern.

§. 60. Bei fteuerfrei ju belaffenden Abläufen ift, von dem Falle des §. 42,

Abfat 2, in der Regel von einer Bewichtsermittelung Abstand zu nehmen.

Sind derartige Abläufe zur Berjendung nach einer anderen Zuckerfabrik oder Sprupraffinerie bestimmt, so ist der Zudersteuerstelle des Bestimmungsortes Zahl und Art der Kolli, sowie das Gesammt-Brutto- und Nettogewicht amtlich mitzutheilen.

S. 61. Wenn die aus der Fabrif abgemeldeten Zuderproducte nicht in den freien Berfehr zu treten bestimmt sind, so findet in der Regel Absertigung auf Begleitschein I statt, und kommen dabei, jowie bei der Absertigung auf Begleitschein II (vergl. §. 55), soweit nicht in den nachfolgenden Paragraphen etwas anderes angeordnet ist, die Bestimmungen zur Anwendung, welche bezuglich dieser Controle im Bereinszollgesetze und im Begleitschein-Regulativ getroffen find.

Berden Buderabläufe in Gifenbahnkeffelmagen verfendet, jo fann die Gewichts= ermittelung mittelft der Centesimalwage nach Anleitung der Anweisung gur Aus-

führung des Bereinszollgejeges erfolgen.

Bersendungen von Zuderabläufen mit Begleischein I sind auf Antrag auch zuläsig, ohne daß die Steuerpstichtigkeit seftgestellt ist. Bis zu dieser Feststellung sind die Abläuse als steuerpstichtig zu behandeln und entweder unter amtlichem Bersender ichluß, oder, falls fammtliche Kolli ein gleichartiges Product enthalten, unter Beifügung einer amtlich verschlossenen Probe zu versenden.

Die Denaturirung (§. 59) ift auch am Beftimmungsorte gulaffig.

§. 62. Bu den Buderbegleiticheinen I und II, den Unnahme-Erflärungen, ben Begleitidein-Musfertigungs = und Begleitidein-EmpfangBregiftern, den Begleitideinausziigen und Erledigungsicheinen find Formulare nach den Muftern 9 bis 15 gu verwenden.

Bon der Anlegung eines amtlichen Berschlusses fann Abstand genommen werden.

Die Berichlufanlage hat jedoch zu erfolgen, wenn der Berfender fie beantragt.

S. 63. In den Buderbegleitscheinen ist bei der Angabe des Gewichtes auch das in der betreffenden Buderfabrit vor der Verpadung des Buders ermittelte Taragewicht (§. 54) bezw. der für Umichliegungen der betreffenden Urt festgesette Tarafak (§. 48) anzugeben.

Dieje Angaben konnen am Beftimmungsort, fofern dort die Ermittelung bes

Nettogewichtes stattzufinden hat, der letteren zu Grunde gelegt werden. §. 64. Wird Zucker, welcher mit Begeitschein I abgelassen ift, am Bestimmungs= orte zur Aufnahme in die Fabrit angemeldet, jo tommen für die Revision die Beftimmungen des §. 40 des Begleitschein-Regulativs in Anwendung. Bei der Bornahme von Rettogewichtsermittelungen ift nach den Borichriften der §8. 45 und 47

bis 54 zu verfahren.

S. 65. Stellt fich beim Empfangsamt ein Mindergewicht gegen bas im Begleitschein angegebene Nettogewicht heraus, fo finden bezüglich der Erhebung der Budersteuer von dem Mindergemicht die Boridriften im S. 47 des Bereinszollgejeges und im S. 37 des Begleitichein-Regulativs entsprechende Anwendung. Es ift jedoch auch bei unverschloffen abgelaffenem Buder von der Erhebung der Buderfteuer für das Mindergewicht abzusehen, wenn das lettere 1 Proc. des überwiesenen Nettogewichtes nicht übersteigt und anzunehmen ift, daß daffelbe lediglich durch natürliche Ginfluffe herbeigeführt worden fei, namentlich fein Grund gu dem Berdacht vorliegt, daß ein Theil des Buders unterwegs heimlich entfernt worden.

S. 66. Bei ber Aussertigung eines Begleitscheines I über Buder, welcher in mehreren Gifenbahnwagen unter Raumverschluß gur Berfendung gelangt, ift in ben Begleitidein die Angahl, Bezeichnung und das Gewicht der in jedem Bagen verladenen Kolli aufzunehmen; auch find dem Begleitschein, der die Ladung bis jum Beftimmungsorte begleiten muß, ju den Schlöffern jeder besonderen Runftichlofferie

zwei Schluffel in gesonderter Berpadung beizugeben.

Falls unterwegs in Folge von Naturereigniffen oder aus Gijenbahnbetriebs: rudfichten ein oder mehrere Wagen gurudbleiben muffen, ift von der Buterexpedition eine beglaubigte Abichrift von dem Begleitschein zu fertigen und auf der Urichrift, sowie auf der Abschrift mit rother Tinte ein Bermert über Die gurudgebliebenen Bagen zu machen, welchem etwa folgende Faffung zu geben ift: "Gijenbahnwagen Rr ... laufunfahig und behufs Umladung in Station N. gurudgeblieben, Duplicat= ichluffel zuruntbehalten. (Datum, Stempel und Unterfdrift der Buterexpedition.)"

Die lauffähig gebliebenen Bagen tonnen jodann mit der Urichrift des Begleit= icheines weitergefandt und am Bestimmungsorte alsbald nach dem Gintreffen abge-

fertigt werden.

Eine Anzeige von der Trennung der Wagen an das nachfte Bou- oder Steueramt ift nur erforderlich, wenn eine Berlangerung der Transportfrift oder eine Umladung mit Aenderung des Berschlusses nothwendig ist. Das benachrichtigte Amt bezw. der von ihm beauftragte Beamte hat nach §. 28 des Begleitschein-Regulativs au verfahren und das Geichehene in der Begleitscheinabichrift gu bemerten.

Gine Menderung der Bestimmung für die gurudgebliebenen Wagen ift aus:

geichloffen.

Beim Empfangsamt ift die Abfertigung auf Brund ber ber Urichrift als Belag beigufügenden Begleiticheinabichrift ju bewirten und bemnachft der Begleitichein vor-

fchriftsmäßig zu erledigen.

§. 67. Sollen Buderproducte aus ber Fabrit in eine Riederlage oder in eine andere Fabrit berjelben Steuerftelle übergeführt werden oder ift bei der Berjendung in das Ausland die Abfertigungsstelle zugleich das Ausgangsamt, jo unterbleibt die Ausfertigung eines Begleitscheines I und genügt die Abgabe von Abmeldungen nach Mufter 4. 3m erften Falle ift die Abgabe von drei Ausfertigungen der Abmeldung, im zweiten von zwei, im letten Falle von nur einer erforderlich.

Sofern die Ueberführung oder die Ausfuhr nicht unter den Augen der Abfertigungsbeamfen stattfindet, hat in den beiden ersten Fällen in der Regel, im dritten Falle fiets Begleitung durch Beamte einzutreten. Kann bieje in den beiden erften Fällen nicht gewährt werden, fo muß der Anmelder auf den Abmeldungen eine Unnahmeerklarung nach Maggabe des Bordrucks auf den Zuderbegleitscheinen I abgeben.

Die mit der Beicheinigung über den erfolgten Ausgang verjehene Abmeldung bezw. die mit der Bescheinigung über die erfolgte Aufnahme in die betreffende Rieder= lage oder Fabrit verschene Aussertigung dient als Belag des Abmeldungsregisters. Im Falle der Aufnahme in eine andere Fabrik wird die zweite Ausfertigung der Abmeldung Abmeldungsbelag zu dem Anmeldungsregister dieser Fabrik. Bei der Aufnahme in eine Niederlage dienen zwei Aussertigungen der Abmeldung als Riederlageanmeldungen und wird die eine als Belag zum Niederlageregister ver-wendet, die andere nach darin beschienigter Riederlegung dem Niederleger zugestellt. Berzichtet der Riederleger auf die Zustellung einer Abmeldung, so kann von der Einreichung der dritten Ausfertigung der Abmeldung abgesehen werden.

S. 68. Bede Entnahme von Buderproben, welche die Fabrif verlaffen follen, bedarf der vorherigen ichriftlichen oder mündlichen Unmeldung bei der Buckersteuerftelle. In dringlichen Fallen tann die Anmeldung auch bei einem Auffichtsbeamten erfolgen, muß aber alsdann eine schriftliche fein. Der Beamte hat die Abfertigung vorzunehmen und die Anmeldung demnächt der Steuerstelle zu übergeben.

Die entnommenen Proben bleiben vorbehaltlich ber im Falle eines Migbrauches anguordnenden Aufhebung ober Beidrantung Diefer Bergunftigung fteuerfrei, wenn, auch bei gleichzeitiger Entnahme mehrerer Proben, beren Gewicht im einzelnen nicht mehr als 150 g beträgt. Größere Proben werden nach amtlicher Geftftellung bes Bewichtes in dem Abmeldungsregifter angeschrieben und am Schluffe Des Quartals auf Grund amtlich beglaubigter Registerauszüge im Ganzen zur Bersteuerung gezogen.

Bon Buder, welcher bereits auf Begleitschein I abgefertigt ift, Die Fabrit aber noch nicht verlaffen hat, fann im Bedurfnigfalle die Entnahme von Proben burch Die Abfertigungsbeamten gestattet werden. In den Begleitschein ift hierüber ein Bermert aufzunehmen; im Uebrigen find bie entnommenen Proben nach Abfat 2 gu behandeln.

§. 69. Die Wegführung von Buder jeder Art aus der Fabrit darf nur aus den von dem Fabrifinhaber der Steuerhebestelle angemeldeten und von dem haupt= amt genehmigten Ausgängen des Fabritgebäudes oder bei umfriedigten Fabriten den gleichermaßen bestimmten Thoren der Umfriedigung stattfinden.

Für Zucker, welcher aus der Fabrit ausgeführt wird, ist, sofern nicht das Ab-

fertigungspapier den Zucker begleitet, ein Ausweiß nach Muster 16 auszustellen. Die Aufsichtsbeamten, welche die Ausgänge der Fabrik bewachen, haben die ausgehenden Buder auf Grund der Abfertigungspapiere und der vorbezeichneten Ausweise in einem nach näherer Anordnung des hauptamtes zu führenden Ausgangs= register anzuschreiben.

Den Oberbeamten der Steuerverwaltung liegt es ob, die Ausgangsregister mindestens monatlich einmal mit den Absertigungsregistern und den betreffenden Fabritbuchern (§. 31, Absat 4 des Gesetzes) zu vergleichen.

§. 70. Den Buderraffinerien fann auf ihren Antrag feitens ber Directiv= behörde gestattet werden, beichädigten oder sonst zum Conjum ungeeigneten verfteuerten Buder aus dem freien Berfehr in den Raffineriebetrieb gurudgunehmen und dafür eine gleiche Menge von Zucker derfelben Gattung ohne Entrichtung der Berbrauchsabgabe in den freien Berkehr überzuführen. Die Bergunftigung ift jedoch nur zu gewähren, wenn der Antrag von derjenigen Raffinerie ausgeht, aus welcher der schlerhafte Buder abgefertigt worden ift, und wenn die Raffinerie erweislich fich noch im Befige des Zuders befindet oder fonft zur Tragung des aus der Beschaffenheit defielben erwachjenden Schadens verpflichtet ift.

Die Feststellung der Menge des fehlerhaften Buckers ift, soweit dieselbe nicht burch die Steuerbeamten erfolgen fann, auf Rosten der Raffinerie durch Sachber= ftandige zu bewirken. Die Wahl der Sachverständigen erfolgt durch die Steuerbehörde.

Fabriken, welche Rohzucker und zum Confum fertigen Zucker herftellen, werden bezüglich des letteren im Ginne der vorftehenden Beftimmungen wie Raffinerien behandelt. Die erforderlichen Controlen find von der Directivbehörde anzuordnen.

#### Mr. 13. Bu S. 40 des Bejeges.

§. 71. Die näheren Bestimmungen über die Riederlagen für Buder und zuderhaltige Fabrikate find in der Anlage F enthalten.

#### Rr. 14. Bu S. 41 des Bejeges.

§. 72. Die steuerlichen Abfertigungen an ordentlicher Amtsstelle, in den Buder= fabriten und in den den Buderfabritanten bewilligten, auf ihren Fabritgrundftuden belegenen oder nicht mehr als 1 km entfernten Privatniederlagen, erfolgen koftenfrei, wenn fie an Werttagen ftattfinden und einen Zeitraum von zehn Stunden für den

Kalendertag nicht überfteigen.

§. 73. Eine Gebührenerhebung findet ftatt, wenn es fich um eine Entschädigung für den Mehraufwand an Beamtenkräften handelt, der durch die Gestattung von Ausnahmen von Borschriften des Gesetzes oder der Ausführungsbestimmungen oder Die Gewährung von Erleichterungen oder Begunftigungen in der Steuerbehandlung bedingt wird

Unter diefen Voraussetzungen find Gebühren insbesondere gu erheben :

a) für amtliche Abfertigungen - einschließlich der bei Umladungen, Zuladungen, Leichterungen, Berichlugverletzungen u. f. w. während des Transportes erforderlichen Amtshandlungen - an anderen Orten als an der ordentlichen Amtsftelle, der Buder= fabrit oder der dazu gehörigen Privatniederlage, sowie außerhalb der erlaubten Lösch= und Ladepläte;

b) für amiliche Abfertigungen an Conn- und Festtagen;

c) für an sich gebührenfreie Absertigungen, sofern sie auf Antrag über den Zeitraum von zehn Stunden für den Kalendertag hinaus ftattfinden, bezüglich der überichießenden Beit;

d) für bie Uebermachung der herstellung von Zuderfabrikaten, welche mit bem Unipruch auf Steuerfreiheit ober Steuervergutung ausgeführt ober niedergelegt

werden jollen;

e) abgesehen von dem Falle im Absat 3, Biffer 5, für die amtliche Bewachung einer unter fteuerlichem Mitverschluß ftebenden Brivatniederlage, fofern die Bewachung auf Untrag des Lagerinhabers eintritt, damit Arbeiten in der Niederlage ausgeführt merden:

f) für die amtliche Begleitung ober Bewachung unter Steueraufsicht stehender Sendungen von Zuder ober buderhaltigen Fabrikaten.

Befreit bleiben jedoch

- 1. die amtliche Begleitung zwischen dem Grenzausgungsamt und der Zollgrenze,
- 2. die amtliche Begleitung bei der Ueberführung von Zucker aus einer Fabrik oder Niederlage in eine andere Fabrik oder Niederlage desselben Ortes und zugleich desselben Besitzers, sosern der von der Sendung zurückzulegende Weg nicht mehr als 1 km beträgt,
- 3. die Schiffsbegleitungen und Schiffsleichterungen auf dem Rhein und dessen conventiellen Nebenflüssen, insoweit nicht die Fahrt ohne genügenden Grund von dem Schiffssührer verzögert oder unterbrochen wird, bezw. die Leichterung nicht durch ein Berschulden des Schiffssührers nothwendig geworden ist,
- 4. die Schiffsbegleitungen auf den zum Zollgebiet gehörigen Theilen der Unterselbe und der Unterwejer nach Maßgabe der in den Zollregulativen für die Unterselbe bezw. die Unterwejer hinsichtlich des Zollverkehrs getroffenen Bestimmungen,
- 5. die innerhalb der Dienststunden ersolgende amtliche Bewachung eines unter Steuerverichluß stehenden Fabrikraumes, einschließlich der zur Fabrik gehörigen, am Orte besindlichen Privatniederlagen, insvsern innerhalb dieser Raume nach Ausschedung der ftändigen Bewachung der Fabrik gearbeitet werden soll.

§. 74. Die Sohe der für Rechnung der einzelnen Bundesstaaten zu erhebenden

Gebühren beträgt:

a) bei gebührenpstichtigen Amtshandlungen aller Art in dem Stationsorte oder in einer Entfernung von weniger als 2 km von seiner Ortsgrenze, oder, salls den betreffenden Beamten ein Dienitbezirf zugewiesen ift, in diesem Dienstbezirf für Aufssehr und Beamten gleichen oder niederen Kanges für jede angesangene Stunde 30 Pf., höchstens jedoch 3 Mt. für den Tag und den Beamten, für Beamte höheren Kanges das Doppelte.

Bei an sich gebührenfreien Amtshandlungen (s. S. 73 unter c) ist die auf den Hinhin- und Küchweg verwendete Zeit nicht mit in Ansacz zu bringen, bei an sich gebührenpflichtigen Amtshandlungen alsdann, wenn der Ort der Amtshandlung außer-

halb des Stationsortes der mit der Abfertigung betrauten Beamten liegt;

b) bei gebührenpflichtigen Amtshandlungen außerhalb des Stationsortes in einer Entfernung von 2 km und mehr von demjelben, oder, wenn es sich um Beamte mit Dienstbezirk handelt, bei Dienstleistungen außerhalb dieses:

- 1. für die Begleitung von Ladungen auf der Eisenbahn oder dem Lands oder Basserwege, wenn die Begleitung, einschließlich der zum Antritt der Begleitung etwa nothwendigen hinreise und der Rückreise nach der Station, nicht länger als 8 Stunden dauert, 1,50 Mt., bei längerer, jedoch 24 Stunden nicht überschreitender Dauer, sowie für jede weiter angesangenen 24 Stunden 3 Mt.;
- 2. für alle sonstigen Amtshandlungen find Gebühren in Höhe der den ausführenden Beamten nach den landesrechtlichen Bestimmungen zustehenden Tagegelder zu erheben.

Bei Schiffsbegleitungen ift ber Schiffsführer verpflichtet, die Begleiter an den

üblichen Mahlzeiten unentgeltlich theilnehmen zu laffen.

§. 75. Erwachsen der Steuerverwaltung für die mit der Ausführung gebührenspflichtiger Amtshandlungen beauftragten Beamten Ausgaben an Fuhrkoften, so ershöhen sich die Gebühren um den Betrag dieser Ausgaben.

Dem Zahlungspflichtigen bleibt überlaffen, ftatt Entrichtung der Fuhrkoften für

die angemeffene Beforderung der Beamten felbst Gorge zu tragen.

- §. 76. Sind zu einzelnen gebührenpflichtigen Amtshandlungen, welche gewöhnslich von Aufsehern oder Beamten gleichen oder niederen Kanges ausgeführt werden, in Ermangelung solcher höhere Beamten verwendet worden, jo gelangen gleichwohl nur die Säte für die ersteren zur Erhebung.
- §. 77. Werben zu einem Geschäfte mehrere Beamte gleichzeitig ersorberlich, so ift die Gebühr für jeden von ihnen zu berechnen und einzuziehen. Dasselbe gilt, wenn zu einem Geschäfte mehrere Beamte wegen der nothwendigen Ablöjung nach einander verwendet werden; jedoch darf alsdann an Gebühren, welche nach der

Stundenzahl zu berechnen find (vergl. §. 74 a und b 1), im Ganzen nicht mehr erhoben werden, als wenn ein Beamter das Geschäft allein ausgeführt hätte.

Bei gleichzeitiger Bewachung mehrerer Schiffe u. j. w. durch denjelben Beamten ift die Gebühr nur einmal zu berechnen und auf die einzelnen Schiffe u. j. w.

gleichmäßig zu vertheilen.

§. 78. Werden zu gebührenpflichtigen Amtshandlungen Beamte ständig ersforderlich, jo kann auf Anordnung der obersten Landessinanzbehörde den betheiligten Gewerbetreibenden vom Beginn der ständigen Dienstthätigkeit ab an Stelle der Gesbührensätze des §. 74 die Zahlung eines Berwaltungskostenbeitrages in Höhe des Durchschnittsgehaltes und zutressenden Falls des Wohnungsgeldzuschusses, sowie des Dienstbekleidungszuschusses u. j. w. der verwendeten Beamten auferlegt werden.

Bei Bewilligung ständiger Beamten auf Kosten der Gewerbetreibenden sind letstere zu verpstichten, im Falle die ständige Dienstthätigkeit oder Bereithaltung auf ihren Antrag endgültig auföbren soll, dies dem zuständigen Hauptant drei Monate vorher anzuzeigen und die Berwaltungskostenbeiträge dis zur anderweiten Untersbringung der Beamten, längstens jedoch für einen dreimonactichen Zeitraum, vom Beginne des auf die Anzeige folgenden Monats ab gerechnet, weiter zu zahlen.

Falls auf Antrag eines zur Zahlung eines Berwaltungstoftenbeitrages versbundenen Gewerbetreibenden die Ausdehnung der Amtshandlungen über den Zeitzraum von zehn Stunden für den Kalendertag hinaus oder die Bornahme von Absfertigungen an Sonn: und Feittagen bewilligt wird, sind für die überschießende bezw. für die ganze Zeit Einzelgebühren gemäß §. 74 einzuziehen. Für alle anderen in der betreffenden Gewerbsanstalt vorzumehmenden Umtshandlungen dersenigen Beamten, deren Diensteinsommen als Berwaltungskostenbeitrag voll erstattet wird, sind Einzelzgebühren nicht zu erheben.

#### Mr. 15. Bu §. 42 bes Befetes.

§. 79. Die Bestimmungen des §. 42 des Gesetze finden auf jolche Gewerbsanstalten feine Anwendung, welche zwar aus versteuertem inländischen Rübenzucker wieder Zucker (z. B. Rafsinade) bereiten, diesen Zucker aber nicht als jolchen, jondern nur nach weiterer Berarbeitung zu zuckerhaltigen Fabrikaten in den Berkehr bringen.

Ferner finden die Bestimmungen des §. 42 des Gesetzes auf Sprupraffinerien keine Anwendung, da diese durch §. 3 unter die Steuercontrole nach den §§. 8 bis

41 des Bejeges gestellt worden find.

§. 80. Die Vorschriften in den Absäten 1 bis 3 des §. 42 des Gesches treten auch für die nicht unter Absat 1 fallenden Fabriken in Kraft, in welchen Sacharin oder andere ähnliche Süßstoffe bereitet oder mit Nübenzucker, Stärkezucker und dergleichen vermischt werden. Den Hauptämtern liegt ob, die Inhaber der bestreffenden Fabriken auf die hiernach sie treffenden Verpflichtungen aufmerkjam zu machen.

§. 81. Auf Grund der erstatteten Anzeigen über das Bestehen und den Besitsoder Ortswechsel der im Absat 1 des §. 42 des Gesehes unter den Zissen 1 und 3 bis 5 aufgesührten Fabriten, sowie der Fabriten, welche Sacharin oder andere ähnsliche Sütziosse herstellen oder weiter verarbeiten, ist von den Steuerhebestellen ein nach den bezeichneten Classen geordnetes Verzeichniß der Betriedsanstalten zu führen,

welches für jede der letteren den Inhaber und den Ort angiebt.

Die unteren Steuerstellen haben dem Hauptamt eine Abschrift des Verzeiche nisses einzureichen und demselben sodann fortlausend Mittheilung von den Zugängen, Abgängen und sonstigen Veränderungen zu machen. Bei den Hauptämtern wird danach ein Hauptverzeichniß geführt.

Den obersten Landessinanzbehörden bleibt es bis auf Weiteres überlassen, Inhaber gewerblicher Betriebe, welche Nübenjäste bereiten, ausnahmweise von der

Anzeigepflicht nach §. 42, Abfat 1 des Wejetics zu befreien.

Die im §. 42, Abjat 2 des Gesetzes vorgeschene Controle über die nach Abjat 1 daselbst anzeigepslichtigen Betriebsanstalten ist unter Bermeidung von Störungen des Betriebes und nur in dem Umsange auszuüben, welcher durch den Jweck der Kenntsnisnahme vom Betriebe bedingt ist. Die näheren Anordnungen werden nach Besdürsniß bis auf Weiteres von den obersten Landessinanzbehörden erlassen.

§. 82. Ueber die Production von Stärkezucker sind von den Inhabern der Stärkezuckersabriken auf Grund der Fabrikbücher Jahresnachweisungen nach dem ansliegenden Muster 17 in doppelter Aussertigung aufzustellen. Die eine Aussertigung ist zu dem im Muster bezeichneten Termin der Steuerhebestelle des Bezirkes einzurreichen, die andere in der Betriebsanstalt aufzubewahren. Den Deerbeaanten der Steuerverwaltung liegt ob, die Einträge zu prüfen, nach Besinden eine Berichtigung zu veranlassen und zu diesem Zwecke nöthigenfalls auch von der Besugniß zur Einsicht der Fabrikbücher Gebrauch zu machen.

§. 83. Ueber die Production der Sprupraffinerien, der Maltojes und Maltojes jyrupfabriken und der Fabriken, welche Saccharin herstellen oder weiter verarbeiten, haben die Hauptänter, in deren Bezirk die Fabriken sich befinden, auf Grund der von den Fabrikinhabern nach Maßgabe der Fabrikbücher zu machenden Angaben Rachweijungen nach Betriebsjahren, 1. August bis 31. Juli, aufzustellen, welche die Art und Menge der verarbeiteten Materialien, jowie der fertiggestellten Producte

enthalten.

#### Dr. 16. Bu §§. 65 bis 69 bes Bejeges.

§. 84. Ueber den Zuder, welcher aus der Fabrit steueramtlich abgesertigt wird, ist von der Zudersteuerstelle ein Conto (Betriebssteuerconto) nach Muster 18 zu führen. Nafsinaden und sonstige zum Berbrauch sertige Zuder sind im Verhältniß von 9:10 auf Rohzuder umzurechnen.

Die im gebundenen Bertehr in die Fabrit eingebrachten Budermengen find im

Betriebssteuerconto ebenfalls anzuschreiben.

§ 85. Wird der Zucker in anderer als der vorbezeichneten Form aus der Fabrif ausgeführt, so bestimmt das Hauptamt, nöthigenfalls nach Anhörung von Sachverständigen, das Verhältniß der Ümrechnung. Werden diese Erzeugnisse nach einer anderen betriebssteuerpstichtigen Zuckersabrit versandt, so ist das Umrechnungsverhältniß der sür die letztere zuständigen Zuckersteuerstelle mitzutheilen, welche das gleiche Verhältniß bei Eintragung des Zuckers in das Betriebssteuerconto der Empfangsfabrit zu Grunde zu legen hat.

S. 86. Die im Conto als aus der Fabrit ausgegangen aufgeführten Zuckermengen unterliegen der Betriebssteuer nur insoweit, als ihnen im Conto zum Gin-

gange in die Fabrit abgefertigte Budermengen nicht gegenüberfteben.

§. 87. Uebertragungen aus einem Conto in das Conto des nachften Jahres

find unzulässig.

§. 88. Die Betriedssteuer für die vorstehend als steuerpstichtig bezeichneten Mengen beträgt, salls in einer Fabrik nicht nicht als 4000000 kg über die eingeführte

Menge hinaus abgefertigt find, 0.10 Mf. für je 100 kg.

Sind mehr als 4000000, jedoch nicht mehr als 50000000 kg abgefertigt, jo sind mehr als 4000000 kg 0,10 Mt., für die darüber hinausgehende Menge 0,125 Mt. für 100 kg zu zahlen. Bei einer Absertigungsmenge von mehr als 5000000, jedoch nicht mehr als 6000000 kg, sind für die Menge bis zu 4000000 kg je 0,10 Mt., für die Menge von über 4000000 bis einschließlich 5000000 kg je 0,125 Mt. für die darüber hinausgehende Wenge je 0,15 Mt. für 100 kg zu entrichten. In gleicher Weise steigt die Verriebssteuer weiter in Staffeln von je 10000000 kg um 0,025 Mt. in jeder Staffel. Eine Höchstrage, welche die Vetriebssteuer nicht überschreiten dürfte, ist im Geset nicht vorgesehen.

8. 89. Sobald die abgefertigte betriebssteuerpstichtige Zuckermenge das Contingent der Fabrit überschreitet, ist neben der Betriebssteuer ein Betrag von 2,50 Mt. für je 100 kg der das Contingent übersteigenden Zuckermenge zu entrichten. Betriebssteuerpstichtige Fabriken, welche ein Contingent nicht erhalten haben, müssen den genannten Betrag neben der Betriebssteuer von ihrer ganzen, der letzteren Abgabe unterworsenen Production zahlen.

Die Bobe des Contingents ift im Betriebsfteuerconto (in Rilogramm) ju ber-

merten und vom Bezirksobercontroleur zu bescheinigen.

§. 90. Buderfabrifen (Raffinerien), welche nur Buder verarbeiten, der im ge-

bundenen Berkehr eingebracht worden ift, find nicht betriebssteuerpflichtig.

Werden in eine Zuckersabrit, welche bisher nur im gebundenen Bertehr eingebrachte Zucker verarbeitet hat, steuerpstichtige oder steuerfreie Abläufe eingesührt, jo aft für diese Fabrik sofort ein Betriebafteuerconto zu eröffnen. In legteres find fammtliche jeit Beginn des Betriebsjahres an= und abgemeldete Budermengen nach= träglich in berfelben Weise einzutragen, in ber bies bestimmungsgemäß geschehen sein wurde, wenn das Betriebafteuerconto bereits bei Beginn des Betriebsjahres eröffnet worden ware.

Mehrere Fabriten deffelben Fabrifinhabers werden, fofern fie nicht mehr als 10 km — nach der Luftlinie berechnet — von einander entfernt sind, hinfichtlich der Betriebssteuerpflicht als eine Fabrif angesehen. Dieje Bestimmung findet jedoch feine Anwendung, wenn die in Betracht tommenden Fabriten fammtlich bereits vor dem 1. August 1896 errichtet find.

S. 92. Die Betriebssteuer ist zu entrichten, jobald der Buder die Fabrik verlägt, ohne Untericied, ob derfelbe in den freien Bertehr abgefertigt wird, oder im

gebundenen Bertehr weiter geht.

Bezüglich der Stundung finden die §§. 5 bis 8 mit der Maßgabe Anwendung, daß für die Betriebssteuer das im §. 7, Absatz 2 gedachte Anerkenntniß auch einen größeren Zeitraum, dis zu einem Monat, umfassen darf.

Eine Befreiung von der Betriebssteuer oder eine Bergutung derselben (Unlage D)

findet in feinem Falle ftatt.

#### Dr. 17. Bu §§. 70 bis 76 bes Gefeges.

§. 93. Die Contingentirung erstreckt sich auf alle betriebssteuerpslichtigen Zuckersabriken, Rübenzuckersabriken, Melasseentzuckerungsanstalten und nicht unter §. 67 des Gefetes fallende Raffinerien, welche

1. bereits im Borjahre an der Contingentirung theilgenommen haben, ober 2. im Borjahre errichtet worden und in demselben Jahre mindestens 50 Tage im Betriebe gewesen sind, bezw. den Boraussehungen des §. 71, Absah 3 des Gesets

entiprochen haben, oder

3. in bem Betriebsjahre, in welchem die Contingentirung vorgenommen wird

(Contingentirungsjahr), in Betrieb treten, oder 4. erst in dem Jahre, für welches die Contingentirung vorgenommen wird (Contingentsjahr) in Betrieb treten jollen, aber den Borausjegungen des §. 71, Abjag 3 des Befeges entsprechen.

Wegen der Contingentirung der Raffinerien, welche nicht unter §. 67 des Be-

fetjes fallen, ift das Nahere im §. 102 beftimmt.

§. 94. Fabriken der im §. 93 zu 3 und 4 gedachten Art sind bei der Contingentirung nur zu berücksichtigen, wenn sie bis zum Beginn (1. August) des Contingentirungsjahres ihren Anspruch auf Betheiligung am Contingent dem Hauptamt angemeldet und binnen einer von diesem zu bestimmenden Frift, die in der Regel zwei Wochen nicht übersteigen soll, die nöthigen Unterlagen für die Abschäung der Tabrit (S. 97 ff.) beschafft haben.

Für die im §. 93 zu 3 genannten Fabriken verliert die Contingentirung ihre Wirksamkeit, fofern fie im Contingentirungsjahre nicht mindestens 50 Tage im Be-

triebe gewejen find.

Die Inhaber der im §. 93 gu 4 gedachten Fabrifen haben fich in rechtsverbindlicher Form zu verpflichten, im Falle der Nichterfüllung der Bedingungen des §. 71, Absat 3 des Gesetzes am Schlusse des Contingentsjahres für die ganze Zuderzerzeugung des letteren Jahres die erhöhte Betriebssteuer (§. 65, Absat 2 des Gesetzes) zu entrichten.

§. 95. Für die im §. 93 bezeichneten Fabrifen ift seitens der hauptamter unmittelbar nach Beginn des Contingentirungsjahres der Betrag der Budermenge, welche der Bertheilung des Gesammtcontingents auf die einzelnen Fabriten zu

Grunde gelegt werden joll (der Contingentsfuß), zu ermitteln. Fabriken, welche von der Bestimmung im §. 73, Absatz 2, Satz 1 des Gesetzs Gebrauch machen wollen, haben zur Bermeidung des Ausschlusses mit ihren Ansprüchen dem Hauptamt bis zum 1. August hiervon Anzeige zu erstatten. Fabrifen, welchen ein Anspruch auf die Vergünftigung aus §. 72, Abjag 2 des Befehes gufteht, haben hiervon bis zu demselben Tage Anzeige zu erstatten und gleichzeitig anzugeben, welche Jahreserzeugung aus dem in Betracht kommenden fünfjährigen Zeitraum sie ber Contingentirung zu Brunde gelegt zu haben wünschen.

Bezüglich der lehtgedachten Fabrifen wird für das nach ihrem Untrage der Contingentirung ju Grunde ju legende Jahr, bezüglich aller übrigen Fabriten für iedes der dem Contingentirungsjahr vorhergehenden drei Betriebsjahre die Sahres= erzeugung, d. i. die Menge des im einzelnen Betriebsjahre jum Ausgange aus der Fabrik abgefertigten, abzuglich des zum Eingange in die Fabrik abgefertigten Zuckers (vergl. Spalte 10 des Betriebsfteuercontos), vom hauptamt festgeftellt.

. 96. Die Feststellung der Jahreserzeugung erfolgt in Rohzuderwerth. Ist der Zuder in Form von Naffinade oder sonstigem zum Berbrauch fertigem Bucker ein- oder ausgeführt, so ift derselbe unter der Annahme, daß 10 Doppelcentner Rohzuder 9 Doppelcentnern Berbrauchszuder entsprechen, alfo im Berhaltnig

von 9 zu 10, auf Rohzuder umgurechnen.

§. 97. It eine Fabrit bisher noch nicht ober nicht in allen drei in Betracht fommenden Jahren im Betriebe gewejen, jo muß für die Jahre, in welchen diejelbe außer Betrieb mar (Fehljahre), das im §. 73, Abjag 1 bes Bejeges vorgesehene Abichätzungsverfahren eintreten.

Bu diesem Berfahren haben die hauptamtsvorstände drei Cadyverftundige, von denen einer von der abzuschätzenden Fabrit, die beiden anderen von der Steuerbehörde

ausgewählt werden, zuzuzichen.

Die Sachverftandigen, die ju der abzuschätzenden Fabrit in feinerlei Beziehung fteben durfen, find auf gewiffenhafte Abgabe ihres Gutachtens und auf Geheimhaltung der bei biefem Unlaffe gu ihrer Renntnig gelangenden geschäftlichen Berhalt= niffe der Fabriken eidlich zu verpstichten. Dieselben haben dem Hauptamt eine oder mehrere thunlichst nahe gelegene andere Fabriken zu bezeichnen, welche nach ihrer Einrichtung und den sonstigen Betriebs : und Wirthschaftsverhaltniffen die gleiche Leiftungsfähigfeit aufweisen, wie die abzuschäßende Fabrit, und während der in Betradit fommenden Beit in ungeftortem Betriebe gewesen find

Alsdann ist bei Ermittelung des Contingentsfußes für die abzuschähende Fabrik bezüglich ihrer Tehljahre biejenige Zudermenge vom Hauptamt in Anrechnung zu bringen, welche die jum Bergleich herangezogene Fabrif in den betreffenden Gehlighren erzielt hat. Sind von den Sachverftandigen mehrere gleiche Fabriten bezeichnet, jo ift der Durchichnitt der in den Fehljahren von ihnen erzeugten Jahresmengen ein-

auftellen.

\$. 98. Lägt fich eine Fabrit von gleicher Leiftungefähigteit wie die abguichatzende nicht ermitteln, jo haben die Sachverständigen eine ober mehrere thunlichft gleichartige Fabriten auszumählen und ihr Butachten darüber abzugeben, um welchen Brocentjag Die Leiftungsfähigfeit der abzuschanenden Fabrit Diejenige der anderen

Fabriten übertrifft oder hinter derfelben gurudbleibt.

Die für das Fehljahr der abzuschätzenden Fabrik einzustellende Jahresmenge ift alsdann verhältnigmäßig gu berechnen. Würde beifpielsweise eine Fabrit ermittelt, deren Leiftungsfähigfeit diejenige der abzuschätzenden Fabrit um 20 Broc. (in Bro= centen der Leiftungsfäligfeit der letteren ausgedrückt) übertrifft, und die in dem betreffenden Jahre 50000 Doppelcentner hergestellt hat, jo wurde die Production des Fehljahres der abzuschätzenden Fabrik (x) aus der Gleichung 120:100 = 50 000: x au ermitteln fein.

Sind mehrere Fabrifen jum Vergleich herangezogen, jo ift das erfte Blied der Gleichung unter Berücksichtigung des Durchichnittes der ermittelten Procentjäge und das dritte aus dem Durchichnitt der von den Vergleichsfabriten in dem betreffenden

Jahre hergestellten Budermengen zu berechnen.

§ 99. In der gleichen Beise wird verfahren, wenn eine Fabrif in einem oder niehreren der in Betracht fommenden Jahre zwar im Betriebe gewesen ift, sich aber ju einer ungewöhnlichen Ginichrantung ber Budererzeugung genöthigt gesehen hat. Eine jolde ungewöhnliche Ginschränfung wird in der Regel nur bann angunehmen fein, wenn die Budererzeugung der Fabrit hinter derjenigen der letten drei Jahre um mehr als 15 Proc. — bei einem allgemeinen Rückgange der Production um einen entsprechend erhöhten Procentsat — zurückgeblieben ift, auch muß die Einschränkung auf Brandschaben ober andere bestimmte, nicht vorherzusehende und unabwendbare Ereigniffe, welche längere Betriebsftörungen technischer Ratur herbeigeführt haben, gurudguführen fein. Alls folche Bortommniffe murden Digernte, Mangel an Rohmaterial, Zahlungsftodungen und dergleichen nicht anzusehen fein. Ueber das Borliegen der obigen Boraussehungen entscheidet die Directivbehorde.

S. 100. Die einmal festgestellten Productionsmengen einer Fabrik bleiben hinsichtlich der betreffenden Jahre auch für die später vorzunehmenden Contingenti= rungen maßgebend.

§. 101. Bon den nach Makgabe der §§. 95 bis 99 für die einzelne Fabrik ermittelten drei Jahresmengen bleibt die niedrigfte außer Betracht. Der Durchschnitt

der beiden anderen Jahresmengen bildet den Contingentsfuß für die Fabrif.

Bei den Fabriken, welchen die Vergiinstigung des §. 72, Absat 2 des Gesetzs zusteht, bildet die festgestellte Jahreserzeugung (§. 95), falls diese nicht über den Betrag von 40000 Doppelcentnern hinausgeht, den Contingentsfuß; enderenfalls ist

der letztere auf 40000 Doppelcentner anzunehmen.

Für die im S. 93 ju 3 und 4 genannten Fabrifen bildet die Balfte ber berechneten Jahresmenge den Contingentsfuß. Das Gleiche gilt für die zu 4 genannten Fabriken im zweiten und für die zu 3 und 4 genannten Fabriken, falls fie im erften Betriebsjahre weniger als 50 Tage lang gearbeitet haben, auch im britten Jahre ihres Beftehens,

8. 102. Zuderfabrifen (Raffinerien), welche ausschließlich Rohzuder des gebundenen Bertehrs, allein oder in Berbindung mit felbitgewonnener Melaffe berarbeiten, find der Contingentirung nicht unterworfen. Saben fie auch andere

Melasse verarbeitet, so sind sie zu contingentiren.

Dies geschieht in der Weise, daß für jedes der drei dem Contingentirungsjahr vorhergehenden Jahre die aus der Fabrik und die zur Fabrik abgesertigte Menge an Bucker — beide Mengen in Rohzuckerwerth — festgestellt und legtere von der ersteren in Abzug gebracht wird. Der Nest bildet die Jahreserzeugung, der Durchichnitt der beiden höchsten Jahreserzeugungen der Contingentsfuß der Fabrik. Soweit sie in einem der in Betracht kommenden Jahre fremde Melasse nicht verarbeitet haben, wird für diefes Jahr eine Productionsgiffer nicht in Unfag gebracht.

Bon diejen Ermittelungen kann Abstand genommen werden, wenn der Fabritinhaber erflärt, im Contingentsjahre nur Rohzuder und felbftgewonnene Melaffe ver-

arbeiten zu wollen.

Die Wiederaufnahme versteuerten Zuckers in den Fabrikbetrieb nach Maggabe des § 70 gilt nicht als Berarbeitung dieses Zuders im Sinne der Contingentirungs-porschriften. Die Bestimmung des §. 72, Absatz 2 des Gesetzes findet auf Raffinerien feine Anwendung.

§. 103. Zuderfabriken, welche ausschließlich Melasse entzudern, konnen auch für das erfte Sahr ihres Betriebes und auch nach Beendigung der für diefes Jahr vorzunehmenden Contingentirung durch Beschluß des Bundesraths ein Contingent zugewiesen erhalten. Die bezüglichen Anträge sind spätestens binnen einer Woche nach der Inbetriebsetzung der neuen Fabrik bei dem Kauptamt einzureichen, auch sind maßgabe der Borschriften im §. 94, Absat 1 die nöthigen Unterlagen für die Abschätzung fristgemaß zu beschaffen. Die Anträge sind mit den über dieselben angestellten Ermittelungen dem Bundegrath vorzulegen, welcher über die Sohe des Contingents im erften und zweiten Jahre des Betriebes der Fabrif Beftimmung trifft.

Das Bejammtcontingent wird in Diefem Falle im ersten Jahre voll, im zweiten Sabre, soweit dies noch angeht, in einem um die Halfte des der Fabrif zuzutheilenden Contingents verminderten Betrage auf die übrigen Fabrifen vertheilt. Spater erfolgt

Die Buweisung des Contingents im regelmäßigen Berfahren.

S. 104. Die ermittelten Contingentsfußgiffern find nach der jeweiligen Feststellung derfelben den einzelnen Fabrifen mit dem Eröffnen mitzutheilen, daß etwaige Einwendungen nur Berudfichtigung finden tonnen, wenn fie binnen einer Boche nach Zustellung der Mittheilung beim Hauptamt angebracht sind. Ueber rechtzeitig erhobene Beschwerden ist im Instanzenzuge zu entscheiden.

Die Entscheidung der oberften Landesfinanzbehörden find entgültig.

S. 105. Die für die einzelnen Fabriten ermittelten Contingentsfußziffern find durch die oberften Landesfinangbehörden bis jum 10. October dem Reichstangler (Reichsschatzamt) mitzutheilen. Soweit zur Zeit der Mittheilung für eine Fabrit das Contingentirungsversahren noch ichwebt, ift die muthmagliche Höhe des Contingentsfußes dieser Fabrit anzugeben.

Seitens des Reichsichatamts wird nach Eingang aller Mittheilungen aus dem Berhaltniß des Besammtcontingents zu der Summe der Contingentafußgiffern beberechnet, welche Contingentsmenge auf je 100 kg bes Contingentsfußes entfällt, und hiervon den Landesregierungen behufs Festitellung der Ginzelcontingente und Eröffnung an die Betheiligten Kenntnif gegeben. Die Eröffnung an die Betheiligten

hat bis 1. November zu erfolgen.

Bis jum 1. December ift - jum 3wed ber nachträglichen Bertheilung eines. etwa sich ergebenden Contingentsüberschusses — dem Reichstanzler anzuzeigen, um wie viel die endgültig feftgestellten Contingentsfußgiffern von den muthmaglichen Biffern (Abfat 1) abweichen, bezw. welche Zahlen nunmehr muthmaßlich einzuftellen sind. Contingente, die erft später entgültig festgestellt werden, sind dem Reichstanzler jedesmal nach der Feststellung mitzutheilen.

§. 106. Die Berechnung des Contingentsfußes und des Contingents ber einzelnen Fabriten erfolgt in Doppelcentnern. Ueberschiegende Bruchtheile eines

Doppelcentners find unberücksichtigt zu laffen.

S. 107. Die Feststellung der Sohe des Gesammtcontingents für jedes Contingentsjahr erfolgt im October des Contingentirungsjahres. Behufs Berechnung der Erhöhung des Gesammtcontingents ift die Ginnahme aus der Steuer (Berbrauchsabgabe) für Zuder — nicht auch für die Abläufe — nach Abzug der Steuersvergütungen und hinzurechnung der Erstattung von Steuervergütungen in dem legten zur Zeit der Bornahme der Contingentirung abgeschlossen vorliegenden Etatsjahre mit der Einnahme im vorlegten Etatsjahre zu vergleichen. Uebersteigt die Einnahme des legten Etatsjahres die des vorlegten Etatsjahres nicht, jo tritt eine Erhöhung des Gesammtcontingents nicht ein. Anderenfalls ift aus der Mehreinnahme des letzten Jahres gegen das Vorjahr — unter der Annahme, daß 20 Mt. (bezw. bis zum 1. April 1896: 18 Mt.) Zuckersteuer einer Zuckermenge von 100 kg entsprechen — der Zuwachs an Zuckerverbrauch zu berechnen und das Doppelte des Zuwachses dem Gesammtcontingent zuzuschlagen. Hierbei etwa sich ergebende Bruch= theile eines Doppelcentners bleiben unberücksichtigt.

Soweit fich ermitteln läßt, welche Theilmenge des gegen Steuerentrichtung in den freien Bertehr gesetzen Zuckers auf Berbrauchszucker entfällt, ist diese Menge im

Berhältnig von 9 zu 10 auf Rohzuder umzurechnen.

§. 108. Die lebertragung des Contingents oder eines Theils beffelben auf andere Fabrifen fann nur gestattet werden, wenn Ereigniffe der im §. 73, Abfak 2, Sat 1 des Gesethes gedachten Art vorliegen, also nur, falls die Boraussenungen des

Die spätere Contingentirung der übertragenden Fabrit geschieht in solchem Falle nach Maßgabe der legtgenannten Bestimmung, die spätere Contingentirung der den Contingentstheil übernehmenden Fabrit im regelmäßigen Berfahren unter Abrechnung des übernommenen Contingentstheiles.

## Dr. 18. Bu §§. 77 und 78 des Bejeges.

§. 109. Berden mit einer Anmelbung (§. 111) Buder verschiedener Claffen jur Abfertigung gestellt, fo werden die Ausfuhrzuschuffe gewährt, wenn auch nur das Besammtgewicht der Buder wenigstens 500 kg netto beträgt.

S. 110. Bur Abfertigung des mit dem Anspruche auf Gemahrung von Aus-

fuhrzulchüssen ausgehenden oder niederzulegenden Zuders sind berechtigt, und zwar:
a) zur unbeschräntten Absertigung von Zuder aller Urt: die im §. 2 bezeichsneten Antsftellen, sowie das Hauptzollant Friedrichshasen, die Zollabsertigungsstelle am badischen Bahnhose in Basel und die Zudersteuerstellen zu Tangermünde und Alten:

b) jur Abjertigung aller Zuder der Claffe b mit der Maggabe, daß von dem Buder in weißen, harten, durchicheinenden Ernftallen von mindeftens 991/, Proc. Budergehalt Proben zu entnehmen und auf Roften des Unmelders behufs der Feitstellung bes Zudergehaltes einer zur Polarisation von Zuder besugten Amtsstelle zu übersenben find: sammtliche nicht im §. 2 oder vorstehend unter a) genannten Haupt= Boll- und Sauptsteueramter, die Budersteuerstellen und die von den oberften Landesfinangbehörden dagu bisher besonders ermächtigten oder fünftig zu ermächtigenden Unterämter;

e) jur Abfertigung der in die Claffen a und e fallenden Buder mit der Daggabe, daß, fofern nicht nach den Bestimmungen im §. 121 und §. 122, Abjat 3 von der Polarisation Abstand genommen werden kann, von dem augemeldeten Zuder Proben zu entnehmen und auf Kosten des Anmelders behufs der Feststellung des Zudergehaltes einer zur Polarisation von Zuder besugten Amtkstelle oder gegebenensfalls dem zuständigen Chemiker zu übersenden sind: sämmtliche nicht im §. 2 oder vorstehend unter a) genannten Hauptzolls und Hauptsteuerämter, die Zudersteuerstellen und die von den obersten Landessinanzbehörden besonders mit dieser Besugniß versehenen oder künstig zu versehenden Unterämter.

§. 111. Der Antrag auf Gewährung eines Aussuhrzuschuftes ist bei einer nach dem §. 110 zur Abfertigung besugten Amtsstelle zu stellen, und zwar bezüglich des unter Steuercontrole besindlichen Zuders in demjenigen Absertigungspapiere, mit welchem der Zuder zur Absuhr oder zur Niederlage abgesertigt werden soll.

Bezüglich des im freien Berkehr befindlichen Zuckers ist der Antrag in einer Anmeldung zu stellen, für welche das Formular der Fabrikabmeldungen (Muster 4

begm. 9) ju benugen ift.

§. 112. Die Art des Zuders ist in der Anmeldung im Anschluß an die im Absatz 1 des §. 77 des Gesetzes unter a, b und o angegebene Eintheilung dergestalt zu bezeichnen, daß sich die Classe, deren Aussuhrzuschuß in Anspruch genommen wird, mit Bestimmtheit erkennen läßt.

Ergiebt die amtliche Untersuchung auf den Zudergehalt, daß ein Zuschuß überhaupt nicht oder zu einem niedrigeren Sahe zu gewähren ist, so sindet eine Bestrafung nicht statt, wenn die Abweichung des ermittelten Zudergehaltes von dem für die Gewährung des beauspruchten Zuschusses gesehlich erforderlichten Mindestzudergehalte in den Fällen des S. 43 des Gesetzes nicht mehr als ein halbes, in den Fällen des S. 52 des Gesetzes nicht mehr als ein Procent beträgt.

Bezüglich des im freien Berfehr befindlichen Buders gelten für die Anmeldung

des Gewichtes des Buders die Borichriften in den §§. 38 bis 44.

§. 113. Bur Feststellung der Art des abzusertigenden Zuders sindet eine Prüsung auf die maßgebenden äußeren Merkmale statt, serner in denjenigen Fällen, in welchen die Gemährung eines Zuschussels ober die Bestimmung der zutressenden Zuschuskelasse von der Höhe des Zudergehaltes abhängig und das Borhandensein der entscheidenden Höhe aus der äußeren Beschaftenheit des Zuders nicht mit Sicherheit zu erkennen ist, eine Ermittelung des Zudergehaltes entnommener Proben durch Polarisation oder chemische Analyse.

§. 114. Die Feststellung des Zudergehaltes durch chemische Analyse hat — sofern nicht bereits durch die Polarisation die Unzulässigkeit der Gewährung des Aussuhrzuschusses festgestellt ist — zu erfolgen, wenn der Zuder in Welassezuder oder in einer Wischung von Melassezuder und anderem Zuder besteht; desgleichen wenn der Zuder sich im freien Verkehr oder in einer Privatniederlage ohne amt-

lichen Mitverschluß befunden hat.

Ms Melassezuder ist aller Zuder zu behandeln, welcher als ein aus Melasse ohne oder mit Zudereinwurs in einem der verschiedenen Entzuderungsversahren (Strontian = Kalk =, Osmose = 2c. Bersahren) gewonnenes Erzeugniß bekannt ist oder bei der Revision in Folge seiner Beschaffenheit eines Gehalts an überpolaristrenden Bestandtheilen (Rafsinose 2c.) verdächtig ericheint

Die Buder der Claffe b bleiben von der Anwendung diefer Borichrift ausge=

ichloffen.

Bei Rohzuder, welcher als erstes Product in der Weise hergestellt worden ist, daß dem Kübensaft verhältnismäßig geringe Mengen in einem Melasseentzuderungsversahren gewonnenen Zuderfaltes oder Zudersaftes zugeseht werden, kann von der Behandlung desselben als Melassezuder abgesehen werden, wenn er mindestens 93 Proc. polarisitet und nicht in Folge seiner Beschaftenheit eines erheblichen Gehaltes an überpolarisirenden Bestandtheilen verdächtig erscheint.

Auch fann die Absertigungsstelle bei Mischungen von Melassezucker und auderem Zuder im Ginzelsalte von der Herbischung der Hestlichung des Zudergehaltes durch chemische Analyse absehen, wenn nach dem ihr bekannten Mischungsverhältnisse und den sonsten Amstenden kein Grund zu der Annahne vorliegt, daß die Mischung überpolarisienen Bestandtheile (Rassinose z.) in verhältnismäßig erheblicher Menge

enthalte.

8. 115. Die Abfertigungsftellen haben den Melaffezuder und die Mifchungen von foldem mit anderem Buder von der Erzeugungs: oder Mijdungsftatte ab, vezw. von dem Zeitpuntte der Revision ab, bei welcher der Zuder eines Gehaltes an überpolarifirenden Bestandtheilen verdächtig ericheint, in den Abfertigungspapieren und Abfertigungsregistern jo lange amtlich festzuhalten, bis entweder zu Folge beantragter Bewährung eines Ausfuhrzuschusses ber Budergehalt auf Grund demischer Analyse amtlich feftgestellt oder der Buder in eine Buderfabrit oder in eine Privatniederlage ohne amtlichen Mitverfolug aufgenommen oder in den freien Bertehr abgefertigt worden ift.

Die Festhaltung der Eigenschaft des Zuders als Melaffezuder 2c. erfolgt durch einen entsprechenden Bufat ju der amtlichen Angabe der Art des Bucters in Den

bezüglichen Spalten der Abfertigungspapiere und Abfertigungsregifter.

Rach den in den Abfagen 1 und 2 für den Melaffeguder gegebenen Boridriften ist auch bei Zuder, der sich in einer Privatniederlage ohne amtlichen Mitverschluß befunden hat, die Herstammung aus einer solchen Privatniederlage in den Abfertigungspapieren und Abfertigungsregiftern festzuhalten.

Die demische Analyje hat auf Rosten des Anmelders ausschlieglich durch die im S. 2, Abjat 4 bezeichneten Chemifer oder Anstalten zu erfolgen, welche dabei nach Maggabe der Borichriften in dem Abschnitt II der Anlage B, jowie in der Anlage C zu verfahren gehalten find.

S. 117. Soweit nicht nach den vorhergehenden Beftimmungen der Budergehalt durch demifde Analyje feftzustellen ift, hat die Feststellung beffelben burch Bolarifation

nad Maggabe der Borichriften in Unlage C zu erfolgen.

Die Bolarifation geschieht durch eine der im §. 110 unter a bezeichneten Amtsftellen. Soweit die legteren diefer Aufgabe wegen des Umfanges der begüglichen Untersuchungen oder des Mangels an geeigneten Beamten zu genugen nicht im Stande fein jollten, fann auf Grund der von der oberfter Landesfinangbehorde ober auf deren Ermächtigung feitens der Directivbehörde ertheilten Genehmigung an Stelle der amtlichen Bolarifation eine folde durch Chemifer auf Roften der Berwaltung treten.

§. 118. Un der Feststellung der Art der Buder muß ftets ein Oberbeamter

oder der Amtsvorstand der Absertigungsstelle theilnehmen.

§ 119. Die Brüfung der Zuder kann sich auf sämmtliche zur Abfertigung gestellte Kolli erstreden. Bei umfangreichen Waarenposten von Kolli gleicher Art und gleicher Berpadung soll dieselbe jedoch in der Regel probeweise, und zwar in Bezug auf mindeftens 5 Broc. der ju einer Baarenpoft gehörigen Rolli, erfolgen.

Ergiebt sich bei der probeweisen Untersuchung eine Abweichung von der An-meldung bezüglich der Art des Zuckers und entstehen in Folge deffen Zweisel darüber, ob ein Zuschuß zu gewähren ist, oder über die Zulassung des Zuders zu dem beanspruchten Zuschußsaße, so nunß die Prüfung auf sämmtliche Kolli der abzusertigenden Waarenvost erstreckt werden. Stellt sich hierbei eine durchgängige Gleichartigieit des Buders heraus, jo tann bei größeren Boften die Probeentnahme und weitere Brufung auf 5 Proc. der Gejammtzahl der Rolli bejdrantt bleiben. Wird bagegen durch die vorläufige Prüfung das Borhandenfein von nach Augenichein, Befühl und Geichmad wesentlich abweichenden Buderforten festgeftellt, jo ift eine Sortirung ber letteren gu bewirken und die Probeentnahme zwecks specieller Untersuchung auf jede der verichiedenen Corten, und zwar bei einer großeren Rolligahl auf je mindeftens 5 Broc., au erstreden.

8. 120. Bei ber Entnahme der Proben jur Ermittelung bes Budergehaltes muß ftets mit großer Sorgfalt verfahren werden. Es find bagu bei Rohauder, jowie bei allen Budern in Rrumel- und Mehlform in der Regel Sonden (vorn abgerundete, etwa 50 cm lange Lössel mit etwa 1½ bis 2 cm innerem oberem Durchmesser von startem Kupservlech mit hölzernem Griff) zu verwenden. Mittelst derselben ist der Zucker möglichst aus der Mitte der Kollt zu ziehen. Die in einer Post hervorgetretenen Untericiede muffen durch die entnommenen Broben unter genauer Bezeich: nung der Rolli, auf welche fich die Proben beziehen, ausgedrift werden. Rachdem die in den Proben etwa enthaltenen Knötchen, Klümpchen und Stückien zerdrückt find, wird aus fanimtlichen Theilproben durch Zusammenschütteln eine bezw. für jede Sorte eine Durchichnittsprobe für die Ermittelung des Zuckergehaltes gebildet. -

Bon Rohzudern geringen Gehaltes, aus verschiedenen Zudersorten gemischt, welche Knötchen, Klümpchen oder Stücken in erheblicher Menge enthalten und nicht gleichsarbig erschienen, ist die Durchschiltsprobe in der Weise zu entnehmen, daß die zur Probesentnahme bestimmten Säde durch Ausschüttung (Stürzsen) vollständig entleert, der gesammte, zu einem Hausen vereinigte Zuder tüchtig durcheinander geschaufelt, eine Zerdrückung der vorhandenen Zusammenballungen von Zuder und denmächstige Wiederbeimischung vorgenommen und hiermit so lange fortgesahren wird, dis der Zuder gut durcheinander gemischt ist und die darin enthaltenen Knötchen ze. beseitigt sind, worauf aus dem oberen, mittleren und unteren Theile der auf diese Weise bergestellten Zuckermenge ze eine bestimmte Menge Zuder zu entnehmen und aus der innigen Bermischung dieser drei Proben die zur Feststellung des Zudergehaltes ersorderliche Durchschunttsprobe zu bilden ist.

Die Entnahme der Proben wird in Gegenwart des Anmelders oder deffen Bertreters in der Regel durch Steuerbeamte besorgt, kann aber unter amtlicher Betheiligung auch durch einen vereidigten Probezieher nach Maßgabe der vorstehenden

Beftimmungen vorgenommen werden.

Jum Zweck der etwaigen Bersendung, welche mit möglichster Beschleunigung ersolgen nuß, wird die Probe in einer Menge von mindestens 150 g in eine vorher vollständig gereinigte Blechdose oder Glasslasche gefüllt, fest eingedrückt und mit amtslichem Siegel verschlossen, welchem der Anmelder sein eigenes Siegel beifügen darf. Eine zweite ebenso verschlossene Probe wird dis zur Erledigung der Sache bei der Steuerstelle ausbewahrt.

§. 121. In Betreff der Zuder, für welche der Zuschutzlatz der Classe a beansprucht wird, ist die Feitstellung des Zudergehaltes durch Bolarisation bei weißen Zudern nur dann, wenn sie sehr feucht sind, dagegen stells bei allen Rohzudern (Nachproducten) erforderlich, welche sprupiren, wenig scharfe Krystalle zeigen und start

nach Salzen schmecken.

8. 122. Hutzuder, in weißen vollen harten Broden oder unter steueramtlicher Aufsicht zerkleinert, für welchen der Zuschußlaß der Classe b gewährt werden soll, nunk bis in die Spitze ausgedeckt sein. Die vielsach gebräuchliche geringe Abdrehung der Spitze rechtsertigt zwar nicht die Zurückweisung der sonst zum höchsten Saze zuzulassenden Brode, sedoch ist bei deren Absertigung durch Zerschlagen einzelner Brode auch von deren innerer Beschassenkeit Ueberzeugung zu nehmen.

Brode ober Platten, welche bei der Nevision fich als zerbrochen herausstellen, find beshalb allein von der Gewährung des Zuschungages der Classe b nicht aus-

aufchließen.

Bei Kryftallzudern, für welche der Zuschußfatz der Classe ein Anspruch genommen wird, ist eine Feitstellung des Zudergehaltes durch Polarisation nicht erforderlich, wenn dieselben trocken sind und in ausgebildeten Kryftallen ohne mehloder frümelförmige Zudertheile bestehen.

- § 123. Bestehen bezüglich der Zucker, für welche der Zuschußiah der Classe ein Anspruch genommen wird, Zweisel, ob der Zuckergehalt 98 Proc. beträgt, so ist zur näheren Ermittelung zu schreiten. Hierbei ist zunächst der Gehalt an reinem Zucker durch Polarisation seitzustellen und, wenn sich dabei ein solcher von mehr als 98 Proc. ergiebt, weiter kein Anstand zu erheben. Ist jedoch der Zuckergehalt von 98 Proc. nur eben erreicht, und muß der Zucker beim leisen Druck zwischen den Eingerspiten als seucht bezeichnet werden, so ist die Feststellung des Zuckergehaltes durch einen zuständigen Chemiker auf Kosten des Anmelders herbeizusühren.
- §. 124. Eine wiederholte Feftstellung der Art des Zuders beim Ausgange besselben findet außer in Berdachtsfällen nicht statt.
- §. 125. Die Feststellung des der Berechnung des Juschusses zu Erunde zu legenden Nettogewichtes ersolgt nach den Vorschriften in den §§. 45 bis 54, mit der Maßgabe jedoch, daß statt des durch Abrechnung eines Tarasages vom Bruttogewicht berechneten Nettogewichtes das seitens des Annelders, Bersenders oder Niederlegers angemeldete bezw. für die mit Zuckerbegleitschein I versendete und am Bestimmungsort zum Zuschüßtager oder zur Aussuhr angemeldete Zuckermenge das vom Versender im Begleitschein angegebene Nettogewicht zu Grunde zu legen ist, wenn dieses hinter dem durch Berechnung ermittelten zurückbleibt.

Mit der vorstehend angegebenen Maßgabe kann das voramtlich bereits seitgestellte Nettogewicht der Berechnung zu Grunde gelegt werden.

§. 126. Zuder, für welchen die Gewährung eines Aussuhrzuschusses beantragt ift, darf von dem Zeitpunkte der Absertigung nach den vorstehenden Borichriften ab nur unter amtlichem Berschluß oder amtlicher Begleitung versendet werden.

S. 127. Wenn bei der Ausfertigung eines Zuckerbegleitscheines I der Antrag auf Zuschußgewährung gestellt worden ist, ist von dem Begleitscheinerledigungsamt über die Erledigung des Begleitscheines ein Einzelerledigungsschein nach Muster 19

auszufertigen und dem Musfertigungsamt ohne Bergug zu überfenden.

Der Einzelerledigungsschein kann auch im Falle einer Beaustandung der Begleitscheinerledigung auf Antrag des Begleitscheinertrahenten oder des Empfängers abgesandt werden, sosen die Beanstandung sich weder auf die Gattung und die Menge der Zuckerproducte, noch auf den Nachweis der Aussuhr oder Riederlegung bezieht und der Antragsteller sür die etwaigen Ansprüche auf Strafe und Kosten Sicherheit bestellt. Bei Beanstandungen mit Bezug auf die Menge der Zuckerproducte kann ein Einzelerledigungsschein ausgestellt werden, wenn der Antragsteller serner erkart, sich mit dem Aussuhrzuschusse die ein Empfangsamt thatsackeit der ermittelten und demnächst zur Ausfuhr oder Niederlegung gelangten Zuckermengen beansigen zu wollen.

§. 128. Wird der Antrag auf Zuschußgewährung erst bei dem Begleitscheinerledigungsamt gestellt, so ist der Revisionsbesund des Voramtes durch einen in den Spalten 20 bis 25 des Begleitscheines I einzutragenden Nachtragsrevisionsbesund, soweit ein solcher zum Behuse der Feststellung des Zuschusses ersorderlich ist, zu ergänzen.

§. 129. 3m lebrigen gelten bezüglich ber Abfertigung des in Rede stehenden

Buders die Borichriften ber §§. 61 bis 67.

§. 130. Ueber die Absertigung von Zucker mit dem Anspruch auf Juschußgewährung sind von den Aemtern Register (Aussuhrzuschußregister) nach Muster 20 zu führen.

In den betreffenden Abfertigungspapieren find die Nummern des Ausfuhr=

jufdugregifters ju bermerten.

§. 131. Die Zuschußbeträge sind nach dem Ablauf jedes Monats, spätestens bis zum 15. des folgenden Monats von dem Hauptamt, bei dem oder in dessen Bezirk der Antrag auf Gewährung des Zuschusses gestellt worden ist, bei der Directive behörde zu liquidiren. Den Liquidationen, welche nach Muster 21 aufzustellen und in einsacher Aussertigung einzureichen sind, sind außer den etwaigen Besundsbescheiteinigungen der Chemiter die Ausschrameldungen bezw. die Duplicate der Begleitsicheine I und die Erledigungssicheine, oder, wenn der Antrag auf Gewährung des Zuschusses bei dem Begleitsicheinerledigungsamt gestellt ist, die Unicate der Begleitsicheine I beizustügen.

§. 132. Die Directivbehörde hat die zu gahlenden Zuschußbeträge festzusegen

und darüber Ausfuhrzuschußscheine nach Mufter 22 auszustellen.

An die Stelle der handschriftlichen Unterzeichnung der Scheine durch den Vorftand der Directivbehörde kann der Abdruck des Namenszuges desselben treten. Der Aussertigungsvermerk ist von einem Calculaturbeamten handschriftlich zu vollziehen, welcher dadurch die Berantwortung für die Richtigkeit der Aussertigung übernimmt.

welcher dadurch die Berantwortung für die Richtigkeit der Aussertigung übernimmt. Jede Directivbehörde führt über die von ihr ausgefertigten Aussuhrzuschußscheine ein den Zeitraum eines Etatsjahres umfassendes Register nach Muster 23. Die laufende Rummer dieses Registers wird auf dem betreffenden Scheine vermerkt.

Die Beläge der Liquidation bleiben bei der Directivbehörde gurud.

Der festgesete Zuschußbetrag ist, wenn die Zuscerproducte in eine Niederlage aufgenommen worden sind, in dem Niederlageregister anzuschreiben und zu diesem Zwede von dem liquidirenden Amt, falls es nicht zugleich das Niederlageamt ist, dem letzteren mitzutheilen, welches dem liquidirenden Amt die erfolgte Ausschreibung im Niederlageregister zu bestätigen hat.

S. 133. Der Zuschuß kann vom Augenblik der Aushändigung des Zuschußicheines ab von jedem Inhaber desselben bei einer beliebigen Steuerstelle im deutschen Zollgebiete auf nicht gestundete Zukersteuer (einschließlich des Zuschlages dazu, sowie der Erstattung von Zuckersteuervergütung oder Ausfuhrzuschuß) statt baarer Zahlung in Anrechnung gebracht oder vom 25. Tage des jechften Monats nach dem Monat der Ausfuhr oder Riederlegung des Zuders ab bei der im Zuschußicheine genannten Amtsftelle baar erhoben werden. Auch konnen nicht fällige Zuschukscheine auf geftundete Buderfteuer, welche gleichzeitig mit ben Scheinen oder fpater fallig wird, in Anrechnung gebracht werden.

Ift der Tag der Fälligkeit des Zuschusses ein Sonn- oder Festtag, jo kann die

Baarzahlung bereits am vorhergehenden Berttage erfolgen.

Die Gultigkeit des Zuschußscheines erlischt mit Ablauf eines Jahres vom Beginn des auf die Ausfertigung folgenden Monats an gerechnet.

§. 134. Jeder Ausfuhrzuschußschein wird nur mit bem vollen darin genannten Betrage angerechnet; die Anrechnung eines Theiles dieses Betrages unter Baarzahlung

des Reftes ift ungulaffig.

Je nachdem der Betrag des Zuschusses angerechnet oder baar erhoben wird, hat der Inhaber die auf der Rudseite des Scheines vorgedrudte erfte oder zweite Beicheinigung auszufüllen und zu unterschreiben. Dieje Beicheinigungen bienen als Caffenquittungen.

8. 135. Bei gleichzeitiger Einreichung von mehr als drei Zuschuricheinen zur Unrechnung oder Baarzahlung ift ein nach den Ausfertigungsftellen und der Rummerfolge der Scheine geordnetes Berzeichniß derfelben mit vorzulegen. In diesem Falle tann das Anerkenntnig der erfolgten Anrechnung, bezw. die Quittung über die erfolgte Baargahlung, ftatt auf den einzelnen Zuschuffcheinen, auf dem Berzeichniffe fummarifch abgegeben werden.

Umnittelbar nach der Anrechnung oder Baarzahlung find die auf Grund fummarifder Unerkenntniffe ober Quittungen angerechneten ober baar eingelöften Buidungideine von dem Caffenbeamten auf der Borderfeite mit ichmarger Tinte freuzweise zu durchstreichen. Die Buchungsvermerke der Cassenbeamten konnen eben-falls statt auf die einzelnen Zuschußscheine, auf das Verzeichniß gesetzt werden.

§. 136. Rach Ablauf jedes Rechnungsmonats haben die Hauptamter über die mahrend beffelben von ihnen jelbft und von den Unterftellen ihres Begirtes in Un= rechnung genommenen oder durch Baarzahlung eingelöften Zuschußscheine Nachweifungen nach Mufter 24 der vorgesetten Directivbehorde einzureichen. Sind die von einem Sauptamt nadizuweisenden Scheine von verschiedenen Directivbehörden ausgefertigt worden, jo ift für jede Ausfertigungsbehörde eine besondere Rachweifung aufzustellen. In jeder Nachweijung find die Scheine nach Etatsjahren und nach ben Ausfertigungs= nummern zu ordnen.

Die Bollständigfeit und Richtigfeit der Rachweifungen ist vom Sauptamts=

porftande zu beicheinigen.

Bo Sauptamtsbezirte nicht bestehen, find die Rachweijungen von den damit beauftragten Steuerstellen zu fertigen und von den Amtsvorständen zu bescheinigen.

Die vorgesehte Directivbehörde hat die Rachweisungen über die von ihr felbit ausgefertigen Buichuricheine mit dem Aussertigungsregister zu vergleichen und Die erledigten Scheine in dem letzteren zu löschen, die übrigen Nachweisungen aber zu dem gleichen Behufe den betreffenden Directivbehörden gu überjenden.

### Dr. 19. Bu §§. 80 und 81 des Befeges.

Beim Eingange von natürlichem oder fünftlichem Bonig oder fluffigem Buder in Faffern finden bezüglich des zollpflichtigen Bewichtes die für den Syrup bestehenden Borichriften Anwendung, wonach die Tara mit 11 Broc. des Brutto-

gewichtes in Abzug zu bringen ift.

S. 138. Auf Antrag fann Buderfabrifanten von der Directivbehörde des Begirfs, ju welchem die Fabrit gehort, die Berarbeitung ausländichen Buders in ber Art gestattet werden, daß der Eingangszoll zunächst nur in dem nach Abzug ber Budersteuer von 20 Mt. für 100 kg sich ergebenden Betrage, also zu dem Satze von 20 Mt. für 100 kg erhoben wird. Im Weiteren unterliegt sodann der Zuder der gleichen steuerlichen Behandlung wie der unversteuerte inländische Rübenzuder.

Die porbezeichnete Eingangsabfertigung geschieht durch die Zudersteuerstelle, welcher Die etwa fehlenden Befugniffe gu ertheilen find. In ben Belagen gum Bollheberegifter muß die erfolgte Aufnahme des Zuckers in die Fabrit amtlich unter Angabe des weiteren Nachweises (Nummer des betreffenden Unmeldungsregifters) beideinigt werden.

Mr. 20. Bu S. 82 bes Befeges.

§. 139. Um 1. August 1896 ift die Menge des in den Riederlagen (Zuschuß: wie sonftigen Lagern) und den nicht der Contingentirung unterliegenden Buckerfabriten

(8. 102) vorhandenen Buders festzuftellen.

In den Lagern geschieht dies auf Grund der Riederlageregister, in den Fabriten auf Grund einer bis zum 1. August dem Hauptant in doppelter Ausfertigung einzureichenden Erklärung des Fabrikinhabers, deren Richtigkeit zu prüfen ist. Eine Ausfertigung der Anmeldung wird mit der Bescheinigung über die rechtzeitige Einzuspiel reichung und die erfolgte Brufung verfeben und bem Antragfteller gurudgegeben.

§ 140. Der angemelbete und revidirte Buder ift in den Riederlagen getrennt

von dem nach dem 31. Juli 1896 eingeführten Zuder zu lagern. Falls für Zuder der gedachten Urt, für welchen ein Zuschuß bisher nicht geaahlt ift, der Betrag des Unterichiedes amifchen dem früheren und dem vom 1. August ab geltenden Zuschuffe gezahlt wird, tann von der getrennten Lagerung abgefeben und ber vorhandene Buder burchweg als aus der Zeit nach dem 31. Juli herruhrend behandelt werden.

Bon dem in den Zuderfabriten vorgefundenen Zuder muß diefer Betrag nach

erfolgter Feftstellung entrichtet werden.

S. 141. Der im S. 140 gedachte Unterschied beträgt für 100 kg

| bei | Bucker | der | Classe | a |   |   |   |  |   |   |   |   | 1,25 | Mit. |
|-----|--------|-----|--------|---|---|---|---|--|---|---|---|---|------|------|
| 22  | "      | -   |        | b |   |   |   |  |   |   |   |   | 1,00 | 99   |
|     | 22     | 22  | 77     | C | ۰ | ٠ | ٠ |  | • | ٠ | ٠ | ٠ | 1,35 | 27   |

Buder, welche ju feiner ber vorftebenden Claffen gehoren, find auf Buder ber Claffe a umgurednen. Dies gilt befonders von den in der Fabrit etwa vorhandenen ichwimmenden Producten, deren Menge und Rohzuckerwerth, jofern die Erflärung des Fabrikinhabers zu Bedenken Anlaß giebt, durch Abichätung unter Zuziehung von Sachverständigen zu ermitteln ift.

Bon dem in den Niederlagen vorgefundenen Buder ift der gedachte Unterschied, abgesehen von dem Falle des §. 140, Absatz 2, — neben der Rudzgablung des darauf gewährten Zuschied, ab untrichten, sobald der Zuder in den freien Berkehr oder in eine Zuderfabrit, oder in eine Fabrit, welche zuderhaltige Waaren unter Steueraufsicht für die Aussuhr herstellt (Anlage D, §§. 21, 22) übers geführt wird.

Bird der Buder ohne weitere Inanspruchnahme eines Buichuffes ausgeführt,

fo ift der Unterschied nicht zu entrichten.

S. 143. Wird, abgesehen von dem Falle des S. 140, Abjat 2, Buder, welcher por dem 1. August 1896 in eine Niederlage ohne Buichungewährung aufgenommen ift, nach diesem Standpuntte unter Inanspruchnahme des Ausfuhrzuschuffes ausgeführt oder niedergelegt, so ift dafür nur ein Zuschuß von

| in | Classe | a | ٠ |   |   |   |   |   |   |   | 1,25 | Mit. |
|----|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------|
| 27 | 77     | b | ٠ | ٠ | • | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | 2,00 | 27   |
| 22 | 77     | C | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |   |   | ٠ | ٠ | 1,65 | 27   |

für 100 kg ju gewähren.

Soweit diefer Buder unter Bewährung des vorstehenden Bufchuffes niedergelegt ift und demnächst in den freien Berkehr oder in eine Zuderfabrit übergeführt wird, ift derselbe wie vor dem 1. August in die Niederlage aufgenommener Zuder zu be-

handeln (§. 142).

§. 144. Bei der Erledigung von Buderbegleitscheinen ift gu prüfen, ob diefelben vor dem 1. August 1896 ausgestellt sind. Wenn dies nicht der Fall ist oder der Zucker in das Ausland — ohne Inanspruchnahme des höheren Zuschusses übergeführt wird, unterliegt die Erledigung der Begleitscheine den gewöhnlichen Borichriften. Anderenfalls find bei Erledigung derfelben die im §. 141 bezeichneten Sätze zu erheben, auch wenn der darin überwiesene Zuder nicht in den freien Bersfehr übertritt, sondern unter Steuercontrole verbleibt.

§. 145. Beträge, die gemäß §. 140 ff. zur Erhebung gelangen, find in Spalte 10

des Beberegifters zu buchen.

Eine Stundung berfelben tann unter finngemäßer Anwendung ber §§. 5 ff. erfolgen.

#### Mr. 21. Schlußbestimmungen.

§. 146. Die näheren Bestimmungen über die den Bundesregierungen für die Erhebung und Berwaltung der Zuckersteuer zu gewährende Bergütung und über die Zuckerstatistit find in den Anlagen G und H enthalten.

### Anleitung für die Steuerstellen

zur Untersuchung der Zuderabläufe auf Invertzudergehalt und zur Feststellung des Quotienten der weniger als 2 Broc. Invertzuder enthaltenden Zuderabläufe.

I. Untersuchung der Buderabläufe auf Invertzudergehalt.

In einer farirten Porcellanschale werden genau 10 g des zuvor durch Anwärmen dünnstüssig gemachten Ablaufes abgewogen und durch Jusak von etwa 50 com warmem Basser, sowie durch Umrühren mit einem Glasstabe in Lösung gebracht. Die Lösung bedarf, auch wenn sie getrübt erscheinen sollte, in der Regel einer Filtration nicht. Man bringt sie in eine jogenannte Erlen meyer'sche Kochstaiche von etwa 200 com Rauminhalt oder in eine entsprechend große Porcellanschale und

fügt 50 ccm Fehling'iche Lösung hinzu.

Die mit der Fehling'ichen Lösung versetzte Flüssigkeit wird im Rochkolben auf ein durch einen Dreifuß getragenes Drahtnetz gestellt, welches sich über einem Bunsenbrenner oder einer guten Spirituslampe befindet, aufgekocht und zwei Minuten

im Sieden erhalten. Die Zeit des Siedens darf nicht abgefürzt werden.

Hierauf entfernt man den Brenner, bezw. die Lampe, wartet einige Minuten, bis ein in der Flüssigkeit entstandener Riederschlag sich abgesetzt hat, halt den Kolben gegen das Licht und beobachtet, ob die Flüssigkeit noch blau gefärbt ist. Ist noch Kupser in der Lösung vorhanden, was durch die blaue Farbe angezeigt wird, so enthält die Lösung weniger als 2 Proc. Invertzuder.

Die Färbung erkennt man deutlicher, wenn man ein Blatt weißes Schreibpapier hinter den Kolben hält und die Flüssigkeit im auffallenden Lichte beobachtet.

Sollte die Flüssigkeit nach dem Kochen gelbgrün oder bräunlich erscheinen, so liegt die Möglichkeit vor, daß noch unzersetzte Kupferlösung vorhanden ist und die blaue Farbe derselben nur durch die gelbbraune Farbe des Ablaufes verdeckt wird. In solchen Fällen ist wie solgt zu versahren: Man sertigt aus gutem, dickem Filtrirpapier ein kleines Filter, seuchtet es mit

Man fertigt aus gutem, dickem Filtrixpapier ein kleines Filker, seuchtet es mut etwas Wasser an und sest es in einen Glastrichter ein, wobei es am Kande des Trichters gut sestgedrückt wird. Der letztere wird auf ein Reagensgläschen gesett. Hierauf filtrirt man etwa 10 com der gekochten Flüssigkeit durch das Filter und sett dem Filtrat ungefähr die gleiche Menge Essigäure und einen oder zwei Tropsen einer mässerigen Lösung von gelbem Blutlaugensalz hinzu. Entsteht hierbei eine intensiv rothe Färbung des Filtrates, so ist noch Kupfer in der Lösung und somit erwiesen, daß der Zuderablauf weniger als 2 Proc. Invertzuder enthält.

II. Feststellung des Quotienten der weniger als 2 Proc. Invert=

Als Quotient gilt nach §. 1, Absat 2 der Aussührungsbestimmungen derjenige Brocentsat des Zuckergehaltes des betressenden Ablaufes, welcher sich auf Grund der Polarisation und des specifischen Gewichtes nach Briz berechnet.

# a) Ermittelung des fpecififden Gewichtes nach Brig.

In einem tarirten Becherglase werden 200 bis 300 g des zu untersuchenden Juderablauses abgewogen. Man sügt alsdann 100 bis 200 com heißes destillirtes Wasser hinzu, rührt mit einem Glasstade jo lange vorsichtig (um das Glas nicht zu zerstoken) um, die der Ablauf sich vollständig im Wasser gelöft hat, und kelt das Becherglas in kaltes Wasser, dies der Inhalt ungesähr Zimmertenweratur angesnommen dat. Dierauf stellt man das Becherglas wiederum auf die Wage und sest aus einer Sprisklasche vorsichtig noch so viel Wasser hinzu, daß das Gewicht des im Ganzen hinzugesetzten Wassers gleich demzenigen der verwendeten Menge des Zuckerablaufes ist. Waren beilpielsweise 251 g Zuckerablauf zur Untersuchung abgewogen worden, so ist so lange Wassers sindrt man die Küssesserstallung des Wassers werden, das Genienke der Spindelung bestimmten Glaschlinder soweit. Kach dem zur Vornahme der Spindelung bestimmten Glaschlinder soweit, daß die Füssigseit durch das Einsenken der Briz'ichen Spindel nicht ganz die zum oderen Rande steigt. Der Chlinder muß sentrecht aufgestellt werden, so daß die Spindel kord der Füssigseit schwimmen kann, ohne seine Wandung zu berühren. Man sentt die Spindel langsam in die Füssigseit ein und achtet dabei darauf, daß derzienste Des Instrumentes nicht benecht wird, welcher außerhalb der Füssigseit werbleibt, nachdem es frei schwimmend zur Ruhe gekommen ist. Ist leuteres geschehen, so lieft man an der Spindel den Saccharometergrad an derzenigen Linie ab, in welcher der Füssigseit die Spindel den Saccharometergrad an derzenigen Linie ab, in welcher der Füssigseit die Spindel schweidet.

Die an der Spindel abgelesenen Grade gelten nur für die Normaltemperatur vor 17,5° C. Besigt die Flüssigteit nicht zufällig die Normaltemperatur, so mussen die abgelesenen Grade, nachdem die wirkliche Temperatur an dem am Bauche der Spindel angebrachten Thermometer ermittelt worden ist, nach Maßgabe der folgenden

Tabelle berichtigt werden:

Tabelle für die Berichtigung der Grade Briz bei einer von der Rormaltemperatur (17,5° C.) abweichenden Temperatur.

| Bei einer<br>Temperatur<br>nach Celfius<br>von            | 25                                                                           | 30                                                        | 35<br>Gr                                                                     | und 40 | 50                                                                                                 | 60<br>1 n g                                                                  | 70                                                                           | 75                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 0°<br>5°<br>10°<br>11°<br>12°<br>13°<br>14°<br>15°<br>16° | 0,72<br>0,59<br>0,39<br>0,34<br>0,29<br>0,24<br>0,19<br>0,15<br>0,10<br>0,04 | find to 0,82 0,65 0,42 0,36 0,31 0,26 0,21 0,16 0,11 0,04 | 0,92<br>0,72<br>0,45<br>0,39<br>0,33<br>0,27<br>0,22<br>0,17<br>0,12<br>0,04 |        | neteranzei<br>rabe<br>1,11<br>0,80<br>0,50<br>0,43<br>0,36<br>0,29<br>0,23<br>0,17<br>0,12<br>0,04 | 1,22<br>0,88<br>0,54<br>0,47<br>0,40<br>0,33<br>0,26<br>0,19<br>0,14<br>0,05 | 1,25<br>0,91<br>0,58<br>0,50<br>0,42<br>0,35<br>0,28<br>0,21<br>0,16<br>0,05 | 1,29<br>0,94<br>0,61<br>0,53<br>0,46<br>0,39<br>0,32<br>0,25<br>0,18<br>0,06 |

|                            |         |           |          |                  |                   |           | - 10         |      |  |  |  |
|----------------------------|---------|-----------|----------|------------------|-------------------|-----------|--------------|------|--|--|--|
| Bei einer                  | und bei |           |          |                  |                   |           |              |      |  |  |  |
| Temperatur<br>nach Celsius | 25      | 30        | 35       | 40               | 50                | 60        | 70           | 75   |  |  |  |
| bon                        |         |           | Gr       | aden d           | er Lösi           | ıng       |              |      |  |  |  |
|                            |         | und z     | ur Sacch | anzeige h<br>ade | e hinzuzurechnen: |           |              |      |  |  |  |
| 18°                        | 0.03    | 0,03      | 0,03     | 0,03             | 0,03              | 0,03      | 0,03         | 0,02 |  |  |  |
| 19°                        | 0,10    | 0,10      | 0,10     | 0,10             | 0,10              | 0,10      | 0,08         | 0,06 |  |  |  |
| 200                        | 0,18    | 0,18      | 0,18     | 0,19             | 0,19              | 0,18      | 0,15         | 0,11 |  |  |  |
| 210                        | 0,25    | 0,25      | 0,25     | 0,26             | 0,26              | 0,25      | 0,22         | 0,18 |  |  |  |
| 220                        | 0,32    | 0,32      | 0,32     | 0,33             | 0,34              | 0,32      | 0,29         | 0,25 |  |  |  |
| 230                        | 0,39    | 0,39      | 0,39     | 0,40             | 0,42              | 0,39      | 0,36         | 0,33 |  |  |  |
| $24^{\circ} \\ 25^{\circ}$ | 0,46    | 0,46      | 0,47     | 0,47             | 0,50              | 0,46      | 0,43         | 0,40 |  |  |  |
| 260                        | 0,53    | 0,54 0,61 | 0,55     | 0,55             | 0,58              | 0,54 0,62 | 0,51<br>0,58 | 0,48 |  |  |  |
| $\frac{20}{27^0}$          | 0,68    | 0,68      | 0.69     | 0,70             | 0.74              | 0.70      | 0,65         | 0,62 |  |  |  |
| 280                        | 0,76    | 0.76      | 0.78     | 0,78             | 0.82              | 0.78      | 0,72         | 0,70 |  |  |  |
| 290                        | 0,84    | 0.84      | 0,86     | 0,86             | 0,90              | 0.86      | 0,80         | 0,78 |  |  |  |
| 300                        | 0,92    | 0,92      | 0,94     | 0,94             | 0,98              | 0,94      | 0,88         | 0,86 |  |  |  |
|                            | -,0-    | -,        | -,0-     | -,5-             |                   | , , , ,   |              | 1,50 |  |  |  |

Nach der Berichtigung find die Grade Brig in der Weise auf volle Zehntelgrade abzurunden, daß fünf und mehr Hundertstel als ein Zehntelgrad gerechnet und geringere Beträge weggelassen werden.

Die ermittelten Grade find schlieflich mit 2 zu multipliciren, weil die zur Spindelung verwendete Menge des Ablaufes mit der gleichen Menge Wasier verdunt

worden ift.

#### b) Polarisation.

Bei der Polarijation der Zuckerabläufe ist mit Rücksicht auf deren dunkle Färbung von den in der Anlage C der Ausführungsbestimmungen ertheilten bezüg=

lichen Borichriften in folgenden Beziehungen abzuweichen:

Bur Untersuchung wird nur das halbe Normalgewicht — 13,024 g — des Zuckerablaufes verwendet. Man wiegt diese Menge in einer Porcellanschale ab, fügt 40 bis 50 com lauwarmes destillirtes Wasser hinzu und rührt mit einem Glasstabe so lange um, bis der Ablauf im Wasser sich vollständig gelöst hat. Hierauf wird die Flüssigkeit in den Kolben gespült und vor dem Aussüllen zur Marke geklärt.

Behufs der Klärung läßt man zunächst etwa 5 ccm Bleicsig in den Kolben einstließen. Ist die Flüssigkeit, nachdem der entstehende Riederschlag sich abgesetzt hat — was meist in wenigen Minuten geschieht —, noch zu dunkel, so fährt man mit dem Zusate von Bleicsig fort, dis die genügende Helligkeit erreicht ist. Oft sind bis zu 12 ccm Bleicsig zur Klärung ersorderlich. Dabei ist jedoch zu beachten, daß Bleicsig zwar genügend, aber in nicht zu großen Mengen hinzugesetzt werden darf; jeder neu hinzugesetzte Tropsen Bleiessig muß noch einen Riederschlag in der Flüssigskeit hervorderingen.

Gelingt es nicht, die letztere durch den Zusatz von Bleiessig soweit zu klären, daß die Polarisation im 200 mm-Rohre ausgeführt werden kann, so ist zu versuchen, ob dies im 100 mm-Rohre möglich ist. Gelingt auch dies nicht, so muß eine neue Untersuchungsprobe hergestellt und diese vor dem Bleiessigzusatze mit etwa 10 com Alaune oder Gerbsäurelösung versetzt werden; diese Lösungen geden mit Bleiessigstrefe Riederschläge, welche klärend wirken, und gestatten die Anwendung großer

Mengen Bleieffig.

Nachdem die Polarisation ausgeführt ist, sind die abgelesenen Polarisationssgrade mit 2 zu multipliciren, weil nur das halbe Rormalgewicht zur Untersuchung verwendet worden ist. Hat man statt eines 200 mm-Rohres nur ein 100 mm-Rohr angewendet, so sind die abgelesenen Grade mit 4 zu multipliciren.

#### c) Berechnung des Quotienten.

Bezeichnet man die ermittelten Grade Brig mit B und die ermittelten Polarissationsgrade mit P, so berechnet sich der Quotient Q nach der Formel  $Q=\frac{100~P}{B}$ . Bei der Angabe des Endergebnisses sind geringere Bruchtheile als volle Zehntel sorts zulassen.

#### Beifpiel für die Feststellung des Quotienten.

 $200\,\mathrm{g}$  eines Zuckerablaufes sind mit  $200\,\mathrm{g}$  Wasser verdünnt worden. Die Brig'sche Spindel zeigt  $35,2^{\mathrm{o}}$  bei einer Temperatur von  $21^{\mathrm{o}}$  C.; nach der obigen Tabelle sind  $0,25^{\mathrm{o}}$  hinzuzurechnen; es berechnen sich daher 35,45 oder abgerundet 35,5 und nach der Berdoppelung  $71^{\mathrm{o}}$  Brig. Die Polarization des halben Normalzgewichtes im  $200\,\mathrm{mm}$ -Rohre zeigt  $25,2^{\mathrm{o}}$  an; daher beträgt die wirkliche Polarization  $25,2\times2=50,4^{\mathrm{o}}$ . Der Quotient berechnet sich hiernach auf  $\frac{100\times50,4}{71}=70,9$ .

#### Solugbeftimmung.

Der Revisionsbefund hat folgende Angaben zu enthalten: das Ergebnif der Brüfung auf Invertzudergehalt, die abgelesenen Spindelgrade, die Temperatur der Kösung, die berechneten Spindelgrade für den unverdünnten Zuderablauf, die Volazisation für das ganze Normalgewicht und den Quotienten.

## Auleitung für die Chemifer

I. zur Feststellung des Quotienten der 2 Proc. oder mehr Invertzuder ents haltenden Zuderabläufe und der auf Raffinosegehalt zu untersuchenden Zuderabläufe,

fowie

- II. jur Feststellung bes Budergehaltes raffinoseverdächtiger fruftalligirter Buder.
  - I. Feststellung des Quotienten von Buderabläufen.

Nach den Ausführungsbestimmungen zum Zudersteuergesetz soll die Feststellung des Quotienten eines Zuderablaufes einem Chemiker übertragen werden, wenn

a) bei der Absertigungsstelle oder dem Amt, an welches die Probe versendet wird, zur Ermittelung des Quotienten geeignete Beamte nicht vorhanden sind,

b) der Buderablauf 2 Proc. oder mehr Invertzuder enthält oder

c) der Anmelder die Berechnung des Qubtienten nach dem chemisch ermittelten reinen Zudergehalt beantragt hat.

Den Chemikern wird bei der Uebersendung der Proben von der Amtsstelle jedesmal mitgetheilt werden, aus welchem der vorangegebenen Gründe die Untersuchung erfolgen soll, sowie in den unter c) bezeichneten Fällen, außerdem, ob die Anwendung der Raffinoseformel gemäß der Borschrift des §. 2, Absah 5 im letzten San der Ausführungsbestimmungen auch bei 2 oder mehr Procent Invertzuckergehalt zulässig ist.

In den unter a) bezeichneten Fällen haben die Chemiter nach den Vorschriften der Anlage A der Ausführungsbestimmungen zu versahren, jedoch mit der Matgabe, daß die Grade Brig in der im nachstehenden Abschnitt 1 angegebenen Weise zu ers mitteln sind.

In den unter b) bezeichneten Fallen erfolgt die Feststellung des Quotienten

nach den Borichriften des nachstehenden Abschnittes 1.

In den unter c) bezeichneten Fällen ist, sosern die Anwendung der Raffinoses formel zulässig ist, nach den Borschriften des nachstehenden Abschnittes 2, anderenfalls nach denjenigen des nachstehenden Abschnittes 1 zu versahren. Hängt die Zulässigteit der Anwendung der Raffinoseformel davon ab, daß der Ablauf weniger als 2 Proc. Invertzucker enthält, so ist derselbe zunächst unter Anwendung der Borschriften im Abschnitt 1 der Anlage A auf Invertzuckergehalt zu prüfen.

1. Feststellung des Quotienten der 2 Proc. oder mehr Invertzuder enthaltenden Abläufe.

Bei der Untersuchung der Abläufe von 2 Proc. oder mehr Invertzuckergehalt find die Grade Brig aus dem vermittelst des Phinometers festgestellten specifischen Gewicht des unverdünnten Ablauses zu berechnen.

Ergiebt sich aus den Graden Brig und der jedesmal zunächst zu ermittelnden directen Polarisation ein Quotient von 70 oder mehr, so ist jede weitere Unterjuchung zu unterlassen, da eine solche doch nur zu einer Erhöhung des Quotienten

führen murde.

Ergiebt sich aber bei der vorläusigen Ermittelung ein Quotient unter 70, so ist die genaue Ermittelung des Zuckergehaltes ersorderlich. Dabei ist nicht wie im Kabritbetriebe nur der Rohrzucker als Zucker zu rechnen, sondern der vorhandene Invertzucker durch Abzug von ½00 auf Rohrzucker umgerechnet zu der direct gestundenen Menge des letzteren hinzuzurechnen und die Summe der Berechnung zu

Grunde gu legen.

Der Invertzuder pstegt in den Abläufen zwar häusig inactiv zu sein, kann aber duch die normale Linksdrehung besitzen und somit die Polarisation des vorhandenen Rohrzuders zu gering erickeinen lassen. Deshalb ist es dei der Untersuchung von Zuderabläusen nicht zulässig, in gleicher Weise wie dies von Meißt sür den seiken Colonialzuder vorgeschlagen worden ist, den gesundenen Invertzuder mit 0,34 zu multipliciren und die erhaltene Zahl der Polarisation zuzuzählen. Wolke man in dieser Weise versahren, so würde in vielen Fällen der Zudergehalt der Abläuse ihrem wirklichen Zudergehalte gegenüber zu hoch ermittelt werden. Immerhin wird aber die Möglichkeit im Auge zu behalten sein, daß in Folge des Orehungsvermögens des Invertzuders nach links bei Anwesenheit größerer Mengen desselben der Rohrzudergehalt viel zu niedrig gesunden wird. Im Hinks dauf diese Berbältnisse erscheint mustigemeinen die Berechnung des Gesammtzuders aus der Bosarisation und dem gefundenen Invertzuder nur in solchen Fällen statthaft, wo die Menge des Invertzuders nicht über ein gewisses Maß hinausgeht. Beispielsweise würde dei Anwesenheit von 6 Proc. Invertzuder der Kolarisation des Kübenzuders bereits um 6 × 0,34 = 2,04 Proc. zu niedrig ausfallen können. Es empfiehlt sich daher, bei Zuderabläusen im Allgemeinen von der optsischen Methode der Zuderebeitimmung gänzlich abzusehen und die gewichtsanalntische anzuwenden, für welche weiter unten unter a) eine rasch dauszussichen Arbeitsweise angegeben ist.

Gine Ausnahme tritt ein bei Anwejenheit von Stärfezuder in den Abläufen. Da wir die Menge des vorhandenen Stärfeguders nicht genau bestimmen tonnen, und da ferner das Reductionsvermogen des Stärteguders, welches bei der handels= waare entsprechend einem Behalt von ungefahr 40 bis 60 Broc. Glucoje schwantt, unter benjenigen Bedingungen, unter welchen die Inverfion ber Buderablaufe behufs Ausführung der gewichtsanalytischen Buderbestimmung vorgenommen wird, fast un= verändert bleibt, jo ift in Fällen, in denen jolder vorhanden ift, die gewichtsanaly= tifche Methode jur Feftstellung des gejammten Gehaltes an Rohrzucker bezw. des Quotienten nicht mehr anwendbar. Sie würde im Gegentheil zu großen Frithumern führen und es würden Ablaufe von einem Quotienten über 70, nach dieser Methode untersucht, nach Bufat einer gewiffen Menge Starfezuder als folche von einem Quotienten unter 70 ericheinen. Ift aber Stärfezuder zugegen, jo wird die Linksdrehung des Invertzuders auf die Polarisation des Buders gar nicht mehr wie bei unverschnittenen Abläufen wirfen, weil der Stärkezuder ein ungleich höheres Rechts= drehungsvermögen befint als die anderen vorhandenen Buderarten. Um Täufchungen Bu verhüten, welche durch Bermischen von Abläufen von einem Quotienten über 70 mit Stärkezuder leicht möglich sein würden, ift deshalb in allen Fällen, in denen Stärkezuder zugegen ift, der Gesammtzudergehalt aus der Polarisation und dem Direct ju bestimmenden Invertzuder gu berechnen, wie nachftebend unter b) vorge= ichrieben ift.

Jeder Ablauf von 2 Proc. oder mehr Invertzudergehalt ist demnach zuvörderst daraufhin zu prüfen, ob er etwa Stärkezuder enthalt.

In den Zuckerfabriken wird Stärkezucker den Rohrzuckerabläusen nur selten zugesetzt. Namentlich werden Melassen, welche zur Bersendung nach Branntweinsbrennereien oder Melassentzuckerungsanstalten bestimmt sind, Stärkezucker in der Regel nicht enthalten, weil sie sich in diesen Gewerdsanstalten nur schwierig würden verarbeiten lassen. Glaubt nun der untersuchende Chemiker auf Grund seiner Kenntnis des Ursprungs oder der Bestimmung des betreffenden Zuckerablaufes nach pslichtmätigem Ermessen mit genügender Sicherheit annehmen zu können, daß der zu untersuchende Ablauf Stärkezucker nicht enthält, so kann er von der bezüglichen Brüsung auf hemischem Wege absehen. Anderensalls hat die chemische Untersuchung auf Stärkezuckergehalt in solgender Weise stattzussinden:

Das halbe Normalgewicht wird im Hundertfolben in 75 ccm Wasser gelöst und mit 5 ccm Salzsäure von 1,19 specifischem Gewicht bei 67 bis 70°C. invertirt. Daraus wird zu Hundert ausgefüllt und mit  $^1/_2$  bis 1, bei dunklen Abläusen auch mit 2 bis 3 g mit Salzsäure ausgewaschener Konden- oder Blutkohle entfärbt, welche man in trockenem Zustande in den Hundertfolben bringt. Wendet man Blutkohle an, so ist ihr Absorptionsfactor sür Invertzucker, welcher nicht sür alle Sorten gleich ist, zu bestimmen und die am Polarimeter abgelesen Zahl entsprechend zu berichtigen. Unverfälsche Abläuse nehmen zwar erfahrungsgemäß häusig nicht ganz die normale Linksdrehung an, welche bei 20°C. gleich 0,327 der ursprünglichen Rechtsdrehung sist, doch beträgt dieselbe immer mindestens den sünsten Abeil der letzteren. Es sollen daher nur solche Abläuse als mit Stärkszucker versett behandelt werden, deren Linksdrehung nach der Inversion geringer ist als  $^1/_3$  der Rechtsdrehung vor der Inversion Beispielsweise würde ein Syrup von 55° Polarisation, welcher nach der Inversion eine Linksdrehung von weniger als — 11 oder etwa gar Nechtsdrehung zeigt, als mit Stärkszucker versetzt zu bezeichnen sein.

#### a) Stärkezuderfreie Ablaufe.

Bei ftarkezuderfreien Ablaufen kann die Gesammtzuderbestimmung in einer ein= zigen Operation ausgeführt werden.

Man wägt das halbe Normalgewicht (13,024 g) ab, löft in einem hundert= tölbcen in 75 com Wasser, sett 5 com Salzsäure von 1,19 specifischem Gewicht hinzu und erwärmt auf 67 bis 70° C. im Wasserbade. Auf dieser Temperatur 67 bis 70° C. wird der Kolbeninhalt noch fünf Minuten unter häufigem Umschütteln gehalten. Da das Anwärmen  $2^{1}/_{\circ}$  dis 5 Minuten in Anspruch nehmen kann, so wird die Ausführung dieser Operation im Ganzen  $7^{1}/_{\circ}$  dis 10 Minuten in Anspruch nehmen; in jedem Falle joll sie in 10 Minuten beendet sein. Man füllt zur Marke auf, verdünnt darauf 50 com von den 100 com zum Liter, nimmt davon 25 com (entsprechend 0,1628 g Substanz) in eine Erlenmener'iche Kochslasche und jest, um die vorhandene freie Saure zu neutralifiren, 25 com einer Löfung von tohlenjaurem Natron hinzu, welche durch lösen von 1,7 g wasserfreiem Salze zum Liter bereitet ist. Darauf versett man mit 50 com Fehling'icher Lösung, erhitt in derfelben Weise wie bei der Invertzuckerbestimmung zum Sieden und halt die Fluffigteit genau drei Minuten im Kochen. Das Anwärmen der Flüffigkeit soll möglichst rasch mittelst eines guten Dreibrenners geschehen und unter Benutzung eines Drahtnetes mit übergelegter ausgeschnittener Asbestpappe 31/2 bis 4 Minuten in Anspruch nehmen; sobald die Flussieit fraftig siedet, wird der Dreibrenner mit einem Ginbrenner ver= taufcht. Rach beendetem Erhigen verdunnt man die Fluffigfeit in der Rochflasche mit dem gleichen Bolumen luftfreiem Baffer und verfährt im übrigen genau wie bei der Invertzuckerbestimmung. Bur Berechnung des Refultates können die in der Literatur vorhandenen Tabellen nicht bienen, weil dieselben nicht für Invertzuder, fondern nur für Glucofe oder auch Gemenge von Invertzucker mit Saccharofe gelten; der der gefundenen Rupfermenge entsprechende Rohrzuckergehalt des Ablaufes ift vielmehr ausschließlich mit Benugung der folgenden Tabelle zu ermitteln, welche ihn unmittelbar in Procenten angiebt. Der Umrechnung des Invertzuckers in Rohrzucker ift man demnach bei Benutung der Tabelle überhoben.

Tabelle zur Berechnung des dem vorhandenen Invertzucker entsprechenden procentualen Rohrzuckergehaltes aus der gefundenen Kupfermenge bei drei Minuten Kochdauer und 0,1628 g Substanz.

| Rupfer | Rohr=<br>zucker | Rupfer | Rohr=<br>zucker | Rupfer | Rohr=<br>zucker | Rupfer | Rohr=<br>zucker | Rupfer      | Rohr=<br>zucer |
|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|-------------|----------------|
| mg     | Procent         | mg     | Procent         | mg     | Procent         | mg     | Procent         | mg          | Procen         |
| 79     | 24,57           | 117    | 36,10           | 155    | 47,93           | 193    | 60,04           | 231         | 72,52          |
| 80     | 24,87           | 118    | 36,41           | 156    | 48,25           | 194    | 60,36           | 232         | 72,85          |
| 81     | 25,17           | 119    | 36,71           | 157    | 48,56           | 195    | 60,69           | 233         | 73,18          |
| 82     | 25,47           | 120    | 37,01           | 158    | 48,88           | 196    | 61,01           | 234         | 73,51          |
| 83     | 25,78           | 121    | 37,32           | 159    | 49,19           | 197    | 61,33           | 235         | 73,85          |
| 84     | 26,08           | 122    | 37,63           | 160    | 49,50           | 198    | 61,65           | 236         | 74,18          |
| 85     | 26,38           | 123    | 37,94           | 161    | 49,82           | 199    | 61,98           | 237         | 74,51          |
| 86     | 26,68           | 124    | 38,25           | 162    | 50,13           | 200    | 62,30           | <b>23</b> 8 | 74,84          |
| 87     | 26,98           | 125    | 38,56           | 163    | 50,45           | 201    | 62,63           | 239         | 75,17          |
| 88     | 27,29           | 126    | 38,87           | 164    | 50,76           | 202    | 62,95           | 240         | 75,50          |
| 89     | 27,59           | 127    | 39,18           | 165    | 51,08           | 203    | 63,28           | 241         | 75,8           |
| 90     | 27,89           | 128    | 39,49           | 166    | 51,40           | 204    | 63,60           | 242         | 76,1           |
| 91     | 28,19           | 129    | 39,80           | 167    | 51,72           | 205    | 63,93           | 243         | 76,5           |
| 92     | 28,50           | 130    | 40,11           | 168    | 52,04           | 206    | 64,26           | 244         | 76,8           |
| 93     | 28,80           | 131    | 40,42           | 169    | 52,35           | 207    | 64,58           | 245         | 77,1           |
| 94     | 29,10           | 132    | 40,73           | 170    | 52,67           | 208    | 64,91           | 246         | 77,5           |
| 95     | 29,40           | 133    | 41,04           | 171    | 52,99           | 209    | 65,23           | 247         | 77,8           |
| 96     | 29,71           | 134    | 41,35           | 172    | 53,31           | 210    | 65,56           | 248         | 78,1           |
| 97     | 30,02           | 135    | 41,66           | 173    | 53,63           | 211    | 65,89           | 249         | 78,5           |
| -98    | 30,32           | 136    | 41,98           | 174    | 53,95           | 212    | 66,22           | 250         | 78,8           |
| 99     | 30,63           | 137    | 42,29           | 175    | 54,27           | 213    | 66,55           | 251         | 79,1           |
| 100    | 30,93           | 138    | 42,60           | 176    | 54,59           | 214    | 66,88           | 252         | 79,5           |
| 101    | 31,24           | 139    | 42,91           | 177    | 54,91           | 215    | 67,21           | 253         | 79,8           |
| 102    | 31,54           | 140    | 43,22           | 178    | 55,23           | 216    | 67,55           | 254         | 80,2           |
| 103    | 31,85           | 141    | 43,53           | 179    | 55,55           | 217    | 67,88           | 255         | 80,5           |
| 104    | 32,15           | 142    | 43,85           | 180    | 55,87           | 218    | 68,21           | 256         | 80,9           |
| 105    | 32,45           | 143    | 44,16           | 181    | 56,19           | 219    | 68,54           | 257         | 81,2           |
| 106    | 32,76           | 144    | 44,48           | 182    | 56,51           | 220    | 68,87           | 258         | 81,5           |
| 107    | 33,06           | 145    | 44,70           | 183    | 56,83           | 221    | 69,20           | 259         | 81,9           |
| 108    | 33,36           | 146    | 45,10           | 184    | 57,15           | 222    | 69,53           | 260         | 82,2           |
| 109    | 33,67           | 147    | 45,42           | 185    | 57,47           | 223    | 69,87           | 261         | 82,6           |
| 110    | 33,97           | 148    | 45,73           | 186    | 57,79           | 224    | 70,20           | 262         | 82,9           |
| 111    | 34,27           | 149    | 46,05           | 187    | 58,11           | 225    | 70,53           | 263         | 83,8           |
| 112    | 34,58           | 150    | 46,36           | 188    | 58,43           | 226    | 70,86           | 264         | 83,6           |
| 113    | 34,88           | 151    | 46,68           | 189    | 58,75           | 227    | 71,19           | 265         | 83,9           |
| 114    | 35,19           | 152    | 46,99           | 190    | 59,07           | 228    | 71,53           | 266         | 84,3           |
| 115    | 35,49           | 153    | 47,30           | 191    | 59,39           | 229    | 71,86           |             |                |
| 116    | 35,80           | 154    | 47,62           | 192    | 59,72           | 230    | 72,19           |             |                |

Bei der Berechnung des Quotienten find geringere Bruchtheile als volle Zehntel fortzulassen.

Beispiel: 25 ccm des invertirten Zuckerablauses = 0,1628 g Substanz geben bei der Reduction 171 mg Kupfer; diese entsprechen 52,99 oder abgerundet 52,9 Proc. Zucker. Angenommen, der Ablauf zeige 75,6° Brix, so ist sein Quotient 69,97 oder abgerundet 69,9.

#### b) Stärtezuderhaltige Abläufe.

Bei stärkezuderhaltigen Abläufen nuß, wie schon eingangs erwähnt ist, zur Feststellung des Gesammtzudergehaltes der Weg eingeschlagen werden, daß zu der Polarisation der bereits vorhandene Invertzuder, welcher sich aus dem directen Keductionsvermögen des Ablauses gegen Fehling'sche Lösung berechnet, hinzugesrechnet wird.

Bei der Bestimmung des Invertzuders muß man im vorliegenden Falle, da für 10 g Substanz, welche sonst gewöhnlich dazu verwendet werden, die Fehling'sche Lösung nicht ausreichen würde, erst versuchen, welche Substanzmenge genommen werden darf. Dies geschieht am bequemsten, indem man 10 g Sprup zu 100 com löst, in mehrere Reagensgläser je 5 com Fehling'sche Lösung und versiededene Wengen der Substanzlösung, nämlich in das erste 8, in das zweite 6, in das dritte 4 und in das letzte 2 com bringt und auftochen läßt; dassenige Reagensgläschen, in welchem die Fehling'sche Lösung nicht mehr entsärbt wird, bestimmt alsdann die Menge der anzuwendenden Substanz. Tritt beispielsweise die Entsfärbung in demjenigen Reagensgläschen nicht mehr ein, welches 6 com der Substanzlösung enthält, so sind 6 g Substanz zur Analvse abzuwägen. Die abgewogene Substanzmenge löst man in 50 com Wasser und versetz, ohne vorher mit Bleiessigzu klären, mit 50 com Fehling'scher Lösung, socht zwei Minuten und verfährt weiter in der Beise, wie dei der Untersuchung der seschient wie solgt:

Es jei Pol die Polarijation der Substanz, p die zur Invertzuckerbestimmung angewandte Menge derjelben, welche Cu g Kupfer ergeben hat.

Die Menge des Invertzuckers kann annähernd  $=rac{\mathrm{Cu}}{2}$  gesetzt werden und soll mit  $\mathbf A$  bezeichnet werden. Es ergiebt sich alsdann aus der Proportion

$$\left(A + \frac{p \times \mathfrak{Pol}}{100}\right) : A = 100 : B$$

für B diejenige Menge Invertzucker, welche in 100 Theilen Rohrzucker und Invert-

Den procentualen Invertzuckergehalt der Substang erhalt man mit der Formel

$$\frac{\mathrm{Cu}}{\mathrm{p}} imes \mathrm{F} = \mathfrak{P}$$
roc. Invertzucker,

worin p die angewandte Menge der Substanz und F einen aus der folgenden Tabelle zu entnehmenden Factor bedeutet.

Man benutzt dabei diejenige Spalte und diejenige Zeile der Tabelle, beren Bezeichnungen den für A und B gesundenen Werthen am nächsten kommen; am Kreuzungspunkte sindet sich der gesuchte Factor F.

Tabelle der bei der Bestimmung des Invertzuders neben Rohrzuder in Rechnung zu stellenden Factoren.

| Invertzucker              |      | Milligramm Invertzucker = A |      |      |      |      |       |  |  |  |  |  |
|---------------------------|------|-----------------------------|------|------|------|------|-------|--|--|--|--|--|
| nuf 100 Gesammtzucker = B | 200  | 175                         | 150  | 125  | 100  | 75   | 50    |  |  |  |  |  |
| 100                       | 56,4 | 55,4                        | 54,5 | 53,8 | 53,2 | 53,0 | 53,0  |  |  |  |  |  |
| 90                        | 56,3 | 55,3                        | 54,4 | 53,8 | 53,2 | 52,9 | 52,9  |  |  |  |  |  |
| 80                        | 56,2 | 55,2                        | 54,3 | 53,7 | 53,2 | 52,7 | -52,7 |  |  |  |  |  |
| 70                        | 56,1 | 55,1                        | 54,2 | 53,7 | 53,2 | 52,6 | 52,0  |  |  |  |  |  |
| 60                        | 55,9 | 55,0                        | 54,1 | 53,6 | 53,1 | 52,5 | 52,4  |  |  |  |  |  |
| 50                        | 55,7 | 54,9                        | 54,0 | 53,5 | 53,1 | 52,3 | 52,   |  |  |  |  |  |
| 40                        | 55,6 | 54,7                        | 53,8 | 53,2 | 52,8 | 52,1 | 51,   |  |  |  |  |  |
| 30                        | 55,5 | 54,5                        | 53,5 | 52,9 | 52,5 | 51,9 | 51,   |  |  |  |  |  |
| 20                        | 55,4 | 54,3                        | 53,3 | 52,7 | 52,2 | 51,7 | 51,   |  |  |  |  |  |
| 10                        | 54,6 | 53,6                        | 53,1 | 52,6 | 52,1 | 51,6 | 51,   |  |  |  |  |  |
| 9                         | 54,1 | 53,6                        | 52,6 | 52,1 | 51,6 | 51,2 | 50,   |  |  |  |  |  |
| 8                         | 53,6 | 53,1                        | 52,1 | 51,6 | 51,2 | 50,7 | 50,   |  |  |  |  |  |
| 7                         | 53,6 | 53,1                        | 52,1 | 51,2 | 50,7 | 50,3 | 49,   |  |  |  |  |  |
| 6                         | 53,1 | 52,6                        | 51,6 | 50,7 | 50,3 | 49,8 | 48,   |  |  |  |  |  |
| 5                         | 52,6 | 52,1                        | 51,2 | 50,3 | 49,4 | 48,9 | 48,   |  |  |  |  |  |
| 4                         | 52,1 | 51,2                        | 50,7 | 49,8 | 48,9 | 47,7 | 46,   |  |  |  |  |  |
| 3                         | 50,7 | 50,3                        | 49,8 | 48,9 | 47,7 | 46,2 | 45,   |  |  |  |  |  |
| 2                         | 49,9 | 48,9                        | 48,5 | 47,3 | 45,8 | 43,3 | 40,   |  |  |  |  |  |
| 1                         | 47,7 | 47,3                        | 46,5 | 45,1 | 43,3 | 41,2 | 38,   |  |  |  |  |  |

Beifpiel: Angenommen, die Polarisation des Ablaufes fei 86,4 und es seien für 3,256 g Substang (p) 0,290 g Kupfer (Cu) gefunden, fo ift:

$$\left(A + \frac{p \times \text{Pol}}{100}\right)$$
:  $A = \left(0.145 + \frac{3,256 \times 86,4}{100}\right)$ :  $0.145 = 2,958$ :  $0.145 = 2$ 

100:4,9; mithin B = 4,9.

Dem Werthe von A mit 140 mg fommt in der Tabelle der Werth von 150 mg, dem Invertzuder auf 100 Gesammtzuder mit 4,9 die Zahl 5 am nächsten; am Kreuzungspunkte der mit fünf Procent Invertzuder bezeichneten Zeile mit der Spalte

für 150 mg findet sich der Factor 51,2. Wird dieser in die Formel  $\frac{\mathrm{Cu}}{\mathrm{p}} \times \mathrm{F}$  einsgeset, so erhält man  $\frac{0,290}{3,256} \times 51,2 = 4,56$  Procent Invertzucker. Hierauf wird

der Invertzuder durch Abzug von  $^{1}/_{20}$  auf Sacharose umgerechnet und die erhaltene Zahl (4,56-0,23=4,33) zu derjenigen der Polarisation hinzugezählt. Aus der Summe und den Graden Brix ermittelt man alsdann den Quotienten in bekannter Weise.

# 2. Feststellung des Quotienten der auf Raffinosegehalt zu unter= juchenden Zuderabläufe.

Nachdem die Grade Brig des betreffenden Zuckerablaufes in der im Abschnitt 1 angegebenen Weise ermittelt worden sind, wird der Zuckergehalt desselben aus der directen Polarisation (P) und der bei 20° C. oder bei einer wenig davon abweichenden Temperatur unter entsprechender Torrectur zu ermittelnden Polarisation nach der Inversion (J) vermittelst der Formel

$$Z$$
 (Zucker) =  $\frac{0.5124 \text{ P} - \text{J}}{0.839}$ 

festgestellt.

Will man außerdem den Behalt an Raffinose ermitteln, so dient dazu die

Formel R (Raffinose) 
$$= rac{\mathrm{P} - \mathrm{Z}}{1,852}$$

Die Juversion ist in der im Absahnitt 1 unter a) angegebenen Weise zu bewirfen. Beispiel: Für einen Absauf von 85,6° Brig, 76,6° directer Polarisation und — 3,0° Polarisation nach der Inversion (für das ganze Normalgewicht) berechs net sich der Zuckergehalt auf

$$\frac{0,5124 \cdot 76,6 + 3}{0,839} = 50,4 \text{ Proc}$$

und der Quotient auf 58,8.

# II. Feststellung des Budergehaltes raffinoseverdächtiger frystallisirter Buder.

Die Feststellung des Zudergehaltes raffinosehaltiger trystallisierter Zuder erfolgt ebenso wie diejenige raffinosehaltiger Zuderabläuse nach den Borschriften unter I 2.

Alls raffinosehaltig sollen nur solche Zuder angesehen werden, bei denen die Differenz des Zudergehaltes nach der directen Polarisation und dessenigen, welcher sich unter Anwendung der Nassinosesormel ergeben hat, für Zuder der Classe a) mehr als ein Procent, für Zuder der Classen b) und c) mehr als 0,6 Procent beträgt, well geringere Differenzen mitunter auch bei raffinosesrein Zudern gefunden werden und möglicherweise die Folge von Untersuchungssehlern sind.

Bei Differenzen von 1 beziehungsweise 0,6 Procent oder weniger ist sonach das Ergebniß der directen Polarisation als der wirkliche Zudergehalt des untersuchten Zuders anzusehen. Ergiebt die Polarisation unter 90, so ist von der weiteren Unterstuchung abzusehen.

Bei der Angabe des Endergebnisse sind geringere Bruchtheile als volle Zehntel unberücksichtigt zu lassen. Beispielsweise ist ein Zudergehalt von 97,19 auf 97,1 abzurunden.

#### Solugbestimmung.

Ueber jede Untersuchung ist eine schriftliche Befundsbescheinigung auszustellen und der Amtsstelle, welche die betreffende Probe eingesendet hat, zu übermitteln. Die Bescheinigung hat außer der genauen Bezeichnung der Probe zu enthalten:

- I. Bei der Feftstellung des Quotienten von Buderabläufen:
- 1. in den eingangs unter a) bezeichneten Fällen: das specifische Gewicht, die daraus berechneten Grade Brig, die directe Polarisation und den berechneten Quotienten;

2. in den eingangs unter d) bezeichneten Fällen: das Ergebniß der Prüfung auf Invertzudergehalt, das specifische Gewicht, die daraus berechneten Grade Brir, die directe Polarisation, ferner, salls aus den discher bezeichneten Angaben ein Quotient von weniger als 70 sich berechnet, entweder die Angabeneten Angaben ein Duotient von weniger als 70 sich derechnet, entweder die Angabener Gründe, aus denen die Untersuchung der Probe auf Stätezudergehalt unterblieben ist, oder das Ergebniß dieser Untersuchung mit Angabe der ermittelten Polarisation nach der Inversion; ferner bezüglich stärfezuderfreier Abläuse die gefundene-Kupfermenge und den daraus sich berechnenden Judergehalt, bezüglich stärfezuderhaltiger Abläuse die gefundene Kupfermenge, den derselben entsprechenden Invertzudergehalt und den Gesammtzudergehalt (Polarisation und Invertzuder), schließlich den berechneten Cuotienten;

3. in den eingangs unter c) bezeichneten Fällen: das Ergebniß der Prüfung auf Invertzuckergehalt, joweit jolche erforderlich ist, sowie, falls die Anwendung der Raffinoseformel zulässig ist, das specifische Gewicht, die daraus berechneten Grade Brix, die directe Polarisation, die Polarisation nach der Ansersion, den daraus mit Hilfe der Raffinosesormel berechneten Zuckergehalt und dem Quotienten, anderenfalls aber die vorstehend unter Zisser 2 aufgesührten Angaben.

II. Bei der Feststellung des Zuckergehaltes raffinoseverdächtiger trystallisitrter Zucker falls die directe Polarisation unter 90 ausfällt, diese allein, anderensalls außers dem die Polarisation nach der Inversion, den daraus berechneten Zuckergehalt nach der Raffinoseformel und sodann den bestimmungsgemäß als ermittelt geltenden procentualen Zuckergehalt.

## Anleitung zur Ansführung der Polarifation.

Jur Ausführung der Polarijation für Zwecke der Steuerverwaltung darf nur der Bentzte-Soleil'sche Farbenapparat oder ein Halbschattensacharimeter benuzt werden. Für beide Instrumente entspricht dei Beobachtung im 200 mm-Rohre ein Grad Drehung einem Gehalte von 0,26048 g Zucker in 100 com Flüssigsteit dei Arzeitssung, welche in 100 com 26,048 g — das sogenannte Rormalzgewicht — Zuckerlösung, welche in 100 com 26,048 g — das sogenannte Rormalzgewicht — Zuckerlösung, welche in 100 com 26,048 g — das sogenannte Rormalzgewicht — Zucker enthält, bedingt sonach eine Drehung von 100°. Demgenäß zeigen, wenn man im 200 mm-Rohre die Lösung einer Substanz untersucht, welche in 100 com 26,048 g Substanz enthält, die Grade der Scala die Procente Zucker an, welche die Substanz enthält. Wendet man nur die Hälfet des Normalgewichtes zur Untersuchung an, so müssen die abgelesenen Grade verdoppelt werden, um Procente Zucker zu enthalten. Dasselbe gilt sür diesenigen Fälle, in denen die Untersuchung in einem 100 mm-Rohre ersolgt. Undererseits machen Untersuchungen des doppelten Rormalzgewichtes im 200 mm-Rohre, sowie solche des einsachen Normalgewichtes im 400 mm-Rohre die Halberung der abgelesenen Grade ersorderlich.

Die Untersuchungen find möglichst bei der vorangegebenen Normaltemperatur vorzunehmen; geringe Abweichungen können vernachlässigt werden.

Bei der Polarisation ift wie folgt zu verfahren:

Man ftellt auf einer geeigneten Bage junachst die Tara eines zur Aufnahme des ju untersuchenden Buders bienenden, zwedmäßig an den beiden Langfeiten um= gebogenen Rupferbleches fest und wiegt darauf das Normalgewicht, 26,048 g, des gu untersuchenden Buders ab. Der Bequemlichkeit halber benugt man dazu ein Gewichts= flück, welches auf das Normalgewicht justirt ist. Falls die Zuckerprobe, welche unterstucht werden soll, nicht gleichmäßig gemischt ist, ist es nothwendig, dieselbe vor dem Abwägen unter Zerdrücken der etwa vorhandenen Klumpen mit einem Biftill oder mit der Sand gut durchzurühren. Die Wägung muß mit einer gewiffen Schnelligteit geschen, weil sonft, besonders in warmen Räumen, mahrend der Ausführung derselben die Substanz Wasser abgeben kann, wodurch die Polarisation erhöht wird. Man schüttet die abgewogene Zuckermenge alsdann vom Kupserblech durch einen Meffingtrichter in ein 100 ccm-Köldchen, spült anhängende Zuckertheilchen mit etwa 80 com bestillirtem Waffer von Zimmertemperatur, welches man einer Sprigsafche entnimmt, nach, und bewegt die Fluffigkeit im Rolben unter leifem Schutteln und Berdruden größerer Klumpchen mit einem Glasftabe jo lange, bis fammtlicher Zuder sich gelöst hat. Etwaige unlösliche Bestandteile, wie Sand und dergleichen, erkennt man daran, daß sie sich mit dem Glasstabe nicht zerdrücken lassen. Am Glasstabe haftende Zuderlösung wird beim Entsernen desielben mit destillirtem Wasser ins Köldscha zurückzespülkt. Hierauf wird das Volumen der Flössisiste im Kolben mittelft destillirten Baffers genau bis zu der 100 com zeigenden Marke auf= gefüllt. Bu diefem Zwecke halt man den Rolben in fentrechter Stellung fo vor fich, daß in der Sohe des Auges die Kreislinie der Marke fich als eine gerade Linie darftellt, und fest tropfenweise deftillirtes Waffer gu, bis die untere Ruppe der Fluffig= feit im Kolbenhalfe in eine Linie mit dem als Marke dienenden Aegitrich fallt. Rach bem Auffüllen ift der Kolbenhals mit Filtrirpapier zu trodnen und die Fluffigkeit durch Schütteln gut durchzumischen.

Zuderlösungen, welche nach der weiterhin zu erwähnenden Filtration nicht klar oder noch so dunkel gesärbt sein würden, daß sie im Polarisationsapparate nicht hinlänglich durchsichtig wären, müssen vor dem Aussüllen zur Marke geklärt, beziehungs-

weise entfärbt werden.

Bei der Berwendung des Farbenapparates sett man der Zuderlösung als Klärmittel, je nach der Art des zu untersuchenden Zuders und der Lichtintensität der zum Apparate gehörigen Lampe, 10 bis 20 Tropsen, oder, wenn nötsig, nach mehr Bleiessig vermittelst einer Gebersprisssachen oder einer kleinen Bipette zu. Gelingt die klärung in dieser Weise nicht, so läst man dem Bleiessigzglag den Zusat von ebensioviel Alaunsösung sollsen oder setzt zuerst einen oder nehrere Cubikentimeter Alaunslösung und darauf eine größere Menge Bleiessig als zuvor hinzu, bis ein Filtrat von weiklicher oder geldweizer Farbe erzielt wird. Werden die Lösungen bei der Anwendung der disse angegebenen Methoden nicht klar, so wird nur mit Bleiessig geklärt und das Filtrat mit möglichst wenig (1 bis höchsten 3 g) extrasirter Blutschelle vorsen, der die klar von der der Blutschelle vorsen, der der Blutschelle vorsen, der der Blutschelle vorsen, der der Blutschelle vorsen der Blutschelle vorsen, welchen man sich beim Bezuge der Kohle angeben lassen muß.

Bei der Benutzung eines Halbschattenapparates wird in der Regel der Zusatz von 3 dis 5 com eines dünnen Breies von Thonerdehydrat nehst wenig Bleiessig genügen. Nur wenn die Zuckerlösung sehr dunkel gefärbt ist, wendet man dieselben Klärungsmethoden an, wie bei dem Farbenapparate. Bis zur Berwendung von Blut- oder Knochenkohle wird man beim Halbschattenapparate kaum zu gehen brauchen, da in diesem noch ziemlich dunkse Zuckerlösungen polarisirt werden können.

Nach der Klärung wird der innere Theil des Haljes des Kölbchens mit destillirtem Wasser, welches einer Heberspritzslasche oder einer gewöhnlichen Spritzslasche entnommen wird, abgespült, und die Lösung in der oben angegebenen Weise die zur 100 com Warte aufgefüllt. Hierauf wird die im Halse des Kölbchens etwa noch anhaftende Flüssigigteit mit Fließpapier abgetupft, die Ocssung des Kölbchens durch Andrücken eines Fingers geschlossen, und der Inhalt durch wiederholtes Umkehren und Schitteln des Kolbens gut durchgemischt.

Bezüglich ber Klärung gelten folgende allgemeine Bemerkungen für beibe

Apparate:

1. Die Flüssigkeit braucht um so weniger entfärbt zu sein, je größer die Lichtintensität der Lampe ist, welche zur Beleuchtung des Bolarisationsapparates dient. Man bedient sich einer Petroleum-, Gas., Gasglühlicht- oder elktrischen Lampe, welche zu dem vorliegenden Zwecke zugerichtet ist. Für Halbschattenapparate ist es nothwendig, durch Einschulung einer Ehromsäureplatte oder Chronisaureloung, welche dem Apparate beigegeben wird, das Licht von anderen als gelben Strahlen zu bestreien. Bei Verwendung von Gasglühlicht ist viese Einschaltung stets erforderlich.

2. Bei Anwendung von Bleiessig zur Klärung darf derselbe nie in allzugroßem Ueberschusse zugesetzt werden. Bei einiger Uebung lernt man sehr bald erfennen, wann mit dem Bleiessigzusatz aufgehört werden muß. Ift zuviel Bleiessig zugesetzt worden, so muß der Ueberschuß durch Jusatz von Alaun in der oben beschriebenen

Beije wieder ausgefällt werden.

3. Die Wirtung des Klarmittels ift um fo beffer, je traftiger die Fluffigkeit

nach dem Auffüllen zur Marte durchgeschüttelt wird.

Man schreitet alsdann zur Filtration der Flüssigkeit, welche mittelst eines in einen Glastrichter eingesetzen Bapiersilters geschieht. Der Trichter wird auf einen sogenannten Filtrirchlinder, welcher die Flüssigkeit aufnimmt, gesetzt und während der Operation, um Berdunstung zu verhüten, mit einer Glasplatte oder einem Uhrglase bedeckt gehalten. Trichter und Cylinder müssen ganz trocken sein; ein Feuchtigkeitssgehalt derselben würde eine nachträgliche Berdunnung der 100 ccm bewirken.

3medmäßig wird das Filter so groß bergestellt, daß man die 100 com Flussigfeit auf einmal aufgeben fann; auch empfiehlt es sich, falls das Papier nicht sehr did ist, ein doppeltes Filter anzuwenden. Die ersten durchlaufenden Tropfen werden

<sup>1)</sup> Bon R. Flemming in Kalt bei Koln a. Rh. zu beziehen.

weggegossen, weil sie trübe sind und durch den Feuchtigkeilsgehalt des Filtrirpapiers beeinflußt sein können. It das nachsolgende Filtrat trübe, so muß es auf das Filter zurückgegossen werden, dis die Flüssigkeit klar durchläuft. Es ist dringend nothwendig, diese Vorsichtsmaßregel nicht zu verabsäumen, da nur mit ganz klaren Flüssigkeiten sich sichere polarimetrische Beobachtungen anstellen lassen.

Rachdem auf die beschriebene Weise eine klare Lösung erzielt worden ist, wird die Köhre, welche zur polarimetrischen Beobachtung dienen soll, mit dem dazu ersorder=

lichen Theile der im Filtrircylinder aufgefangenen Fluffigkeit voll gefüllt.

In der Regel ift ein 200 mm-Rohr zu benuten; bei Zuderlöjungen, welche trot aller Klärungsversuche trube, beziehungsweise dunkel geblieben find, ist die Be-

nutung eines 100 mm-Rohres vorzugiehen.

Die Beobachtungsröhren sind aus Messing oder Glas gesertigt; ihr Verschluß an beiden Enden wird durch runde Glasplatten, sogenannte Deckgläschen, bewirkt. Festgehalten werden die Deckgläschen entweder durch eine aufzusehende Schraubenkapsel oder durch eine sedernde Kapsel, welche über das Rohr geschoben und von der

Feder festgehalten wird.

Die Röhren muffen auf das grundlichste gereinigt und gut getrodnet sein. Die Reinigung geschieht zwecknäßig durch wiederholtes Ausspülen mit Wasser und Nachstoßen eines trockenen Pfropfens aus Filtrirpapier mittelft eines Holzstabes. Die Dechgläser muffen blant geputt fein und durfen teine fehlerhaften Stellen oder Schrammen zeigen. Beim Gullen bes Rohres ift feine Erwarmung durch die Sand zu vermeiden. Man faßt deshalb das unten geschloffene Rohr am oberen Theil nur mit zwei Fingern an, giegt es fo voll, dag die Fluffigfeitskuppe die obere Deffnung überragt, wartet turge Zeit, um etwa entstandenen Luftblafen Beit zum Auffteigen gu laffen, und schiebt das Dectgläschen von der Seite in wagerechter Richtung über die Deffnung des Rohres. Das Aufschieben des Deciglaschens muß jo fonell und forgfältig ausgeführt werden, daß unter dem Deciglaschen feine Luftblafe entstehen tann. Bit daß Ueberschieben des Dechgläschens das erste Mal nicht befriedigend ausgefallen, fo muß es wiederholt werden, nachdem man das Decigläschen wieder geputt und getrodnet und die Ruppe der Zuderlösung im Rohr durch hinzufügen einiger Tropfen der Flüssigigkeit wieder hergestellt hat. Nach dem Aufschieben des Deckgläschens wird das Rohr mit der Kapsel verschlossen. Erfolgt der Berschluß mit einer Schraubenkapsel, so ist mit peinlicher Sorgfalt darauf zu achten, daß dieselbe nur soweit ange-zogen wird, daß das Deckgläschen eben nur in sester Lage sich befindet; ist das Deckgläschen zu fest angezogen, so kann es optisch activ werden und man erhält bei der Polarisation ein unrichtiges Ergebniß. Ift die Schraube zu stark angezogen worden, so genügt es nicht, dieselbe zu lockern, sondern man muß auch längere Zeit warten, bevor man die Polarisation vornimmt, da die Deckgläschen das angenommene Drehungsvermögen zuweilen nur langfam wieder verlieren. Um ficher ju geben, wiederholt man alsdann die Beobachtung mehrere Male nach Berlauf pon je 10 Minuten, bis das Ergebnig eine Aenderung nicht mehr erleidet.

Nachdem das Rohr gefüllt ist, hält man es gegen das Licht und überzeugt sich, ob das Gesichtsseld kreisrund erscheint, und ob insbesondere keine Theile des zur Milderung der Preßung des Deckgläschens eingelegten Gummiringes über den inneren Metallrand der Verschußkapsel hervorragen. Zeigen sich solche Gummitheile, so ist ein neues trocenes Kohr unter Verwendung eines weiter ausgeschnittenen Gummirringes mit der Flüssigigkeit zu füllen. Sodann wird der Polarisationsapparat zur Beobachtung bereit gemacht. Derselbe soll in einem Raume ausgeschnittenen Gummirdung Versingen der Fenster und derzleichen nach Möglichkeit verdunkelt ist, damit das Auge bei der Beobachtung durch seitliche Lichtstrahlen nicht gestört wird. Mit größter Sorgsalt ist darauf zu achten, daß die zum Apparate gehörige Lampe in gutem Stande sei. Man stellt die Lampe in einer Entsernung von 15 bis 20 cm vom Apparate auf. Nach dem Anzünden wartet man mindestens eine Viertesstunde, ehe man zur Polarisation schreitet. Zede Beränderung der Beschafsenheit der Flamme, siedes Koche der Kiertungs vor Riedrigsgrauben des Dochtes beziehungsweise der Flamme, jedes Koche oder Niedrigsgrauben der Lampe beeinssus der Beschaftung.

Durch Berschiebung des Fernrohres, welches an dem vorderen Ende des Apparates sich befindet, stellt man denselben alsdann so ein, daß der Faden, welcher das

Befichtsfeld im Apparate in zwei Theile theilt, icharf zu erfennen ift. Man brudt dabei das Auge nicht an das Augenglas des Ferntohres an, sondern halt es 1 bis 3 cm davon ab und jorgt dafür, daß der Körper mahrend der Beobachtung in bequemer Stellung sich befinde, da jede unnatürliche Stellung desselben zu einer störenden Anstrengung des Auges führt. Wenn der Apparat richtig eingestellt ist, muß das Gesichtsseld kreisrund und scharf begrenzt erscheinen. Man beruhige sich niemals mit einer unvolltommenen Erfüllung diefer Borbedingung, fondern andere die Stellung der Lampe beziehungsweise des Apparates und des Fernrohres jo lange, bis man das bezeichnete Biel erreicht hat.

Alsbann schreitet man jur Ginftellung bes Rullpunftes. Für Anfänger ift es rathsam, dabei ein mit Wasser gefülltes Rohr in den Upparat zu legen, weil badurch

das Gefichtsfeld vergrößert und die Beobachtung erleichtert wird.

Bei einem Farbenapparate muß der Ginftellung des Rullpunktes diejenige der sogenannten teinte do passage vorausgehen. Man dreht zu diesem Behufe die rechte seitliche Schraube so lange, bis man einen gewissen, bei einiger Uebung leicht au findenden hellblauen bis blauvioletten Ton bei ungefahrer Rullpuntteinstellung gefunden hat.

Die Scharfeinstellung des Rullpunktes erfolgt in der Weise, daß man die Schraube unterhalb des Fernrohres hin : und herspielen läßt, bis die beiden durch den Faden getrennten Salften des Gefichtsfeldes bei dem Farbenapparate genau gleich

gefarbt, bei dem Salbichattenapparate gleich beschattet erscheinen.

Das Resultat ber Rullpunktablesung wird bei beiden Apparaten in gleicher festgestellt. Man lieft an der mit einem Konius versehenen Scala des Weise festgestellt. Apparates, welche man durch Berichiebung eines gur Beobachtung berielben dienenden Fernrohres und durch Beseuchtung mit einer Kerze scharf sichtbar machen tann, das Resultat der Einstellung ab. Auf dem sestliegenden Nonius ist der Raum von neun Theilen der Scala in zehn gleiche Theile getheilt. Der Rullpunkt des Nonius zeigt die ganzen Grade an, die Theilung des Konius wird zur Ermittelung der zuzuspiel der Angeleiche Leiter und der Freilung der zuzuspielen der Angeleiche Leiter und der Bereite ficht in wie der Bereite gestellt der Gestellt der der Bereite gestellt der Gestellt der Bereite gestellt der Bereite gestellt der Ge gablenden Behntel benutt. Wenn der Rullpuntt des Apparates richtig fteht, jo muß Die ihn bezeichnende Linie mit der des Rullpunttes des Ronius gufammenfallen. 3ft dies nicht ber Fall, jo muß die gefundene Abweichung notirt und nachher bei ber Bolarisation in Anrechnung gebracht werben.

Man begnligt fich nicht mit einer Ginftellung des Rullpunttes, sondern macht fünf bis fechs Ginftellungen und berechnet bas Mittel ber babei gefundenen Abweichungen. Geben einzelne Ablefungen eine Abweichung von mehr als 1/10 Theilftrichen von dem Durchschnitte, so werden dieselben als unrichtig gang außer Betracht gelassen. Zwischen je zwei Beobachtungen gonnt man dem Auge 20 bis

40 Secunden Ruhe.

hat man mehrere Analyjen neben einander auszuführen, so ift es nicht nöthig, por jeder einzelnen den Rullpuntt einzuftellen, fondern es genügt, wenn dies nach

Berlauf einer Stunde von Neuem geschieht.

Nachdem die Rullpunkteinstellung stattgefunden hat, wird das Kohr mit der Zuderlösung in den Apparat gelegt. Man wiederholt jeht die Scharseinstellung des Fernrohres, die der Faden, welcher das Gesichtsselde theilt, wieder deutlich sichtbar und ein scharfes kreisrundes Bild des Gesichtsseldes erzielt wird. Bleibt das Gesichtsselde auch nach geeigneter Beränderung der Einstellung getrübt, so muß die ganze Untersuchung noch einmal von vorn begonnen werden. Dat man dagegen ein klares Bild erzielt, so dreht man die unter dem Fernrohre besindliche Schraube wieder so lange, die im Farbenapparate Farbengleichheit, im Halbschattenapparate gleiche Beschattung eingetreten ist. Hierauf liest man an der Scala densenigen Grad, welcher zunächst dem Rullpunkte des Kontus steht, und an letzterem die Zehntelgrade ab. Wiederum führt man fünf dis sechs Beobachtungen mit Zwischenräumen von 10 bis 40 Secunden aus und nimmt als Endresultat der Polarisation den Durchschnitt der abgelesenen Grade. Stand der Nullpuntt nicht genau ein, jo muß man die Abweichung defielben hinzurechnen, wenn berjelbe nach links, und abziehen, wenn er nach rechts verschoben war; auch ist erforderlichenfalls die Ablöjung in Rücklicht auf die Anwens dung von Kohle zur Klärung in der oben angegebenen Weise zu corrigiren.

Bedes Polarisationsinftrument muß vor seiner erften Ingebrauchnahme und auch fpater von Beit ju Beit, besonders wenn es ftarten Ericultterungen ausgejegt gewesen ift, auf seine Richtigkeit geprüft werden, indem man den Nullpunkt einstellt und die Scala mittelft jogenannter Normalquarzplatten, beren Polarifation bekannt ift, prüft. Auch kann die Prüfung mittelst 26,048 g chemisch reinem Zuder ersolgen, dessen Lösung genau 100 Grad polarisiren muß, wenn der Rullpunkt richtig sieht.

## Bestimmungen über Stenervergütung und Ausfuhrzuschuß für zuderhaltige Waaren 2c.

(§ 8. 6, 77, Abjat 2 bes Bejekes.)

I. Bu Biffer 1 bes &. 6.

S. 1. Für die nachbezeichneten Waaren, nämlich:

A. Chocolade und fonftige cacaohaltige Baaren, sowie für dieselben nicht die Bergutung nach Maggabe der Ausführungsbeftimmungen jum Gefeg vom 22. April 1892, betreffend die Bergutung des Cacaozolles, beantragt wird;

B. Conditorwaaren, und amar:

- a) Caramellen (Bonbons, Boltjes) mit Ausnahme der Gummibonbons, b) Dragees (überzuckerte Samen und Kerne unter Zujag von Mehl),
- c) Raffinadezeltchen (Buder mit Bufan von atherischen Delen ober Farbftoffen), d) Schaumwaaren (Gemenge von Zuder mit einem Bindemittel, wie Gimeik. nebit einer Beichmads= oder Beilmittelguthat),

e) Deffertbonbons (Fondants 2c. aus Buder und Ginlagen von Marmelade.

Früchten 2c.).

f) Margipanmaffe und Margipanfabritate (Buder mit zerquetichten Mandeln),

g) Cates und ähnliche Bactwaaren, h) verzuckerte Süd= und einheimische Früchte, glasirt oder candirt; in Zucker= auflösungen eingemachte Früchte (Marmelade, Baften, Compots, Belees);

C. zuderhaltige alkoholiiche Müffigkeiten, als:

a) verfüßte Spirituofen (Lifore),

b) mit Alkohol versette und mit Zuder eingekochte Fruchtsäfte (Fruchtsprupe) und Fruchtbranntweine;

D. flüffigen Raffinadezuder und

- E. ben als Fruchtzucker, Honigiprup ic. in den handel gebrachten Invertzuckeriprup, wird, wenn zu ihrer herstellung im freien Berkehr befindlicher Zucker verwendet worden ist, bei der Ausfuhr oder der Riederlegung in öffentlichen Niederlagen ober in Privatniederlagen unter amtlichem Mitverschluß die Buderfteuer für den verwendeten Buder vergütet.
- §. 2. Gin Unfpruch auf Steuervergutung fteht nur benjenigen gu, welche die Fabritate in ihren Fabriten hergestellt und fich vor ber Berftellung ber Steuerbehorde gegenüber schriftlich verpflichtet haben, Honig und, soweit dies nachstehend nicht ausbrudlich gestattet ift, auch Stärkezuder nicht zur Bereitung von Fabrifaten berjenigen Art zu bermenden, für welche fie die Bergütung in Anspruch nehmen.

Die Controle darüber, daß der übernommenen Verpflichtung entsprochen wird. ift durch Ginficht der Fabritationsbücher und geeignete Beauffichtigung des Betriebes nach den von der Directivbehörde zu erlaffenden Vorschriften auszuüben.

Fabrifanten, welche der übernommenen Berpflichtung zuwider Honig und Stärkezuder verwendet haben, ift die Bergutung der Budersteuer für guderhaltige Fabritate hinfort zu versagen.

Die Bergütung erfolgt, soweit nicht bezüglich einzelner Arten von Waaren eine andere Berechnung vorgeschrieben wird, für die Gesammtmenge des in den Fabrikaten nachweisbar vorhandenen Buders mit Ginfdlug des invertirten, nicht aber für denjenigen Theil des verwendeten Zuckers, der im Laufe der Fabrikation ausgeschieden oder verloren gegangen ift.

Die oberften Landesfinangbehörden find ermächtigt, für einzelne Fabritations= betriebe erforderlichenfalls weitere, durch das Steuerintereffe gebotene Controlen

anauordnen.

S. 3. Die Bergütungsfähigteit der Fabritate mit Ausnahme der ftarteguderhaltigen Caramellen (vergl. §. 14) ift badurch bedingt, daß Dieselben ohne Mitver-wendung von Honig oder Stärkezuder hergestellt find und mindestens 10 Brocent ihres Rettogemichtes an Zuder enthalten. Bum Farben der Buderfabritate darf jedoch aus Stärkezucker bereitete Couleur verwendet werden.

§. 4. Die Steuervergutung tann nur beanfprucht werden, wenn

a) zuckerhaltige alfoholische Flüssigkeiten, für welche auch Bergütung der Branntweinverbrauchsabgabe und der Maischbottich beziehungsweise Materialsteuer in Anspruch genommen wird, in der die Bergütung dieser Abgaben bedingenden Mindest menge gur Abfertigung geftellt werben,

b) in ben übrigen Fallen die in den gleichzeitig gur Ausfuhr ober Riederlegung

angemelbeten Fabritaten enthaltene Budermenge mindeftens 100 kg beträgt.

Die Directivbehörden find befugt, im Bedürfniffalle Ausnahmen hiervon

zuzulaffen.

§. 5. Die zuderhaltigen Fabritate, für welche die Gemährung von Steuerver-gütung beansprucht wird, find einer von der oberften Landesfinanzbehörde für befugt erklärten Steuerstelle anzumelden und vorzuführen. Bur Anmeldung find Formulare nach Mufter 4, heziehungsweise, falls die Bersendung der zuderhaltigen Fabritate nach einer anderen Amtsstelle erfolgen soll, nach Mufter 9 berselben zu benutzen. Im letteren Falle ift die Anmeldung in doppelter Aussertigung einzureichen. Richtigkeit der Anmeldung ift in dieser von dem Anmelder zu bescheinigen.

Die Anmeldung hat anzugeben:

- 1. Bahl, Berpadungsart, Bezeichnung und Bruttogewicht der Rolli,
- 2. Bahl und Art ber vorhandenen inneren Umidliegungen,

3. Art und Nettogewicht der zuderhaltigen Fabrifate,

4. den Budergehalt der einzelnen Fabrifate in Procenten ihres Nettogewichtes, beziehungsweise bei Spirituosen, für welche auch eine Bergutung von Branntwein-fteuer beantragt wird, nach der Anzahl von Gramm Zuder in einem Liter der Müffigfeit und

5. die Befammtzudermenge, welche in den Fabritaten enthalten ift, beziehungs=

weise für welche die Bergütung beantragt wird.

Bezüglich der Zuläffigfeit einer jummarischen Unmelbung des Bruttogewichtes der Buderhaltigen Fabrifate finden Die Borichriften in ben §§. 39 und 41 der Ausführungsbestimmungen ebenfalls Unwendung.

Statt des wirklichen Buckergehaltes der Fabritate und der in ihnen wirklich vorhandenen Gefammtzudermenge fann der Mindeftgehalt an Buder und eine biefem

entsprechende Befammtzudermenge angegeben werben.

8. 6. Befinden fich in einem Rollo Fabrifate verschiedener Art und verschiedenen Budergehaltes, fo muffen Diefelben burch innere Umfoliegung von einander getrennt fein.

8. 7. Bei der Ermittelung des Brutto : und des Rettogewichtes der guder: haltigen Fabritate find die Boridriften der §§. 45 bis 54 der Ausführungsbe-

ftimmungen finngemäß in Anwendung zu bringen.

Bur Erleichterung der Feftstellung des Rettogewichtes tann durch das hauptamt jugelaffen werden, bag die jur Ginfuhr angemelbeten Fabrifate auf Roften Des Bersenders in dessen, dass der Berpadung amtlich verwogen, unter amtlicher Auflicht verpackt und zu der Absertigungsstelle übergeschiert werden. In diesem Falle ersett die Bescheinigung der Controlbeamten über das Gewicht der Fabrikate und die Bahl und Art ber in einem Rollo enthaltenen inneren Umichliegungen die Ermittelungen der Abfertigungsftelle.

Bezüglich berjenigen Fabritate, für welche neben ber Buderfteuervergutung auch eine Bergütung an Branntweinsteuer beansprucht wird, find Die zu letterem 3wecke erfolgten amtlichen Ermittelungen, soweit fie auch für Die Budersteuervergutung in

Betracht tommen, zu benugen.

§. 8. Die Untersuchung der Fabrikate und Feststellung ihres Zuckergehaltes erfolgt auf Grund von Mustern, die von der Abfertigungsstelle unter Mitwirkung eines Oberbeamten und Zuzichung des Versenders zu entnehmen find. Die Untersuchung geschicht auf Kosten des Bersenders durch einen seitens der obersten Landes= finanzbehörde oder auf deren Ermächtigung seitens der Directivbehörde zur Bornahme folder Untersuchungen bezeichneten vereidigten Chemiter nach Maßgabe der Anweisung in Anlage E.

Es bleibt der oberften Landesfinanzbehörde überlaffen, demnächft die Feftftellung des Zudergehaltes folder Waaren, bei benen derfelbe zu Folge der gesammelten Erfahrungen mit Sicherheit durch die Polarisation zu bestimmen ift, einer der im

§. 2 der Ausführungsbestimmungen bezeichneten Amtsftellen zu übertragen.

Die Untersuchung der Waare auf den Zuckergehalt braucht ftets nur soweit ausgebehnt zu werden, daß das Borhandenfein eines ber Anmelbung entsprechenden Mindestgehaltes von Buder in der Waare nachgewiesen wird.

8. 9. Bei der Entnahme der Muster ist die größte Sorgfalt anzuwenden. Bon jeder Gattung von Waaren, welche unter der nämlichen Benennung und mit bem nämlichen Budergehalt angemeldet ift, und wenn bezüglich ber Bleichartigfeit ber Baare Zweifel bestehen, von jedem für nicht gleichartig erachteten Theile der Sendung, nach vorgängiger Feststellung des Gewichtes Diefes Theiles, muß ein Muster von mindeftens 55 g Gewicht entnommen, im Beisein des Berfenders gehörig verpactt und mit amtlichem Siegel gehörig verschloffen werden, welchem der Berfender fein eigenes Siegel beifügen fann.

§. 10. Bei Abfertigung von Waaren aus Fabriten, deren Inhaber das Bertrauen der Steuerverwaltung besitzen und sich schriftlich verpflichten, unter einer beftimmten Benennung ftets nur gleichartige Baare von einer naber anzugebenden und durch hinterlegung von Mustern softzustellenden Beschaffenheit mit dem näm= lichen Zuckergehalt zur Anmeldung zu bringen, kann mit Genehmigung der obersten Landesfinanzbehörde, nachdem mindeftens zweimal eine vorschriftsmäßige Untersuchung von Waarensendungen der bemufterten Art auf den Buckergehalt ftattgefunden und ein gegen die Anmeldung nicht gurudbleibendes Ergebniß geliefert hat, von einer regelmäßigen Feststellung des Zudergehaltes der Waaren durch amtliche Untersuchungen abgesehen, und, falls sid bei der Revision keine Abweichung der Waare von den Mustern ergiebt, der in der Anmeldung angegebene Zuckergehalt als richtig angenommen und der weiteren Behandlung der Anmeldung zu Grunde gelegt werden. Die Steuerstelle ist jedoch verpflichtet, auch von anscheinend normalen Waaren ab und an Proben zu entnehmen und auf Roften der Berfender untersuchen zu laffen.

§. 11. Auf die weitere Abfertigung finden bie Borfdriften in den §§. 126.

127 und 129 ber Ausführungsbestimmungen finngemäß Unwendung.

S. 12. Ueber die Abfertigung von zuckerhaltigen Fabrikaten mit dem Anspruch auf Buderfteuervergutung find von den Aemtern Regifter nach Mufter 20 - vergl. 8. 130 der Ausführungsbestimmungen - ju führen.

In den betreffenden Abfertigungspapieren find die Nummern des Ausfuhrver=

gütungsregifters zu vermerten.

- 8. 13. Bei der Ermittelung des der Berechnung ber Bergutung ju Grunde zu legenden Budergewichtes ift ftatt des ermittelten Budergehaltes der angemelbete in Rechnung ju ftellen, wenn der lettere geringer ift als der erftere.
- §. 14. Caramellen, welche Stärkezuder enthalten, find nur vergutungsfähig, wenn sie mindestens 80 Grad Rechtsdrehung zeigen. Die Vergütung für dieselben wird stets nur für 50 Procent des Gewichtes der Waare gewährt. Die Gewährung der Bergutung ift zu verfagen, wenn bei der Controle der betreffenden Fabrit ermittelt wird, daß die zur Ausfuhr gelangenden ftartezuderhaltigen Caramellen weniger als 50 Procent ihres Gewichtes an Rohrzucker enthalten.

Für Caramellen, welche Stärkezucker nicht enthalten, ist die volle Bergütung

für die ermittelte Budermenge zu gewähren.

§. 15. Für Fabrifate der im §. 1 unter Bh und Cb bezeichneten Arten wird mit Rudficht auf den natürlichen Budergehalt der jur Berftellung der Waaren ber= mendeten Früchte die Steuervergutung auf 90 Procent der in dem Fabritat vorhandenen Budermenge beichränft.

§. 16. Für den im §. 1 unter D bezeichneten flüssigen Raffinadezucker ist die Steuervergütung jedesmal nach einem Zuckergehalt von 75 Procent festzusegen, so lange nicht ein geringerer nachgewiesen oder angemeldet worden ift.

Die Foftstellung des Zudergehaltes des Fruchtzuders (§. 1 unter E) erfolgt

nach der Rupfermethode (Anlage E).

- §. 17. Die Bergutungsbeträge sind in der im §. 131 der Ausführungsbestimmungen vorgeschriebenen Weise der Directivbeborde zu liquidiren. Die Liquidationen sind in doppelter Aussertigung vorzulegen.
- §. 18. Die Directivbehörde hat die zu vergütenden Beträge festzusehen und zur Zahlung anzuweisen. Die Beläge der Liquidation bleiben bei ihr zurud.
- Die festgesetten Vergütungsbeträge sind, wenn die zuderhaltigen Fabrikate in eine Riederlage aufgenommen worden, in dem Niederlageregister anzuschreiben und zu diesem Zwede von dem liquidirenden Amt, falls es nicht zugleich das Niederlageamt ist, dem legteren mitzutheilen, welches dem liquidirenden Amt die ersolgte Anschreibung im Niederlageregister zu bestätigen hat.
- §. 19. Die Steuervergütung kann von dem Empfangsberechtigten bei dem mit der Zahlung beauftragten Hauptamt jederzeit auf nicht gestundete Zuckersteuer (einschließlich des Zuschlages dazu sowie der Erstattung von Zuckersteuervergütung oder Aussuhrzuschung) statt baarer Zahlung in Anrechnung gedracht oder vom fünfundzwanzigsten Tage des sechssten Monats nach dem Monat der Aussuhr oder Niederlegung der zuckerhaltigen Fabrikate ab baar erhoden werden. Auch kann sie vom ihm vor dem Tage der Fälligkeit auf gestundete Zuckersteuer, welche gleichzeitig oder später als die Steuervergütung sällig wird, in Anrechnung gedracht werden. Ist der Tag der Fälligkeit ein Sonn= oder Festiag, so kann die Baarbezahlung bereits am vorhergehenden Werttage ersolgen.

Beder auf Grund einer Liquidation angewiesene Bergütungsbetrag wird nur mit seinem vollen Betrage in Anrechnung genommen; die Anrechnung eines Theiles

des Betrages unter Baarzahlung des Reftes ift unzulaffig.

- § 20. In der von dem Empfänger abzugebenden Quittung ift die Art der Zahlung (durch Anrechnung auf nicht gestundete Zudersteuer oder in baar) anzugeben.
- §. 21. Die obersten Landesfinanzbehörden sind ermächtigt, vorbehaltlich sederseitigen Widerruses und der ersorderlichen besonderen Controlemaßregeln, zu gestatten, daß den Gewerbetreibenden, welche in zollsicher abgeschlossenn Räumen unter ständiger amtlicher Ueberwachung zuderhaltige Fabrisate sür den Export herstellen, die Zudersteuer für den nachweislich verwendeten inländischen Zuder erlassen oder erstattet wird, je nachdem unversteuerter oder versteuerter inländischer Zuder verwendet worden ist.
- §. 22. Ferner find die obersten Landessinanzbehörden ermächtigt, vorbehaltlich iederzeitigen Widerruses, zu gestatten, daß den Fabrikanten condensirter Milch die Zudersteuer für den zur Herstellung nachweislich verwendeten inländischen Zuder erstattet oder erlassen wird, sofern der Fabrikant seinen Betrieb während der Zeit, in welcher für den Export gearbeitet wird, einer ständigen amtlichen Ueberwachung unterwirft und die Kosten der letzteren übernimmt.

Der Fabrikant hat die anzuordnenden besonderen Controlevorschriften zu besolgen. Insbesondere hat derselbe schriftlich anzuzeigen, in welchem Procentverhältnisse er bei der Serstellung der condensirten Milch Zuder zu verwenden beabsichtigt, sowie für sede Art der zur Füllung zu benutzenden Gesäße nähere Angaben bezüglich des Bruttogewichtes derielben in gefülltem, verkaufsfertigem Zustande und des Nettogewichtes der darin enthaltenen condensirten Milch zu machen. Beabsichtigte Aenderungen der angezeigten Betriebsweise sind vorher schriftlich anzumelden.

Die unter amtlicher Aufsicht hergestellten Fabritate sind bis zur Aussuhr ober Niederlegung behufs Feststellung der Identität, getrennt nach ihrem verschiedenen Zuchergehalte, in ein unter antlichem Mitverschlusse ftehendes Lager zu verbringen.

§. 23. Auf die Anmeldung und Abfertigung der in den §§. 21 und 22 bezeichseneten Kabrikate, sowie auf die Zahlbarmachung der Bergütung für solche, sinden die Borschriften der §§. 5 bis 7, 11, 12 und 17 bis 20 entsprechende Anwendung.

Bezüglich des Gewichtes des in den Fabrikaten enthaltenen Zuckers haben die Abfertigungsbeamten ihrem Revisionsbefunde eine Bescheinigung auf Grund der über den Fabritationsbetrieb geführten Controle beizufügen.

Dem Fabritanten ift geftattet, nach vorheriger Anzeige bei der Steuerstelle und Bahlung der Steuer oder Rudgahlung der Bergutung, auch Fabritate gum Abfage nach dem Inlande aus der Fabrit, beziehungsweise aus dem unter amtlichem Mitverschlusse stehenden Lager zu entnehmen.

&. 24. Der Erlaß oder die Bergütung der Steuer erfolgt bei der Aufnahme bes Buders in die zollsicher abgeschlossenen oder unter ftändiger Uebermachung stehenden Raume der Fabrit, vorbehaltlich der Nacherhebung der Steuer oder der Rudforderung der Bergütung für die bei den Bestandsaufnahmen sich ergebenden Fehl: mengen.

Bon der Erhebung der Beträge für die Fehlmengen tann mit Genehmigung der Directivbehörde gang oder theilweise abgesehen werden, insoweit die Fehlmengen auf natürlichen Schwund oder Betriebsverluft jurudzuführen find und tein Verdacht besteht, daß Waaren unbefugter Weise aus der Fabrit entfernt oder darin verbraucht

worden find.

In denjenigen Fällen, in welchen eine Entnahme zuckerhaltiger Waaren in den freien Berkehr des Inlandes gegen Entrichtung des Gingangszolles erfolgt, findet eine Erhebung der Budersteuer ober eine Rudforderung der Bergutung nicht ftatt.

#### II. Bu &. 77, Abfan 2.

S. 25. In dem gleichen Umfange, wie ein Erlaß oder eine Bergütung der Zuckersteuer für zuckerhaltige Waaren gewährt wird (§§. 1 ff.), ist für dieselben auch der Ausfuhrzuschuß zu gahlen und zwar, wenn in die zollsicher abgeschlossen Räume einer der in §§. 21 und 22 bezeichneten Fabriken nur Zuder einer Zuschnischen aufacnommen worden find nach dem Cate für die betreffende Buschugelaffe, anderenfalls nach bem Sate der Zuschußclasse c. Die in den §§. 1 bis 24 für die Steuervergütung gegebenen Borschriften finden

auch auf den Ausfuhrzuschuß Anwendung; insbesondere findet die Ausfertigung von Aussuhrzuschußscheinen für die zahlbar zu machenden Zuschuffe nicht statt.

Insoweit für Fehlmengen, welche bei den Bestandsaufnahmen in den in §§. 21 und 22 bezeichneten Fabriten sich ergeben haben, der Ausfuhrzuschuß zurückzuschren ist, erfolgt die Erhebung der Erstattung, salls in die zollsicher abgeschlossenen Räume der Fabrit nur Zuder einer Zuschleschle ausgenommen worden sind, nach dem Sage der betreffenden Zuschleschle, salls die Ausnahme von Zuschen verschiedener Bufdugclaffen ftattgefunden hat, nach bem Sage ber Bufdugclaffe c.

#### III. Bu Biffer 2 bes §. 6.

8. 26. Inlandischer frustallifirter Buder tann bis auf Weiteres gur Bieb= fütterung unter Beobachtung der nachfolgenden Controlemagregeln fteuerfrei ber: abfolgt werden:

1. Der Buder ift unter amtlicher Aufficht burch Bermischung mit geeigneten Stoffen zur Berwendung als Nahrungs = und Genugmittel für Menichen untauglich

zu machen (zu benaturiren).

2. Die Denaturirung des Zuders ift in der Regel durch Bermischen deffelben in gemahlenem Zustande mit Delkuchenmehl in einer Menge von mindestens 50 Procent

bes Acttogewichtes des Zuders zu bewirken.

Die oberften Landesfinangbehörden find ermächtigt, die Denaturirung auch mit anderen pulver= oder mehlförmigen Futtermitteln in bem angegebenen Berhaltniffe gu geftatten, jofern dieje Futtermittel in teiner Beije gum menichlichen Benuffe geeignet find.

3. Das Denaturixungsmittel ift von demjenigen, welcher die fteuerfreie Berabfolgung des Zuders beantragt, zu stellen; auch ist von demselben für die gehörige Bernifdung des Zuckers mit dem Denaturirungsmittel nach Anleitung der Steuer= behörde Sorge zu tragen.

4. Die Denaturirung barf nur in einer Buderfabrif ober in einer öffentlichen ober einer Brivatniederlage unter amtlichem Mitverschluß für inländischen Buder itattfinden.

Die Denaturirung von Buder auf Borrath ift nur in Privatniederlagen unter

amtlichem Mitverichluß und mit folgenden Magnahmen guläffig:

a) Der Antrag auf Denaturirung von Zuder ift in einer Anmelbung nach Mufter C des allgemeinen Niederlageregulativs zu ftellen.

b) Der denaturirte Zuder muß in Kolli verpadt und von dem nicht denaturirten

Buder getrennt gelagert werden.

Dem auf Bestellung denaturirten Zuder fann im Falle ber Aenderung der Berfendungsbestimmung der Unfpruch auf Steuerfreiheit durch die Riederlegung in eine unter amtlichem Mitverschluß stehende Brivatniederlage für Zuder gewahrt werden, wenn der Zuder nuch der Denaturirung bis zur Niederlegung ununterbrochen unter amtlicher Controle gestanden hat oder die Beschaffenheit des Zuders unzweiselhaft erkennen läßt, daß seit der Denaturirung eine Beranderung mit demfelben (Ausicheidung von Buder ic.) nicht vorgenommen worden ift. Der betreffende Buder ift alsbann wie auf Vorrath denaturirter zu behandeln.

5. Der betreffenden Fabrit - oder Riederlageabmelbung ift ein Beftellichein bes

Biehbefigers, welcher den Buder verwenden will, beizufügen.

Der Beftellichein muß die Menge und Gattung des bestellten Buders, die Bahl und Gattung des Biehes, an welches der Buder verfüttert werden foll, sowie die Bahl und die Menge der beabfichtigten täglichen Gaben für jedes Stud Bieh angeben.

6. Der denaturirte Zucker darf zu anderen Zwecken als zur Biehfütterung nicht verwendet merden.

7. Bede Steuerbehörde, bei welcher Denaturirungen von Buder vorfommen, hat in geeignet icheinenden Fallen dem Sauptamt, beziehungsweise, wo Sauptamter nicht bestehen, der guftandigen Steuerstelle des Begirtes, in welchem der Aussteller des Bestellscheines wohnt, von dem Inhalt des letteren Mittheilung zu machen, und, daß bies geichehen ift, in der betreffenden Abmeldung zu vermerten.

Dem hiernach benachrichtigten Sauptamt, beziehungsweise ber baffelbe vertreten= den Steuerftelle bleibt es überlaffen, Die Berwendung des Buders gur Biebfütterung

zu controliren.

8. An Biehbesitzer, welche auf Grund des §. 44, Ziffer 7, beziehungsweise des §. 45 des Zudersteuergesetze wegen migbräuchlicher Berwendung denaturirten Zuders beftraft worden find, darf folder nicht weiter verabfolgt werden.

S. 27. Ferner fann inländischer Rohzuder bis auf Beiteres gur herstellung von Ultramarin, nach vorgängiger Denaturirung, durch Bermischung von 40 Theilen Rohzuder mit 35 Theilen unterschweftigsaurem Ratron (Untichlor) abgelaffen werden.

Die oberften Landesfinanzbehörden find ermächtigt, erforderlichenfalls die weiteren,

durch das Steuerintereffe gebotenen Controlen anzuordnen.

#### Auleitung zur Ermittelung des Budergehaltes der zuderhaltigen Fabrifate.

Rach S. 3 ber Beftimmungen ju Ausführung bes S. 6 bes Buderfteuergejeges (Anlage D der Ausführungsbestimmungen) darf für zuderhaltige Fabritate, mit Ausnahme der ftarteguderhaltigen Caramellen, die Bergutung der Zuderfteuer nur gemahrt werden, menn fie ohne Mitverwendung von Sonig und Starfeguder hergestellt find. Wahrend die Richtverwendung von Honig durch die Controle der Fabrit und der Fabritations: bucher gesichert wird, ift die Richtverwendung von Stärfezuder durch die chemische Untersuchung von Proben der Fabrifate auf Stärfezudergehalt zu controliren. Dieje Unterjuchung hat nach den bezuglichen Borichriften im Abichnitt 1 der Anlage B der Ausführungsbestimmungen zu erfolgen, jedoch mit der Maggabe, daß bei guderhaltigen Fabrifaten bas Borhandenfein von Stärkezuder angenommen werden foll, wenn Die Linksdrehung der zu untersuchenden Lösung nach der Inversion auf 100 Theite des bei der directen Polarisation ermittelten Zudergehaltes — 28 oder weniger beträgt.

Der Zudergehalt der stärkezuderfreien zuderhaltigen Fabrikate ist auf verschiedene Weise sestzustellen, je nachdem dieselben weniger als zwei Procent oder zwei Procent oder nehr Invertzuder enthalten. In Folge dessen ist zunächst die Unterzudung der Fabrikate auf Invertzudergehalt nach den Borschriften des Abschnittes I der Anlage A der Aussührungsbestimmungen mit der Abweichung vorzunehmen, daß die mit der Fehling'schen Lösung zu kochende Zuderlösung nicht 10 g der Substanz, sondern zehn Procent Polarisation zu entsprechen hat.

Bon zuderhaltigen Fabrikaten, welche weniger als zwei Procent Invertzuder enthalten, wird der Zudergehalt nach der Clerget'ichen Methode festgestellt, wobei die Inversion genau nach den bezüglichen Borschriften des Abschnittes 1 unter a) der Anlage B der Ausführungsbestimmungen zu bewirken und aus der Summe der beiden Bolarizationen (vor und nach der Inversion) der Zudergehalt mit Hülfe der

Formel

$$Z = \frac{100 \,\mathrm{S}}{142,66 - \frac{1}{2} \,\mathrm{t}}$$

au berechnen ist, in welcher Z den Zudergehalt, S die Summe der beiden Polarisationen für das Normalgewicht und t die Temperatur bedeutet, dei welcher die Bolarisationen vorgenommen worden sind. Die Constante (C) 142,66 sept die Answendung des halben Normalgewichtes (13,024 g) Zuder dei der Beobachtung voraus und ist jedesmal entsprechend der zur Inversion angewandten Substanzmenge durch eine andere Zahl zu ersehen. Die letztere ergiebt sich aus solgender Tabelle:

| Für Gramm Zucker ist C einzuset in 100 ccm mit            | egen Für Gramm Zucker ift C einzuseten in 100 com mit |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1 141,85<br>2 141,91<br>3 141,98<br>4 142,05<br>5 142,12  | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  |
| 6 142,18<br>7 142,25<br>8 142,32<br>9 142,39<br>10 142,46 | 17 142,93<br>18 143,00<br>19 143,07                   |

Ergiebt beilpielsweise nach dem Auffüllen des Normalgewichtes zu 200 die directe Bolarisation im 200 mm-Rohre + 30, so berechnet sich für die invertirte Kösung, welche 75 cem der ursprünglichen Kösung einschließt, eine directe Polarisation von + 22,5. Da 100 Polarisation 26,048 g Zuder entsprechen, so kommen auf 22,5 Bolarisation 5,86 g oder rund 6 g Substanz; nach der Tabelle hat sonach die Constante 142,18 zur Anwendung zu gelangen. Angenommen, es sei dei dei 20° C. eine Linksdrehung von - 7,1 beobachtet, so entsprücht dies sür das halbe Normalgewicht einer solchen von - 7,1 · 100 - 9,47 und sür das ganze Normalgewicht einer solchen von - 18,94. Da die directe Polarisation sür das ganze Normalgewicht + 60 beträgt, so berechnet sich der Zudergehalt auf 100  $\cdot$   $\frac{60+18,94}{142,18-10}=59,72$  oder abgerundet 59,7 Procent. Die Abrundung erfolgt in der Art, daß geringere

Bruchtheile als volle Zehntel, unberücksichtigt bleiben.
Der Zudergehalt derjenigen Fabrikate, welche zwei Procent oder mehr Invertzucker enthalten, ift nach der im Abschnitt 1 der Anlage B der Ausstührungssbestimmungen angegebenen Aupfermethode zu bestimmen. Man invertirt eine Probe der Zuderlöjung nach der dort angegebenen Borschrift, ermittelt in ähnlicher Weise, wie für die Invertzuckerbestimmung bei stärkezuckerhaltigen Abläusen vorgeschrieben ist, die in jedem einzelnen Falle anzuwendende Substanzmenge und kocht drei Minuten mit Fehltng'icher Löjung. Die der gefundenen Kupfermenge entsprechende Rohrs

auchermenge ift der folgenden Tabelle gu entnehmen:

Tabelle zur Berechnung des dem vorhandenen Invertzucker entsprechenden Rohrzuckergehaltes aus der gefundenen Rupfermenge bei drei Minuten Kochdauer.

| Rupfer    | Rohr=  | Rupfer   | Rohr=  | Rupfer | Rohr=        | Rupfer     | Rohr=<br>zucker | Rupfer     | Rohr=<br>zucker |
|-----------|--------|----------|--------|--------|--------------|------------|-----------------|------------|-----------------|
| outples   | zucker | occupios | zucker |        | zucker       | 10 11 2    |                 | P Image    | THE BRIDE       |
| mg        | mg     | mg       | mg     | mg     | mg           | mg         | mg              | mg         | mg              |
| 100 May 1 | 10.0   | 110      | 700    | 150    | 77.0         | 190        | 96,2            | 227        | 115,9           |
| 79        | 40,0   | 116      | 58,3   | 153    | 77,0         | 191        | 96,7            | 228        | 116,4           |
| 80        | 40,5   | 117      | 58,8   | 154    | 77,5         | 192        | 97,2            | 229        | 117,0           |
| 81        | 41,0   | 118      | 59,3   | 155    | 78,0<br>78,5 | 193        | 97,7            | 230        | 117,5           |
| 82        | 41,5   | 119      | 59,8   | 156    |              | 194        | 98,3            | 231        | 118,1           |
| 83        | 42,0   | 120      | 60,2   | 157    | 79,0         | 194        | 98,8            | 232        | 118,6           |
| 84        | 42,5   | 121      | 60,7   | 158    | 79,6         | 196        | 99,3            | 233        | 119,2           |
| 85        | 42,9   | 122      | 61,2   | 159    | 80,1<br>80,6 | 197        | 99,8            | 234        | 119,7           |
| 86        | 43,4   | 123      | 61,7   | 160    |              | 198        | 100,4           | 235        | 120,3           |
| 87        | 43,9   | 124      | 62,2   | 161    | 81,1         | 199        | 100,4           | 236        | 120,8           |
| 88        | 44,4   | 125      | 62,8   | 162    | 81,6<br>82,1 | 200        | 100,5           | 237        | 121,3           |
| 89        | 44,9   | 126      | 63,3   | 163    | 82,6         | 200        | 101,4           | 238        | 121,8           |
| 90        | 45,4   | 127      | 63,8   | 164    | 83,2         | 202        | 102,5           | 239        | 122,4           |
| 91        | 45,9   | 128      | 64,3   | 165    | 83,7         | 203        | 103,1           | 240        | 122,9           |
| 92        | 46,4   | 129      | 64,8   | 166    | 1            | 203        | 103,6           | 241        | 123,5           |
| 93        | 46,8   | 130      | 65,3   | 167    | 84,2         | 204        | 104,1           | 242        | 124,0           |
| 94        | 47,3   | 131      | 65,8   | 168    | 84,7         | 206        | 104,1           | 243        | 124,6           |
| 95        | 47,8   | 132      | 66,3   | 169    | 85,2         | 207        | 104,0           | 244        | 125,1           |
| 96        | 48,3   | 133      | 66,8   | 170    | 85,7         | 208        | 105,2           | 245        | 125,7           |
| 97        | 48,8   | 134      | 67,3   | 171    | 86,3         | 209        | 106,2           | 246        | 126,2           |
| 98        | 49,3   | 135      | 67,8   | 172    | 86,8         | 210        | 106,2           | 247        | 126,8           |
| 99        | 49,8   | 136      | 68,3   | 173    | 87,3         | 1          | 100,7           | 248        | 127,3           |
| 100       | 50,3   | 137      | 68,8   | 174    | 87,8         | 211        | 1000            | 249        | 127,9           |
| 101       | 50,8   | 138      | 69,4   | 175    | 88,3         | 212        | 107,8           | 250        | 128,4           |
| 102       | 51,3   | 139      | 69,9   | 176    | 88,9         | 213        | 108,4           | 251        | 128,9           |
| 103       | 51,8   | 140      | 70,4   | 177    | 89,4         | 214        | 1               | 252        | 129,4           |
| 104       | 52,3   | 141      | 70,9   | 178    | 89,9         | 215        | 109,4           | 253        | 130,0           |
| 105       | 52,8   | 142      | 71,4   | 179    | 90,4         | 216        | 109,9           | 254        | 130,6           |
| 106       | 53,3   | 143      | 71,9   | 180    | 91,0         | 217<br>218 | 111,1           | 255        | 131,1           |
| 107       | 53,8   | 144      | 72,4   | 181    | 91,5         | 41         |                 | 256        | 131,7           |
| 108       | 54,3   | 145      | 72,9   | 182    | 92,0         | 219 220    | 111,6<br>112,2  | 257        | 132,2           |
| 109       | 54,8   | 146      | 73,4   | 183    | 92,5<br>93,1 | 220        | 112,7           | 258        | 132,8           |
| 110       | 55,3   | 147      | 73,9   | 184    | 93,6         | 221        | 113,2           | 259        | 133,3           |
| 111       | 55,8   | 148      | 74,5   | 185    | 95,0         | 223        | 113,7           | 260        | 133,9           |
| 112       | 56,3   | 149      | 75,0   | 186    | 94,6         | 224        | 114,3           | 200        | 155,8           |
| 113       | 56,8   | 150      | 75,5   | 187    | 95,1         | 225        | 114,8           | - Inthints | T T T T T       |
| 114       | 57,3   | 151      | 76,0   | 188    |              | 226        | 114,8           | utagetu    | to militing     |
| 115       | 57,8   | 152      | 76,5   | 189    | 95,7         | 220        | 110,4           | 1          | THE SHO         |
|           |        |          |        |        |              |            |                 |            |                 |

Hierauf wird der Procentgehalt des Zuders berechnet und demnächst der Gesammtzudergehalt als Rohrzuder in Procenten der Substanz ausgedrückt. Geringere Bruchtheile als volle Zehntelprocente bleiben unberücksichtigt.

Bezüglich der Herstellung der Substanzlösungen ist im Allgemeinen zu bemerken, dan es in der Regel nicht zulässig ist, die sesten Substanzen (Chocolade 2c.) ebenso wie bei den Digestionsmethoden der Rübenuntersuchung mit Wasser in einem Köldigen bis zur Marke aufzufüllen, weil der durch das Bolumen der unlössichen Bestandtheite verursachte Fehler oft zu erheblich sein würde. Es ist daher in der Regel die Lösung erst nach der Filtration und dem Auswaschen des Rückstandes zu einem bestimmten Bolumen aufzufüllen.

Bezüglich der Untersuchung der vergütungsfähigen zuckerhaltigen Fabrifate ift

im einzelnen noch Folgendes hervorzuheben:

#### A. Chocolade.

Man feuchtet zwecknäßig das Normalgewicht mit etwas Alfohol an, um die nachherige Benehung mit Wasser zu erleichtern, übergießt mit etwa 30 com Wasser und erwärmt 10 bis 15 Minuten auf dem Wasserbade. Sodann wird heiß flürirt, wobei die Flüsseist ohne Schaden trübe durchgehen kann, und der Rückland mit heißem Wasser nachgewaschen. Das Filtrat wird nach der Klärung mit etwa 10 com Wleissig 1/2 Stunde lang stehen gelassen, darauf mit Maun und einigen Tropfen Thonerdehydrat geklärt und schließlich zu einem geeigneten Volumen (etwa 200 com) aufgefüllt.

#### B. Conditormaaren.

a) Caramellen (Bonbons, Boltjes) mit Ausnahme ber nicht bergütungsfähigen Gummibonbons.

Bezüglich derjenigen Caramellen, welche vom Anmelder als stärkezuckerhaltig bezeichnet worden sind, ist durch die Untersuchung sestzustellen, daß sie mindestens 80 Grad Rechtsdrehung und 50 Procent Zucker nach Elerget zeigen. Andernfalls sind sie als nicht vergütungsfähig zu bezeichnen.

Caramellen, welche als stärkezuckerfrei angemeldet find, muffen zunächft auf Stärkezuckergehalt gepruft werden. Ift fein Stärkezucker vorhanden, fo erfolgt die

Unterjuchung ähnlich wie bei den Raffinadezeltchen.

b) Dragees (überzuckerte Samen und Kerne unter Zusatz von Mehl). Dragees werden ähnlich wie Chocolade ausgezogen. Dieselben enthalten fast stets Invertzucker.

c) Raffinadezeltchen (Buder mit Zujag von atherischen Delen ober Farbftoffen).

Der seite Rückstand kann vernachläftigt werden. Man füllt daher das Normalsgewicht der Probe direct im 100-Kolben zur Marke auf und nimmt die Filtration erft nachträglich vor.

d) Shaummaaren (Gemenge von Zuder mit einem Bindemittel wie

Gimeiß, nebft einer Beidmads= ober Beilmittelzuthat).

Die meist nur in geringen Mengen vorhandenen Bindemittel (Eiweiß, Gelatine, arabisches Gummi, Tragantgummi oder Leim) sind mittelst Bleiessig oder Thonerde ju entfernen.

Die zu den Schaumwaaren gehörigen Santoninzeltchen enthalten linksbrehendes santoninsaures Natron. Es ist deshalb Zusat von Bleiessig ersorderlich, durch welchen

Die Santoninfaure ausgefällt wirb.

e) Deffertbonbons (Fondants 2c. aus Zuder und Einlagen bon Marmelabe, Früchten 2c.).

Die Brobe wird mit Waffer gelöft. Bleibt wenig Rückstand, so kann ohne weiteres zur Marke aufgefüllt werben; anderenfalls muß zuvor Filtration erfolgen.

f) Marzipanmasse und Marzipanfabritat (Zuder mit gequetschten Manbeln).

Das Material wird zweckmäßig mit faltem Wasser in einer Porcellanichale zerrieben und vor der Filtration mit viel Thonerdebrei gellärt. Marzipan ist in der Regel frei von Invertzucker.

#### g) Cafes und ähnliche Badwaaren.

Man extrahirt den Zuder mit 85- bis 90 gradigem Alfohol, filtrirt durch Asbestfilter und untersucht das Filtrat, nachdem der Alfohol verjagt worden ift.

h) Berzuderte Sud= und einheimische Früchte, glafirt oder candirt; in Buderauflösungen eingemachte Früchte (Marmelade, Baften, Compots, Belees).

Soweit das Material fest ist, muß besondere Sorgfalt auf die Herstellung einer Durchschnittsprobe von homogener Beschaffenheit, 3. B. durch Erwärmen und Berzuhren gelegt werden. Den Zucker extrahirt man, wie vorstehend bei g) angegeben. Es wird in der Regel Invertzucker vorhanden sein.

#### C. Buderhaltige altoholifche Fluffigfeiten.

Bei der directen Polarisation wirkt der Alkoholgehalt nicht ftörend; vor der Inverfionspolarisation muß der Altohol jedoch verjagt werden.

#### D. Alüffiger Raffinadezuder.

Der flüffige Raffinadezucker enthält in der Regel Invertzucker. Die Unter= juchung tann fich darauf beschränken, daß mindeftens ein Zuckergehalt von insgesammt 75 Brocent vorhanden ift.

#### Schlußbestimmung.

Ueber jede Untersuchung ift der Amtsftelle, welche die Brobe eingesendet hat, eine ichriftliche Befundsbeicheinigung zu übermitteln, welche, außer ber genauen Bezeichnung der Probe, Angaben über die Art und das Ergebnig der ftattgehabten Ermittelungen und den aus denfelben berechneten procentualen Budergehalt ju ent= halten hat.

#### Buderniederlage = Regulativ.

§. 1. Buderproducte tonnen bis ju ihrer weiteren Beftimmung

a) in öffentlichen Riederlagen oder Privatlagern mit oder ohne Mitverichlug der Steuerbehörde fteuerfrei, oder

b) in öffentlichen Riederlagen oder in Brivatlagern mit amtlichem Mitverschluß

Beggleichen können zuderhaltige Fabritate in öffentlichen Riederlagen oder in Brivatniederlagen mit amtlichem Mitverschlug bis zu ihrer weiteren Bestimmung zu dem 3mede gelagert werden, um, falls unverfteuerter Buder zu ihrer Berftellung bermendet worden ift, entweder

a) lediglich die Versteuerung bis auf weiteres auszusegen, oder

b) zugleich ben Aussubrzuschuß zu erlangen (Zuschuklager), oder, falls verssteuerter Zuder zu ihrer Herstellung verwendet worden ist,
c) die Vergütung der Zudersteuer und zugleich den Aussuhrzuschuß zu erlangen

(Bergütungslager).

S. 2. Auf die Zuderniederlagen finden die Bestimmungen des allgemeinen Riederlage : Regulativs und des Privatlager : Regulativs finngemäße Unwendung, soweit nicht nachstehend oder in den §§. 72 bis 78 der Ausführungsbestimmungen

andere Borichriften getroffen find.

S. 3. Der Inhaber einer Privatniederlage hat auf Erfordern zum Zwede ber fteueramtlichen Abfertigungen und Revisionen auf jeine Rosten einen geeigneten, mit dem erforderlichen hausgerath ausgeftatteten, nach Bedurfnig zu erleuchtenden und gu erwärmenden Abfertigungsraum gu ftellen, auch für die benöthigten geaichten Wagen und Gewichte Sorge ju tragen und Diejenigen Gulfsdienste gu leiften ober leisten zu lassen, welche erforderlich find, um die Abfertigungen und Revisionen in den vorgeschriebenen Grengen zu vollziehen.

5. 4. Die Buderproducte und guderhaltigen Fabritate lagern mit der Gigenicaft als inländische Baaren, jedoch im Falle der Benutung einer öffentlichen Rieder=

lage oder eines Privatlagers für unverzollte ausländische Gegenstände, unter der Borausjegung, daß daselbst Zuckerproducte oder zuckerhaltige gleichartige Fabrifate, auf welchen ein Zollanspruch hastet, entweder nicht oder genügend abgesondert lagern.

Zuckerproducte und zuckerhaltige Fabrikate, deren Niederlegung einen verschiedenen Zweck verfolgt (§. 1), durfen in daffelbe Lager nur dann aufgenommen werden, wenn

ihre räumliche Trennung möglich ift.

§. 5. Sat bei der Aufnahme von Buderproducten in eine Riederlage oder bei der Entnahme jolcher von einer Riederlage die Ermittelung ihres Rettogewichtes ftattzufinden, fo tann diefer Ermittelung das in dem Begleitpapier angegebene Taragewicht, beziehungsweise der baselbst angegebene Tarafat (zu vergleichen §§. 48, 54 und 63 der Ausführungsbeftimmungen) zu Grunde gelegt werden.

Die Taragewichte und Tarafage find im Niederlageregister festzuhalten und bei der Berfendung aus der Riederlage in den Begleitpapieren weiter ju überweifen.

Die Anwendung der vorstehenden Vorschriften unterbleibt, sobald in der Rieder-

lage eine Umpadung der Kolli erfolgt ift.

§. 6. Gine Abmeldung von Buder ift nur in Mengen von mindeftens 500 kg, von zuderhaltigen Fabritaten ift nur in Mengen von mindeftens 100 kg netto

gestattet. Ausnahmen fann das Hauptamt bewilligen.

Auf die Abfertigung bei der Entnahme von Zucker oder zuckerhaltigen Fabrikaten finden die §§. 45 bis einschließlich 55, 61 bis einschließlich 67, 126 und 129 der Ausführungsbestimmungen mit der Maßgabe sinngemäße Anwendung, daß zur Abmelbung von öffentlichen Niederlagen und von Privatniederlagen unter amtlichem Mitverschluß, soweit nicht Bersendung mit Begleitschein I oder II zu ersolgen hat, Formulare nach dem Mufter 25 zu verwenden find.

§. 7. Für die Riederlagen ift ein Riederlageregifter nach Mufter 26 gu führen, und zwar in Jahresabschnitten für die Zeit vom 1. August des einen bis 31. Juli des folgenden Ralenderjahres. Bezüglich der Unschreibung und Festhaltung des Melassezuckers und des aus einer Privatniederlage ohne amtlichen Mitverschluß herftammenden Buders in den Riederlageregiftern und Abmeldungen wird auf §. 115 ber Ausführungsbeftimmungen verwiefen.

§. 8. Für die Privatlager ohne amtlichen Mitverschluß hat die provisorische Steuerabrechnung am 1. Februar jedes Jahres für die Zeit vom 1. August des Borjahres bis einschließlich 31. Januar des laufenden Jahres, und die definitive Steuerabrechnung am 1. August jedes Jahres für das abgelaufene Betriebsjahr ftatts

zufinden.

Die eingelagerten Buderproducte und zuderhaltigen Fabrifate find in ben Riederlageräumen derart aufzubewahren, daß die Identität jedes einzelnen Rollo, oder bei Ginlagerung einer größeren Menge von Rolli gleicher Berpackungsart, gleichen Inhaltes und wenigstens annähernd gleichen Gewichtes die Identität der Gesammtpost mahrend der Lagerung erhalten bleibt. Der Lagerinhaber ift verpflichtet, den

zu diesem Zwecke von der Steuerbehörde getrossenen Anordnungen nachzukommen. Die Umpackung der eingelagerten Zuckerproducte und zuckerhaltigen Fabrikate kann nach zuvoriger Anmeldung von dem Riederlageamt gestattet werden und hat innerhalb des Lagers oder in benachbarten Räumen unter amtlicher Ueberwachung au erfolgen. Die Waarenpoft wird bann im Riederlageregifter ab = und nach ber neuen Feststellung wieder angeschrieben, wobei als das Gesammtgewicht der neuen Bost das Einlagerungsgewicht der alten sestgehalten wird.

Ausländische unverzollte Umichliegungen burfen nur jum 3med ber Berpadung von Buderproducten oder guderhaltigen Fabritaten, welche für die Ausfuhr bestimmt find, auf die Riederlage gebracht werden. Dieselben unterliegen der Anschreibung im Niederlageregifter und der zollvormerklichen Behandlung (Anschreibung zc, im

Fastageregister).

8. 10. Für jede eingelagerte Poft ift im Riederlageregifter bei der Ginlagerung, begiehungsweise nach dem Gingange der im §. 132, Abjat 4 der Ausführungs= bestimmungen, beziehungsweise im §. 18, Absat 2 ber Unlage D vorgeschriebenen Mittheilung der Betrag des gewährten Ausfuhrzuschuffes und beziehungsweise der baneben gewährten Steuervergutung anzuschreiben.

Die Abschreibung der Zuckerproducte oder zuckerhaltigen Fabritate im Rieder= lageregifter und die Feftstellung ber ju erstattenden Steuervergutung erfolgt nach bem

Einlagerungsgewicht. Gine Berwiegung ift daher bei ber Auslagerung regelmägig nur dann nöthig, wenn die Buderproducte oder guderhaltigen Fabritate unter fteuer= amtlicher Controle weiter verfendet werden jollen, oder wenn Theilpojten gur Abmeldung gelangen. Much in erfterem Falle fann auf Antrag des Abmelders von ber Berwiegung abgesehen und bas im Riederlageregifter angeschriebene Ginlagerungs: gewicht in die amtliche Bezettelung übernommen werden, wenn nicht anzunehmen ift, daß mahrend der Lagerung eine wesentliche Bewichtsveranderung stattgefunden hat. In dem Begleitichein ift alsdann der im Riederlageregifter angeschriebene Betrag bes Ausfuhrzuschuffes und beziehungsweise der Steuervergutung anzugeben.

Bei der Abmeldung einer mit einem Gesammtgewicht ausgeschriebenen Baaren= poft in Theilmengen erfolgt die Abichreibung, beziehungsweise die Berechnung bes gurudgugahlenden oder bei der Berfendung mit Begleitichein in diefem anzugebenden Betrages des Zuschuffes, beziehungsweise der Bergutung nach dem jedesmal zu ermittelnden Auslagerungsgewicht. Ergiebt sich dabei im Ganzen ein Mindergewicht gegen das Ginlagerungsgewicht, fo ift bei der Abfertigung der letten Theilmenge Diejes Mindergewicht abzuichreiben, und zwar, wenn auch nur eine der Theilpoften in den freien Bertehr gurudgenommen oder auf eine andere Riederlage übergeführt ift, unter Gingiehung bes barauf entfallenden Ausfuhrguichung begiehungsmeise Ber-

gutungsbetrages.

Ergiebt sich dagegen ein Mehrgewicht, so ist, wenn die früher abgefertigten Theilmengen sämmtlich in den freien Berkehr übergeführt sind, bei der zulett abgesichriebenen Theilmenge von dem Mehrgewicht eine Zuschungsweise Bersgütungserstattung nicht zu berechnen. Wird in einem solchen Falle die letzte Theils menge nach einer anderen Riederlage übergeführt, fo ift in dem Begleitpapiere gu vermerten, daß die Sendung in einer letten Theilmenge besteht und auf fie von dem für die Gesammtmenge gezahlten Betrage des Zuschuffes, beziehungsweise der Bers gutung, nur noch der anzugebende Restbetrag entfällt. Ift jedoch nur eine ber früheren Theilmengen in eine andere Riederlage oder zur Ausfuhr gebracht, jo hat bei der Abschreibung der letten Theilmenge die Berechnung des zu erftattenden Betrages des Buiduffes beziehungsweise der Bergutung nach dem Auslagerungsgewicht ju erfolgen.

S. 11. Der Lagerinhaber, beziehungsweise bei ber Abmeldung von ber Rieder= lage der Extrahent der Begleitbezettelung haftet, insoweit die Zuderproducte oder zuderhaltigen Fabritate nicht etwa im Zuschuß= oder Bergütungslager oder bei der Berjendung aus demjelben erweislich durch Zufall zu Grunde gehen, für den Betrag des gewährten Zuschuffes beziehungsweise der gewährten Steuervergütung so lange, als nicht die Rückzahlung desselben oder die Aufnahme der Waare in eine andere Riederlage oder die Ausfuhr in der vorgeschriebenen Art nachgewiesen wird.

8. 12. Werden Zuderproducte oder zuderhaltige Fabrifate aus der Niederlage in den freien Berkehr entnommen, so ift der darauf gemährte Betrag an Aussuhr=

jufduß beziehungsweise Budersteuervergütung gurudgugahlen.

Die erftatteten Betrage find im Buderfteuerheberegifter gu buchen. Stundung derfelben ift nicht zuläffig.

#### Bermaltungskoftenvergütung.

S. 1. Für die Erhebung und Berwaltung der nach bem Zuderfteuergejet, vom 27. Mai 1896 ju erhebenden Buderfteuer und des Buichlages gu berfelben (Betriebs= fteuer) werden vom Reich bis auf weiteres vier Procent der gur Berrechnung gekommenen Bruttofolleinnahme, und awar drei Procent für die Controle und ein Brocent für die Erhebung bergütet. Die Gesammivergütung von drei Procent wird von dem Ausschusse bes Bundesrathes für Rechnungswesen vierteljagrlich nach ber Gesammtbruttosolleinnahme an Zudersteuer und Betriebssteuer sestegatitig und nach bem Verhältniß der aus den Zuderfabriken entnommenen Zuderproducte (Rohzuder, raffinirter Zuder, Conjumzuder und Zuderabläufe von 70 oder mehr Quotient) auf die einzelnen Staaten vertheilt. Dabei wird für Fabriten, in welchen Rohjuder= fabritation und vollständig eingerichteter Raffineriebetrieb vereinigt find und in denen der Rohauder vorherrichend ju Confumguder der Claffe b) verarbeitet wird, den entnommenen Buderproducten Die Menge des felbft erzeugten und nach §. 30, Abjat 2

und S. 31 des Zudersteuergesetzes, sowie nach SS. 26 bis 30 der Ausführungs-bestimmungen angeschriebenen Rohzuders zugerechnet, soweit der letztere nicht aus der Fabrit als Rohzuder ausgesührt oder dort noch auf Lager vorhanden ist.

Der Berechnung der Vergutung von ein Procent ift die Bruttosolleinnahme in

den einzelnen Staaten ju Grunde zu legen.

§. 2. Es fteht den Bundesregierungen frei, bei den monatlichen Abrechnungen zwischen den Landescaffen und der Reichshauptcaffe (§§. 3 und 4, Ziffer 4 der Bestimmungen vom 3. April 1878) als Verwaltungskostenvergütung für die Controle für je 100 kg ber aus ben Buderfabrifen entnommenen Buderproducte einen nach der Erfahrung im Borjahre zu bemeffenden feften Betrag vorläufig zurudzubehalten.

S. 3. Für bie Erhebung der Buichuffe und Steuervergutungen, welche für aus Niederlagen in den freien Berkehr gebrachte Zudermengen und Zuderfabrikate zurud= zugahlen find, wird eine besondere Bergütung nicht gewährt.

S. 4. Die Bundesregierungen find berechtigt, an Stelle der Bergutungen nach S. 1 die für die Controle und Erhebung der Buderfteuer und Betriebsfteuer wirklich erwachsenen Besammttoften, sowie als Entschädigung für die Benfionslaft einen Justige von 10 Procent von den zur Aufrechung kommenden pensionkfahigen Gehaltsbezigen der nit der Controle und Erhebung der Zudersteuer beauftragten Beamten bei der schließlichen Einnahmefeststellung in Anrechnung zu bringen. Dieje Kosten sind nach den bei den Ermittelungen auf Grund des Bundesrathsbeschlusses vom 3. Februar 1893, §. 59 der Protocolle und Ar. 13 der Drucksachen, Jisser 1866, angengandten Arrupblichen, nan den Diesetindsbeschlusses die beringen die beringen der Brundlichen von der Priesetindsbeschlusses die beringen der Brundlichen von der Diesetindsbeschlusses die beringen der Brundlichen von der Diesetindsbeschlusses die beringen der Brundlichen der Brundliche der Brun Abjat 6, angewandten Grundfaten von den Directivbehörden feftzustellen; die bezug= lichen Rachweifungen find nebst dem Gutachten des Reichsbevollmächtigten für Bolle und Steuern mit den ichlieglichen Ueberfichten ber Ginnahme an Buderfteuer an den Ausichuß des Bundesrathes für Rechnungswefen einzusenden.

Das Mehr, welches hiernach einzelne Bundesftaaten über die procentualen Bergutungen (8. 1) hinaus ju beanspruchen haben, ift aus den Ginnahmen an Buderfteuer

zu decken.

8. 5. Für das Etatsjahr 1896/97 haben die Directivbehörden

a) über die auf Grund des Gesetzes vom 31. Mai 1891 erhobene Buderfteuer nach dem durch den Beichluß des Bundesrathes vom 3. Februar 1893, §. 59 ber Brotocolle und Nr. 13 der Dructjachen, vorgeschriebenen Mufter, b) über die auf Grund des Gesetzes vom 27. Mai 1896 zu erhebende Zuder=

fteuer für die Zeit vom 1. Auguft 1896 bis 31. Marg 1897 nach dem anliegenden Mufter 27 eine Ueberficht an den Ausschuß des Bundesrathes für Rechnungswefen einzusenden.

In den Ueberfichten zu a) find auf einer besonderen Linie die Beträge mit nach= juweisen, welche nach §. 83 des Zuckersteuergesetzes vom 27. Mai 1896 vor dem 1. August bereits zu dem erhöhten Abgabensage erhoben werden. Diese Beträge

bleiben in den Uebersichten zu b) auger Unjag.

S. 6. Rach Ablauf des Etatsjahres 1896/97 konnen die nach dem Befete vom 31. Mai 1891 etwa noch zur Berrechnung fommenden Beträge in den Ueberfichten der auf Grund des Besethes vom 27. Mai 1896 erhobenen Buderfteuer unter der Linie nachgewiesen werden; diese Uebersichten find nach dem gu b) bezeichneten Mufter anzufertigen.

§. 7. Die in Spalte 3 der Einnahmeübersicht bezeichnete Berechnung ift nach dem durch den Beschluß des Bundesrathes vom 3. Februar 1893, §. 59 der Protocolle und Ar. 13 der Drudfachen, vorgeschriebenen Mufter A aufzustellen.

S. 8. Auf die Liquidationen der nach S. 11 des Zudersteuergeselses vom 27. Mai 1896 den Fabrifinhabern aus der Reichscasse zu erstattenden Kosten baulicher Einrichtungen in den Zuderfabriken findet die Bestimmung 3 des Bundes-rathsbeschlusses vom 12. Juli 1888, §. 441 der Protocolle mit der Maßgabe An-wendung, daß die von den Directivbehörden abzugebende Bescheinigung wie solgt zu lauten hat:

Daß die vorbezeichneten Betrage bauamtlich festgestellt und nur nach Maßgabe der Bestimmungen im §. 11 bes Gesetzes gezahlt worden find, wird hiermit bescheinigt."

8. 9. Dem Reichstangler wird überlaffen, die durch die Borichriften gur Regelung der Abrechnungen zwischen den Landescaffen und der Reichshauptcaffe vom 3. April 1878 angeordneten Formulare III bis VIII entsprechend abzuändern.

#### Bestimmungen über die Buderstatistif.

#### Borfdriften für die Buderftenerftellen.

§. 1. Die in den §§. 26, 27 und 32 der Ausführungsbestimmungen vorgeschriebenen monatlichen Betriebsübersichten (Muster 2) und jährlichen Bestandszübersichten (Muster 3) sind zu den auf den Mustern bezeichneten Terminen, die jährlich im Juni aufzustellenden Nachweise über die mit Rüben bebauten Flächen (§ 26, Abjat 3 der Ausführungsbestimmungen) am 12. Juni an das Kaiferliche Statistische Umt einzusenden.

#### Borfdriften für die Sanptzoll- und Saupfteneramter. B.

#### 1. Salbmonatliche Rachweifungen.

§ 2. Die nach § 16 der Dienstvorschriften zum Gesetze, die Statistik des Waarenverkehres betreffend, zu liesernden Verkehrsnachweisungen I bis V sind, wenn die Einfru und Aussuhr von Zuder (Nummern 686, 687 und 698 bis 705 des statistischen Waarenverzeichnisses) oder die Ausfuhr zuderhaltiger Waaren unter steueramtlicher Controle in Frage kommt, auf besonderen Blättern aufgestellt und bei der Einsendung an das Kaiserliche Statistische Amt durch einen besonderen Umschlag von den übrigen Bertehrsnachweijungen getrennt gu halten.

Bei der Aussuhr von zuckerhaltigen Waaren unter steueramtlicher Controle ist außer Gewicht und Gattung der Waaren auch die der Berechnung der Steuervergutung, beziehungsweise bes Ausfuhrzuichuffes ju Grunde gelegte Menge bes darin

enthaltenen Buders anzugeben.

#### 2. Monatliche Ueberfichten.

S. 3. Ueber die im Laufe jedes Monats in den freien Berkehr gefegten Budermengen find nach dem anliegenden Dufter 28 Ueberfichten aufzustellen und bis jum 5. des folgenden Monats der Directivbehörde einzureichen.

#### 3. Jährliche Ueberfichten.

§ 4. Die nach § 27 der Ausführungsbestimmungen, Muster 2, Anleitung Ziffer 1, Absau 2, von den Zuckersabriken aufzustellenden jährlichen Betriebsüber-sichten sind dis zum 1. September jedes Jahres in einem Exemplar der Directiv= behörde vorzulegen.

§. 5. Zum gleichen Termin find in doppelter Ausfertigung nach dem anliegen-Mufter 29 aufzustellenden Ueberfichten über Die Berarbeitung von Ruben gu Buder nebst einem Begleitbericht (vergl. Biffer 7 ber Anleitung zu Mufter 29) der Directiv-

behörde vorzulegen.

S. 6. Ueber den am 31. Juli jedes Jahres in den Riederlagen vorhandenen Beftand an Zuderproducten und zuderhaltigen Fabritaten find von den Riederlage= ämtern Uebersichten nach dem anliegenden Mufter 30 aufzustellen, die sodann von den Hauptämtern mit einer Bescheinigung der Bollständigkeit bis zum 15. August

bem Raiferlichen Statiftischen Amt zu überfenden find.

S. 7. Die nach ben SS. 82 und 83 ber Ausführungsbeftimmungen gum Buderfteuergefen von den Fabrifinhabern aufzustellenden Betriebenachweifungen der Starteauderfabriten (Mufter 17) und nach ben Angaben ber Fabrifinhaber zu fertigenben Rachweijungen über die Broduction der Sprupraffinerien, der Maltoje= und Maltoje= inrupfabriten, und Fabriten, die Saccharin herstellen und weiter verarbeiten, find mit einer Bescheinigung, daß die im Hauptamtsbezirk vorhandenen entsprechenden Betriebe vollständig nachgewiesen find, bis jum 15. September dem Raiferlichen Statistischen Amt einzusenden.

#### C. Borfdriften für die Directivbehörden.

§. 8. Die Directivbehörden haben über die Berarbeitung von Ruben gur Buderbereitung (§. 5) Ueberfichten für ihren Begirt gu fertigen und mit je einem

Exemplar der hauptamtlichen Uebersichten und der jährlichen Betriebsübersichten der Zuckersabriken (§ 4), serner unter Beistügung einer Denkschrift, die sich über die in Zisser 7 der Anleitung zu Muster 29 angegebenen Puntke äußert, dem Kaiserlichen Statistischen Amt dis zum 1. October jedes Jahres einzusenden. Außerdem haben die Directivbehörden allsährlich, sobald die Contingente sür die Kadriken des Directivbesites endgültig sestgeltlt sind, die Summe dieser Contins

gente dem Raiserlichen Statistischen Amt mitzutheilen.

Die gemäß &. 3 zu fertigenden Zusammenftellungen find dem genannten Amt bis jum 8. jedes Monats ju überfenden.

#### Boridriften für das Raiferliche Statistische Umt.

S. 9. Das Kaijerliche Statistische Amt hat aus den nach den vorstehenden Paragraphen ihm zugehenden Uebersichten Zusammenstellungen zu fertigen und in

geeigneter Form ju veröffentlichen.

Die monatlichen Zusammenstellungen aus den Betriebsübersichten der Bucker= fabriten (§§. 26, 27 der Ausführungsbeftimmungen) und den Ueberfichten über die in den freien Bertehr gejegten Budermengen, sowie über die Ginfuhr und Ausfuhr von Zucker, ferner die Nachweise über die mit Rüben bebauten Flächen (§. 26, Absah 3 der Ausführungsbestimmungen) und über die am Schluß des Betriebsjahres in den Zuckersabriken (§. 32 der Ausführungsbestimmungen) und in den Niederlagen vorhandenen Buderbestände find sofort nach ihrer Herstellung im Reichsanzeiger zur Beröffentlichung zu bringen.

#### Belgien.

#### Regelung bes Sandels mit Buder.

Eine auf Grund des Nahrungsmittelgesetes vom 4. August 1890 und ber Artitel 354 bis 457, 498, 500 bis 503 und 561, Biffer 2 und 3 bes Strafgeset;=

buches erlaffene Königliche Verordnung vom 31. August 1896 lautet:

Art. 1. Behufs Anwendung dieser Berordnung find unter "Zucker oder gewöhnlichem Zucker (weißem Zucker, Candiszucker), Raffinade, Syrup oder Melasse von Buderraffinerien" Waaren zu verstehen, welche im Wefentlichen aus unmittelbar und ausschließlich aus dem Safte des Buderrohres, aus Buderruben oder anderen

Bflanzen gewonnener Saccharoje bestehen.
Bon den anderen Zuderarten find insbesondere unter der Benennung "Glycoje, Glycofeiprup, Zuder oder Syrup aus Startemehl, Mais oder anderen Getreidearten" Waaren hervorzuheben, welche im Bejentlichen aus Dertroje befteben, Die durch die Umwandlung von ftartemehlhaltigen Stoffen unter ber Einwirfung von Säuren und die nachträgliche Ausscheidung dieser letteren durch eine besondere

Behandlung gewonnen wird.

Die Baaren jeder der beiden in Art. 1 beftimmten Arten, welche mit anderen Stoffen vermijcht fein follten, durfen nur vertauft, jum Bertauf ausgestellt, im Besit gehalten ober für ben Bertauf im Großen ober Salbgroßen befördert oder für den Berfauf im Reinhandel ausgestellt werden, wenn fie mit einer Aufichrift verjeben find, welche ben Bujagftoff ertennen lagt, ober aber mit einer Auffdrift, welche feine der im Art. 1 angeführten Benennung enthalt. Dieje Auffdriften muffen gut fichtbar fein; bei der Berfendung muffen diefelben in die Facturen und Frachtbriefe oder Connoffemente mit aufgenommen werden.

Gin leichtes Blauen des Buders mit unichablichen Farben wird, jedoch ohne

Borbehalt zugelaffen.

Art. 3. Es ift unbedingt verboten, ju vertaufen, jum Bertauf auszuftellen,

im Befig ju halten oder für den Bertauf gu befordern :

Erzeugniffe, welche ein übermäßiges Berhaltnig von mineralifden Stoffen enthalten, b. i. auf 100 Theile Trodenfubftang bei weißem Buder mehr als 0,2 Theile, bei Raffinade mehr als 0,25 Theile und bei Blycoje mehr als 0,8 Theile.

Gincoje oder andere ber im Art. 1 bezeichneten Baaren, welche mehr als 0,05 Theile freie Sauren (als Schwefelfaure berechnet) auf 100 Theile Trodenjubstang oder berechenbare Mengen Rleejaure, fleejaurer Salge oder

arjenithaltiger Bujammenjegungen enthalten.

Buder, welcher berechenbare Mengen giftiger Metallzusammensehungen : Blei, Bint, Barpum zc. enthält.

Buder, welcher ftart verdorben, 3. B. mit Schimmel überzogen ober mit Arachniden bedeckt ift.

Snrup, welchem faulnigwidrige Mittel jugefest find.

Art. 4. Die Behälter, in welchen Buder im Großen oder Salbgroßen geliefert wird, muffen in deutlichen Schriftzeichen den Ramen ober Die Firma jowie ben Bohnort des Fabrifanten oder Bertaufers, oder doch wenigstens ein vorschriftsmäßig hinterlegtes Zeichen tragen.

Art. 5. Die Uebertretungen der Beftimmungen Diefer Berordnung werden mit den durch bas Bejeg bom 4. August 1890 vorgesehenen Strafen geahndet, un-

beichadet der Anwendung ber durch das Strafgejegbuch festgesegten Strafen.

Art. 6. Der Minister für Landwirthichaft und öffentliche Arbeiten ift mit ber Musführung Diefer Berordnung, welche am 1. October 1896 in Rraft tritt, beauftragt.

#### Bolltarif nach bem Stande vom 1. Mai 1896.

(Rad) der amtlichen Ausgabe vom Juli 1895, unter Berücksichtigung der späteren Aenderungen.)

| Gegen stände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Maßstab                        | Zollfatz<br>Franken                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Sacharin oder benzossaures Sulfinid*)  *) Orthotoluoljulsochlorid, Orthotoluoljulsamid und sulfamins benzossaure Salze sind mit dem Saccharin gleichgestellt. Außerdem sind hierunter begriffen: löslich gemachtes Saccharin in sestem oder flüssigem Zustande, und alle Erzeugnisse, welche über ½ Proc. Saccharin enthalten.  Die mittelst Saccharin hergestellten Erzeugnisse, mit Ausnahme der vorerwähnten, sind hinsichtlich des Eingangszolles mit den mit Zucker hergestellten Erzeugnissen zum Genuß" oder "Zucker, rafsinirter") gleichgestellt. | 1 kg                           | 140                                                                              |
| Buder. 3uder, raffinirter: Candis 1. Classe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 kg bo. bo. bo. bo. bo. bo. | 59,00 *)<br>58,00 *)<br>56,50 *)<br>54,70 *)<br>45,00 *)<br>51,13 *)<br>50,56 *) |
| Rübenzucker über Nr. 18 Rohrzucker " Nr. 18 Rohrz und Rübenzucker:  1. Classe, von Nr. 15 bis 18 einschließlich 2. " " Nr. 10 " 15 ausschließlich 3. " " Nr. 7 " 10 ausschließlich 4. " unter Nr. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | do.                            | 56,56 *)<br>frei 2)                                                              |
| Syrup und Melasse: nicht trystallisirbare Melasse von der Fabrikation oder Raffinirung des Zuckers, von weniger als 50 Proc. Zuckergehalt Syrup und Melasse zur Branntweinbereitung 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 kg<br>100 kg               | 18<br>frei                                                                       |

1) Unter gleichartigen Producten werden verstanden: gebräunter oder gebrannter Zuder; Sprupe, mit Ausnahme der aus Zudersabriken und Rafsinerien stammenden; Traubenzuder; gebrannte Mandeln; Zudererbsen (dragees); Zuderplätigden; Rußsoder Mandelfuchen (nougats); Brustbeerenpaste, Lederzuder und andere derartige Zuderwaaren. Unter setzteren sind namentlich begrissen die Gerstens und AepfelzudersTäselchen und Stangen; Lakrigen; die "Gummizuders Kügelchen" genannten Pasten; Biscuits, eingemachte oder conservirte Früchte, Marmeladen, Gelees, Consituren und Fruchteige von mehr als 50 Proc. Zudergehalt; Macronen; Marzipan; Meringel und andere Zuderpräparate, welche weder Mehl oder Stärkemehl oder nur sehr geringe Wengen davon enthalten.

Die mit Saccharin hergestellten, den vorstehend genannten ähnlichen Producte werden in derselben Weise behandelt, wenn der Saccharinzusag 1/2 Proc. nicht

überfteigt.

Siehe auch die Position "Sacharin".

<sup>\*)</sup> Außerdem wird ein Buichlag von 10 Broc. des Bolls erhoben.

2) Rohzuder unterliegt einer inneren Steuer (Accife) nach folgenden Sagen:

| Re |    |   |       |     |    |     |    |        |        |     |   | _ | Franken 50,56 *) |
|----|----|---|-------|-----|----|-----|----|--------|--------|-----|---|---|------------------|
|    |    |   |       |     |    | his | 18 | einich | liekli | ć   |   |   | 47,53*)          |
|    | 2. |   |       | Mr. | 10 | 44  | 15 | ausid  | aliekl | ida |   |   | 45,00 *)         |
|    | 3. | " | 27    | Nr. | 7  | 22  | 10 | ausid  | liegl, | ich | ٠ |   | 40,95 *)         |
|    | 4  |   | unter | Mr  | 7  |     |    |        |        |     |   |   | 36 40 *)         |

Sogenannte Farin=, Caffonade= oder Baftard=Zuder, welche raffinirt find, Melados, Melaffen von 50 Proc. und mehr Zudergehalt und von der Fabrifation herrührender Sprup, welcher frustallisirbaren Zuder enthält, find bezüglich der Zollsfake mit dem Rohzuder gleichgestellt.

3) Die Zollfreiheit ift an die im Gefetz vom 18. Juni 1887 (Art. 111 bis 119) angegebenen Bedingungen gefnüpft.

#### Frankreid.

Fabrikationsnachlaß für Zuder der französischen Colonien im Betriebsjahre 1896/97.

Auf Grund des Art. 2, §. 1 des Gesetzes vom 13. Juli 1886 hat der nach Frankreich verschiffte Zucker der französischen Colonien Anspruch auf einen Fabriskationsnachlaß, und zwar ist dem Zucker der französischen Golonien, welcher vom 1. September 1896 bis 31. August 1897 nach Frankreich verschifft wird, ein Fabriskationsnachlaß von 26,88 Proc. zu gewähren. (Circular der Grenzzoll-Direction vom 2. October 1896, Ar. 2724.)

#### Die Erhöhung bes Zuderzolles.

Bom 1. August 1896 ab werden die Zollzuschläge, welche auf fremde, aus Ländern Europas eingeführte Rohzucker und auf fremde raffinirte Zucker jeden Ursprungs Anwendung finden, wie solgt festgesett:

| Rohzuder europaischen Ursprungs oder aus europäischen Nieder-    |       |       |
|------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| lagen eingeführt (pro 100 kg netto)                              | Fres. | 10,50 |
| Raffinirte und gleichgestellte andere Zuder, außer Candis, nach  |       |       |
| dem Generaltarif (pro 100 kg netto)                              | Fres. | 16,00 |
| Raffinirte und gleichgestellte andere Bucker, außer Candis, nach |       |       |
| dem Minimaltarif (pro 100 kg netto)                              | Fres. | 12,00 |
| Candiszucker nach dem Generaltarif (pro 100 kg netto)            |       |       |
| Candiszuder nach dem Minimaltarif (pro 100 kg netto)             | Fres. | 25,80 |
|                                                                  |       |       |

#### Eingangszoll und innere Steuer auf Stärke und Glycofe.

Ein Gesetz vom 31. März 1896 verfügt: Art. 1. Die Tabelle A des allgemeinen Zollfarifs wird, wie folgt, abgeandert:

| sallia<br>fallia |                                                                                                     | Für !                      | 100 kg                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nr.              |                                                                                                     | General:<br>tarif<br>Fres. | Minimal=<br>tarif<br>Frcs. |
| 78<br>318        | Sago, Salep, exotisches Satzmehl und deren Derivate<br>Stärke, eigentliche                          | 11<br>22                   | 9<br>18                    |
| 319              | Dertrin und andere Erzeugnisse von Sahnehl, Stärke oder anderen nicht genannten Stärkemehlstoffen . | 19                         | 16,50                      |

Art. 2. Bei dem Eingange in Glycosefabriken wird eine Abgabe von 4 Fres. für 100 kg trodenen Amidins und für 150 kg grünen Amidins erhoben.

Von diefer Abgabe find biejenigen Amidine befreit, deren Fabrikanten gehörig nachweisen, daß dieselben aus Weizen, Roggen, Gerste oder Reis hergestellt worden find.

Art. 3. Die zeitweilige zollfreie Einfuhr (admission temporaire) wird für Mais und Gerste gewährt, die zur Herstellung von zur Ausfuhr bestimmter Elycose in bernsteinfarbigen sesten Massen verwendet wird.

#### Uebergangsbestimmung.

Art. 4. Bon der im Art. 2 vorgesehenen Abgabe sind die Amidine befreit, welche in den auf die Verkündung des Gesehes folgenden acht Tagen in den Glycoses sabriten zur Anschreibung gelangen, sowie die aus Mais oder Gerste gewonnenen, welche erweislich vor dem 15. Januar 1896 angekauft worden sind.

#### Großbritannien.

#### Bolltarif von Reufühmales.

Durch ein Gesetz vom 12. December 1895 ift für die Colonie Reusüdwales der nachstehende Zolltarif erlassen worden:

| Waaren                                                                                                                                                                                                    | 2-12-10    | Bollfas       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 25 a a i e a                                                                                                                                                                                              | Maßstab    | Schill. Pence |
| Juderwaaren einschl. Kuchen, Consituren, Süßholzsast<br>und Lafrige, alle Arten von Plägchen, verzuderte<br>Cocosnuß, Zuderkant, candirte Früchte und Zuder-<br>werf.<br>Desgleichen vom 1. Juli 1898 ab. | Pfund<br>— | — 2<br>— 1    |

|     | Zucker: |      |       |     |  |    |     |     | Raffi<br>Zu | inirte<br>icter | er | Zucke<br>fef<br>Trai | her<br>r und<br>ter<br>uben=<br>ter | Melasse und<br>Sprup, flüssig.<br>Trauben-<br>zucker und<br>Sprup |               |               |                |               |
|-----|---------|------|-------|-----|--|----|-----|-----|-------------|-----------------|----|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 18  | -       |      | ally! | 100 |  | 18 | 9,1 | 100 |             |                 |    | Cen<br>Shill.        | tner<br>Pen<br>8                    |                                                                   | Cen<br>Shill. | tner<br>Pence | Cen<br>Schill. | tner<br>Pence |
| Vom | 1.      | Juli | 1897  | ab  |  |    | ٠   |     | u           |                 |    | 5                    | 4                                   |                                                                   | 4             | -             | 2              | 8             |
| 77  | 1.      | 27   | 1898  | 27  |  |    |     |     |             |                 |    | 4                    | _                                   |                                                                   | 3             | -             | 2              | -             |
| 27  | 1.      | 55   | 1899  | 77  |  |    |     |     |             |                 | -  | 2                    | 8                                   |                                                                   | 2             | -             | 1              | 4             |
| 27  | 1.      | 22   | 1900  | 29  |  |    |     |     |             |                 |    | 1                    | 4                                   |                                                                   | 1             | _             | _              | 8             |
| 27  | 1.      | 27   | 1901  | 22  |  |    | •   |     |             |                 |    | fı                   | ei                                  |                                                                   | fr            | ei            | fr             | ei            |

#### Zolltarif ber Colonie Bictoria nach dem Stande vom 1. Januar 1896.

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                | 301                              | ljat  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------|
| Artifel                                                                                                                                                                                                                                                                      | Maßstab                                        | Schill.                          | Pence |
| Bucker, ausgenommen Rohzucker . Rohrzucker . Desgl., welcher in Victoria unter Zollcontrole gemäß ber vom Gouverneur im Rathe gebilligten Bors ichriften raffinirt ift . Traubenzucker . Melasse, gereinigt . Desgl. unter Zollcontrole gereinigt . Desgl. nicht gereinigt . | Centner  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  " | 12<br>6<br>5<br>6<br>6<br>5<br>2 | 9 - 4 |

#### Bolltarif für die Infel Grenaba.

| Melaffe                        |  |   |  | ٠ |  | Gallon    |   |    |   |    |
|--------------------------------|--|---|--|---|--|-----------|---|----|---|----|
| Queter raffinirt und Krnftall. |  |   |  |   |  | 100 4570. | 5 | 27 | - | 22 |
| Buder, Muscovade               |  | ٠ |  |   |  | 100 Pfd.  | 4 | 27 | 2 | 37 |

#### Abanderung des Zolltarifs der Colonie Sierra-Leone.

Die Regierung der britischen Colonie Sierra-Leone hat unter dem 25. Juni 1896 eine Berordnung erlassen, durch welche die Einfuhrzölle anderweit, wie folgt, festgeseht werden:

|                   |                  | om f.s. x   | Zolljak |       |  |
|-------------------|------------------|-------------|---------|-------|--|
| Bezeid            | jnung der Waaren | MaKstab     | Shill.  | Pence |  |
| Raffinirter Zuder |                  | Engl. Ctr.  | 7       | 6     |  |
| Rohzucker         |                  | Desgleichen | 2       | 6     |  |

#### Defterreich-Angarn.

Zeitweise Abanderung einiger Bestimmungen des Budersteuer= gesetzes.

Das mit Zustimmung beider Haufer des Reichsrathes erlassene Geset vom 5. Juli 1896 verfügt:

s. 1. Die im S. 1, Ziffer 1 des Zudersteuergesetzes vom 20. Juni 1888 für ie 100 kg netto für Kübenzuder und allen Zuder von gleicher Art (Rohrzuder) in sedem Zustande der Neinheit, mit alleiniger Ausnahme von zum menschlichen Genusie nicht geeignetem Syrup, mit 11 fl. settgesetze Verbrauchsabgabe wird auf 13 fl. erhöht.

§. 2. Die im §. 3, erfter Abjat des oben ermähnten Gesetzes für fammtlichen, wahrend je einer Betriebsperiode aus dem Defterreich = Ungarischen Bollgebiete aus= geführten Buder mit 5 Dill. Gulden bestimmte Maximaljumme der Ausfuhr= vergütung wird auf 9 Mill. Gulden öfterr. Währung festgesett, jo daß die Unternehmer der Zuckererzeugungsstätten für Zucker der im §. 1 bezeichneten Art nur den diese 9 Mill. Gulden übersteigenden Betrag in der im §. 3 des Zuckersteuer> geseiges angeordneten Weise an die Stantscasse zu erseigen haben. §. 3. Dieses Gesetz tritt bezüglich des §. 1 mit dem Tage der Kundmachung, bezüglich des §. 2, mit dem 1. August 1896 in Kraft und mit dem 31. Juli 1897

auger Wirffamteit.

#### Portugal.

Eingangegoll auf Rohrzuder und Melaffe auf der Infel Madeira und Bollfreiheit für Buder von Madeira beim Gingange nach dem Festlande und den Azoren.

Gine Königliche Berordnung vom 30. December 1895 verfügt:

Art. 1. Buder und Melaffe von Buderrohr, die in den Diftrict Funchal gum Verbrauch eingeführt werden, haben, nachdem die übrigen Bestimmungen dieses Decrets erfüllt sind, folgende Idle zu zahlen: Zuder, besser als Typus 19 der holländischen Scala kg 140 Reis, Melasse kg 30 Reis.

Art 2. Die Bestimmung des vorigen Artikels tritt nur in Kraft, sofern die Producenten von Zuder und Alfohol sich gehörig verpflichten, alles Zuderrohr, daß ihnen in ihren Fabrifen angeboten wird, jum Mindeftpreise von 400 bis 450 Reis

für je 30 kg zu faufen.

Einziger Paragraph. Die Ginfuhr von Melaffe unter den Bedingungen Diefes Decrets wird in jedem Falle auf die Fabriten von Alfohol gur ausschließlichen Berwendung bei dem Weinverschnitt beschräntt.

Art. 3. Ohne vorgängige Denaturirung darf jum Berbrauch aus den Fabriten fein Melaffealtohol ausgehen, der nicht volltommen gereinigt und deffen Altohol=

gehalt nicht geringer als 40° Cartier ift.

Art. 4. So lange die Beftimmungen des gegenwärtigen Decrets gelten, foll die Melaffe im Diftrict Funchal von jeder Ortsabgabe befreit fein und der daraus hergestellte Alfohol wird nicht der Fabritfteuer unterworfen; ebenjo joll auf dem Reftlande und den Azoren der von Madeira herrührende Buder vom Ginfuhrzoll befreit fein.

Art. 5. Die Regierung wird die gur vollkommenen Ausführung des gegen= wartigen Decrets erforderlichen Borichriften ausarbeiten, fomohl betreffs der Berpflichtung und Form des Ankaufs von Zuderrohr, als auch des Berkaufs von Melasse und Altohol, sowie der Einfuhr der Melasse.

Art. 6. Die Beftimmungen Diejes Decrets bleiben fünf Jahre in Gultigkeit.

Art. 7. Entgegenftehende Befege werden aufgehoben.

#### Buderfteuer.

Ein portugiesisches Gesetz vom 26. Marg 1896 verordnet:

Die Fabritations: und Confumftener in Bobe von 15 Reis für das Rilo: granım geflärten oder raffinirten Zuders, welche nach der von der Regierung der Deputirtenkammer in der Sizung vom 16. März d. J. gemachten Gesetzvorlage Nr. 51) eingeführt werden jou, ist von allem Zuder zu erheben, welcher von dem Tage der Veröffentlichung dieses Gesetzes im Diario do Governo einschließlich an weder in den Zollämtern des Festlandes oder der anliegenden Inseln lagert, noch

<sup>1)</sup> Danach ift diese Steuer bei Gelegenheit der Zollabfertigung festzustellen und vierteliahrlich, unter Aufrechnung des von dem betreffenden Importeur in der Zwifchenzeit etwa wieder ausgeführten Zuders zu erheben.

mit der Bestimmung nach portugiesischen Häfen vollständig verschifft ist, oder sich auf der Reise nach solchen Häfen besindet.

Gingiger Paragraph. Die Berechnung der Steuer erfolgt gemäß der Beftimmung diefes Artifels auf Grund der beguglichen Beftimmungen der genannten Gesethvorlage; die Bereinnahmung erfolgt nur vorläufig, bis die Cortes endgultig über diefe Borlage beichloffen haben merden.

Urt. 2. Alle entgegenftehende Besetgebung wird aufgehoben.

#### Rumanien.

#### Befet vom 14./26. Mai 1896.

Einziger Artikel. Die burch Art. 2 des Gesetzes vom 28. Mai 1882 bewilligten Begunftigungen werden den Buderfabriten, welche werden errichtet werden, auf den Beitraum von 15 Jahren, der für jede Fabrit von ihrer Errichtung an gerechnet wird, gewährt.

Die bestehenden Fabriken werden fich ihrerjeits auch der Begunftigungen dieses

Befeges erfreuen, bis fie 15 effective Jahre voll functionirt haben werden.

#### Rußsand.

Vorläufige Magnahmen zur Regelung der Zuderinduftrie= verhältniffe vom 24./12. December 1895.

Nachdem durch die am 29. November 1895 Allerhöchst bestätigte Berfügung des Ministercomités die auf die Inlandsmärkte mahrend des laufenden Betriebs= jahres abzulaffende Zuckermenge zu 251/2 Mill. Pud festgesest und der Betrag des in den Rohauderfabriten und = Raffinerien angulegenden festen Buderbestandes bis auf 2½ Mill. Pud ermößigt worden ist, erachtet der Finanzminister es für nothe wendig, bevor noch eine genaue Instruction in Betress der Aussührung des Gesetz vom 20. Nov. 1895 veröffentlicht wird, schon jetzt zwecks Regelung der Zuckerindustries verhältniffe folgende vorläufige Magnahmen zu verfügen.

In Betreff der Berechnung der Erzeugungsüberichuffe.

Laut Ausweisen, welche bereits dem Finanzministerium über die Productions: verhaltniffe der laufenden Betriebszeit vorliegen, wird die gesammte Erzeugungs= menge das für die Bersorgung des Inlandbedarfes als ausreichend feitgesetzte Quantum voraussichtlich um etwa 15½, Mill. Pud übersteigen, welcher Betrag der Zuschlagsbesteuerung unterliegt. Dies Quantum macht etwa 55 Proc. derjenigen

Auschlagsbesteuerung untertiegt. Dies Quantint macht eine 30 proch bereingeren Menge von Zuder aus, welche sich aus der Summirung der von den einzelnen Fabriken über je 60 000 Pud erzeugten Zudermengen ergiebt.

Rach dieser vorläufigen Aufstellung, welche später nach Maßgabe der endlichen Feststellungen berichtigt werden wird, dürsen jest ohne Entrichtung der Zuschlagssteuer nicht mehr als 45 Proc. der über 60 000 Pud pro Fabrik erzeugten und berwogenen Zudermenge dem inländischen Marktverkehr übergeben werden. Weitere 10 Broc. find gur Bilbung eines festen Beftandes in den Fabriten gurudgubehalten (flatt der bisher in Abzug gebrachten 25 Broc.). Die nach Abzug diefer 55 Broc. verbleibenden 45 Proc. verwogenen Buckers werden als disponibler Ueberschuß an= gesehen und unterliegen der Zuschlagssteuer.

#### Schweden-Morwegen.

Abanderung der Berordnung über die Besteuerung der Ruben= zuderfabritation in Schweden vom 19. Mai 1893.

Durch eine Bekanntmachung der Königl. ichwedischen Regierung vom 15. Mai 1896 hat der S. 2 der Rönigl. Berordnung über die Besteuerung der Rübenzuderfabritation vom 19. Mai 1893 folgenden veränderten Wortlaut erhalten:

"Der gemäß §. 1 steuerpslichtige Rohzucker wird nach dem Gewichte der zur Fabrikation verwendeten Rüben dergestalt berechnet, daß die Ausbeute von 100 kg rohen (nicht getrochneten) Küben mit 10½ kg Zucker angenommen wird."

Der gedachte Paragraph soll in diesem abgeänderten Wortlaute vom 1. Sept. 1896 an zur Richtschurt dienen, mit der Maßgabe jedoch, daß für Fabriken, welche auf Grund der geltenden Bestimmungen über die Berechnung der Ausbeute in gewissen haben den Genuß einer niedrigeren als der im Augeneinen sessigen Ausbeuteberechnung getommen zu sein erklären, die besagten Bestimmungen, soweit nach denselben die Ausbeute bei der betressenden Fabrik in gewissem Berhältniß zur Nußbeute hei Ausbeute bei der betressenden Fabrik in gewissem Berhältniß zur Ausbeute bei alteren Fabriten berechnet wird, auch ferner für die in den ermahnten Bestimmungen feftgesetzte Zeit zur Richtschnur dienen follen.



#### Alphabetisches Sachregister.

A.

Mastafer 44. Abblatten ber Rüben 55. Abdampfvorrichtung 288. Abläufe, Trennen der 90. Abicheidungen aus osmosirten Melassen Abmäfferreinigungsanlage 254. Abwäfferrinnen, Entfernen fefter Stoffe Adererdenuntersuchung 107. Megnpten 339. Ammoniat in Bruden 192. Ummoniatbefeitigung 273. Ammoniatderivate der Buder 142. Ammoniakgewinnung 278. - aus organischen Stidftoffverbindungen 253. Alaun und Bleieffig 125. Alkalitätsbestimmung in Rohzucker 156. Altohol= und Wafferdigeftion 110. Allotropie der Saccharoje 135. Aluminatcontactmassen 253. Analuje von Ralfftein 111. 113. - von Melaffe 157. Antiseptica zur Conservirung der Safte Apparat Le Docte 98. - jur Beftimmung ber Biscofitat 103. - jur Prüfung der Osmojepapiere 101. Arabinoje 133. 140.

Araometer mit Correctionsjcala 96.

Aschehestimmung in Rohzuder 156. Aschengehalt der Rübensäfte 110.

- von Buder in der Fabrit 415.

Aufbewahrung der Rübenblätter 37. 38.

Ausbeuteberechnung 220, 227. Auslaugebatterie 263. Auslaugen der Schnitzt mit Saft 168. Auspreisen mittelst Druckluft 269. Ausscheidungen in Verdampstörpern 118. Australien 342. Auswaschen von Zucker 303.

B.

Bacterium gelatinosum betae 160. Barntentzuderung 231. Barnumhndrogndfulfid 231. Bajija jalpeterfaures Blei 125. Betampfung, Gemeinsame, der Rübenfrantheiten 52. Beobachtung des Rübenbaues 9. Beriefelungstühler 288. Beriefelungsverdampfapparat 267. Berieselungsvorrichtung 268. Beidluffe der Defterr.= Ungar. Buder= chemiter 155. Befteuerung des inländischen Rübenzuckers 390. — der Zuckerabläufe 411. Beta maritima, Culturversuche 10. Beutelfilter 263. Bewegung im Bacuum 193. Begiehungen der Blätter gum Bucker-

Blatter, Beziehungen ber, zum Buder=

gehalte 15.

gehalte 15. —, Conservirung 37. 38.

-, Einfäuerung 37. 38.

Blattläuse 47.

Blätter, Enfilage 38.

-, Fütterungsmittel 35. 38.

-, Gelbfärbung 58.

—, Nährwerth 37. 38.

Blauen von Buder 291.

Bleinitrat 125.

Bleieffig und Alaun 125.

— zur Saftconservirung 111.

-, Berhalten zu Buderlösung 126.

-, Zubereitung 126.

Bleihydrogyd, Einfluß auf Zuderarten 131.

Bleifaccharat 126.

Bleisacharatverfahren 235. 244. 273. 291.

Blut, Futtermittel aus Melaffe und, 42. Bodendesinfection gegen Phoma betae

56. Bodenversuche mit Kalidüngung 2.

Bohrmafchine 264. 271.

Britisch = Oftindien 360.

Brodcentrifugen 304.

Brucin zur Salpeterstickstoffbestimmung

Brüden, Ammoniakentfernung 192. Brüdendampfe, Zuderverlufte in den 75.

#### C.

Canaltrodner 272.

Candiszuderkryftallisationsgefäß 263.

Candispotten 95.

Centrifugal: Gegenstromcondenja: tor 266.

Centrifuge 263. 264. 286. 302.

— continuirliche 88.

Cerespulver 43.

Certificat 156.

Chilifalpetertopfdüngung 7. 8. 54. 227.

Chromomifrojacharometrische Una= Inje 124.

Circulationsvorrichtung für Röhrenporwärmer 87.

Concentrationsgrad von Flüffigkeiten 270.

Condenjator, Gegenstrom 264. 266.

Confervirung der Safte 110.

Conjumguder aus Rohzuder 265.

Contingentirung 407.

Conuspresse für Rübenschnigel 63. Correctionsscala, Spindel mit, 96. Cultur des Zuderrohres 256. Chanverbindungen aus Schlempe 280. Chlinderfilter 91. 304.

#### D.

Dämpfapparat 271.
Dänemark 347.
Dampfkessel 285.
Dampfmaschinen, Wärmeverluste 255.
Dampf=Tellertrochner 284.
Darre 271. 299.
Darren von Malz 271.
—, Heizvorrichtung 286.
Decken in der Centrisuge 285.

- von Zuder 263.

- von Buderplatten 267.

Deginfection des Bodens gegen Phoma betae 56.

— durch Formaldehyd 104. Deutsches Reich 305. 389.

Degtran 159.

Dertrin unter Beihülfe von Ozon 269. Dertroje 260.

-, Drehungsvermögen 127.

Diastase und Stärte 136 Dichtebestimmung 277.

— der Füllmassen 119.

Dichtigfeitsmeffer 80. 296.

Diffuseur 271.

—, Vertheilung des Saites 301.

Diffusion und Mühlenarbeit 257. Diffusionsbatterien, Sammelbehälter

268. Diffusionssaft, Probenahme 163.

Diffusionsfäfte, Berluftgrenzen 168. Digeftion, altoholijche und mafferige 110.

Doppelichnigelmeffer 266.

Drahtwurm 43.

Düngemittel 279.

Dünger, Untersuchung 158.

Düngerstreumaichine 203, 269, 271. 272, 280, 285, 288, 289, 301.

Düngewirkung der Phosphorsäure der Superphosphate 4.

— der Thomasphosphorjäure 4.

Düngung mit Kali 1. 4. 5.

Duntelmerden der Gafte 145. 152. 212.

(E.

Eindampfen von Salzlösungen 290. Eindiden und Einkochen von Säften 304.

Einfluß der Osmoje auf die Lebens= bedingungen der Rüben 32, 34.

Einmietung der Rüben 31. 32.

- der Rübenblätter 37.

Einwirkenlaffen von Gafen auf gerftäubte Fluffigkeiten 275.

Eisenorndhydrat zur Saftreinigung 177.

Eisenbestimmung im Kaltstein 113. Elektrolytische Saftreinigung 179. 184. 185. 186. 268.

Eliterüben, Ausleje von, 97.

Engerling 44.

Enfilage der Rübenblätter 38.

Entstehung des Zuders in der Rübe 11. Entwässerung von Rübenschnigeln 270. Erfrankung der Rüben 19. 58.

Erntemaschinen für Rüben 272. 275. 281. 290. 292. 301.

Effigfaure, Wirtung der, auf Buderlöfung 153.

Etagendarre 271.

F.

Fangpflanzenmethode zur Nematodenvertilgung 51.

Ferrochanür zur Glycofebestimmung

Fettbestimmung im Melassester 41. Feuerung, rauchverzehrende 275. Filter 273.

- aus losem Material 279.

Filtermajje 274.

Filtermaterial 277.

Filterpreffe 288.

Filtration von Grüninrup 91.

-, Holzwolle 175.

-, Kieselguhr 175.

-, Korf 266.

Filtrirapparat 267.

Filtrirbarkeit, Schlechte, bei Schlamm= preffen 178. 193.

Filtrirvorrichtung 273.

Flächenfilter 273.

Förderband für breiige Massen 269. Formaldehnd und Glyconjäure 133. Formaldehydlampe 104.

Frankreich 348.

Froidlaidpilg 159.

Fruchtbonbons 270.

Tuchsinreaction 143.

Füllkörper für Osmojerahmen 94. 276. Füllmaffe, Beftimmung der Kryftalls menge 199.

Füllmaffen, Dichtebestimmung 119.

Füllmassentrodenapparat 100.

Füllmassenverarbeitung 196.

Füllmaffewieger 89.

Fütterungsmittel, Rübenblätter als, 35. 38.

Fütterungsversuche mit Melaffe an Schafen 40.

Furfuroldestillation 139.

Futtermittel aus Blut und Melasse 42.

(33.

Gährung der Rübenfafte 145.

Galactoje 133. 140. 142.

Gallerte in Gaften 160.

Gegenstromcondensator 264. 266. Gegenstrom Deige oder Rühlapparat

278.

Gegenstromfühler 266. Gegenstrom=Wende=Osmogen 268.

Begenvorlage für Schnigelicheiben 268.

Gelbfärbung der Blätter 58.

Beneratorfeuerung, Ralfofen 115.

Gerbfäure, Rlärung mit 263.

Geschichte der Verwendung der schwestigen Säure 150.

Befeggebung 389.

Bewichtsbestimmung der Fullmaffe 89.

Blucinjaures Gijenogyd 203.

Ginconfaure 133.

Glycosebestimmung mit Ferrochanur 132.

- mit Rupferfaliumdoppelchanür 132.

Graufärbung der Rohzuder 203. Grenzen der Diffusionsverlufte 168.

Grünfgrup, Filtration von, 91.

S

Haltbarkeit getrodneter Schnizel 39. Handichleudermaschinen 278. Hefe aus Melasse 251. 283. Heizkörper für Vacuumkochapparat 294. Beig= oder Rühlapparate mit Begen= ftrom 278. Heizvorrichtung für Darren 286. - für Bacuumkochapparate 264. 267. Berg = und Trodenfäule der Rüben 54. Sohlfilter, Wechselvorrichtung 300. holzgummi 141. holzmehl 177. Holzwolle, Filtration 175. Sndragone 133.

Jahresbericht der Versuchsstation für Rematodenvertilgung 42. Jauche, Stidftoffverluft in der, 6. Indicator 124. 145. Infusion der Melaffe in Schnigel 252. Intruftationen von Riefelfaure 113. - der Berdampfforper 119. Inversion durch ichweflige Saure 146. 151. 152. - von Sacharofe und Raffinoje 271. Inversionsgefen 150. Invertzuder 264. - durch Berftäuben in Rohlenfaure 263. Invertzuderbestimmung 122. 124. - in Rohauder 156. Invertaudergehalt ber Gafte 152. Italien 360.

#### R.

Rali, Düngungsversuche mit phosphor= faurem 5. Ralibedürfniß der Rübe 1. Ralidüngung 1. - als Schutz gegen Rematodenichaden 4. Ralifalg, Wirtfamfeit auf Sandboden 2. -, Wirtsamkeit auf Thonboden 2. Ralt, Löslichkeit in Zuderlöfung 116. Ralfbestimmung 117. 118. Ralfmild, Abmessen von 271. Raltmildmage 73. Ralkofen, Conftruction 190. Raltofen mit directer Generatorfeuerung 115. Raltpulver, Einführen von, in Melaffe 72. 283.

113.

Raltiacharatverfahren 291. Ralkfilicat, Loslichkeit in Zuderlöfung Raltstein, Gijenbestimmung 113. —, Magnesiabestimmung 111. Raltsteinanalnien 111. 113. Raltsteinmaterial 188. Rammerfilter 267. Reimapparat für Rübensamen 30. Reimfähigkeit des Rübensamens 43. Reimungsenergie von Rübenfernen 284. Reffelipeifemaffer 161. -, Filtrirvorrichtung 273. -, Reinigungsapparat 272. Reffelftein 161. Reffelfteinlöfungsmittel 284. Reffelfteinverhütung 269. Riefelfluorquedfilber gur Saftconfer= virung 111. Riefelguhr 175. Riefelfaure, Löslichfeit in Buderlöfung Riefelfäureinfrustationen 113. Klärmittel, falpetersaures Blei 125. Rlarung mittelft Gerbfaure 263. Rnippen von Bürfelguder 266. Anochenbrüchigfeit ber Schafe 35. Rnochentohle, Wiederbelebung 270. Rnochenmehle, Phosphorjauremirtung der 7. Rochen von Rachproducten 216. -, Schaumbildung 266. Rochprocek, Bewegung im Bacuum 193. Röpfvorrichtung 273. 267. Rolbenfilterpreffe 299. Ropfdungung mit Chilifalpeter 7. 8. 54. 227.

Rohlehydrate, Untersuchungsmethode

Rort als Filtrirmaterial 266. Kornbildung im Bacuum 202. Rorntochen 264. 265. Rrantheit der Rüben 19. 58. Rranheiten, Organisation zur gemein= famen Befampfung der 52. Arnftallabicheidung 292.

Arnstallisation in Bewegung 197.

- und Biscofitat 202.

- unter Wendung der Gefäße 218. 273.

- von Budermaffen 273.

Arnstallisationsverfahren 263. Kryftallisiren von Rochfläre 265. Arnstallisiren von Nachproducten 216. Rryftallmengebeftimmung in Full: maffe 199.

Krnstallzuder in Raffinerien 265. 277. Rühler, Neuerung 85.

-, Gegenftrom 266.

Kühl= und Berbampfapparat 276. 302.

Kulturversuche von Beta maritima 10. Kupferkaliumdoppelchanür 132.

#### R

Lävulose 140. 260.

—, Drehungsvermögen 127.
Lagern von Kohzuder 213. 216.
Leuconostoc 159.
Löslichfeit von Kalk in Zuderlöjung 116.

— von Kalksilicat in Zuderlöjung 113.

#### M.

Magdeburger Normen für Buderrüben= famen 25. 30.

Magnefiabestimmung im Kalfstein 111. Maischapparat für Füllmasse 265. 266. Maltose 136.

Mannoje 140. 142.

d=Mannoje 133.

Mehlthau, der falsche 48.

Mehrfach = Rübenschnigelmeffer 267.

Melajie, Analyse 157.

Melaffe=Brennerei 333.

-, Einführung von Kalfpulver 72. 283. Melaffe-Endlaugen, Trodene Deftil- lation 270.

Melaffeentzuderung 231. 235. 244. 263. 273. 291. 293.

Melaffefutter mit Blut 42. 272.

-, Bestimmung des Fettes in 41.

Melaffefütterungsversuchean Schafen 40.

-, Infusion ber, in Schnigel 252.

—, Rährwerth der 40.

-, Preßhefe 251, 283.

-, Stidftoffhaltige Berbindungen der 40. Melaffereinigung mit Sulfiten 251.

Melaffereinigungsverfahren 303.

Melaffe=Torffutter 269.

—, Bestimmung des Zudergehaltes im 41.

Melaffezusak zu den Bertilgungsmitteln pflanzlicher Parafiten 42. 45.

Meßcylinder an Osmojeapparaten 271. Messer für Rübenschneidemaschinen 270. Messerhalter 290. 291.

Meffertaften 62. 264. 271. 272. 278. 293.

Meffertaftenicheibe 264.

Meffericheibe für Schnigelmafchine 267. Mefferichnigelmafchine 294. 295.

Meggefäß für Caft 63.

Meteorologijche Ginfluffe auf den Budergehalt ber Rüben 32. 34.

Methylenderivate der Glyconfäure 133.

Mildfäuregährung 137.

Mildauder 140.

Mischen von Saft mit Ralt 297.

Muffel 96.

#### 97.

Nachproduct-Füllmasse 270. Nachproducte, Kochen und Krystallisiren von 216.

Nachreibe 274.

Nährstoffbedürfniß der Buderrüben 13.

Rahrwerth der Melaffe 40.

- der Rübenblätter 37. 38.

nematoden 47. 56. 57.

-, Einfluß der, auf Kaligehalt der Rüben 3. 4.

—, Berhalten der, gegen Austrodnung und Wasser 51.

-, Jahresbericht der Versuchsstation für 42. Rematoden=Vertilgung mit Fang=

pflanzen 51. Normen für Zuderrübensamen 25. 30. Rutschbatterie 264. 266.

#### D.

Oberflächencondenjatoren mit Bers dunftungsfühlung 75.

Oberflächenverdampfer 264. 284.

-, Neuerung an 74.

Defterreich=Ungarn 362.

Osmometer 101.

Osmofe, Ginfluß der, auf die Lebens= bedingungen der Ruben 10. 11.

Osmoseapparat, Megcylinder 271.

Osmoferahmen, Gulltorper für 94. 276.

Osmojeverfahren, Untoften 246.

Osmojeverjuche 248.

Osmojemaffer, Analnje 157.

Ornbation des Zuders 143.

B.

Badmaschine für Würfelzuder 267. Barasitenvertilgungsmittel unter Zusat von Melasse 42. 45.

Pentojane 139. 141.

Bentojen 139.

Berfien 380.

Phenolphtalein 124.

Phenylhydrazone 134.

Philippinen 381.

Phloroglucinreaction 133.

Phoma betae 49. 54.

Phosphorjäurebestimmung 106. 107. Phosphorjäuredungung 4. 5.

Phosphorfäurewirkung der Anochen-

mehle 7. Phosphorfaures Rali, Düngungsberfuche mit 5.

Platten oder Stangen aus Zuckerfüll= masse 264.

Plattenbormarmer 85.

Polarisation 108. 110.

-, Einfluß der Temperatur 124.

-, Rüdgang 216.

-, jalpeterfaures Blei 125.

Polarijationsapparat 97. 271.

Polarisationserhöhung der Füllmaffe 195.

Polarijationsplatte 277.

Potten für Candis 95.

Präparation von Rübensamen nach der Jensen'schen Warmwassermethode 20. Presse 62. 63. 264. 265. 266. 267. 269.

285. 288.

Breffen von Buderftreifen 264. Brefhefe aus Melaffe 251. 283.

Probenahme 108. 109.

- von Schnigel und Diffusionssaft 163.

Probenehmer 271.

- für Flüffigteiten 298.

Bülpeabionderung 302.

Bülpefänger 296.

Bugmafchine für Budermaaren 270.

Q

Queengland 345.

R.

Raffinade aus Füllmasse 268. Raffiniren von Zucker 263. 267. 269. 285. Raffinose, Drehungsvermögen 128.

-, Inversion 271.

Rahmen für Osmoseapparate 270. Rauchverzehrende Feuerung 275. Reibe für Rüben und Zuckerrohr 276.

Reinigung von Rüben 290.

- - Säften 267.

— — Zuder 283.

- 3uderrohrpreßsaft 259.

— — Zuckersaft in Centrifugen 301.

Reinigungsapparat für Zudersiebe 91. 284.

- für Rochröhren 289.

Rendement 220. 227.

Revidirte Magdeburger Normen 30.

Rhamnoje 141.

Riefelverdampfer 300.

Röhrenreiniger für Verdampfapparate 82.

Röhrenvorwärmer 85. 87.

Röntgen=Strahlen 154.

Nohrzuder 256.

-, Drehungsvermögen 126.

Rohrzuderbestimmung neben Glycofe 259.

Rohauder, Alfalitätsbeftimmung 156.

-, Aichebestimmung 156.

—, Graufärbung 203.

-, Invertzuderbeftimmung 156.

—, Vorreinigung des 92. —, Wasserbestimmung 156.

Rothfäule der Rüben 49.

Rovarin 53.

Rüben, Abblatten der, als Schutz gegen Phoma betae 55.

-, Einfluß ber Osmoje auf die Lebens= bedingungen ber 10. 11.

-, Entstehung des Buders in den 11.

-, Herz- und Trodenfäule der 54.

-, Invertzuckerbestimmung 122. 124.

-, Rährstoffbedürfniß der 13.

-, Probenahme 109.

—, Schossen der 10.

—, Zudergehaltsbestimmung 108, 110. Rübenanalhjenapparat 98, 99. Rübenblätter, Einmietung 37.

-, Einfäuerung 37. 38.

-, Enfilage 38.

-, Gelbfärbung 58.

-, Nährwerth 37. 38.

-, Schädlichkeit als Fütterungsmittel 35.

Rübenblätter, Trodnen 36. 38.

Rübenbau, Beobachtung beim 9.

Rübeneinmietung 31. 32.

Rübenentwickelung, Wirkung des Wetters auf die 34.

Rübenerntemaschine 272. 275. 281. 290. 292. 301.

Rübenerntepflug 287.

Rübenertrag, Ginfluß des Wetters auf den 35.

Rübenfarbftoff als Indicator 145.

Rübenheber für Pflüge 274.

Rübenfäfer 45.

Rübenföpfe, Rährwerth und Confervirung der 37.

Rübentrantheit 19. 58.

Rübenmüdigfeit 48.

Rübennematoden, fiehe Rematoden.

Rübenrüffeltäfer 53. 54.

Rübenfäfte. Aichengehalt 110.

Rübenfamen, Reimfähigteit 43.

Rübensamenbehandlung zum Schuk gegen schädliche Einfluffe 19. 54.

Rübenichädlinge 42.

Rübenichneibemaschine 267. 270. 300. Rübenschnigel, Saltbarkeit getrochneter

Hübenichnigel, Haltbarteit getrochneter 39.

—, Zusammensehung eingesäuerter 40. Rübenschnitzelmaschine 276. 279. 295.

Rübenichorf 49.

Rübenidwemmen 60.

Rübenschwemmrinne, Borrichtung zum Auffangen von Kraut 2c. 266.

Rübentransport 60.

Rübenmafche, Suftem "Raude" 62.

Rüdgang der Polarisation 216.

— der Rohzuderqualität beim Lagern 213. Rührwert für Düngerstreumaschinen 272.

- für Nachproduct-Füllmaffen 269.

Rüffeltäfer 53. 54.

Rumanien 381.

Rugland 381.

S.

Saateulen=Raupen 46. Sacharoje 260.

-, Anotropie 135.

, distribute 100

-, Inversion 261.

Saemaichine 269. 271. 272. 281.

Sae= und Düngestreumaschine 203.

Säfte, Aichengehalt 110.

—, Bewegung im Bacuum 193.

-, Conservirung 110.

-, Dunckelwerden 145, 152, 212.

-, Eindiden und Einkochen 304.

—, Gährung 145.

-, Invertzuckerbestimmung 122. 124.

-, Invertzuckergehalt 152.

-, Kalkgehaltsbestimmung 117. 118.

-, Reinigung durch Braunkohle o. Torf 263.

-, Gäurebestimmung 145.

-, Schlechte Filtrirbarteit 178. 193.

-, Stickstoffhaltige Bestandtheile 143.

Sägemehl 177.

Säurebeftimmung in Saften 145.

Safteireulation, Geschlossene Bormar, mer mit schneller 86.

Saftdichte, Aufzeichenapparat der 80.

Saftfilter, Continuirliches 268.

— mit Filtrirschlauch 268.

Saftmeßgefäß 63.

Saftprobe, Apparat zur continuirlichen Entnahme von 71.

Saftreinigung mit Braunkohle und Ralk 269.

- - oder Torf 263.

- Gijenogndhydrat 177.

- Cleftricität 179. 184. 185. 186. 268.

---, Temperatur 192.

Saftauflugregler 270.

- jum Auslaugen ber Schnigel 168.

Salpeterfaurs Blei 125.

Salpeterstickstoffbestimmung mit Brucin 107.

Samenbehandlung zum Schutz gegen fcadliche Einfluffe 19. 54.

Samenkeimapparat 30.

Samenfeimfähigfeit 43.

Samenpräparation nach der Jensen'= ichen Warmwassermethode 20.

Saturateur Guerrero 68.

- mit Difch= und Rührwert 64.

—, Ununterbrochen und momentan arbeistender 67.

Saturation 269.

—, Vorrichtung zum Auffangen des Saftes bei der 69.

Saturationsgas, Rasche und vortheil= hafte Bertheilung des 68.

Saturationsgefäß für gefaltten Zuder= faft 66. 279.

Schachttrodner 272.

Schädlinge der Rüben 42.

-, Gemeinfame Befampfung ber 52.

Schafe, Fütterungsversuche mit Melasse an 40.

— — Rübenblättern an 35.

Schaufelwerk für Wärmeaustauschapparate 274.

Schaumbildung beim Rochen 266.

Schaumfrnftallisation 301.

Scheidung 114. 191.

-, doppelte mit Kalt und Barnt 260.

Schildtäfer 42. 46.

Schlammpreffe, schlechte Filtrirbarkeit 178. 193.

Schleifvorichtung 269.

Schlempe, Chanverbindungen aus 280.

Solempetohledungung 4.

Schleuder 266.

- jum Trodnen von Buder 286.

Schleuderkeifel, umtippbarer 270.

Schleudermaschine 265. 267. 270. 271. 296.

Schleudertrommel 270.

Schneidemaschine 272.

Schnitzel, Entwässerung 270.

-, haltbarfeit getrodneter 39.

-, Zusammensehung eingesäuerter 40.

Schnigelinfusion mit Melaffe 252.

Schnigelmaschine 265, 276, 279, 295, 297.

Schnigelmeffer 264, 268, 270, 276, 292, 293.

Schnigelmeffer, Borlegeichiene 298.

Schnigelmeffertaften 62.

-, Borlage für 279. 280. 293. 298.

Schnigelpresse 62. 63. 264. 265. 266. 267. 269. 285.

Schnigelprobenahme 163. 267.

Schnigeltrodnung 169.

Schoffen der Buderrüben 10.

Schutvorrichtung für Zudermaischen 292.

Schweden 383.

Schmefelofen unangenehmes Beiggehen 179.

Schweflige Saure, Geschichte ber Berwendung 150.

-, Inversion 146. 151. 152.

-, Berfahren von Steffen 151. 152. Stammer, Jahresbericht 2c. 1896. Schweiz 384.

Sedimente in Berdampfforpern 119.

Siebe, Reinigungsapparat 91. 284.

Sorboje 142.

Spindel mit Correctionsscala 96.

Spodium, Untersuchung 158.

Stärke und Diaftaje 136.

-, Reingewinnung 159.

Stärteichlemmrinne 270.

Starteguder 271.

Stallmift, Stickstoffverluft im 6.

Staftitit 305.

Staubförmige Materialien, Ginführen von, in Flüssigfigkeiten 72.

Steuerbeamte, Aufenthaltsräume für 413.

Steuercontrole über unversteuerten inländischen Rübenzuder 391.

Steuerfreie Niederlagen 397.

Steuerliche Abfertigung von Zucker aus der Fabrik 397.

Stidftoffbestimmung mit Brucin 107.

Stickstoffhaltige Verbindungen der Melasse 40.

— — Rübenfäfte 143.

Stickstoffverlust in faulenden organischen Stoffen 6.

Strontianverfahren 263. 293.

Sublimat zur Saftconservirung 111.

Sudmaische mit Wägevorrichtung 300. Sudmaischenarbeit, Gewichtsbestimmung der Füllmasse bei 89.

Sulfite zur Melaffereinigung 251.

Superphosphat, Berhalten von, im Boden 4.

Shrupmijdborrichtung 289.

#### T.

Taichenfilter mit Ginlagen 295.

Temperaturausgleich 267.

Temperaturcontrole bei der Trodenicheidung 205.

Temperatur, Ginfluß der, auf Polarifa= tion 124.

- im Saftraum 192.

- - Bacuum 192.

Thomasichladen, Phosphorjäurebestim= mung 106.

Thomasichladenmehl, Verhalten von, im Boden 4.

Titration des Rupfercyhduls 124. Titrirmethode zur Kalkbestimmung 117. 118.

Topinamburknollen als Fangmittel für den Rübenruffelkäfer 53.

Transportvorrichtung 203.

Traubenguder 255.

Traubenguderinrup 268.

Trehaloje 136.

Trennung der Ablaufe 90. 288.

- - Arnftalle von Melaffe 268.

- - Sprupe nach Qualität 298.

Trodenapparat 100, 264, 266, 270, 298, 301.

Trodenkammeranlage 292.

Trodenichacht mit endloser Rette 270.

Trocenscheidung, Controle der Temperatur 205.

Trodenthurm 274.

Trodenvorrichtung 269. 271. 272. 282. 284. 286. 287. 288.

Trodnen der Rübenblätter 36. 38.

— — Schnitzel 169.

- ftudigen Gutes 272. 290.

- unter Luftleere 300.

Trommeltrodner 271.

#### u.

Umlausberieselung für Verdampstörper 79. 273. Uruguan 385.

#### B.

Bacuum, Ausscheidungen im 118.
—, Bewegung ber Safte im 193.

Bacuumfochapparat 294.

Vacuumtoch = und Sudmaischapparat

Bacuumtochapparat, Heizvorrichtung 264. 267.

-, Kornbildung 202.

-, Temperatur 192.

Bacuumtrodner 272.

Bacuumverdampfer 280.

-. Budergerftorung 195.

Beränderungen der Buderrüben bei deren Aufbewahrung 32.

Berdampf= und Destillirapparat 264.

Berbampfapparat 78.264.265.266.268. 269, 270. 271. 272. 276. 278. 298. 299.

Berdampfapparate, Röhrenreiniger für 82.

Berdampftorper 304.

-, Ausicheidungen in 118.

-, Doppeltwirtender 77.

- mit Umlaufberieselung 79. 273.

Berdampfung und Biscosität 200.

Berdampfverfahren 269.

Berfahren Ranjon 186. 187.

Berdunftungs Dberflächenconden ; jator 75. 280.

Bereinigte Staaten 385.

Bertochen von Buderfäften 289.

Verlufte bei der Diffusion 163.

\_ \_ \_ \_ , Grengen 168.

Bersuchsstation für Rematodenvertilgung, Jahresbericht 42.

Bertilgungsmittel pflanzlicher Paras fiten unter Zusag von Melasse 42. 45. Biehfutter aus Blut und Melasse 272.

Biscofimeter 103.

Biscofität und Arnftallisation 202.

- Berdampfung 200.

Borlage für Schnigelmefferfaften 203, 267. 279. 280. 293.

Borlegeichiene 268. 271.

Vorreinigung des Rohzuders 92.

Vorwärmer, Circulationsvorrichtung für 87.

-, Geschlossene, mit ichneller Saftcircu-

-, Neuerung 85.

#### W.

Mage für Ralfmild 73.

Wageeinrichtungen 413.

Barmeaustaufdmafdine 283.

Barmeverlufte in Dampfmafchinen 255.

Wärmeverrichtung für Berdampfappas rate 266.

Balzenichnigelmaschine 279.

Bajchtrommel 302.

Wafferbestimmung in Rohzuder 156.

Wasserdigestion 110.

Wasserreinigung 272.

Wafferreinigungsapparat 295.

Better, Ginfluß bes, auf die Entwickes lung der Rüben 34.

-, - -, - den Rübenertrag 35.

Wiener Normen für Buderrübenfamen 25.

Bürfelguder 267. Burgelbrand 43.

Burgelfropf der Rübe 50.

X.

Anloje 140.

Berfleinerer mit Gieb für Buder 273. Berkleinerungsvorrichtung für Buder

Berftäubte Flüffigteiten 275.

Buder aus Füllmaffe unter Bufag von Melaffe 265.

-, Fuchfinreaction 143.

-, Oxydation 143.

-, Röntgen = Strahlen 154.

Buderabicheidung in evacuirter Centrifuge 269.

Buderarten des Buderrohrs 260.

-. Einfluß von Bleibndrornd auf 131. Buderbeftimmung im Melaffetorffutter 41. 121.

- nach Clerget 157.

Buderdemiter, Beichluffe 155.

Buderentstehung in der Rube 11.

Buderfabrit, bauliche Ginrichtung 413.

- Neubau oder Umbau 413.

Budergehalt der Ruben in Begiehung au ben Blättern 15.

Budergehalt, Meteorologijche Ginfluffe auf den, der Rüben 32. 34.

Budergehaltsbeftimmung in Ruben 108, 110,

Buderhutform, nahtloje 268.

Buderlöfung, Inverfion durch ichweflige Säure 146, 151, 152.

-, Wirkung ber Effigfaure auf 153.

Budern des Weines 356.

Buderplatten 302.

Ruderpreife 303.

Buderrohreultur 256.

-, Diffusion und Mühlenarbeit 257.

Buderrohrpflangmafchine 287.

Buderrohrpreßfaft, Reinigung 259.

-, Buderarten 260.

Buderfäure 133.

Buderftabe 265.

Buderfteuer, Ausfuhrzuichuffe 405.

-, Befreiung 413.

-, Defraudation 399.

-, Beberegifter 412.

-, Stundung 412.

—, Zuschlag 403.

Buderfteuergeset vom 27. Mai 1896 390.

-, Abanderung 389.

-, Ausführungsbestimmungen 411.

Buderftreifen, Breffen 264.

Buderverlufte in den Brudendampfen 75.

Budermaaren, Bugmafdine 270.

Budergerftorung im Bacuum 195.

### Namenregister.

Abell 286. Abant 263. Andrlif 122, 193. Aulard 152.

Bater 285. 291. Battut 179. Baubrn 184 276. Baumann 270. La Baume 255. Beaudet 190. de Beaufret 187. Beder 110. Behrends 91. 284. Bethanh 291. Belohoubet 40. Bendel 62, 266. Bentall 270. v. Berg 54. Bergreen 63. 264. 265. 266. 268. 269. 271. 276. 292, 298, Bernard 139. Berounsty 270. Berich 185. Bertrand 145. Befemfelber 271. Benthien 129. Blaten 271.

Bod 263. 264.

Bouvier 267.

Bodenbender 8.

Bondonneau 255.

Bourquelot 136. 137.

Bode 286.

Boos 87.

schinenbauanstalt 263. 267. Bride & Lachaume 91. 304. Briem 37, 50. de Brunn 131. 133. 142. Bueb 280. Buiffon 119. Burri 6. Büttner & Mener 40. 62. Cambran 259. Carftanjen 267. Casamajor 177. Caftellani 292. Cauffe 132. Cerny 100. Cernch 60. Chantrelle 82. Claaffen 32. 130. 152. 163. 193. 196. 200. 255. 269. 289. Clauteau 119. Coqui & Greiner 293. Cottrait 199. Courtonne 111. Curin 120. 192. Daftgre 137. Declup 75. 190. Dedreug 267. Degener & Greiner 218. 273. Demmin 267. Dervaur 272. 295.

Deutich 272.

Dippe 285.

Braunschweigische Masschen 262.

jchinenbauanstalt 263.
267.
Bride & Lachaume 91.
304.

Briem 37. 50.
be Brunn 131. 133. 142.

Eberhardt 271.
Cdel 152.
v. Chrenstein 267.
van Cdenstein 131. 133.
Engst 31.
Ephraim 150.
Ernotte 110.
Errera 138.
Escaude 119.
Evette 272.

Fapolle 143.
Fenske 75. 304.
Fenske 75. 304.
Feuillebois 300.
Fischer 136. 271.
Förster 111.
Foerster & Co. 279.
Fogelberg 32.
Foisse 302.
Forstreuter 278. 296. 302.
Fölsche 264. 303.
Follenius 263.
Fradik 117.
Frank 32. 42. 49. 54. 56.
272. 273.
Franken 263.

Friederichfen 272.

Friedlander 303.

Froft 301. Fürle 267.

Gawalowsti 96. Gallois & Dupont 97. 182. 186. Berard 132. Gerland 5. 7. Beidmindt 19. Gheorghescu 272. Biesbers 124. Glafer 160. Goojens 179. 264. 265. Greiner 218. 266. 273. 293. 294. 299. Grevenbroid, Majdi= nenfabrit 264. 265. 266. 267, 269, 283, Groß 53. 272. Grundmann 151.168.246. Buerrero 69.

Saafe 269. habrich 268. haenel 299. Sähnlein 75. Sänisch 267. Barje, Ber Bengfton 72. 283. Salleiche Maschinenfabrif 267. 268. Sallftröm 79. 273. Samburger 271. Sampel 272. hanjen 138. Hanus 86. Sarm 298. harris 273. hartmann 143. Bartmann & Schneider= höhn 272. Safe 303. Savelta & Merz 69. Samlen 288. Bedmann 266. Deele 277. Beffter 263. Sellriegel 1. 3. 13. Sende 303. Senneberg 272. Benneberg & Tollens 133. Rlogty 299.

Berbit 268. hercit 63. Berles 111. 125. 178. Bergfeld 111. 175. 178. 188, 203, Bendede 301. Hibjch 53. Siguette 301. Bildebrand 301. Sillebrand 265. 270. 276. 294. 303. Sinftin 275. Siorth 270. Sodet 31. bom Sofe 268. Hollrung 1. 20. 42. Soppen 271. Suber 73. Huch 198. 269. Sudec 192. 273. v. Sülfen 289. Sueppe 138. Sugershoff 278. humann 89. hummer & Spillern: Spiger 271. Sundhaufen 270. 288.

Jacobion 4. Jahn 285. Javaux, Gallois & Du= pont 182. 186. Jelinet 192. 200. Jenjen 20. 43. Jeijer 109. 196. 3jell 277.

Rämpfer 272. Raifer 108. Rarca 229. Rarlit 78. 193. Rarijon 61. 168. 271. Ragner 244. 247. Raftengren 251. Reil 264. Rettler 266. Renjer 272. Riehl 8. 9. Rleemann 263.

Rlufemann 62. Rmonicet 271. Anoche 266. Anoop 66. 275. 279. Rod 138. Röllman 278. Rönig 271. Rörner 264. Rohlraufch 125. Romers 107. 120. 246. 256. Rorting 270. Rondl 94. 270. 271. 276. Rrad 288. Rragig & Sohne 271. Rröger 263. Rropff 284. Rrüger 99. Rrühner 265. Rühn 51. Rumpfmiller 290. Runge 32. 107. Ruhnow 269. Ruthe 198. 265.

Laas & Comp. 281. 300. Lachaume 91. Lagrelle & Chantrelle 82. 289. Lallemant 103. Langen 231. 238. Langen & Hundhausen 264. Laute 265. 270. 300. van Leent 142. Lenary 272. Léwn=Samson 266. Liebermann & Boja= nowsty 268. Liefenberg & Bopf 159. Lillie 265. 270. Lindet 151. Lindner 267. Lippert 53. v. Lippmann 143, 187, 213. 220. Löblich & Bichene 198. Loreng 284. Loidelder & Korting 270. Lwowsti 271. Lubansti 35.

Lüder 289. Lug 268. 270.

Marder 2. 7. 42. Maguin 294. Manoury 198. 260. Maquenne 10. Marren 300. Matoujet 31. 270. Matthaei 280. 292. Matthiae 272. Matthias 286. Matthießen 253. May 264. 268. 273. Mengelbier 266. Meger 270. Mesa 69. Mittelftaedt 195, 220, 227. 229. Möller 282. 286. Molinari 106. Mollet=Fontaine & Co. 67. 279. Moravet 53. Müller 41. 118. 120. 270. 290. 302.

Maubet 90. 288. Matanjon 252. Reumann 115. 118. 125. Reigel 267. Miebel 136. Mieste 269. Michen 185. Nordhäujer Majdinen = fabrit 270.

v. d. Ohe 297. Orval 274. Otto 271.

be Paepe 113.

Parmentier 301.

Paichen 266. 267.

Pahburg 267. 272.

Pataty 278.

Patočta 304.

Paulid 264.

Pauh & Bogel 136.

Béchard 107. Bellet 110. 116. 124. 126. 259.Pesta 122. Betermann 2. 39. Pfeifer 30. 229. Bfeiffer 9. 227. Beiffer & Langen 238. 247. Phillips 274. Bich, Chrenberg & Co. 273. Bieper 266, 268, 269, 272. Piontfowsti 88. Pohl 298. Pohlmann 257. 259. Pollat 277. Poforny 255. Postelt 38. 51. Brangen 263. 269. Brinfen= Geerligs 111. 260. Bröber 266. 270. 286. v. Prostowen 254. v. Prostoweg jun. 10. Butich 267. 268. Butich & Co. 264. 279 298. Bugens 285.

Ramm 40. Ranfon 186. 187. Ragmus 62. 291. Red 282. Reefe 278. Reichard 161. Reichard & Bueb 280. Richter 275. Rimpau 34. Rivero 286. Riemer & Ronig 271. Robert 79. Robertson 264. 265. 266. Robertson & Fulham Röhrig & Rönig 271. Rovara 53. v. Rümfer 97. Rümpler 267. Ruppe 281. Mndlewsti 62. 118. 169.

Pzillas 264. 303.

Sachs 124. Sachs (Riem) 216. Salemsti 302. Sangerhäuser Actien: Maidinenfabrit 295. Safet 31. Sauerbrei 285. Schacht 50. Schaper 71. Scheibe 5. Scheibler 263. 293. Schlender & Co. 280. Schmidt 269. 279. Schmidt & Saenich 271. Schmolfa 302. Schneider 292. Schneidewind 301. Schöning 272. Schoerner 272. 274. Schollmener & Suber 184. 268. Schulte 8. Schulz 264. Schulze 38. 78. 304. Schulze & Beiste 40. Schwager 74. 264. 266. 284. 290. 300. Scott 280. Seelig 271. Seiffert 285. Sellars 265. Sergeant 303. Segauer 251. 283. Siedersleben & Co. 271. Sidersty 145. Siemens & Salste 159. Sirta & Sudec 192. 273. be Smet 272. Smorawsti 4. Sorhlet 267. Stangaard 301. Stauber 288. Steffen 151. 263, 264, 265. Steffen & Druder 268. v. Stegmann 301. Stein 115. Steiner & Bercit 63. Stephan 297. Stiepel 146. Stift 50. 52. 53. 54. 229. 254.

Stoff 271. Stoflaja 57. Stoflafa & Banha 56. Stolze 271. Streicher 296. Striegler 124. Strafojd 255. Strohmer 11. 50. Strohmer&Stift229.254 Studn 271. Stuger & Burri 6. Stummer 263. 267. Subafdow 133. Smoboda 126. 295. Sntora 85. Saczeniowsti & Biont= fowsti 88. Sanfer 252.

Tetrev 19.
Tham, Nils Svensson
274.
Thausing 10.
Theisen 264. 265. 268. 269.
276. 280.
Thiele 289.
Thieron 270.

Thomann 272, 275, 281, 292, Thompion 279, Thormann 273, Tiemann 207, 269, Tiemar 290, Tollens 129, 133, 139, 141, Troude 58, Timermitimet 95.

Bahrenwalder Maschis nenfabrik 270. Bahha 51. 56. Berbiese 124. 187. Bibrans 4. 202. Billiers 148. Bogel 136. Bolquark 80. 96. 296.

Wadernil 177.
Wägener 284.
Wagner 266. 269.
Wahrendorf 271.
Watson & Robertson
264. 265.
Wegner 269.
Weinzierl 25. 92. 283.

Weisberg 113. Weiste 40. Weiß 101. Wente 274. Merner 289. Bernide 299. Westermeier 15. v. Weftphalen & Groß 272. Wiechmann 135. 154. Wilen 260. Winter 260. Witt 159. Woeniger 267. Wohl 235. 273. 291. Wolff 269. Büftenhagen 290. Wulff 263. 264.

Thonneug 153.

Zagleniczny 202. Zimmermann 265. Zollentopf 288. Zopf 159. Zichene 3. Zung 35. 36.

# Ankündigungen

empfehlenswerther Firmen.



## Kölnische Unfall-Versicherungs-Actien-Gesellschaft

o in Köln o

Grundcapital M. 3,000,000

empfiehlt sich zu den vortheilhaftesten Bedingungen und mässigen festen Prämien zum Abschluss von

#### Unfall- und Haftpflicht-Versicherungen

aller Art.

Nähere Auskunft ertheilt bereitwilligst die Direction in Köln, sowie alle Vertreter.

Seit 1891 28 kompl. Diffusions-Anlagen geliefert, sowie Verdampf-Apparate mit zusammen 11260 qm Heizfläche.

# Röhrig & König

Maschinenfabrik, Eisengiesserei und Kesselschmiede

#### Magdeburg-Sudenburg

empfehlen

gestützt auf vielseitigste und zuverlässigste Erfahrung, ihr Etablissement zur Lieferung

#### sämtlichen Apparaten und Maschinen für Zuckerfabriken und Raffinerien.

überhaupt seit 1844.

Bestehend

unter dieser Firma

seit 1854.

ソンソンソンソン多人へへへへへへいたいかいかいかったからないかられていたからないかられていたから

Hubräder für Rüben, Schmutz- und Abwässer.

Trommel- u. Quirlwäschen eigener Konstruktion.

Rübentransporteure und Rübenelevatoren mit Ketten oder mit

Rübenschneidmaschinen, liegend u. stehend, neuester Konstruktion.

Schnitzelfülltransporteure mit Rechen. D. R. G. M. 34721.

Diffusionsbatterien mit seitlicher und unterer Entleerung. Bedienung der mit Patentverschluss versehenen seitlichen Thüren von oben. D. R. P. No. 83013.

Schnitzelbagger.

Schnitzelpressen verschiedener Systeme.

Saturationsanlagen.

Schnellkalorisatoren, liegend und stehend, eigenen Systems.

Verdampf - Apparate

stehender Konstruktion mit Saftzirkulation.

Vacua, stehend und liegend, mit und ohne Rührwerk.

Sudmaischen in jeder Grösse mit und ohne Kühlmantel.

Zentrifugen mit oberer und mit unterer Entleerung, auch für Pilée und mit Dampfdecke.

Specialität: Panzerzentrifugen von 1100 mm Trommeldurchmesser, 300 kg Füllung, System Freitag.

Zuckerschnecken und Zucker-Elevatoren.

Zuckertrommelsiebe D. R. P. No. 81784.

Dampfmaschinen neuester Konstruktion.

Pumpen für Wasser, Saft, Brüden etc., mit u. ohne Schwungräder, Patent Voit.

Schlämmpumpen mit selbstthätiger Reguliervorrichtung. Füllmassepumpen bewährter Systeme. Nachproduktepumpen. Schieberluftpumpen mit Kompressoren und mit Druckausgleich. Ventilluftpumpen. Mit- und Gegenstrom-Kondensatoren. Kohlensäure-

Pumpen.

Kalkofen-Anlagen ohne besondere Feuerung (sog. Belg. System).
Trockenscheidung (Kalklöscher) mit Apparaten eigenen bestbewährten Systems.
Anlagen für Herstellung und Anwendung von schwefliger Säure.
Dampfkessel. Reservoire und Dachkonstruktionen.

Transmissionen solidester Ausführung; Spezialität: Selbstschmierende Lager, System Freitag.

# Braunschweigische Maschinenbau-Anstalt

Telegramm-Adresse:
Maschinbau-Braunschweig.

Braunschweig

Abgekürzter Depeschenverkehr nach dem Telegraphen-Schlüssel v. Staudt & Hundius und nach A. I. Code.

auf Grund langjähriger Erfahrungen und in bewährtester Ausführung:

### Sämmtliche Maschinen u. Apparate

fiir

Rübenzuckerfabriken \* Rohrzuckerfabriken

Zuckerraffinerien \* Brennereien zur Verarbeitung von Melasse,

Zuckerrohr, Kartoffeln etc. \* Spiritusraffinerien.



Dieselbe empfiehlt insbesondere folgende bewährte

### Neuerungen:

Diffusionsbatterien mit unterer Entleerung in jeder Grösse und Aufstellung.

Schnitzelpressen m.vollkommener Wasserabführung, D. R.-Patent, besonders für Schnitzeltrocknungsanlagen geeignet.

Grosse Centrifugen von 1 m Durchmesser für 5 Ctr. Füllung mit fester oder loser Axe.

Einrichtungen für Trockenscheidung, eigenes System.

Dampfmaschinen jeder Grösse, mit Präcisionsschieber- oder Ventilsteuerung, Patent König.

Heissdampfmotoren, Patent Schmidt.

Neues Verfahren zur Herstellung von Würfel und Broden aus Granulated, D. R.-Patent.

Elektrische Antriebe für Centrifugen, Aufzüge, Pumpen etc.

Einrichtungen zur Herstellung von Granulated nach Patent Drost & Schulz.

Ventil-Luftpumpen mit vorzüglicher Wirkung bei geringstem Kraftbedarf.

Vacuum-Apparate mit kreisförmigen Heizkörpern, Patent Greiner.

Centralcondensatoren, Regencondensatoren, Patent Greiner.

Kochmaischen, Patent Lauke u. Huch.

Taschenfilter für Dünn- und Dicksäfte, Patent Swoboda.

Kalköfen nach franz. Schachtsystem.

# Uebernahme aller in Zuckerfabriken und Raffinerien vorkommenden Reparatur-Arbeiten.

Die Braunschweigische Maschinenbau-Anstalt hat bis jetzt 173 Neuanlagen und Umbauten von Zuckerfabriken und Raffinerien ausgeführt und 167 Diffusionen eingerichtet.

Specialkataloge \* Preise \* Referenzen stehen auf Wunsch zu Diensten.

# Locomotivfabrik Krauss & Comp.

Actien-Gesellschaft

München (Deutschland) Linz a. D. (Oesterreich)



### Locomotiven

mit Adhäsions- oder Zahnradbetrieb, normal- u. schmalspurig, von jeder Leistung.

### Vortheilhaftestes System Tenderlocomotiven

für

Hauptbahnen, Secundärbahnen, Kleinbahnen, Trambahnen, Bauunternehmungen, Industriegeleise, Bergwerkbetrieb.

Anzahl der bisher

speciell für Zuckerfabriken gelieferten Tenderlocomotiven:

#### 136 Stück

von 30-150 Pferdekräften, 4- und 6-rädrig.

Nähere Auskunft ertheilt auch unser Vertreter

Julius Gerding, Ingenieur, Berlin W. 30,

Elssholzstr. 10.

Prospecte werden auf Verlangen zugesendet.

# Maschinenfabrik Grevenbroich

(vorm. Langen & Hundhausen)
Grevenbroich — (Rheinprovinz).

Herstellung sämtlicher Gegenstände für Einrichtung von

# Rüben- u. Rohrzucker-Fabriken sowie Zucker-Raffinerien.

Unter anderem:

Filterpressen eigener Construction, sowie Cizek-Pressen, Saftvorwärmer, Verdampf- u. Kochapparate, Centrifugen mit unterer und oberer Entleerung, Granulatoren, Langen'sche mechanische Glühöfen.

Steffen'sche Melasse-Entzuckerungs-Anlagen.

Krystallisation in Bewegung

Patent Dr. Bock.

Raffinerie-Anlagen nach Langen'schem Verfahren mit Würfel-Anlagen nach Adant.

Eincylinder-, Verbund-, Dreicylinder- und Tandem-Betriebs-Dampfmaschinen

mit einfacher, Rider- u. Ventilsteuerung eigenen Systems.

#### Condensations-Anlagen

aller Art nach eigenen Systemen und Patenten.

#### Centralcondensation.

Pumpmaschinen jeder Art, Luft- u. Kohlensäurepumpen, auch Compressoren mit Druckausgleich, Saft-, Schlammund Speisepumpen, Transmissionen.

Röhrenkühler, Berieselungskühler.

Kesselspeisewasser-Reiniger.

**ୠୠୠୠୠୠୠୠୠୠୠୠୠୠୠୠୠୠୠୠ** 

# Centralblatt für die Zuckerindustrie der Welt.

>> Wochenschrift

für Rüben- und Rohrzuckerfabrikation, sowie für Landwirtschaft und Handel.

Organ des Vereines der Zuckertechniker.

Redaktion und Verlag: Magdeburg, Kaiserstrasse 75.

Das "Centralblatt" erscheint wöchentlich und stellt sich in den Dienst der Industrie und des Handels. Es enthält:

Eine erschöpfende Rundschau über den Weltmarkt in Zucker, die wöchentlich ein getreues Bild über die Lage des Marktes giebt.

Regelmässige Original-Berichte von den Hauptzuckermärkten aller Länder.

Besprechung der wichtigsten Tagesfragen auf dem Gebiete des Zuckerhandels wie der Zuckergesetzgebung aller Länder.

Ernte- und Betriebsberichte des In- und Auslandes.

Volle Berücksichtigung der wöchentlichen Zuckerstatistik aller Länder, soweit sie Umsätze, Ankünfte, Verschiffungen, Vorräte etc. betrifft.

Fabriknachrichten, Personalien etc.

Wissenschaftliche und technische **Originalbeiträge** aus der Feder bedeutender Fachmänner sichern dem "Centralblatt" in der Fachlitteratur einen hervorragenden Platz.

Der Abonnementspreis beträgt für das Jahr 12 Mk. für Deutschland und Oesterreich, und 18 Mk. für die übrigen Staaten des Weltpostvereins bei Frankozusendung.

### \* Anzeigen \*

haben in dem "Centralblatt" infolge seiner weiten Verbreitung den grössesten Erfolg.

Seine Verbreitung — auch im Auslande — ist die denkbar grösseste in den kaufkräftigsten Konsumentenkreisen der einschlägigen Branchen.

Die Insertionsgebühren betragen 10 Pfg. für 1 mm Höhe und 50 mm Breite; bei Wiederholungen und grösseren Anzeigen angemessener Rabatt.

Einfache Beilagen kosten 25 Mk., doppelte (2 Blätter) 35 Mk.

#### Probenummern

versendet gratis und franko

Geschäftstelle

des "Centralblattes" für die Zuckerindustrie der Welt.

### Handbuch der Zuckerfabrikation.

Von

Dr. F. Stohmann,

Professor in Leipzig.

Dritte, umgearbeitete Auflage. Mit 174 Holzschnitten und vier Tafeln.

Gebunden, Preis 18 M.

### Der Rübenbau.

Für Landwirte und Zuckerfabrikanten bearbeitet von F. Knauer.

Siebente Auflage,

herausgegeben von

Dr. Titus Knauer.

Mit 34 Textabbildungen. - Gebunden, Preis 2 M. 50 Pf.

### Handbuch der landwirtschaftlichen Gewerbe.

Von Dr. C. J. Lintner,

Professor an der Kgl. Technischen Hochschule in München.

Mit 256 Textabbildungen und zwei Tafeln.

Gebunden, Preis 12 M.

## Tierische Zuckerrübenschädlinge.

Beschreibung, Lebensweise und Vertilgung.

Für Rübenbauer bearbeitet

von Walther Müller, Berlin.

Mit 42 Textabbildungen. - Preis 1 M. 50 Pf.

### Stammer's Taschenkalender

# Zuckerfabrikanten.

Zwanzigster Jahrgang 1897/98.

Herausgegeben von

Dr. R. Frühling und Dr. Henseling.
In Leder gebunden, Preis 4 M.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

# Brüder Holtschmidt

\* \* \* \* BRAUNSCHWEIG.

Preiswerthe Bezugsquelle

Wasserdichte Wagendecken
Pferdedecken

Säcke und Bindfaden

sowie

Presstücher.

= Soeben erschienen: =

Frühling und Schulz' Anleitung zur Untersuchung der für die Zucker-Industrie in Betracht Rohmaterialien, Producte, Nebenproducte und Hülfssubstanzen. Fünfte umgearb. u. verm. Auflage herausgegeben von Dr. R. Frühling. Zum Gebrauche zunächst für die Laboratorien der Zuckerfabriken, ferner für Chemiker, Fabrikanten, Landwirthe u. Steuerbeamte, sowie für technische u. landwirthschaftliche Lehranstalten. Mit 127 Abbild. gr. 8. geh. Preis 12 M.; geb. 12.80 M. (Verlag v. Friedr. Vieweg & Sohn, Braunschweig.) — Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

# Osmose-Pergamentpapier

gar. fehlerfrei mit höchstem

Nutz-Effect

empfiehlt

Pergamentpapier-Fabrik
Ratingen bei Düsseldorf.

## Albert Rathke's Bibliothek für Zucker-Interessenten:

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

Verzeichnis d. Rübenzuckerfabriken und Zucker-Raffinerien im Deutschen sowie in Oesterreich - Ungarn, Frankreich, Russland, Belgien, den Nieder-landen, Dänemark, Schweden, England, Italien, Spanien, Rumänien u. Nordamerika. XIV. Jahrg. 1897/98. Preis Mk. 4

Verzeichnis d. Rübenzuckerfabriken und Raffinerien in Russland. VI. Jahrgang 1897.

Mit einer Karte der Zuckerfabriken Russ-Preis Mk. 6 .-

Koch, Paul, Deutscher Eisenbahntarif für die Beförderung von Rohzucker von weniger als 98 % Polarisation, sowie von Zucker aller Art zur Ausfuhr. Betriebsjahr 1897/98. Preis Mk. 8 .-

Schwarzer, M., Tabelle zur Ermittelung des Nicht-Zuckergehaltes, des Nichtzucker-Quotienten und des Reinheits-Quotienten von Rübensäften, von 150 bis 200 Brix.

Preis Mk. 3.

Müller, P., Wärmeschutz-Einrichtungen im Maschinenwesen. Preis Mk. 0.75. Bock, Dr. Joh., Uebersicht über die Eigenschaften der wichtigsten Zuckerarten.

Preis Mk. 1.—

Stammer, Dr. K., Der Dampf in der Zuckerfabrik.

Zuckerfabrik.

gebd. Preis Mk. 20.—. "Zusatzband" zu: Der Dampf in der gebd. Preis Mk. 10 .-.

Holzapfel, Dr. Edgar, Gesichts-punkte für den Einkauf von Zuckerrübensamen, zugleich Bericht über Anbauversuche mit verschiedenen Zuckerrübenvarietäten. Preis Mk. 1 .-

Stammer, Dr. Karl, Muster, Herstellungsweise u. Zusammensetzung von 24 Verbrauchszuckern. Preis Mk. 8 .-

Mittelstaedt, Otto, Aus der Praxis der Zuckerindustrie. Ein Beitrag zur chem. Betriebskontrole in der Zuckerfabrikation. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Preis Mk. 2 .-

Schmitz, M., Polarisations-Tafel für das Soleil-Scheiblersche Polarisations-Instrument für beobachtete Dichtigkeiten und mit Berücksichtigung des veränderlichen spec. Drehungsvermögens des Zuckers. Mit ½ Vol. Bleiessig-Zusatz. Tafel I und II aufgezogen auf Pappe in Taschenformat. Preis zusammen Mk. 1.50.

### Badische Maschinenfabrik

Durlach (Baden).



### **Beeg'sche** Filterpressen

Vollkommenste Filterpressen der Neuzeit

für alle Zweige der Zuckerfabrikation und Raffinerie.

### Der praktische Rübenbau.

#### Hermann Briem.

Ein Band von 534 Seiten, broschirt 16 Mark.

Ueber Briem's neuestes Buch ("Der praktische Rübenbau", Wien, k. u. k. Hofbuchhandlung Wilhelm Frick) sagt der in Breslau erscheinende "Landwirth": "Die auf dieses Werk gesetzten Hoffnungen sind bei weitem übertroffen worden. Wir haben es mit einer Leistung allerersten Ranges zu thun, mit einem classischen Werke, gleich unentbehrlich für den Anfänger, wie für den ergrauten Praktiker, unfraglich das bedeutendste Lehrund Handbuch über die Rübe. Man ist erstaunt über die Tiefe des Wissens, den Umfang des Könnens, wie über die Beherrschung der gesammten einschlagigen Literatur bis in die allerneueste Zeit. Und dieses in jeder Beziehung mustergültige Buch ist trotz des umfassendsten Wissens und Könnens seines Verfassers mit einer aussergewöhnlichen, besonders wohlthuenden Bescheidenheit geschrieben, von welcher noch am Schluss Zeugniss dadurch abgelegt wird, dass der Verfasser, im Hinblick auf von der Kritik zu Erwartendes, Cicero's Worte auf sich anwendet: "Ein jeder Mensch kann irren, im Irrthum beharren kann nur der Unverständige". der Unverständige".



# "VICTORIA"-STAUB-COLLECTOREN

mit Fiechter's PAT. FADEN-FILTER, D. R.-P.

eignen sich vortrefflich in Verbindung mit

Granulatoren, Zerkleinerungs-, Sieb-, Schneide- und Säge-Maschinen und anderen

stauberzeugenden Maschinen in Zuckerfabriken.

Prospecte, nähere Mittheilungen über Application der Staubsammler mit Illustrationen-Kostenvoranschläge stehen kostenfrei zur Verfügung.

Louis B. Fiechter \* Basel (Schweiz).



A. Wernicke Maschinenfabrik, Kesselschmiede, Kupferschmiede u. Armaturenfabrik

#### HALLE a. d. Saale.

Specialität:

Neubauten und Umbauten von Zuckerfabriken und Raffinerien. Herstellung aller

Maschinen, Apparate, Dampfkessel und sonstiger Einrichtungs-Gegenstände in bewährter Construction und Ausführung.

#### Neue Specialitäten:

Vacuum-Apparate bis 300 qm Heizfläche Verdampf-Apparate Quadruple- und Quinduple-Systeme Rübenschnitzeltrocknung Sudmalschen

Dampfregulatoren für Saftkocher Kohlensäure-Vertheiler Centralmaschinen-Anlagen Schlamm-Pumpen

\* \*

von ganz vorzüglichen Leistungen.

Neubauten im Inlande in den letzten 10 Jahren:

| Zuckerfabrik | Münsterberg       |     |  |   |  | zu   | 10000 | Ctr. | tägl. | Verarbeitung. |
|--------------|-------------------|-----|--|---|--|------|-------|------|-------|---------------|
| 77           | Markranstadt      | . , |  | ÷ |  | 11   | 7000  | 11   | **    | 57            |
| 11           | Uelzen i/Hann     |     |  |   |  | 22   | 20000 | 22   | 11    | 77            |
| 19           | Lehrte i/Hann     |     |  |   |  | - 11 | 10000 | 11   | 11    | 71            |
| 17           | Unislaw i/Westpr. |     |  |   |  |      |       | 22   | 11    | 31            |
| 17           | Demmin i/Pomm     |     |  |   |  | 77   | 16000 | 95   | **    | 11            |
| 27           | Schottwitz b/Bres |     |  |   |  |      |       | 22   | 11    | п             |
| 27           | Gommern ,         |     |  |   |  | 33   | 12000 | **   | **    | 77            |
| 27           | Friedland i/M     |     |  |   |  | 27   | 12000 | 91   | 17    | #             |
| 73           | Barth a/Ostsee    |     |  |   |  | **   | 20000 | 22   | 22    | "             |
| 97           | Woldegk i/M       |     |  |   |  | 27   | 12000 | 37   | 17    | 77            |
| n            | Arnswalde         |     |  |   |  | 11   | 16000 | 44   | 11    | **            |
| 77           | Jarmen i/Pomm     |     |  |   |  | 31   | 20000 | 12   | 11    | 11            |

Ausserdem sind in ca. 50 Fabriken vollständige Reconstructionen sowie Neubau-Teillieferungen zur Ausführung gebracht.



= Soeben erschienen: =

Die absoluten machanischen, calorischen, magnetischen, elektrodynamischen und Licht-Maass-Einheiten nebst deren Ableitungen, wichtigsten Beziehungen und Messmethoden mit einem Anhang nichtmetrischer Maassa zum Gebrauche für Ingenieure, Techniker, Lehranstalten, sowie für ein gebildetes Publieum in gedrängter Kürze bearbeitet von Kichard Meyn. Taschenform at. Cartonirt. Preis 1 M. (Verlag von Friedr. Vieweg & Sohn, Braunschweig.) — Zu bez. d. alle Buchhandt.



Schumann & Co. \* Leipzig-Plagwitz

Maschinen- und Armaturen-Fabrik.

Klappenhähne D. R.-P. für Filterpressen aller Systeme.



Beste Construction der Gegenwart. Niedriger Preis!

Keine Abnutzung! Gerader Durchgang!

Einzelne Stücke auf Probe.



# Ephraim Greiner \* Stützerbach

Glas-Instrumenten-, Apparaten- und Hohlglas-Fabrik

bringt sich zur Lieferung des Bedarfs an

Geaichten chemischen Messgeräthen, Alkoholometern, Aräometern, Saccharimetern zur Bestimmung des Gehalts von Zuckerlösungen an reinem Zucker in Gewichtsprocenten, geprüften Normal-Thermometern etc.,

Glas-Instrumenten- und -Apparaten, Flüssigkeitswaagen und Thermometern aller Art, Vacuumgläsern etc.

aus Glas von vorzüglich chemisch-technischer Beschaffenheit,

Porzellan- und Platin-Geräthen, Analysen-Waagen und Gewichten für Laboratorien und Fabrikgebrauch

in empfehlende Erinnerung.

Vorzüglichkeitspreise und höchste Auszeichnungen: Brüssel 1888, Chicago 1893 und Erfurt 1894.

Exacte Ausführung. Export nach allen Ländern.

Kataloge portofrei.

Mässige Preise.

### Nug. Wehrt \* Braunschweig

\* Chromolithographische Kunstanstalt

Buch- und Steindruckerei

empfiehlt sich zur

Anfertigung von Etiquetten,

Feiner Briefbogen und Rechnungen mit Fabrik- Ansichten

und aller sonstigen Drucksachen in sauberster Ausführung.



# G. Wesche



Raunitz bei Wettin (Prov. Sachsen)

empfiehlt

seinen, aus sorgfältig nach Form ausgewählten,

höchst polarisierenden Rüben gezüchteten

### Zuckerrübensamen.

Offerten und Muster erfolgen auf Wunsch.







= Soeben erschienen: ==

Jahres - Bericht über die Erfahrungen und Fortschritte auf dem Gesammtgebiete der Landwirthschaft. Zum Gepraktische Landwirthe. Begründet v. Oekonomierath Dr. Buerstenbinder. 11. Jahrgang. 1896. Herausgegeben von Dr. Emil Pommer. Mit 158 Abbildungen. gr. 8. Preis cartonirt 9 M., in Calico geb. 9.80 M. (Verlag von Friedr. Vieweg & Sohn, Braunschweig.) - Zu bezieheu durch alle Buchhandlungen.

### H. W. SACK \* Braunschweig.

Eisengiesserei-Producte.

An der Martinikirche Nr. 3. - Fernsprecher Nr. 893.

Hartguss-Roststäbe.

Transportable Menage-Kessel

für Arbeiter-Cantinen.

Arbeiterbettstellen. \* Bauartikel aller Art.

### Leipziger Jener-Versicherungs-Austalt.

#### AUSZUG

### achtundsiebenzigsten Rechnungs-Abschluss

für das Kalenderjahr 1896.

#### Einnahme:

|   | Prämien-Ueberträge                                       | NO.  | 2 310 323.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|----------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Prämien-Einnahme für M. 2 666 943 168 Versicherungssumme | 17   | 4 825 636.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | Framien-Einmannie iui 70. 2 000 0 10 100 1020            | 27   | 19 607.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | Nebellielsbullgen der vermoneren                         |      | 82 368.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | Brandschaden-Reserve                                     | 27   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Zinsen- und Mieths-Einnahmen, Coursgewinn                | - 11 | 382 499.24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   |                                                          | 16   | 8 280 434.07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | Ausgabe:                                                 | ero. | The state of the s |
|   | Ausgave.                                                 |      | 2. 11 11 11 11 11 11 11 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | Brandschäden, abzüglich der Rückversicherungsantheile    |      | to the same of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | a. bezahlt                                               |      | ALC: UNITED IN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | a. bezant                                                | Ma   | 1 000 678 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | b. zurückgestellt 65 080.00                              | Jie. | 1 000 010.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | Provisionen, Verwaltungskosten, Steuern, statutenmässige |      | Carles V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | Tantièmen                                                | 12   | 586 110.33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | Tantiemen                                                | 11   | 2 535 107.76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | Rückversicherungs-Prämie                                 | 33   | 3 004 974.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | Prämien-Ueberträge                                       | 17   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Weberschuss                                              | 23   | 1 153 563.71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ı | hiervon an die Actionäre                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | an den Dividenden-Ergänzungs- und                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ı | an den Dividenden-Enganzungs und                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ı | Dispositions fonds 303 563.71                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | an den Pensionsfonds , 50 000.00                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ı |                                                          | Mo   | 8 280 434.07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ı |                                                          | 0,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| l |                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### Garantiemittel:

| Grund-Capital              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | M.  | 3 000 000.00  |
|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|-----|---------------|
| Capital-Recover            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | 27  | 0 000 000.00  |
| Prämien-Reserve (brutto) . |   | ľ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | **  | 6 654 490.30  |
| Dividenden-Ergänzungsfonds | • | • | • | • | · | Ċ |   |   |   |   |   |  | "   | 985 036.87    |
| Dividenden-Erganzungsfonds | • | • | • |   | • |   | • | • | • | + | Ì |  | 77  | 357 081.09    |
| Coursreserve               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |     |               |
| Dispositionsfonds          | ٠ | ٠ | • | • | • |   |   |   | • |   |   |  |     |               |
|                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | 41. | 14 059 158 94 |

Mb. 3 000 000.00

W 2 970 323 31

### Wilhelm Hahn & Co.

Fernsprecher Nr. 386. MAGDEBURG, Bahnhofstr. 56, Thor 76 liefern und empfehlen

Glasirte Thonröhren \* Thonkrippen \* Thontröge \* Drainröhren. Bübenschwemm - Anlagen

Chamottesteine, Normal-, Façon- und Werkstücke jeder Form.

Chamottemörtel, Chamottemehl, Feuerfesten-Cement, -Thon, -Thonsand (Kaolin), Prima Portland-Cement, Gyps, Gypsdielen, Poröse Voll- und Lochsteine.

->>> Torfstreu \* Torfmull \* Grudecoke <<<-

#### Verlag von Friedr. Vieweg & Sohn, Braunschweig.

Fresenius, Prof. Dr. C. R., Anleitung zur qualitativen chemischen Analyse. 16. Aufl. M. 12.—, geb. M. 14.—.

Anleitung zur quantitativen chemischen Analyse. 6. Auflage. 2 Bände M. 30.—.

Post, Prof. Dr. Jul., Chemisch-technische Analyse.
2. Auflage. 2 Bände. M. 44.—, geb. M. 49.—.

Stammer, Dr. Karl, Lehrbuch der Zuckerfabrikation.

2. Auflage. 2 Theile mit Atlas. M. 42.—, geb. M. 45.—.

=== Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.













### H. HAT

Preussischer und Braunschweigischer Hoflieferant



Braunschweig Münzstrasse 15.

Ehrendiplom. Goldene Medaille \* Silberne Medaille

Geschäft I:

Cigarren-Import

Specialitäten.

Geschäft II: Cacao, Chocolade, Thee, Dessert. Marzipan etc. Gelegenheitsgeschenke.

Handel und Fabrikation.

leao, 1 Pfund 1,20 Hafercacao

Z

Entschieden vorzügliches leistungsfähiges Haus.

# Rübenaushebemaschine

System L. Frennet-Wauthier

Deutsches Reichs-Patent No. 76497

mit bequemer sicherer Steuerung, die unabhängig von den Bewegungen der Zugtiere ist,

bietet folgende von Autoritäten anerkannten Vorteile:

Grosse Leistung: 3/4-11/4 Hektar pr. Tag. — Geringe Zugkraft: 2 Pferde. — Ersparniss an Arbeitslohn: 50 Procent. -- Mehrertrag an Rüben pro Hektar: 1500 bis 2000 Kilogramm Wurzeln. — Herausziehen der unversehrten Rüben, nicht zerquetscht, nicht angestossen, sondern mit allen Wurzeln. - Nur der Streifen Erde, welcher in der Rübenreihe liegt, wird acht bis zwölf Centimeter tief aufgelockert. — Der Acker wird nicht zerwühlt, die Erde zwischen den Rübenreihen bleibt fest und das Abfahren der Rüben ist bequem. — Das bei Anwendung der Rübenheber anderer Systeme unvermeidliche Aufwühlen des Bodens, welches nach Ansicht im Rübenbau erfahrener Landwirte die Entwicklung und Verbreitung der Nematoden befördert, ist hiermit beseitigt.

Jeder Landwirt kann sich leicht die Ersparnis berechnen, welche auf den meisten Wirtschaften bei neunstündiger Arbeitszeit durchschnittlich 30 Mark täglich bei einer Leistung von I Hektar ergiebt, hierzu bringt die Maschine noch den Vorteil eines Mehrertrages, indem sämtliche Wurzeln ausgehoben werden, und eine wertvolle Unabhängigkeit von den Arbeitern, sowie die beliebige Einteilung und Vereinfachung der Arbeit.

Die Maschine ist mit alien Verbesserungen versehen, die sich durch die Erfahrungen im Gebrauch auf den verschiedensten Bodenarten während verschiedener Witterungsverhältnisse in den letzten vier Jahren empfohlen haben.

Paul Behrens, Magdeburg.

Stets directe Bezuge

Havana,

### C. GERHARDT

Marquart's Lager chemischer Utensilien RONN am Rhein.

Glasbläserei zur Herstellung von Präcisions-Instrumenten.

Normalthermometer, feine chemische Thermometer und Thermometer nach Anschütz aus Normalglas (Jenaer Glas). Normalaræometer für spec. Gewicht und Aræometer

jeder Art. - Sieb-, Schüttel- und Rührwerke nach Stutzer. Rührer nach Herm. Schultze Mk. 3.50. — Chemische Apparate. Physikalische Apparate. Chemikalien.

Illustrirte Preisliste auf Verlangen.



# GUSTAV STÖRIG Magazin für \* \* Comptoirbedarf

Kohlmarkt 15. Braunschweig. Fernsprecher 93.

Hannoversche Geschäftsbücher

Kaufmännische Formulare aller Art.

Brief- und Facturenordner in grosser Auswahl.

Schreibmaschinen \* Vervielfältigungsapparate.

# Rudolf Dinglinger Coethen, Anhalt

liefert:

Williams.

| Filterpressen * * * * * * |
|---------------------------|
| * * * * * * Luftpumpen    |
| Condensatoren * * * * *   |
| * * * * * * * Saftpumpen  |
| Centrifugen * * * * * * * |
| * * Elektrische Aufzüge   |

Verlag von Friedr. Vieweg & Sohn in Braunschweig.

#### E. F. Scholl's Führer des Maschinisten.

Ein Hand- und Hülfsbuch für Heizer, Dampfmaschinenwärter, angehende Maschinenbauer, Ingenieure, Fabrikherren. Maschinenbauanstalten, technische Lebranstalten und Behörden. Unter Mitwirkung von Professor F. Reuleaux bearbeitet von Professor Ernst A. Brauer. Elfte vermehrte und verbesserte Auflage. Dritter Abdruck. Mit 434 Holzstichen. Preis geh. 9 M.; geb. 10 M.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

### Drahtseil- und Hängebahnen

mit Patent-Weichen (D. R.-P. Krempler Nr. 76550)

liefern unter

Garantie für Leistungsfähigkeit und Haltbarkeit Th. Otto & Comp., Schkeuditz. Dampfkesselfabrik, Blechwaaren- u. Eisenkonstruktionswerkstatt

\$CECCOCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

# J. Klass Nachfolger, Schöningen i. Br.

Inhaber: Ingenieur W. Schaeffer.

Telephon-Anschluss No. 8 mit Magdeburg, Berlin, Braunschweig, Helmstedt, Hannover u. s. w.

Telegramm-Adresse: Schaeffer - Schöningen.

Ehrendiplom
Ausstellung Helmstedt Ausstellung Braunschweig
1890.

liefert als Spezialität:

### Komplette Dampfkessel-Anlagen

jeder Grösse und Konstruktion, mit und ohne Einmauerung, d. h. Dampfkessel mit vollständigen Armaturen und Feuerungs-Anlagen, sowie Zweiflammrohrkessel ohne Einmauerung nur mit Untermauerung, ebenso als stehende und liegende Lokomobil- ausziehbare Röhrenkessel nach eigenem bestbewährtem System.

#### Combinirte Wasserröhren- und Zirkulations-Dampfkessel

Max Nicol-System. D. R. P. Ferner: **Kesselschmiede-Arbeiten jeder Art**, als Apparate, Pfannen, Reservoire, Gefässe u. s. w., insbesondere für Zuckerfabriken: Verdampf-Apparate, Vakuums, Vorwärmer, Diffuseure, Montejus, Maisch-Apparate, Sud-Maischen, Saturateure, Filter etc.

Ausserdem **Eisenkonstruktionen aller Art**, als: Eiserne Dächer und Schuppen aus Schmiedeeisen und Wellblech, Strassen- und Eisenbahnbrücken, eiserne Schachtgerüste, Fördertürme u. s. w.

Ferner liefere: Feuerungs-Anlagen nach den besten Systemen und gemachten langjährigen Erfahrungen unter Garantie des Kohlenverbrauchs, als: Plan- und Trepperrost-Anlagen mit Rauchverbrennung, Tenbrink-Apparate u. s. w., sowie Roststabe bester Konstruktion, für jedes Brennmaterial passend.

Beste Referenzen.



= Soeben erschienen: =

Die Motoren für Gewerbe und Industrie. Dritte

dig neu bearbeitete Auflage der "Motoren für das Kleingewerbe" von Prof. Alfred Musil. Mit 138 eingedruckten Abbildungen. gr. 8. Preis geh. 6 M.; in Calico geb. 6.80 M. (Verlag von Friedr. Vieweg & Sohn, Braunschweig.) — Zu bez. d. alle Buchhandl.

次





会

### Louis Döring

Papierhandlung und Comptoir-Bedarfsartikel

Raunschweig.

Brief-Papiere und Brief-Umschläge in grösster Auswahl.
Fabrik-Lager der Hannoverschen Geschäftsbücher-Fabrik
von Edler & Krische.

Soennecken's Artikel zu Original-Preisen.
Shannon-Registrator und Schnell-Copiermaschinen.
Tinten aus den berühmtesten Fabriken.

### v. Dolffs & Helle



Braunschweig, Ziegenmarkt 3.

Lager von:

Techn. Gummi- und Asbestwaaren, allen Arten von Verpackungen, Gummi, Guttapercha und Kameelhaarriemen.

Leder-Treibriemen, Gliederriemen u. Centrifugengurten, Schnitzelmessern und Schnitzelmesserfeilen,

Gas- und Wasserleitungsgegenständen, Gummi- und Hanfschläuchen. Sämmtliche Materialien zur

elektrischen Beleuchtung, Haustelegraphie u. Telephonie,

sowie alle sonstigen Fabrikutensilien.

für Wagener's Rollenlager mit Wasserspülung. General-Calow's Lager mit umlaufender Oelzuführung. Vertretung

Vertretung und Lager der Deutsch-Oesterr. Mannesmann-Röhrenwerke.

Lager von Chamottesteinen für Kalkofen und Kesselfeuerungen. 



**錄錄鑫編載編編編號沒錄錄沒沒錄沒沒沒沒沒沒沒沒沒沒沒沒沒沒沒沒沒沒沒沒沒** 

### annov. Geschäftsbücher-Fabrik



8%

\* W. Oldemeyer Nachfolger, Hannover

Buch- u. Steindruckerei \* Lithographische Anstalt



empfiehlt

### Geschäfts- und Contobücher

E. Dieterichs preisgekrönte landw. Buchführung

Dieterichs & Mertens Molkerei-Buchführung.

Prospecte gratis. \* Prompteste Lieferung.

Vertretung und Lager

in den meisten Städten Deutschlands.

**明明的明明的的的现在分词现在的现在形成的现在分词的现在的现在的现在分词** 

# F. A. Hillebrecht

#### BRAUNSCHWEIG

Geschäft für Bedarf technischer Gewerbe.

Lager von techn. Gummi- und Asbestwaaren. Stopfbüchsenpackungen aller Art. Leder- und Kameelhaar-Treibriemen. Guttapercha- und Baumwollgurten.

Werkzeugmaschinen \* Werkzeugstahl \* Flaschenzüge-Ketten aller Art. \* Draht- und Hansseile.

Roststäbe, Fabrikeimer, Armaturen.
Import und Lager

russ. und amerik. Maschinen- und Cylinderöle, consist. Maschinenfette, Putzwolle etc. etc.

Vertretung von Dr. Bergmann's Elite-Rübensaamen.

# David Sachs

Zucker-Rübensamen-Cultivateur

### Quedlinburg

hält seine beiden Specialitäten Zuckerrübensamen:

# Sachs' verb. reinw. Kl. Wanzlebener Sachs' Elite, Abstammung v. Vilm. bl.

unter Garantie der Echtheit, Reinheit und Keimfähigkeit angelegentlichst empfohlen.

Die Samenzucht findet nur in directer Folge von extrahirten Elite-Mutterrüben statt.

Vertreter: Dschenfzig & Weidner, Magdeburg.

### Verlag von Friedr. Vieweg & Sohn, Braunschweig.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

(Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.)

Die

# Chemie der Zuckerarten.

Von

#### Dr. Edmund O. von Lippmann

Direktor der Zuckerraffinerie Halle zu Halle a. S.

#### Zweite völlig umgearbeitete Auflage

der vom Vereine für die Rübenzucker-Industrie des Deutschen Reiches mit dem ersten Preise gekrönten Schrift:

#### Die Zuckerarten und ihre Derivate.

1174 Seiten. Preis geh. M. 15,50, geb. M. 17,50.

Der Verfasser bietet in diesem Werke eine dem heutigen Stande der Wissenschaft entsprechende Zusammenfassung unseres Gesammtwissens über das Verhalten der Zuckerarten in chemischer, physikalischer, physiologischer und anderer Hinsicht, sowie über die Bedeutung derselben für die Technologie, Agriculturchemie, Nahrungsmittelchemie u. s. f. Bei möglichster Kürze ist Genauigkeit und Vollständigkeit des Inhaltes, Klarheit der Darstellung. Uebersichtlichkeit des Quellennachweises, und Sorgfältigkeit der Registrirung angestrebt worden; über die wichtigsten während des Druckes erschienenen Arbeiten berichtet ein ausführlicher Nachtrag, dessen Inhalt noch Aufnahme in die Sach- und Namen-Register gefunden hat. Dem Werke, das der "Verein für die Rübenzucker-Industrie des Deutschen Reiches" im Vorhinein für seine sämmtlichen (über 400) Mitglieder subscribirt hat, ist von Seiten der Kritik aller Länder eine ungewöhnlich auszeichnende Aufnahme zu Theil geworden.

= Ausführliche Prospecte auf Wunsch gratis und franco. =



# Magdeburger Feuerversicherungs-Gesellschaft.

Versieherungs-Verband für Rübenzuckerfabriken, errichtet im Jahre 1850.





### Schweizerische Unfall-Versicherungs-Actiengesellschaft in Winterthur.

Actienkapital Fr. 5000000. Einbezahltes Kapital Fr. 1500000.

Die Gesellschaft schliesst ab gegen feste Prämien:

- 1) Einzelversicherungen gegen Unfälle aller Art in und ausser dem Beruf.
- 2) Reiseversicherungen auf kurze Dauer von 2 Tagen an. sowie Seereise-Versicherungen mit aussereuropäischem Landaufenthalt.
- 3) Collectivversicherungen sowie Haftpflicht-Versicherungen aller Art.

An Entschädigungen hat die Gesellschaft vom 1. Juli 1875 bis 31. December 1896 bezahlt:

für 3 114 Todesfälle,

für 12016 Invaliditätsfälle,

für 334 595 Fälle vorübergehender Erwerbsunfähigkeit.

Total für **349725** directe Schadenfälle, Rückversicherungs-Antheile und Rentenfälle,

zusammen Fr. 46 261 294,44 Cts.

Auskunft ertheilt und Anträge werden entgegen genommen von sämmtlichen General-Agenten, sowie Special-Vertretern der Gesellschaft,



BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA GDAŃSK

0107